

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# A 732,082



1. 1. 14. 150, 70 838 Gb 1874 G59



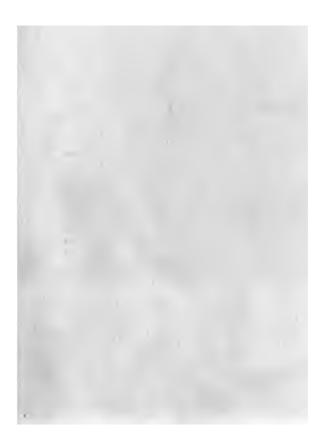



Within MIST SEMISTER R

Describe J. Marshachard Communic

... ... .. with justic congruencing



# Goethes

# Sämmtliche Werke.

Wollständige Musgabe

in fünfzehn Banben.

Mit Sinleifungen von Rarl Goedeke.

Achter Band.

Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1874.



# Goethes

# Sämmtliche Werke.

Wollständige Husgabe

in fünfzehn Bänden.

Mit Ginleitungen von Rarl Goebeke.

Achter Band.

Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1874. German Ken,

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Budhandlung in Stutigart.

## Inhalt.

|                              |      |     |     |    |  |   |  |  |  |  | Scite |      |  |
|------------------------------|------|-----|-----|----|--|---|--|--|--|--|-------|------|--|
| inleitungen von R. Goebele . |      |     |     |    |  |   |  |  |  |  | V-    | -XII |  |
| kilhelm Reifters Banberjahre |      |     |     |    |  |   |  |  |  |  |       | 1    |  |
| ie Bahlverwanbticaften       |      |     |     |    |  |   |  |  |  |  |       | 841  |  |
| nterhaltungen beuticher Musg | etoc | inb | ert | en |  |   |  |  |  |  |       | 540  |  |
| ie guten Beiber              |      |     |     |    |  |   |  |  |  |  |       | 684  |  |
| spelle                       |      |     |     |    |  | • |  |  |  |  |       | 658  |  |
| eife ber Cobne Megaprajons   |      |     |     |    |  |   |  |  |  |  |       | 672  |  |

.

200

### Einleitungen von R. Goebete.

### Wilhelm Meisters Wanderjahre.

Bwischen ben Lehrjahren Bilhelm Meifters und ben Banberjahren, wie wir fie gegenwartig befiten, liegt ein volles Menfchenalter. Beibe fteben in einem rein außerlichen Berhaltniß zu einanber und werben burch nichts als ben Titel und bie Einführung von Bersonen, die aus den Lehrsahren bekannt und vertraut waren, mit einander verbunden. Die Wanderjahre wurden zuerft 1807 bem Blan nach entworfen, beschäftigten ben Dichter bann, mit großen Unterbrechungen, fast bis an fein Lebensenbe. Der erfte Band erfdien 1821, gentigte jeboch fo wenig ben Ansprüchen bes Berfaffers, daß eine burchgreifende Umgeftaltung nicht zu vermeiben fcien. Diefe Umarbeitung begann Goethe 1825 und beenbigte biefelbe im Jahr 1829, in welchem die beiben Theile ber Banberjahre abgefchloffen erschienen. Die Redaction wurde taum mit ber Sorgfalt vorgenommen, die Goethe fich bei feinen funftlerischen Schöpfungen fonft immer jur heiligsten Bflicht machte. Rleine Erzählungen und Novellen, zum Theil schon im achtzehnten Jahrhunbert versaßt ober entlehnt, sollten fich, durch einen geiftreichen Rahmen verbunden, zu einem Ganzen geftalten und dieses Ganze war bestimmt, die Jeen der Lehrjahre zu erweiterter Wirtung zu bringen. Die Einwirtung des vielgestal-tigen Lebens auf die Entwicklung der Individualität eines begabten Menschen sollte zur Anschauung gebracht werden. Aber bas Leben Rellte fich nun nicht mehr in feiner frifchen finnlichen Unmittelbarteit bar, fonbern wurde unter fombolifch-allegorifchen Formen ergriffen. Der freie Blid gieng unter biefen absichtlich gesammelten und gehäuften Nebeln verloren. Da war nicht mehr wie in Nataliens individuellen Reden, die fich ber allgemeinen Unwendung nicht entjogen, von pabagogischen Ansichten und Magregeln die Rebe, sondern tas Erziehungselement murbe in eine pabagogifche Proving einge-Meibet und zu einer utopischen Wunderlichkeit ausgebilbet. Um moglichft lebenbigen Wechsel in die Erlebniffe bes mandernden Freundes m bringen, war das Gesetz aufgestellt, daß er nicht länger als brei Racte unter bemfelben Dache zubringen durfe; aber bieß Befet

Spetbe, Berte. 8. 9h.

wurde mehr bem Autor, als seinem Wandrer läftig und beshalb, man weiß nicht recht, weshalb erft jett, wieber aufgehoben, hatte aber, ba bie Beseitigung beffelben von wesentlichen Folgen nicht begleitet ift, ebensowohl fortbefteben tonnen. Den eigentlichen Rern bilben bie fleinen Rovellen, Die anmuthige Flucht nach Aegypten und St. Joseph, icon 1807 geschrieben; die pilgernde Thorin, icon 1788 nach bem Frangofischen übersett und burch bie unerwartete Art. mit welcher bie Fremde bie Bewerbung bes Baters und bes Sohnes abzulehnen weiß, eine achte Novelle, und durch ben Muthwillen, eine acht frangofische. Unbre, wie bas nugbraune Mabchen (zuerft 1816 im Damentafchenbuch veröffentlicht), ber Mann von funfzig Jahren (baf. 1818), die neue Melufine (baf. 1817 und 1819), find mit dem Rahmen ber Wanderjahre in unlösliche Berbindung gu bringen gesucht, verlieren burch bie Berftudlung und Berftrenung an Intereffe, ba man bas Bewaltsame und Willturliche ber Ginflechtung in bas größere Bange, bas boch nur um bes Gingeflochtenen willen ba ift, allzubald gewahr wird. In ber Weise bes gleichzeitig geschaffenen zweiten Theiles von Fauft find in diefem verbindenden Rahmen (ber ben Anspruch bes Gelbftzwedes erregt, aber nicht befriedigen tann, wenigstens in flinftlerischer Sinficht nicht, ba bie Lehrjahre nicht weiter geführt zu werben brauchten, ober, wenn die Fortsuhrung beliebt murbe, im flaren Lichte bes beitern Lebens gu gestalten maren) febr anfehnliche Reichthumer reifer Lebensweisheit mehr verstedt als offen gezeigt worden. Die Form hat etwas Wiberftrebendes. Das Unicheinbare wird jum Bebeutenben erhoben; bas Wesentliche mehr geheimnifvoll angebeutet, als nach Würben behanbelt. Der Stil ift, wie in ben Werten bes Greifes im Allgemeinen, so hier insbesondre burch die bekannte biplomatische Behandlung nicht anziehend, wenigstens nicht zu ben Dingen felbft bingiebend. Wenn ber Dichter in syntattischer Beziehung bie größte Meisterschaft be-thätigt, so vermeibet er mit Absicht, ben Gebanken rund, fraftig und pracis auszusprechen, und gleitet lieber mit einer behaglichen Breite über die Dinge bin, als bag er fie, wie einft ber junge Goetbe. frisch und ted binftellen möchte. Dag auch in biefen Gigenschaften teine eigenfinnige Billfilr gu erfennen ift, wird beutlich, wenn man fich erinnert, daß Goethe bei Bollenbung ber Banberjahre achtzig Jahr alt war, und bag es bem behaglichen Alter eigen ift, bie Dinge ber realen und ibealen Welt verflüchtigter wieberzugeben, eine Fulle von eigner Lebenserfahrung voraussehend, über die der Blid wie von hohem Berge nur zusammenfaffend hingleitet, ohne fich viel um bie icharfen Reffere ber einzelnen Geftalten au timmern.

### Die Wahlverwandtschaften.

In die Reihe der kleinen Rovellen und Erzählungen, die Goethe seit Anfang des Jahrhunderts für Wilhelm Meisters Banderjahre vorbereitete, sollten auch die Wahlverwandtschaften eingestigt werden.

Allein bei ber naberen Durcharbeitung im Gebanten erweiterte fich ber Blan. Er murbe beshalb gu felbftftanbiger Ausführung bestimmt, im Jahr 1808 fcbriftlich entworfen und theils in biefem, theils im folgenden Jahre ausgearbeitet und rafc bem Drud übergeben. Nachbem bas Septemberheft bes Morgenblattes eine (von Goethe herrabrende) vorläufige Radricht barüber gebracht hatte, ericien ber Roman im October 1809 im Cotta ichen Berlage. Er fand eine feltfame Aufnahme. Die bem Goethefchen Lebenstreife ortlich Maberftebenben waren fiberrafcht in bem Architetten einen Baufunftler Engelhardt aus Raffel, in Ottilie eine Angehörige bes Frommannichen Saufes in Jena, in anderen Geftalten andere Berfonen, wenn auch mur ber außeren Ericeinung nach wieber zu finden, und riethen im Ausspüren ber Personen auf wirklich gebachte Schicfale. Diesen Dentungen raumte Goethe fpater ihre Berechtigung ein, indem er wenige Jahre vor feinem Tobe geftanb, bag in ben Bahlvermanbt-ichaften überall feine Beile fei, Die er nicht felber erlebt habe, nur keine Zeile (fligte er die Hoffnung aller Deuter abschneibend sogleich bingu) fo, wie er fte erlebt habe. In entfernteren Rreifen und bei Lefern ober Beurtheilern, Die von ben ftofflichen Beziehungen nicht unterrichtet waren, theilten fich bie Anfichten. Die Jungeren und Empfänglichen ftromten von Bewunderung über; Frang Baffow fand barin einen Schat von Berftand und Liebe, von claffifcher Bollenbung und ewiger Jugendglut; Heinrich Bog mar es, als ob Goethe bier ben gangen Reichthum feiner Erfahrungen und Lebensanfichten babe nieberlegen wollen, allein er fei unerschöpflich, wie bie Gottheit. Fr. S. Jacobi war fehr voll Unwillen über bas Wert und nannte es eine himmelfahrt ber bojen Luft, mahrend Fr. Roppen in Landsbut zwar weniger barüber erbittert war, sich aber nicht bafür begeiftern tonnte und bie Sand eines alten Schriftftellers fpurte. Die unbefangenen Freunde, wie Belter, fanben ber Ericheinung anfänglich verlegen gegenüber und wußten nicht recht, was fie aus Ramen und Inhalt machen follten, und Goethe hittete fich wohl über ein Bert, bas er felbft als eine Art von Sendichreiben an feine Freunde bezeichnete, fich in erläuternden Confessionen zu ergeben. Auch hier tann nicht in eine Entwidlung ber Dichtung nach ihren Gingeln-beiten eingegangen werben; bas Gange liegt hier bor und die Berfolgung ber Joee burch bas Wert felbst muß bem billigen Lefer überlaffen bleiben.

Der Name bes Romans ist von ber chemischen Bezeichnung bes Brocesses hergenommen, wo gebundene ungleichartige Körper aus ber Berbindung zu anderer Berbindung streben. Dies lediglich aus ber Bissenichaft entlehnte Bezeichnen eines ähnlichen sittlichen oder unsittlichen Processes im bürgerlichen Leben ist von den Gegnern dek Lichters, an denen es ihm auf keiner Lebensstuse gesehlt hat, so ausgelegt worden, als habe er das Gesetz des freien Willens aufbeben und die mit der bürgerlichen Sitte in Constitt gerathende Berirung als ein Naturgesetz zu rechtsertigen, wenigstens doch zu entstutzigen versucht. Gerade das Gegentheil hat er, wenigstens in der Hauptgestalt der Dichtung dargestellt, indem er die unschuldig

ioulbige Ottilie burch bie confequent bis jum Meugerften geführte Ablehnung ber Anforderungen ber Natur bie Freiheit des Willens retten läßt. Wer bie Beit, in welcher bie Wahlbermandtichaften ent-ftanden, aus ber inneren Geschichte Deutschlands vor und balb nach ber Auflösung bes preußischen Staats und ihrer Ursachen und Folgen bat tennen lernen, ober wer ben Refler biefer Bustande in ber bamaligen Unterhaltungsliteratur fich vergegenwärtigen tann, ber weiß auch, baf Goethe einen freffenben Schaben ber Beitgenoffen nur wie ber Physiolog und Patholog ein Praparat behandelt hat, aber dabei bennoch nicht fteben geblieben ift, sonbern hinter ben zerrüttenben Leibenschaften ber Menschen ben Blid in ben lieblichen Frieben ber Natur eröffnet hat, über welche bie Menschen bilbende Gewalt haben, mabrend fie fich felbft nicht zum Frieden der Liebe bilben, wohl tonnen, mitunter auch wollen, aber es boch verfehlen. Die Reigungen, bie bor ber eingegangenen Berbindung ichulblos gewesen sein wurben, werden, ba fie aus ber Berbinbung herausstreben, bie burch ein boheres Gefet geheiligt ift, jur Schulb und jur Berftorung. Die Bezeichnung allein, welche ber Frucht biefer Schuld gegeben wird (ein Rind im boppelten Chebruch gezeugt) mar hinreichend, bem Dichter ben Borwurf zu ersparen, als ob er Bojes gut genannt und eine Ericheinung, bie boch aus ber Welt nicht weggeleugnet werden tann, deshalb gebilligt, wohl gar als ein Gefet ber Natur über bas Befet ber Sitte gestellt habe, weil er fie mit vollendeter Runft behandelte. Aber unfer feines Bublitum, bamals wie heute, und vielleicht für immer, verlangt, daß die Moral immer gleich ausführlich in der Dichtung zu Gerichte figen foll, ba boch ber Dichter verlangen barf, bag bas Bublitum jur Befcauung feiner Runftwerte fo viel Moral mitbringen foll, um gut und bos als gut und bos ju ertennen und bie Berechtigfeit an ben bichterifden Bestalten, nicht aber am Dichter, ber Bofes bos und Gutes gut gebilbet bat, ergeben laffe.

### Unterhaltungen.

Im Jahre 1793 begann Goethe die Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten, setzte dieselben im nächsten Jahre fort und schloß sie im Jahre 1795 mit dem Märchen ab. Sie erschienen zuerst im ersten Jahrgange von Schillers Horen 1795 und wurden dann understandert 1808 in den zwölften Band der gesammelten Werke ausgenommen. — Eine deutsche Abelssamilie, vom linken Rheinuser vor den Franzosen gestüchtet, besindet sich, nachdem diese zurückgedrängt. Franksurt befreit und Mainz eingeschlossen, im Frühjahr 1793 auf einem am rechten Rheinuser belegenen Gute der Baronesse von C, seit längerer Zeit zum ersten Male wieder in einer behaglichen Lage, soweit die unsichen Zuer Seit es gestattet. Aber die innre Verschiedenheit der Ansichten über politische Gegenstände läßt einen dauernden Zustand nicht aussonen. Ein Better des Hauses, Karl, ist ein leiden-

schaftlicher Bersechter ber Revolutionsibeen, beren Berwirklichung ihn freilich selbst vertrieben hat. Bon ihm vorzüglich geht ber Unfrieden aus. Er geräth mit einem verehrten Gaste der Baronesse iber die Kanzosen und Mainzer Clubbisten heftig zusammen und veranlaßt wirch sein hitziges, alle Gebote des guten Tons vernachlässigendes, allen Pflichten der Gastreundschaft John sprechendes Benehmen den Gegner, das Haus plöglich zu räumen. Die Geselligkeit ist gestört, Undehagen an die Stelle getreten. Unmuthig spricht die Baronesse ein ernstes Wort und verdamnt jedes politische sehräch aus der allzemienen Unterhaltung. Ein alter Geistlicher übernimmt die Kosten kreselben und erzählt zu diesem Zwede einige Geschichten, zuerst eine Gespenkerhistorie, der sich einige von Andern erzählte Anekoten ähnsichen Inhalts anschließen, dann eine moralische Kovelle, darauf eine kleine Familiengeschichte und zuletzt ein Märchen; mit Ausnahme des letzten alles einsach, plan, kar, saslich; das Märchen hingegen dunkel, verwirrend und deshalb wie der zweite Theil des Faus den Dentungsversuchen der Erklärer am meisten Spielraum bietend.

Den Rahmen ber 'Unterhaltungen' fand Goethe bei ben altern Rovellisten bes Orients und Occidents vor. Argend eine bestimmte Beranlaffung führt Menichen jufammen, unter benen, bis die Beranlaffung aufhört, Geschichten ergablt werben. Darauf beruben bie alten indischen Betalgeschichten, Die Fabeln bes Bidpai, bas Papagaienbuch, die fieben weisen Meifter, Saufend und eine Racht, ber Decameron bes Boccacio, Chaucer, Die unvollenbeten Bartenwochen bes Cerpantes und gablreiche andre Novellenbucher, Die eine folde bestimmte Beranlaffung an bie Spipe ftellen und aufhören, wenn ber Ronig Bifram nicht mehr ju antworten weiß, wenn ber Sohn wieder fprechen und fich gegen die Stiefmutter rechtfertigen barf, wenn bie Best zu Florenz aufhort ober fonft auf irgend eine Beife ber aleich ju Anfange borbergezeigte Schluß getommen ift. Bei Brethe ift fein Abichluß; Die Beschichten hatten noch lange fortgeführt werden tonnen, bis jum Schluffe ber frangofischen Revolution, bis jur Ginnahme von Maing, bis gur Berfohnung Rarls mit bem Gegner ober gu einem andern Buntte, auf bem man teine fernere Rovelle erwarten burfte. Goethe felbft fühlte biefen Mangel ber Form; er nennt bie 'Unterhaltungen' einen 'fragmentarischen Berfuch' und in einem Briefe an Schiller vom 3. Februar 1798 fagt er, es liege ihm ein halb Dugend Marchen und Geschichten im Sinn, die er als zweiten Theil ber Unterhaltungen feiner Ausgewanderten bearbeiten und 'bem Bangen noch auf ein gewiffes Fled belfen werbe'. Auch in bem Gingange felbft liegen Momente genug, Die auf eine meitere Ausführung ber Rahmenergahlung ju ichließen berechtigten. Beber Louises noch Friedrichs Berhaltniffe merben meiter entwidelt, und bei ber Detonomie in Goethes Compositionen ließ fich erwarten, bağ er felbft mit ben Leuten ber Baroneffe, Die gleich Anfangs lebenbig, wenn auch nur als Debenpersonen, eingeführt werben, weitergebenbe Absichten verfolgen wollte. - Der Gingang ber 'Unterhalungen' ift für ein Glaubensbetenntnig Goethes über bie frangofifche Recolution genommen und beshalb verurtheilt worden. Goethe gibt

bem Berfechter ber Revolution, Karl, allerbings Unrecht, aber nicht aus materiellen, fonbern aus formellen Grunden; Rarl verlett bas Gaftrecht, er wünscht ber Guillotine in Deutschland eine gesegnete Ernte, er wird gegen ben Bebeimerath perfonlich beleidigend. Man hat aber gar nicht nothig. Goethe zu entidulbigen; er tritt offenbar auf die Seite, die ber hitige Revolutionsfreund angreift; er bekennt fich fcon baburch, bag er einem Berfechter ber Reufranten bie Unarten beilegt, bie Rarl zeigt, felbft gum Gegner ber bon biefem berfochtenen Sache. Und warum follte er nicht? War es benn 1793 an billigen, wenn fich ein Deutscher Angesichts bes Mainger Baterlandsverraths für die Sache ber Revolution erflärte? Ram nicht Alles jo, wie es Goethe von ben Frangofen vorausfagen läßt? Sie intereffierten fich bei ber Capitulation von Mainz nicht im Geringften unt bas Schidfal ber Berrather bes Baterlanbes und überließen fie ben alliierten Siegern. — Aber ber Rahmen ift nicht fertig geworben. Bobin Goethe mit feinen Berfonen zielte, ift nicht ficher zu beftimmen. hat er mit ihnen auch die Resultate ziehen wollen, welche man in feinen Pramiffen ertennen will, die Berurtheilung ber Terroriften: wer ihn darüber felbst verurtheilt, fleht ihm nicht ohne Leibenschaft entgegen und tann icon beshalb nicht Richter über ibn fein.

Die eingelegten Erzählungen find entlehnte. Die erfte von ber Sängerin Antonelli ift einer Begebenheit nacherzählt, welche bie Schauspielerin Clairon erlebt haben will. Goethe tannte den Bericht der Clairon aus einem frangofischen Unterhaltungsblatt; Frau v. Stein erfannte beim erften Anblid Die Gefdicte wieber und munberte fich, wie Goethe bagu tomme, eine fo befannte Befdichte für ein fo refpettables Journal wie Schillers Horen beizusteuern. Ihr maren auch Die aus Baffompierres 'febr befannten Memoiren' entlehnten Beidichten nicht neu; fie munberte fich nur, wie man bergleichen für Befpenftergeschichten ausgeben tonne, ba fie boch torperlich genug feien. Go urtheilte bamals bie Gesellschaft und so urtheilt sie noch heute. Die Minftlerifche Form, Die biefe Geschichten' in Goethes Behandlung erhalten haben, blich unbeachtet. Auch bei ber Rlopfgeschichte, bie Bruder Fritz' erzählt, fiel der Frau v. Stein sogleich die Quelle ein: 'herr v. Bannewity' hat fie erzählt; fie hat fich im Saufe feiner Eltern augetragen. Dag biefe Ergablung, in welcher ber Sput mit einem fehr energischen Mittel beendet wird, nur beshalb auf bie unerflart gelaffene von ber Antonelli folgt, um mit etwas Scherzhaftem abzuwechseln, lagt fich leicht erkennen. Entlebnt ift auch bie Geschichte von der jungen einsamen Frau und dem tugendhaften Procurator, ber, um bie Sinnlichteit ber verliebten Frau ju vertreiben, ihr vorfchlägt, fein Gelubbe ihm gur halfte abzunehmen und einen Monat für ihn gu faften. Diefe in ben Prebigtbuchern bes Mittelalters mehrfach umlaufende Geschichte nahm Goethe aus der zwölften Novelle des Malespini, der fie seiner Beit wieder aus den cent nouvelles des burgundifchen Sofes geschöpft bat. - Die Entlehnung biefer Befcichten läßt vermuthen, baß auch die Familiengeschichte, in welcher ber Sohn ben Bater bestiehlt, fein Berbrechen aber bereut und bußt, nicht frei erfunden worden. Etwas Aehnliches liegt Ifflands Chau-

e, Berbrechen aus Chriucht, jum Grunde, mo ber junge Rubtie Raffe bestiehlt und zwar aus abnlichen Beranlaffungen wie ferbinand. Die innere Lofung ift aber verschieben; Iffland läßt Defect burch Andere erfeten und ber Berbrecher barf fich enten, nachbem er bas Beriprechen gegeben, nicht Sand an fich gu n; er nimmt bas Bewußtfein ber Schuld als Strafe mit fich, rend hier Ferdinand burch eigne Anftrengung ben Erfat erzielt fic innerlich lautert. - Ueberblicht man bie beutsche Literatur gu ber Beit, in welcher Goethe diefe fleinen Ergablungen nieberieb, so treten fie als bie ersten Musterflide in ihrer Art auf; es ) bie erften Gefpenfterhiftorien, bie erften Rovellen, bie erften miliengeschichten, die in engen Rahmen ben anetbotenhaften Stoff erlich vollständig und außerlich mit volltommener Objectivität beweln; fie find entlehnt, aber die Novellenliteratur beruht auf Eraon, und nicht ber Stoff, sonbern die Behandlung macht ihren rth. Die größten Novelliften haben ben geringften Anfpruch auf wiftendigkeit in Ersindung der Stoffe; groß find fie nur da-ch, daß sie dem vorgefundenen Stoffe eine Gestalt gegeben, welche einzig mögliche zu fein icheint, um die in demfelben liegenden mente mit Nothwendigkeit zu begründen und allseitig zu entfalten. n ber bramatifche Dichter tann einen weiteren Schritt magen, inn er ben Stoff so umbilbet, bag Alles in forperlichen Gestalten unttelbar lebendig wirb. Wer aber mochte nach Goethe bie Geschichte Brocurators noch einmal zu behandeln mit Glud unternehmen? Das Marchen bon ber Erlojung bes Bringen und ber ichonen ie ift für ein politisches ausgegeben. Da die Politik burch bas bot ber Baroneffe von den Unterhaltungen ausgeschloffen ift, ermt man zwar, daß auch ein politischer Charafter bes Marchens ht fatthaft fei; aber man hilft fich mit ber Annahme, es fei bier nifch gezeigt, daß trot bes ausbritdlichsten Berbotes bie Bolitit moch eindringe; nur verhüllt. Das Bange foll gegen die frangobe Revolution gerichtet fein. Es liegen Deutungen von Sartung, tho, Gubrauer, Goschel, Rosenfranz, Dunger (herrigs Archiv 1847, 3 ff., wo man die Uebrigen nachgewiesen finbet) und von Anbern , aber tein Erffarer ift mit bem anbern gufrieben. Es liegt auch e Erflärung von Schiller vor, an die man fich freilich nicht tehrte. foreibt am 16. November 1795 an Cotta: Bom Goethe'ichen irchen wird das Bublicum noch mehr erfahren. Der Schluffel it im Darden felbft.' An Goethe fdreibt er am 29. August 1795, A Amuleus han anden Chiller Was Minden in him

und balb barauf: 'Wir find jur gludlichen Stunde beijammen, jeber verrichte fein Amt, jeder thue feine Pflicht und ein allgemeines Glud wird die einzelnen Schmerzen in fich auflosen, wie ein allgemeines Unglud einzelne Freuden verzehrt.' Erwägt man bie thatfachliche Wirfung ber vereinten Rrafte im Marchen felbft, Die, bag Die von ber Rraft, bem Glanze und ber Beisheit ausgestattete, von ber Liebe gebilbete Berricaft im Tempel gur Geltung gelangt, jo hat man bie allgemeine 3bee sicher gefunden und braucht sich dann nicht bei ber Deutung der einzelnen Figuren auf bestimmte Rrafte abzumuben. Man liest ein Marchen und zwar ein Goethe'iches, bas, an frangofifchen Muftern gebilbet, nach biefen Muftern aufzufaffen ift. Der Charafter ber frangofifchen gemachten Marchen besteht aber lediglich im freien Spielenlaffen ungezügelter Phantafle, bes willfürlichen Berwandelns natürlicher Rrafte, ber Umtehrung ber Phyfit. Das Schwere schwimmt leicht auf bem Leichteren, bas Licht verursacht teinen Schatten u. bgl. Gine fo willfürlich ichaltenbe Ginbilbungefraft läßt feine fichere Deutung im Einzelnen au und hat ihre Freude baran, mit ihren bunten, luftigen Erfindungen ben Deutenden ju neden. Das ift benn auch bei bem Goethe'iden Marchen ber Rall. Goethe felbft hatte seinen 'Spaß' baran, 'bie achtzehn Figuren biefes Dramatis als fo viele Rathfel ben Rathfelliebenden vorzustellen und über bie einlaufenben Deutungen ju lachen. Dag Schiller über ben Sinn bes Marchens ununterrichtet geblieben fein follte, ift mehr als unwahricheinlich. Die Deutungen felbft merben freilich nicht aufhören; benn 'in bergleichen Dingen erfindet die Phantafie felbst nicht fo viel, als bie Tollheit ber Menichen wirklich aushedt'. Die Aufnahme bes Mardens war damals eine fehr beifällige. 28. v. Sumboldt schreibt am 20. November 1795 an Schiller (nach bem Original), in bem horenhefte fei neben Schillers Elegie bas Marchen bas Borguglichfte. Es strablt ordentlich unter den Unterhaltungen hervor, und ich fürchte mich schon, wenn an biefe leichte und hubsche Erzählung bas grobe Fräulein wieder ihre Gloffen knupfen wird. Das Märchen hat alle Eigenschaften, bie ich von biefer Gattung erwartete, es beutet auf einen gebantenvollen Inhalt bin, ift bebend und artig gewandt und versett die Phantafie in eine so bewegliche, oft wechselnde Scene, in einen fo bunten, ichimmernden und magifchen Rreis, bag ich mich nicht erinnere, in einem beutschen Schriftsteller fonft etwas gelefen ju haben, bas bem gleich tame'. Aug. Wilh. Schlegel war bavon entzudt'; für Chamiffo mar es 'ein wunderbares großes Ding', es löste fich für ihn aber nur in vielfachen beweglichen Ahnbungen auf, und er zweifelte, bag man es, mit Birtel und Binkelmag in bie Profa flachgebrudt, construieren ober nur in Menschensprache bie Riguren nennen tonne. Die Romantiter fußten auf bem Goethe'schen Muster und bildeten danach ihre ebenso willfürlichen Märchen, bis man mit bem Charafter bes echten, nicht gemachten Marchens genauer befannt murbe und über jene symbolischen und allegorischen Erfindungen meniger vortheilhaft bachte.

### Wilhelm Meisters Wanderjahre

ober

### Die Entsagenden.

Erstes Buch.

### Erftes Rapitel.

### Die flucht nach Aegnpten.

Im Schatten eines mächtigen Felsen saß Wilhelm an grauser, bebeutender Stelle, wo sich der steile Gebirgsweg um eine Cde herum schnell nach der Liefe wendete. Die Sonne stand noch hoch und erleuchtete die Gipfel der Fichten in den Felsengründen zu seinen Füßen. Er bemerkte eben etwas in seine Schreibtafel, als Felix, der umhergeklettert war, mit einem Stein in der Hand zu ihm kam. Wie nennt man diesen Stein, Bater? sagte der Knabe.

3ch weiß nicht, versette Wilhelm.

Ift bas wohl Gold, was barin fo glangt? fagte jener.

Es ift feins! verseste bieser; und ich erinnere mich, daß es bie Leute Rapengold nennen.

Rapengold! fagte ber Knabe lächelnd; und warum?

Bahricheinlich weil es falich ift und man die Ragen auch für

falsch balt.

Das will ich mir merken, sagte ber Sohn und stedte ben Stein in die lederne Reisetasche, brachte jedoch sogleich etwas Uns deres hervor und fragte: Was ist das? "Eine Frucht," versette der Bater, "und nach den Schuppen zu urtheilen, sollte sie mit den Tannenzapsen verwandt sein." — Das sieht nicht aus wie ein Zapsen, es ist ja rund. — "Wir wollen den Jäger fragen; die kennen den ganzen Wald und alle Früchte, wissen zu säcn, zu pflanzen und zu warten, dann lassen sie Stämme wachsen und groß werden, wie sie können." — Die Jäger wissen Alles; gestern zeigte mir der Bote, wie ein hirsch über den Weg

gegangen sei; er rief mich zurück und ließ mich die Fährte bemerken, wie er es nannte; ich war darüber weggesprungen, num aber sah ich beutlich ein Baar Alauen eingebrückt; es mag ein großer Hirsch gewesen sein. — "Ich hörte wohl, wie du ben Boten ausfragtest." — Der wußte viel und ist doch kein Jäger. Ich aber will ein Jöger werden. Es ist gar zu schön, den ganzen Lag im Walde zu sein und die Bögel zu hören, zu wissen, wie sie heißen, wo ihre Nester sind, wie man die Eier aushebt oder die Jungen; wie man sie füttert und wenn man die Alten fängt:

bas ift gar zu luftig.

Kaum war dieses gesprochen, so zeigte sich den schroffen Weg berad eine sonderbare Erscheinung. Zwei Knaben, schön wie der Tag, in fardigen Jäcken, die man eher für ausgebundene Hemdschen gehalten hätte, sprangen einer nach dem andern herunter, und Wilhelm fand Gelegenheit, sie näher zu betrachten, als sie vor ihm stutten und einen Augenblick still hielten. Um des altesten haupt bewegten sich reiche blonde Locken, auf welche man zuerst bliden mußte, wenn man ihn sah, und dann zogen seine klarsblauen Augen den Blick an sich, der sich mit Gefallen über seinen Freund als einen Bruder vorstellend, war mit braunen und schlichten Haaren geziert, die ihm über die Schultern herabhiengen, und wovon der Widerschein sich in seinen Augen zu spiegeln schien.

Bilhelm hatte nicht Zeit, diese beiden sonderbaren und in der Bildniß ganz unerwarteten Wesen näher zu betrachten, indem er eine männliche Stimme vernahm, welche um die Felsede herum ernst, aber freundlich herabrief: Warum steht ihr stille? versperrt

uns ben Weg nicht!

Wilhelm fah aufwärts, und hatten ihn die Rinder in Bermunberung gesett, so erfüllte ibn bas, mas ibm jest zu Augen tam, mit Erstaunen. Gin berber, tuchtiger, nicht allzugroßer junger Mann, leicht geschurzt, von brauner Saut und schwarzen haaren, trat fraftig und forgfältig ben gelsweg berab, indem er binter fich einen Gfel führte, ber erft fein wohlgenabrtes und moblgeputtes haupt zeigte, bann aber bie icone Laft, die er trug, feben ließ. Ein fanftes, liebensmurbiges Beib faß auf einem großen, wohlbeschlagenen Sattel; in einem blauen Mantel, ber sie umgab, hielt sie ein Wochentind, bas sie an ihre Brust brudte und mit unbeschreiblicher Lieblickeit betrachtete. Rührer gieng's wie den Kindern: er stupte einen Augenblid, als er Wilhelmen erblidte. Das Thier verzögerte feinen Schritt, aben ber Abstieg war ju jah, die Borüberziehenden tonnten nicht ans balten, und Wilhelm fab fie mit Bermunderung binter ber por: ftebenden Kelsmand verschwinden.

Richts war natürlicher, als bag ihn bieses seltsame Gesicht aus finen Betrachtungen riß. Reugierig stand er auf und blidte von siner Stelle nach der Tiese bin, ob er sie nicht irgend wieder hers wedemmen sabe. Und eben war er im Begriff, binabzusteigen wie biese sonderbaren Banderer zu begrüßen, als Felix herauften und sagte: "Bater, barf ich nicht mit diesen Kindern in ibr hand? Sie wollen mich mitnehmen! Du sollst auch mitgehen, hat der Mann zu mir gesagt. Komm! dort unten halten sie."

"3d will mit ihnen reben," verfeste Bilhelm.

Er fand sie auf einer Sielle, wo der Beg weniger abhangig mar, und verschlang mit den Augen die wunderlichen Bilder, die seine Ausmerijamkeit so sehr an sich gezogen hatten. Erst jest mar es ihm möglich, noch einen und den andern besondern Umskand zu demerken. Der junge rüstige Mann hatte wirklich eine Bolirart auf der Schulter und ein langes schwankes eisernes Binkelmaß. Die Kinder trugen große Schisbüschel, als wenn es Balmen wären; und wenn sie von dieser Seite den Engeln glichen, so schwenzen sie auch wieder kleine Körbchen mit Eswaaren und glichen dadurch den täglichen Boten, wie sie über das Gebier sie und ber zu gehen pstegen. Auch hatte die Mutter, als er sie under betrachtete, unter dem blauen Mantel ein röthliches, zuntgefärdtes Unterkleid, so daß unser Freund die Flucht nach Kegypten, die er so ost gemalt gesehen, mit Berwunderung bier der seinen Augen wirklich sinden mußte.

Ran begrüßte sich, und indem Wilhelm vor Erstaunen und Aufmerksamteit nicht zu Wort kommen konnte, sagte ber junge Rann: "Unsere Kinder haben in diesem Augenblide schon Freunds schaft gemacht. Wollt ihr mit uns, um zu sehen, ob auch zwisischen den Erwachsenen ein gutes Berhältniß entstehen könne?"

Bilhelm bedachte sich ein wenig und versette dann: "Der Andlick eures kleinen Familienzuges erregt Bertrauen und Neigung und, daß ich's nur gleich gestehe, eben sowohl Neugierde und ein lebhaftes Berlangen, euch näher kennen zu lernen. Denn im ersten Augenblicke möchte man bei sich die Frage auswerfen: ob ihr wirkliche Wanderer, oder ob ihr nur Geister seid, die sich ein Berzgnügen daraus machen, dieses unwirthbare Gebirg durch angesnehme Erscheinungen zu beleben."

"So kommt mit in unsere Wohnung," sagte jener. "Kommt mit!" riefen die Kinder, indem sie den Felix schon mit sich fortspogen. "Kommt mit!" sagte die Frau, indem sie ihre liebensswirdige Freundlichkeit von dem Säugling ab auf den Fremdling wendete.

Obne fich zu bebenten, fagte Wilhelm: "Es thut mir leib, baf ich euch nicht fogleich folgen tann. Wenigstens biese Ract

5

noch muß ich oben auf dem Granzhause zubringen. Mein Mantelssack, meine Bapiere, Alles liegt noch oben, ungepackt und undessorgt. Damit ich aber Bunsch und Willen beweise, eurer freundslichen Einladung genug zu thun, so gebe ich euch meinen Felix zum Pfande mit. Worgen bin ich bei euch. Wie weit ist's hin?"

"Bor Sonnenuntergang erreichen wir noch unsere Wohnung,"
sagte ber Zimmermann, "und von dem Gränzhause habt ihr nur
noch anderthalb Stunden. Guer Knabe vermehrt unsern Haushalt für diese Racht; morgen erwarten wir euch."

Der Mann und das Thier setzen sich in Bewegung. Wilhelm sah seinen Felix mit Behagen in so guter Gesellschaft; er konnte ihn mit den lieden Engelein vergleichen, gegen die er kräftig abstach. Für seine Jahre war er nicht groß, aber stämmig, von dreiter Brust und kräftigen Schultern; in seiner Natur war ein eigenes Gemisch von herrschen und Dienen; er hatte schon eingens Almzweig und ein Körbchen ergrissen, womit er beides auszusprechen schien. Schon drohte der Zug abermals um eine Felsmand zu verschwinden, als sich Wilhelm zusammennahm und nachrief: "Wie soll ich euch aber erfragen?"

"Fragt nur nach Sanct Joseph!" erscholl es aus ber Tiefe, und die ganze Erscheinung war hinter den blauen Schattenwänden verschwunden. Ein frommer mehrstimmiger Gesang tonte verhallend aus der Ferne, und Wilhelm glaubte die Stimme seines

Relix zu unterscheiben.

Er stieg auswärts und verspätete sich dadurch den Sonnensuntergang. Das himmlische Gestirn, das er mehr denn einmal versoren hatte, erseuchtete ihn wieder, als er höher trat, und noch war es Tag, als er an seiner Herberge anlangte. Nochmals erssreute er sich der großen Gebirgsansicht und zog sich sodann auf sein Zimmer zurück, wo er sogleich die Feder ergriff und einen Theil der Nacht mit Schreiben zubrachte.

### Wilhelm an Natalien.

Nun ist endlich die Höhe erreicht, die Höhe des Gebirgs, das eine mächtigere Trennung zwischen uns sehen wird, als der ganze Landraum disher. Für mein Gefühl ist man noch immer in der Nähe seiner Lieben, so lange die Ströme von uns zu ihnen laussen. Heute kann ich mir noch eindilden, der Zweig, den ich in den Walddach werfe, könnte füglich zu Ihr hinabschwimmen, könnte in wenigen Tagen vor Ihrem Garten landen; und so sende unser Geist seine Bilder, das Herz seine Gefühle bequemer abswärts. Aber drüben, fürchte ich, stellt sich eine Scheidewand der Einbildungskraft und der Empsindung entgegen. Doch ist das vielleicht nur eine voreilige Besoralichkeit: denn es wird wohl auch

ben nicht anders sein als bier. Was könnte mich von bir eiben! von bir, ber ich auf ewig geeignet bin, wenn gleich ein mberfames Geschick mich von bir trennt und mir ben himmel, n ich fo nabe ftanb, unerwartet jufdließt. 3ch batte Beit, mich faffen, und boch hatte teine Beit hingereicht, mir biefe Saffung geben, batte ich fie nicht aus beinem Munbe gewonnen, von nen Lippen in jenem entscheibenden Moment. Wie batte ich d losreißen können, wenn der dauerhafte Kaben nicht gesponnen ire, ber und für die Zeit und für die Ewigkeit verbinden foll. och ich barf ja von allem dem nicht reben. Deine garten Gete will ich nicht übertreten; auf diesem Gipfel sei es das lette al. daß ich das Wort Trennung por dir ausspreche. Mein Leben I eine Wanderschaft werben. Sonderbare Bflichten bes Wanrers habe ich auszuuben und gang eigene Prufungen gu be= ben. Wie lächle ich manchmal, wenn ich die Bedingungen burch= ie, die mir der Berein, die ich mir felbst vorschrieb! Manches it gehalten, manches übertreten; aber felbft bei ber Uebertretung ent mir dieß Blatt, dieses Zeugniß von meiner letten Beichte, einer letten Absolution statt eines gebietenden Gemissens, und lente wieder ein. Ich hute mich, und meine Fehler fturgen b nicht mehr wie Gebirgsmaffer einer über ben andern.

Doch will ich dir gern gestehen, daß ich oft diejenigen Lehrer nb Menschenführer bewundere, die ihren Schülern nur außere echanische Pslichten auslegen. Sie machen sich's und der Welt icht. Denn gerade diesen Theil meiner Berbindlichkeiten, der mir ft der beschwerlichste, der wunderlichste schien, diesen beobachte

ham bequemften, am liebsten.

Richt über drei Tage soll ich unter Einem Dache bleiben. eine Herberge soll ich verlassen, ohne daß ich mich wenigstens ne Meile von ihr entserne. Diese Gebote sind wahrhaft geeiget, meine Jahre zu Wanderjahren zu machen und zu verhindern, is auch nicht die geringste Bersuchung des Ansiedelns bei mir h sinde. Dieser Bedingung habe ich mich bisher genau untersorsen, ja, mich der gegebenen Erlaubnis nicht einmal bedient. ier ist eigentlich das erste Mal, daß ich still halte, das erste Mal,

und auf beinen Sanden mich über alle bas Entbebren auszus weinen.

Morgens.

ij.

Cs ift eingepadt. Der Bote fonurt ben Mantelfac auf bas Reff. Noch ist die Sonne nicht aufgegangen, die Rebel bampfen aus allen Grunden; aber ber obere himmel ift beiter. Wir fteigen in die duftere Tiefe binab, die fich auch bald über unferm Sauvte erhellen wird. Lag mich mein lettes Ach ju bir binuberfenben! Lag meinen letten Blid zu bir fich noch mit einer unwillfürlichen Thrane fullen! 3ch bin entschieden und entschlossen. Du fouft teine Rlagen mehr von mir hören; du follst nur boren, mas bem Wanderer begegnet. Und boch freuzen fich, indem ich schließen will, nochmals taufend Gebanten, Buniche, Hoffnungen und Borfate. Glücklicherweise treibt man mich hinweg. Der Bote ruft. und der Wirth raumt icon wieder auf in meiner Gegenwart. eben als wenn ich hinweg mare, wie gefühllose unvorsichtige Erben por bem Abscheidenden die Anstalten, fich in Besit ju fegen, nicht verbergen.

### Aweites Ravitel.

### Sanct Joseph der Bweite.

Schon batte ber Manberer, feinem Boten auf bem Fuße fol: gend, fteile Felfen hinter und über fich gelaffen, icon burchftrichen fie ein fanfteres Mittelgebirg und eilten burch manchen wohlbestandnen Bald, burch manchen freundlichen Biefengrund immer vorwärts, bis sie sich endlich an einem Abhange befanden und in ein sorafältig bebautes, von Sügeln ringsumschlossenes That binab: schauten. Ein großes, halb in Trummern liegendes, halb mobl= erhaltenes Rloftergebaude jog fogleich die Aufmertfamteit an fic. "Dieß ift Sanct Joseph," fagte ber Bote; "Jammerschabe für bie icone Rirche! Seht nur, wie ihre Saulen und Pfeiler burch Gebuich und Baume noch fo moblerhalten burchfeben, ob fie gleich schon viele hundert Jahre in Schutt liegt."

"Die Rloftergebaube hingegen," verfeste Bilbelm, "febe ich, find noch wohl erhalten." — "Ja," fagte ber andere, "es wohnt ein Schaffner baselbst, ber bie Birthschaft beforgt, die Binsen und Rebnten einnimmt, welche man weit und breit bieber zu gablen bat."

Unter biefen Worten maren fie burch bas offene Thor in ben geräumigen Sof gelangt, ber, von ernsthaften, wohlerhaltenen Gebauben umgeben, fich als Aufenthalt einer rubigen Sammlung ankundiate. Seinen Felix mit ben Engeln von geftern fab er sogleich beschäftigt um einen Tragforb, ben eine rustige Frau por ich gestellt hatte; sie waren im Begriff, Kirschen zu handeln; eigentlich aber seilschte Felix, der immer etwas Geld bei sich führte. Im machte er sogleich als Gast den Wirth, spendete reichliche Früchte an seine Gespielen, selbst dem Bater war die Erquickung agenehm, mitten in diesen unsruchtbaren Mooswäldern, wo die serigen glänzenden Früchte noch einmal so schön erschienen. Sie tage solche weit herauf aus einem großen Garten, demerkte die Berläuserin, um den Preis annehmlich zu machen, der den Käusten etwas zu hoch geschienen hatte. Der Bater werde bald zuraktommen, sagten die Kinder, er solle nur einstweilen in den

Saal geben und bert ausruhen.

Bie verwundert war jedoch Wilhelm, als die Kinder ihn zu bem Raume führten, ben fie ben Saal nannten. Gleich aus bem bofe gieng es ju einer großen Thur hinein, und unser Banberer fand fich in einer febr reinlichen, wohlerhaltenen Rapelle, die aber, wie er wohl fah, jum häuslichen Gebrauch bes täglichen Lebens eingerichtet mar. Un ber einen Seite ftand ein Tifch, ein Seffel, mehrere Stuhle und Bante, an der andern Seite ein wohlgeschnittes Gerüft mit bunter Töpfermaare, Rrugen und Glafern. Es fehlte nicht an einigen Truben und Riften und, so ordentlich Alles war, bod nicht an dem Einladenden des häuslichen, täglichen Lebens. Das Licht fiel von boben Kenstern an der Seite berein. Was aber die Aufmerksamkeit des Wanderers am meisten erregte, waren farbige, auf die Wand gemalte Bilder, die unter den Fenstern in siemlicher Sobe, wie Teppiche, um drei Theile der Kapelle herum: reichten und bis auf ein Getäfel berabgiengen, das die übrige Band bis zur Erde bebectte. Die Gemälde stellten die Geschichte bes beiligen Joseph vor. hier fab man ihn mit seiner Bimmerarbeit beschäftigt; bier begegnete er Marien, und eine Lilie sproßte wischen beiden aus dem Boden, indem einige Engel fie lauschend unidwebten. Bier wird er getraut; es folgt der englische Gruß. bier fist er mißmuthig zwischen angefangener Arbeit, läßt die Art ruben und finnt barauf, feine Gattin ju verlaffen. Bunachft erfcint ihm aber ber Engel im Traum, und feine Lage andert fich. Rit Andacht betrachtet er das neugeborne Rind im Stalle zu Betblebem und betet es an. Bald darauf folgt ein wunderfam schones Bild. Man sieht mancherlei Holz gezimmert; eben soll es usammengesett werden, und zufälligerweise bilden ein paar Stude ein Areuz. Das Kind ist auf bem Kreuze eingeschlafen, die Mutter fit daneben und betrachtet es mit inniger Liebe, und der Pflege= vater halt mit ber Arbeit inne, um ben Schlaf nicht zu ftoren. Gleich darauf folgt die Flucht nach Aegypten. Sie erregte bei bem beschauenden Wanderer ein Lächeln, indem er die Wieder= bolung bes geftrigen lebendigen Bilbes hier an der Band fab.

Richt lange war er seinen Betrachtungen überlassen, so trat der Wirth herein, den er sogleich als den Führer der gestrigen heiligen Karavane wieder erkannte. Sie begrüßten sich aus herzelichte; mancherlei Gespräche solgten; doch Wilhelms Ausmerksamskeit blied auf die Gemälde gerichtet. Der Wirth merkte das Interesse sastes und sieng lächelnd an: "Gewiß, ihr bewundert die Uedereinstimmung dieses Gebäudes mit seinen Bewohnern, die ihr gestern kennen lerntet. Sie ist aber vielleicht noch sonderbarer, als man vermuthen sollte: das Gedäude hat eigentlich die Beswohner gemacht. Denn wenn das Leblose lebendig ist, so kann es auch wohl Lebendiges hervordringen."

"D ja!" versetze Wilhelm. "Es sollte mich wundern, wenn der Geist, der vor Jahrhunderten in dieser Bergöde so gewaltig wirkte und einen so mächtigen Körper von Gebäuden, Besthungen und Rechten an sich zog und dafür mannigsaltige Bildung in der Gegend verdreitete, es sollte mich wundern, wenn er nicht auch aus diesen Trümmern noch seine Lebenskraft auf ein lebendiges Wesen ausübte. Laßt uns jedoch nicht im Allgemeinen verharren, macht mich mit eurer Geschichte bekannt, damit ich ersahre, wie es möglich war, daß ohne Spielerei und Anmaßung die Berzgangenheit sich wieder in euch darstellt und das, was vorübers

gieng, abermals berantritt."

Eben als Wilhelm belehrende Antwort von den Lippen seines Wirthes erwartete, rief eine freundliche Stimme im Hose den Namen Joseph. Der Wirth hörte darauf und gieng nach der Thür.

Also heißt er auch Joseph! sagte Wilhelm ju sich felbst. Das ist doch sonderbar genug, und doch eben nicht so sonderbar, als daß er seinen Seiligen im Leben darstellt. Er blidte zu gleicher Beit nach ber Thure und fah die Mutter Gottes von geftern mit bem Manne sprechen. Sie trennten sich endlich; die Frau giena nach der gegenüberstehenden Bohnung: "Marie!" rief er ihr nach, "nur noch ein Wort!" - "Alfo heißt fie auch Marie," bachte Wilhelm, "es fehlt nicht viel, so fühle ich mich achtzehnhundert Jahre gurudverfest." Er bachte fich bas ernsthaft eingeschloffene Thal, in dem er sich befand, die Trümmer und die Stille, und eine wundersam alterthumliche Stimmung überfiel ihn. Es war Beit, daß der Wirth und die Kinder bereintraten. Die lettern forderten Wilhelm zu einem Spaziergange auf, indeß der Wirth noch einigen Geschäften porsteben wollte. Run gieng ce burch bie Ruinen des faulenreichen Rirchengebaubes, beffen bobe Giebel und Banbe fich in Bind und Better ju befestigen ichienen, indeffen fich starte Baume von Alters ber auf den breiten Mauerruden eingewurzelt hatten und in Gesellschaft von mancherlei Gras, Blus men und Moos fuhn in ber Luft bangenbe Garten vorftellten. Sanfte Wiesenpfabe führten einen lebhaften Bach hinan, und von einiger Hohe konnte der Wanderer nun das Gebäude nebst seiner Lage mit so mehr Interesse überschauen, als ihm dessen Bewohner immer merkvürdiger geworden und durch die Harmonie mit

threr Umgebung feine lebhaftefte Reugier erregt hatten.

Ran tehrte zurud und fand in dem frommen Saal einen Tisch gedeckt. Oben an stand ein Lehnsessel, in den sich die Haussfrau niederließ. Reben sich hatte sie einen hohen Korb stehen, in welchem das kleine Kind lag; den Bater sodann zur linken Hand und Wilhelmen zur rechten. Die drei Kinder besetzten den untern Raum des Tisches. Sine alte Magd brachte ein wohlzubereitetes Essen. Speise und Trinkgeschirr deuteten gleichfalls auf verzgangene Zeit. Die Kinder gaben Anlaß zur Unterhaltung, ins dessen Wilhelm die Gestalt und das Betragen seiner heiligen

Birthin nicht genugsam beobachten fonnte.

Rach Tische zerstreute sich die Gesellschaft; der Wirth führte feinen Gaft an eine schattige Stelle ber Ruine, wo man von einem erhöhten Plate die angenehme Aussicht das Thal hinab vollfommen vor sich hatte und die Berghöhen des untern Landes mit ihren fruchtbaren Abhängen und waldigen Rücken hinter ein= ander hinausgeschoben sah. "Es ist billig," sagte der Wirth, "daß ich Ihre Neugierde befriedige, um fo mehr, als ich an Ihnen fable, daß Sie im Stande sind, auch das Wunderliche ernsthaft m nehmen, wenn es auf einem ernsten Grunde beruht. Diese geistliche Anstalt, von de Sie noch die Reste seben, mar der beiligen Familie gewidmet und vor Alters als Wallfahrt wegen mancher Bunder berühmt. Die Kirche war der Mutter und dem Cobne geweiht. Sie ist ichon seit mehreren Sahrhunderten gerftort. Die Rapelle, dem beiligen Pflegevater gewidmet, hat fich erhalten, so auch der brauchbare Theil der Klostergebäude. Die Einfünfte bezieht schon seit geraumen Jahren ein weltlicher Fürst, der seinen Edaffner hier oben halt, und der bin ich, Sohn des vorigen Ecaffners, der gleichfalls feinem Bater in Diefer Stelle nachfolate.

Ter heilige Joseph, obgleich jede kirchliche Berehrung hier oben lange aufgehört hatte, war gegen unsere Familie so wohlstätig gewesen, daß man sich nicht verwundern darf, wenn man sich besonders gut gegen ihn gesinnt fühlte; und daher kam es, daß man mich in der Tause Joseph nannte und dadurch gewisser maßen meine Lebensweise bestimmte. Ich wuchs heran, und wenn ich mich zu meinem Bater gesellte, indem er die Einnahmen berrgte, so schloß ich mich eben so gern, ja noch lieber an meine Runer an, welche nach Bermögen gern außspendete und durch ihren guten Willen und durch ihren guten Willen und durch ihren guten Willen und durch ihren sehannt und geliebt war. Sie schickte mich bald da, bald

borthin, bald zu bringen, bald zu bestellen, bald zu besorgen, und ich fand mich sehr leicht in diese Art von frommem Gewerbe.

Ueberhaupt hat das Gebirgsleben etwas Menschlicheres als das Leben auf dem flachen Lande. Die Bewohner sind einander näher und, wenn man will, auch ferner; die Bedürfnisse geringer, aber dringender. Der Mensch ist mehr auf sich gestellt, seinen Händen, seinen Füßen muß er vertrauen lernen. Der Arbeiter, der Bote, der Lastträger, alle vereinigen sich in Einer Berson; auch steht jeder dem andern näher, begegnet ihm öster und lebt

mit ihm in einem gemeinsamen Treiben.

Da ich noch jung war und meine Schultern nicht viel zu ichleppen vermochten, fiel ich barauf, einen kleinen Gfel mit Rorben ju verseben und vor mir ber die fteilen Fußpfade binauf und binabautreiben. Der Gel ift im Gebirg tein fo verächtlich Thier als im flachen Lande, wo ber Anecht, ber mit Pferden pflügt, fich für beffer halt als ben andern, ber ben Ader mit Ochsen umreißt. Und ich gieng um fo mehr ohne Bedenten binter meinem Thiere ber, als ich in ber Rapelle fruh bemerkt hatte, baß es zu ber Ehre gelangt mar, Gott und feine Mutter zu tragen. Doch war diese Kapelle damals nicht in dem Zustande, in welchem fie fich gegenwärtig befindet. Sie marb als ein Schuppen, ja faft wie ein Stall behandelt. Brennholg, Stangen, Gerathichaften, Tonnen und Leitern, und was man nur wollte, war übereinander geschoben. Gludlicherweise baß die Gemalbe so hoch steben und bie Tafelung etwas aushalt. Aber fon als Rind erfreute ich mich besonders, über alles das Gehölz hin und her zu klettern und die Bilber ju betrachten, die mir Riemand recht auslegen tonnte. Genug, ich mußte, daß ber Beilige, beffen Leben oben gezeichnet mar, mein Bathe sei, und ich erfreute mich an ibm. als ob er mein Ontel gewesen mare. Ich wuchs heran, und weil es eine besondere Bedingung mar, daß ber, welcher an das ein= trägliche Schaffneramt Anspruch machen wollte, ein Sandwert aus: üben mußte, fo follte ich, bem Willen meiner Eltern gemäß, welche munichten, daß kunftig biese gute Pfrunde auf mich erben möchte, ein handwert lernen, und zwar ein foldes, bas zugleich bier oben in ber Wirthschaft nuglich mare.

Mein Bater war Bötticher und schaffte alles, was von dieser Arbeit nothig war, selbst, woraus ihm und dem Ganzen großer Bortheil erwuchs. Allein ich konnte mich nicht entschließen, ihm darin nachzusolgen. Mein Berlangen zog mich unwiderstehlich nach dem Zimmerhandwerke, wovon ich das Arbeitszeug so um: ständlich und genau von Jugend auf neben meinem Heiligen gemalt gesehen. Ich erklärte meinen Bunsch; man war mir nicht entgegen, um so weniger, als bei so mancherlei Baulichkeiten der Zimmermann oft von uns in Anspruch genommen ward, ja, bei einigem Geschick und Liebe zu feinerer Arbeit, besonders in Waldgegenden, Die Tischler: und fogar die Schniperkunfte gang nabe liegen. Und was mich noch mehr in meinen bobern Aussichten bestärfte, mar jenes Gemalbe, bas leiber nunmehr fast gang perloschen ift. Sobald Sie wissen, was es vorstellen soll, so werden Sie fich's entziffern tonnen, wenn ich Sie nachher bavor führe. Dem beiligen Rofeph war nichts Geringeres aufgetragen, als einen Thron für ben Ronig Berobes ju machen. Bwifden zwei gegebenen Saulen soll ber Prachtfit aufgeführt werben. nimmt forgfältig bas Dag von Breite und Sobe und arbeitet einen toftlichen Königsthron. Aber wie erstaunt ift er, wie verlegen, als er den Brachtseffel herbeischafft: er findet sich zu boch und nicht breit genug. Mit Ronig Berodes mar, wie befannt, nicht ju fpagen; ber fromme Zimmermeifter ift in ber größten Berlegenheit. Das Christind, gewohnt, ihn überall hin zu bealeiten, ibm in kindlich demuthigem Spiel die Werkzeuge nachautragen, bemerkt seine Noth und ist gleich mit Rath und That bei ber hand. Das Bunderkind verlangt vom Pflegevater: er folle ben Thron an der einen Seite faffen; es greift in die andere Seite bes Schnitwerts, und beibe fangen an ju gieben. Gehr leicht und bequem, als war' er von Leder, zieht sich der Thron in die Breite, verliert verhältnismäßig an der Höhe und paßt ganz vortrefflich an Ort und Stelle, jum größten Erofte bes beruhigten Reifters und zur vollfommenen Bufriedenheit bes Königs.

Jener Thron war in meiner Jugend noch recht gut zu sehen, und an den Resten der einen Seite werden Sie bemerken können, daß am Schniswerk nichts gespart war, das freilich dem Maler leichter fallen mußte, als es dem Zimmermann gewesen wäre,

wenn man es von ihm verlangt hatte.

Hieraus zog ich aber keine Bebenklichkeit, sondern ich erblickte das Handwerk, dem ich mich gewidmet hatte, in einem so ehrenz vollen Lichte, daß ich nicht erwarten konnte, dis man mich in die Lehre that; welches um so leichter auszussühren war, als in der Nachdarschaft ein Meister wohnte, der für die ganze Gegend arz keitete und mehrere Gesellen und Lehrbursche beschäftigen konnte. Ich also in der Rähe meiner Eltern und seite gewissers maßen mein voriges Leben sort, indem ich Feierstunden und Feierztage zu den wohlthätigen Bosschaften, die mir meine Mutter aufzustragen sortsuhr, verwendete."

### Die geimfuchung.

"So vergiengen einige Jahre," fuhr ber Erzähler fort; "ich begriff bie Bortheile bes Sandwerte fehr balb, und mein Körper,

durch Arbeit ausgebildet, war im Stande, alles zu übernehmen, mas babei gefordert murde. Nebenher versah ich meinen alten Dienft, ben ich ber guten Mutter ober vielmehr Kranten und Nothburftigen leiftete. Ich jog mit meinem Thier burchs Gebirg, vertheilte die Ladung punttlich und nahm von Krämern und Raufleuten rudwarts mit, mas uns hier oben fehlte. Mein Meister mar zufrieben mit mir und meine Eltern auch. Schon hatte ich bas Vergnügen, auf meinen Wanderungen manches haus zu feben, bas ich mit aufgeführt, bas ich verziert hatte. Denn besonders Dieses lette Einkerben der Balten, Dieses Einschneiden von gewiffen einfachen Formen, Diefes Einbrennen gierender Riguren, Diefes Rothmalen einiger Bertiefungen, wodurch ein bolgernes Berghaus den so lustigen Anblick gewährt, solche Kunste waren mir befonders übertragen, weil ich mich am besten aus der Sache jog, ber ich immer ben Thron Berobes und feine Bierrathen im Sinne hatte.

Unter ben hulfsbedurftigen Berfonen, für bie meine Mutter eine vorzügliche Sorge trug, standen besonders junge Frauen oben an, die sich guter Hoffnung befanden, wie ich nach und nach wohl bemerten tonnte, ob man icon in folden Källen die Botichaften gegen mich geheimnisvoll ju behandeln pflegte. Ich hatte dabei niemals einen unmittelbaren Auftrag, sondern Alles gieng durch ein gutes Weib, welche nicht fern das Thal hinab wohnte und Frau Elisabeth genannt wurde. Meine Mutter, felbft in ber Runft erfahren, die fo manchen gleich beim Eintritt in das Leben zum Leben rettet, ftand mit Krau Elisabeth in fortbauernd autem Bernehmen, und ich mußte oft von allen Seiten hören, daß mancher unserer ruftigen Bergbewohner diesen beiden Frauen fein Dafein ju banten habe. Das Gebeimniß, womit mich Glifabeth jederzeit empfieng, die bündigen Antworten auf meine rathfel: haften Fragen, die ich selbst nicht verstand, erregten mir sonder= bare Chrfurcht für fie, und ihr Haus, bas höchst reinlich war, ichien mir eine Art von kleinem Beiligthume vorzustellen.

Indessen hatte ich durch meine Kenntnisse und handwerksthätigkeit in der Familie ziemlichen Einsluß gewonnen. Wie mein Bater als Bötticher für den Keller gesorgt hatte, so sorgte ich nun für Dach und Fach und verbesserte manchen schabaften Theil der alten Gebäude. Besonders wußte ich einige verfallene Scheuern und Remisen für den häuslichen Gebrauch wieder nutbar zu machen; und kaum war dieses geschehen, als ich meine geliebte Kapelle zu räumen und zu reinigen ansieng. In wenigen Tagen war sie in Ordnung, sat wie ihr sie schet; wobei ich mich des mühte, die sehlenden oder beschädigten Theile des Täselwerts dem Ganzen gleich wiederherzustellen. Auch solltet ihr diese Flügels

tharen des Eingangs wohl für alt genug halten; sie sind aber von meiner Arbeit. Ich habe mehrere Jahre zugebracht, sie in ruhigen Stunden zu schnizen, nachdem ich sie vorher aus starken eichenen Bohlen im Ganzen tüchtig zusammengesügt hatte. Was bis zu dieser Zeit von Gemälden nicht beschädigt oder verloschen war, hat sich auch noch erhalten, und ich half dem Glasmeister bei einem neuen Bau, mit der Bedingung, daß er bunte Fenster herstellte.

Hatten jene Bilder und die Gedanken an das Leben des Beiligen meine Einbildungstraft beschäftigt, so brudte sich bas Alles nur viel lebhafter bei mir ein, als ich ben Raum wieder für ein Beiliathum anseben, barin, besonders jur Sommerszeit, perweilen und über bas, was ich fah ober vermuthete, mit Muße nach: benten konnte. Es lag eine unwiderstehliche Reigung in mir, biefem Beiligen nachzufolgen; und ba fich abnliche Begebenheiten nicht leicht herbeirufen ließen, so wollte ich wenigstens von unten auf anfangen, ihm ju gleichen: wie ich benn wirklich burch ben Sebrauch des lastbaren Thiers icon lange begonnen batte. Heine Geschöpf, beffen ich mich bisher bedient, wollte mir nicht mehr genugen; ich suchte mir einen viel ftattlichern Trager aus, forgte für einen wohlgebauten Sattel, ber gum Reiten wie gum Baden aleich bequem war. Ein vaar neue Korbe wurden angeichafft, und ein Net von bunten Schnuren, Floden und Quaften, mit Klingenden Metallftiften untermischt, gierte ben hals bes langobrigen Geschöpfe, bas fich nun balb neben seinem Mufterbilbe an der Wand zeigen durfte. Niemanden fiel ein. über mich zu frotten, wenn ich in diesem Aufzuge burchs Gebirge tam: benn man erlaubt ja gern ber Wohlthätigkeit eine munderliche Außenseite.

Indessen hatte sich der Krieg, ober vielmehr die Folge desselben, unserer Gegend genähert, indem verschiedenemal gefährliche
Rotten von verlaufenem Gesindel sich versammelten und die und da manche Gewaltthätigkeit, manchen Muthwillen ausübten. Durch die gute Anstalt der Landmiliz, durch Streisungen und augenblickliche Wachsamkeit wurde dem Uebel zwar bald gesteuert; doch versiel man zu geschwind wieder in Sorglosigkeit, und ehe man sich's

verfah, brachen wieder neue Uebelthaten hervor.

Lange war es in unserer Gegend still gewesen, und ich zog mit meinem Saumrosse ruhig die gewohnten Psade, dis ich eines Lages über die frischbesäte Waldblöße kam und an dem Rande des Hegegrabens eine weibliche Gestalt sitzend, oder vielmehr liegend fand. Sie schien zu schlasen oder ohnmächtig zu sein. Ich bemühte mich um sie, und als sie ihre schönen Augen aufschlug und sich in die Höhe richtete, rief sie mit Lebhastigkeit aus: "Wosse fich er? Habt ihr gesehen?" Ich fragte: "Wen?" Sie vers

feste: "Meinen Mann!" Bei ihrem hochft jugendlichen Anseben war mir diese Antwort unerwartet; boch fuhr ich nur um befto lieber fort, ihr beizustehen und sie meiner Theilnahme zu verfichern. 3ch vernahm, daß die beiden Reifenden fich wegen ber beschwerlichen Fuhrwege von ihrem Wagen entfernt gehabt, um einen nabern Ausweg einzuschlagen. In der Nabe feien fie von Bewaffneten überfallen worden, ihr Mann habe fich fechtend ents fernt, sie habe ihm nicht weit folgen konnen und fei an biefer Stelle liegen geblieben, fie wiffe nicht wie lange. Sie bitte mich inständig, sie zu verlaffen und ihrem Manne nachqueilen. Sie richtete fich auf ihre Fuße, und die schönste liebensmurbigfte Gestalt stand vor mir; doch tonnte ich leicht bemerten, daß fie sich in einem Austande befinde, in welchem fie die Beibulfe meiner Mutter und ber Frau Glisabeth mohl bald bedürfen mochte. Bir ftritten und eine Beile: benn ich verlangte fie erft in Sicherheit zu bringen; sie verlangte zuerst Nachricht von ihrem Manne. Sie wollte fich von feiner Spur nicht entfernen, und alle meine Borftellungen hatten vielleicht nicht gefruchtet, wenn nicht eben ein Rommando unferer Milig, welche burch bie Nachricht von neuen Uebelthaten rege geworden war, fich burch ben Balb her bewegt batte. Diese murben unterrichtet, mit ihnen bas Röthige verabrebet. ber Ort bes Zusammentreffens bestimmt und so für biefmal bie Sache geschlichtet. Geschwind verstedte ich meine Körbe in eine benachbarte Soble, die mir icon ofters jur Niederlage gebient hatte, richtete meinen Sattel jum bequemen Sit und hob, nicht ohne eine sonderbare Empfindung, die schöne Last auf mein williges Thier, das die gewohnten Pfade fogleich von felbst qu finden mußte und mir Gelegenheit gab, nebenher ju geben.

Ihr bentt, ohne daß ich es weitläuftig beschreibe, wie mun= berlich mir zu Muthe war. Was ich fo lange gefucht, hatte ich wirklich gefunden. Es war mir, als wenn ich träumte, und bann gleich wieder, als ob ich aus einem Traume erwachte. himmlische Gestalt, wie ich fie gleichsam in ber Luft schweben und por den grunen Baumen fich ber bewegen fab, tam mir jest wie ein Traum por, der durch jene Bilder in der Rapelle sich in meiner Geele erzeugte. Bald ichienen mir jene Bilber nur Traume gewesen zu fein, die fich bier in eine icone Birtlichteit aufloften. 36 fragte fie manches, fie antwortete mir fanft und gefällig, wie es einer anständig Betrübten ziemt. Oft bat fie mich, wenn wir auf eine entblößte Bobe tamen, ftille ju halten, mich umgufeben, ju borden. Sie bat mich mit folder Anmuth, mit einem folden tiefwünschenden Blid unter ihren langen schwarzen Augenwimpern bervor, daß ich alles thun mußte, was nur möglich war; ja, ich erkletterte eine freistebende, bobe, aftlose Kichte. Rie war mir bieses Kunststud meines Handwerks willsommener gewesen; nie hatte ich mit mehr Zufriedenheit von ähnlichen Gipfeln bei Festen und Jahrmärkten Bänder und seidene Tücher heruntergeholt. Doch tam ich diesesmal leider ohne Ausbeute; auch oben sah und hörte ich nichts. Endlich rief sie selbst mir, heradzukommen, und winkte gar ledhaft mit der Hand; ja, als ich endlich beim Heradzleiten mich in ziemlicher Höhe losließ und heruntersprang, that sie einen Schrei, und eine süße Freundlichkeit verbreitete sich über ihr Gessicht, da sie mich unbeschädigt vor sich sah.

Bas foll ich euch lange von den hundert Aufmerkfamkeiten unterhalten, womit ich ihr den ganzen Weg über gefällig zu werben, sie zu zerstreuen suchte. Und wie könnte ich es auch! denn das ift eben die Eigenschaft der wahren Aufmerksamkeit, daß sie m Augenblick das Richts zu Allem macht. Für mein Gesühl waren die Blumen, die ich ihr brach, die fernen Gegenden, die ich ihr zeigte, die Berge, die Wälber, die ich ihr nannte, so viel koftbare Schätze, die ich ihr zuzueignen dachte, um mich mit ihr in Berbältniß zu sesen, wie man es durch Geschenke zu thun sucht.

Schon hatte fie mich fur bas gange Leben gewonnen, als wir in dem Orte vor der Thure jener guten Frau anlangten und ich fcon eine schmerzliche Trennung vor mir fab. Rochmals durch= tief ich ihre gange Gestalt, und als meine Augen an den Ruß berabtamen, budte ich mich, als wenn ich etwas am Gurte zu thun batte, und füßte ben niedlichsten Schub, ben ich in meinem Leben gesehen hatte, boch ohne daß sie es merkte. Ich half ihr berunter, sprang die Stufen hinauf und rief in die hausthure: Frau Clifabeth, ihr werbet heimgefucht! Die Gute trat bervor. und ich fab ibr über die Schultern jum Saufe binaus, wie das fone Befen die Stufen beraufftieg, mit anmuthiger Trauer und immerlichem schmerzlichen Selbstaefühl, bann meine würdige Alte freundlich umarmte und sich von ihr in das bessere Zimmer leiten ties. Sie schlossen sich ein, und ich ftand bei meinem Efel vor ber Thur, wie einer, ber toftbare Waaren abgelaben bat und wieder ein eben so armer Treiber ift als vorher."

#### Der Rilienftengel.

"Ich zauberte noch, mich zu entfernen, benn ich war unsichlüsig, was ich thun sollte, als Frau Elisabeth unter die Thüre trat und mich ersuchte, meine Mutter zu ihr zu berusen, alsdann underzugeben und wo möglich von dem Manne Nachricht zu geben. Narie läßt euch gar sehr darum ersuchen, sagte sie. Kann ich se nicht noch einmal selbst sprechen? versetzte ich. Das geht nicht an, sagte Frau Elisabeth, und wir trennten uns. In kurzer Zeit exeichte ich unsere Wohnung; meine Mutter war bereit, noch

biefen Abend hinabzugeben und der jungen Fremden hulfreich zu Ich eilte nach dem Lande hinunter und hoffte bei dem Amtmann die sichersten Nachrichten zu erhalten. Allein er war noch felbst in Ungewißheit, und weil er mich tannte, bieß er mich die Nacht bei ihm verweilen. Sie ward mir unendlich lang, und immer batte ich die icone Geftalt vor Augen, wie fie auf bem Thiere schwankte und so schmerzhaft freundlich zu mir herunterfah. Jeben Augenblid hofft' ich auf Nachricht. Ich gonnte und wünschte bem guten Ehmann bas Leben, und boch mochte ich fie mir fo gern als Wittwe benten. Das streifende Rommando fand sich nach und nach zusammen, und nach mancherlei abwechselnden Geruchten zeigte fich endlich bie Gewißheit, daß ber Bagen gerettet, ber ungludliche Gatte aber an feinen Bunben in bem benachbarten Dorfe gestorben sei. Much vernahm ich, baß nach ber früheren Abrede einige gegangen waren, diese Trauerbotschaft der Frau Elifabeth gu verfundigen. Alfo hatte ich bort nichts mehr gu thun noch zu leiften, und doch trieb mich eine unendliche Ungebuld, ein unermegliches Verlangen burch Berg und Wald wieder vor ihre Thure. Es war Nacht, bas Saus verschloffen, ich fab Licht in ben Bimmern, ich fah Schatten fich an ben Borhangen bewegen, und fo faß ich gegenüber auf einer Bant, immer im Begriff, angu-Hopfen, und immer von mancherlei Betrachtungen gurudgehalten.

Jeboch was erzähl' ich umständlich weiter, was eigentlich tein Interesse hat. Genug, auch am folgenden Morgen nahm man mich nicht ins Haus auf. Man wußte die traurige Rachricht, man bedurfte meiner nicht mehr; man schickte mich zu meinem Bater, an meine Arbeit; man antwortete nicht auf meine Kragen:

man wollte mich los fein.

Acht Tage hatte man es so mit mir getrieben, als mich endslich Frau Elisabeth hereinrief. Tretet sachte auf, mein Freund, sagte sie, aber kommt getrost näher! Sie führte mich in ein reinliches Bimmer, wo ich in der Ede durch halbgeöffnete Bettsvorhänge meine Schöne aufrecht sigen sah. Frau Elisabeth trat zu ihr, gleichsam um mich zu melden, hub etwas vom Bette auf und brachte mir's entgegen: in das weißeste Zeug gewickelt den schönsten Knaden. Frau Elisabeth hielt ihn gerade zwischen mich und die Mutter, und auf der Stelle siel mir der Lilienstengel ein, der sich auf dem Bilde zwischen Maria und Joseph, als Zeuge eines reinen Berhältnisses, aus der Erde hebt. Bon dem Augenblick an war mir aller Druck vom Herzen genommen; ich war meiner Sache, ich war meines Glückes gewiß. Ich konnte mit Freiheit zu ihr treten, mit ihr sprechen, ihr himmlisches Auge ertragen, den Knaden auf den Arm nehmen und ihm einen berzelichen Kuß auf die Stirn drücken.

Bie danke ich euch für eure Neigung zu diesem verwaisten Kinde! sagte die Mutter. — Unbedachtsam und lebhaft rief ich aus: Es ist keine Waise mehr, wenn ihr wollt!

Frau Glisabeth, flüger als ich, nahm mir bas Rind ab und

wußte mich zu entfernen.

.

Roch immer bient mir das Andenken jener Zeit zur glücklich: ken Unterhaltung, wenn ich unsere Berge und Wälder zu durch: wandern genothigt bin. Roch weiß ich mir den kleinsten Umstand gurudgurufen, womit ich euch jedoch, wie billig, verschone. Wochen giengen vorüber; Maria hatte sich erholt, ich konnte sie öfter feben; mein Umgang mit ihr war eine Folge von Diensten und Aufmerksamkeiten. Ihre Kamilienverbältnisse erlaubten ihr einen Bobnort nach Belieben. Erst verweilte sie bei Frau Elisabeth; bann besuchte fie uns, meiner Mutter und mir für so vielen und freundlichen Beiftand ju banten. Sie gefiel fich bei uns, und ich schmeichelte mir, es geschehe jum Theil um meinetwillen. Was ich jedoch so gern gesagt hätte und nicht zu sagen wagte, kam auf eine sonderbare und liebliche Weise zur Sprache, als ich sie in die Rapelle führte, die ich schon damals zu einem wohnbaren Saal umgeschaffen hatte. Ich zeigte und erklärte ihr die Bilder, eins nach bem andern, und entwickelte babei die Pflichten eines Bilegevaters auf eine fo lebendige und herzliche Weise, daß ihr bie Thranen in die Augen traten und ich mit meiner Bilberbeutung nicht zu Ende kommen konnte. Ich glaubte ihrer Reigung gewiß zu fein, ob ich gleich nicht ftolz genug war, bas Andenten ibres Mannes fo schnell auslöschen zu wollen. Das Gesety verpflichtet die Wittmen zu einem Trauerjahre, und gewiß ist eine folde Epoche, die den Wechsel aller moischen Dinge in sich begreift, einem fühlenden Bergen nöthig, um die ichmerglichen Ginbrude eines großen Verlustes zu milbern. Man sieht die Blumen welten und die Blatter fallen, aber man fieht auch Früchte reifen und neue Knospen keimen. Das Leben gehört den Lebendigen an, und wer lebt, muß auf Wechfel gefaßt fein.

Ich sprach nun mit meiner Mutter über die Angelegenheit, die mir so sehr am herzen lag. Sie entdeckte mir darauf, wie stmerzlich Marien der Tod ihres Mannes gewesen, und wie sie kab ganz allein durch den Gedanken, daß sie für das Kind leben müsse, wieder aufgerichtet habe. Meine Neigung war den Frauen nicht undekannt geblieben, und schon hatte sich Marie an die Borkellung gewöhnt, mit uns zu leben. Sie verweilte noch eine Beitanz in der Nachdarschaft, dann zog sie zu uns herauf, und wir lebten noch eine Weile in dem frömmsten und glücklichsen Brautzunde. Endlich verbanden wir uns. Jenes erste Gefühl, das uns zusausmangeführt hatte, versor sich nicht. Die Pflichten und

Freuden des Pflegevaters und Baters vereinigten sich; und so überschritt zwar unsere kleine Familie, indem sie sich vermehrte, ihr Borbild an Jahl der Pcrsonen, aber die Tugenden jenes Musterdildes an Treue und Reinheit der Gesinnungen wurden von und heilig bewahrt und geübt. Und so erhalten wir auch mit freundlicher Gewohnheit den äußern Schein, zu dem wir zusällig gelangt, und der so gut zu unsern Innern past: denn ob wir gleich alle gute Fußgänger und rüstige Träger sind, so bleibt das lastdare Thier doch immer in unserer Gesellschaft, um eine oder die andere Bürde fortzudringen, wenn und ein Geschäft oder Besuch durch diese Berge und Thäler nöthigt. Wie ihr und gestern angetrossen habt, so kennt uns die ganze Gegend, und wir sind stolz darauf, daß unser Wandel von der Art ist, um jenen heiligen Ramen und Gestalten, zu deren Rachahmung wir uns der kennen, keine Schande zu machen."

## Drittes Rapitel.

#### Wilhelm an Matalien.

So eben schließe ich eine angenehme, halb wunderbare Beschichte, die ich fur bich aus bem Munde eines wadern Mannes aufgeschrieben habe. Wenn es nicht gang feine Worte find, wenn ich bie und da meine Gesinnungen, bei Gelegenheit der feinigen. ausgedrudt habe, fo mar es bei ber Bermandtichaft, die ich bier mit ihm fühlte, gang natürlich. Jene "brung feines Beibes, gleicht sie nicht berjenigen, die ich für upfinde? und bat nicht felbst bas Rusammentreffen biefer benden etwas Alebnliches mit bem unfrigen? Daß er war gludlich genug ifi. neben dem Thiere beraugeben, bas die boppelt schone Burde traut. daß er mit seinem Samilienzug Abends in das alte Rlofteriber eindringen tann, daß er ungertrennlich von feiner Gelichten, von ben Seinigen ift, barüber barf na ibn mobl im Stillen beneiben. Dagegen barf ich nicht einmal mein Schicfal betlagen, weil ich bir zugefagt babe, zu schweigen und zu bulben, wie bu es auch übernommen baft.

Gar manchen schönen Bug bes Zusammenseins dieser jedminen und heitern Menschen muß ich übergeben: benn wie ließe sich aues schreiben! Einige Tage sind mir angenehm vergangen, aber der britte mahnt mich nun, auf meinen weiten Beg bedacht zu sein.

Me. Telix hatte ich heut einen kleinen Handel: benn er wollte sa nöthigen, einen meiner guten Borsate zu übertreten, die zu ben angelobt habe. Ein Fehler, ein Unglitt ein Schickfal ist mir's nun einmal, daß sich, ebe

schaft um mich vermehrt, daß ich mir eine neue Bürde auflade, an der ich nachher zu tragen und zu schleppen habe. Nun soll auf meiner Wanderschaft kein Dritter und ein beständiger Geselle werden. Wir wollen und sollen zu zwei sein und bleiben, und eben schien sich ein neues, eben nicht erfreuliches Verhältniß ans

tetpfen ju wollen.

**\*** 

Bu ben Kindern des Hauses, mit denen Felix sich spielend biese Tage her ergöpte, hatte sich ein kleiner munterer, armer Junge gesellt, der sich eben brauchen und misbrauchen ließ, wie es gerade das Spiel mit sich brachte, und sich sehr geschwind bei Zeix in Gunst setze. Und ich merkte schon an allerlei Aeußerungen, daß dieser sich einen Gespielen für den nächsten Weg ausertoren hatte. Der Knade ist hier in der Gegend bekannt, wird wegen seiner Munterkeit überall geduldet und empfängt gelegenklich ein Amosen. Mir aber gesiel er nicht, und ich ersuchte den Hausberrn, ihn zu entsernen. Das geschah auch, aber Felix war unwillig darüber, und es gab eine kleine Scene.

Bei bieser Gelegenheit machte ich eine Entbedung, die mir angenehm war. In der Ede der Kapelle oder des Saals stand ein Kasten mit Steinen, welchen Felix, der seit unserer Wanderung durchs Gebirg eine gewaltsame Neigung zum Gestein der tommen, eifrig hervorzog und durchsuchte. Es waren schöne, in die Augles fallende Dinge darunter. Unser Wirth sagte: das Kind tomme sich auslesen, was es wolle. Es sei dieses Gestein überztieden von einer großen Masse, die ein Freund vor kurzem von hier weggesendet. Er nannte ihn Montan, und du kannst denken das ich mich freute, diesen Namen zu hören, unter dem einer den unsern besten Freunden reist, dem wir so Manches schuldig sud. Indem ich nach Zeit und Umständen fragte, kann ich hossen, ihn auf meiner Wanderung balb zu tressen.

Die Rachricht, daß Montan sich in der Nähe besinde, hatte Bilhelmen nachdenklich gemacht. Er überlegte, daß es nicht bloß dem Zufall zu überlassen sei, ob er einen so werthen Freund wiedersehen solle, und erkundigte sich daher bei seinem Wirthe, ob wan nicht wisse, wohin dieser Reisende seinen Weg gerichtet habe. Riemand hatte davon nähere Kenntniß, und schon war Wilhelm enticklossen, seine Wanderung nach dem ersten Plane fortzussen, als zelix außries: "Wenn der Bater nicht so eigen wäre, wir wollten Montan schon sinden." — "Auf welche Weise?" fragte Bilhelm. Felix versetze: "Der tleine Fiß sagte gestern, er wolle dem Herrn wohl aussprüren, der schöne Steine bei sich habe und sich auch gut darauf verstünde." Nach einigem Hin: und Wiederreten entschloß sich Wilhelm zulest, den Bersuch zu machen und

dabei auf den verdächtigen Knaben desto mehr Acht zu geben. Diefer war bald gefunden und brachte, da er vernahm, worauf es angesehen sei, Schlegel und Gifen und einen tuchtigen Sammer nebst einem Sadden mit und lief in seiner beramannischen Tracht

munter porauf.

Der Weg gieng feitwarts abermals bergauf. Die Rinber fprangen mit einander von Fels ju Fels, über Stod und Stein, über Bach und Quelle, und ohne einen Pfad vor fich ju haben, brang Fig, bald rechts, bald links blidend, eilig hinauf. Wilhelm und besonders der bepadte Bote nicht so schnell folgten, so machten bie Anaben ben Weg mehrmals vor : und rudwarts und fangen und pfiffen. Die Geftalt einiger fremben Baume er: regte die Aufmerksamkeit des Kelir, der nunmehr mit den Larchenund Rirbelbäumen zuerst Bekanntschaft machte und von ben munderbaren Genzianen angezogen ward. Und fo fehlte es der beschwerlichen Wanderung von einer Stelle zur andern nicht an Unterhaltung.

Der kleine Fit stand auf einmal still und horchte. Er winkte bie Undern herbei: "Hört ihr pochen?" sprach er. "Es ist ber Schall eines hammers, ber ben Fels trifft." - "Wir horen's," versetten bie Andern. - "Das ift Montan!" fagte er, "ober Jemand, ber uns von ihm Nachricht geben kann." — Als fie bem Schalle nachgiengen, ber fich von Beit zu Beit wiederholte, trafen fie auf eine Balbbloge und faben einen fteilen, boben, nachten Felsen über Alles hervorragen, die hoben Balber felbst tief unter fich laffend. Auf bem Gipfel erblickten fie eine Berfon. Sie ftand ju entfernt, um erkannt ju werben. Sogleich machten fich bie Rinder auf, die schroffen Bfabe ju erklettern. Wilhelm folgte mit einiger Beschwerlichkeit, ja Gefahr: benn wer guerft einen Felfen binaufsteigt, geht immer sicherer, weil er sich die Gelegenheit ausfucht; einer, ber nachfolgt, fieht nur, wohin jener gelangt ift, aber nicht wie. Die Anaben erreichten bald ben Gipfel, und Wilhelm vernahm ein lautes Freudengeschrei. "Es ist Jarno!" rief Felix seinem Bater entgegen, und Jarno trat sogleich an eine schroffe Stelle, reichte feinem Freunde die Sand und jog ibn aufwärts. Sie umarmten und bewilltommten fich in ber freien himmelsluft mit Entzuden.

Raum aber hatten fie fich losgelaffen, als Wilhelmen ein Schwindel überfiel, nicht sowohl um seinetwillen, als weil er bie Rinder über dem ungeheuern Abgrunde hangen fab. Jarno bemerkte es und hieß alle sogleich niedersitzen. "Es ift nichts nature licher," fagte er, "als baß uns vor einem großen Anblick schwindelt, vor dem wir uns unerwartet befinden, um augleich unfere Rleinheit und unfere Große ju fühlen. Aber es ift ja überhaupt

.

tein achter Genuß, als ba, wo man erft fowindeln muß."

id denn das da unten die großen Berge, über die wir sind?" fragte Felix. "Wie klein sehen sie auß! Und uhr er sort, indem er ein Stüdchen Stein vom Gipsel "ist ja schon das Kapengold wieder; das ist ja wohl übers—"Es ist weit und breit," versetz Jarno; "und da du lchen Dingen fragst, so merke dir, daß du gegenwärtig i ältesten Gebirge, auf dem frühesten Gestein dieser Welt—"Ist denn die Welt nicht auf einmal gemacht?" fragte—"Sa unten ist also wieder anderes Gestein," sagte "und dort wieder anderes, und immer wieder anderes!" r von den nächsten Bergen auf die entsernteren und so Sebene hinadwies.

war ein sehr schöner Tag, und Jarno ließ sie die herr= ussicht im Einzelnen betrachten. Noch ftanden bie und da Sipfel, dem ahnlich, worauf sie sich befanden. Ein mittebirg schien heranzustreben, aber erreichte noch lange die icht. Weiter bin verflächte es fich immer mehr: boch zeigs wieder feltsam vorspringende Gestalten. Endlich murden ber Ferne die Seen, die Fluffe fichtbar, und eine frucht= legend ichien fich wie ein Meer auszubreiten. Bog fich ber ieder zurud, so brang er in schauerliche Tiefen, von Baffer= nurchrauscht, labyrinthisch mit einander zusammenhängend. ir ward bes Fragens nicht mube, und Jarno gefällig genug, e Frage zu beantworten; wobei jedoch Wilhelm zu bemer= ubte, daß der Lehrer nicht durchaus mahr und aufrichtig aber, als die unruhigen Anaben weiter fletterten, fagte n zu seinem Freunde: "Du haft mit dem Rinde über biese nicht gesprochen, wie bu mit dir felber darüber sprichft." is ist auch eine starke Forderung," versette Jarno. "Spricht : mit sich selbst nicht immer, wie man benkt, und es ist Andern nur dasjenige ju fagen, mas fie aufnehmen ton: Der Mensch versteht nichts, als was ihm gemäß ist. Die an der Gegenwart festzuhalten, ihnen eine Benennung, zeichnung zu überliefern, ist das Beste, mas man thun Sie fragen ohnehin fruh genug nach den Urfachen." ift ihnen nicht zu verdenken," versette Wilhelm. "Die faltigfeit der Gegenstände verwirrt Jeden, und es ist be= , anstatt sie zu entwickeln, geschwind zu fragen: woher? ibin?" — "Und doch fann man," sagte Jarno, "ba bie Gegenstände nur oberflächlich feben, mit ihnen vom und vom Zwed auch nur oberflächlich reben." - "Die Dleniden," erwiederte Wilhelm, "bleiben lebenslänglich in talle und erreichen nicht iene berrliche Epoche, in der uns

bas Faßliche gemein und albern vorkommt." — "Man kann sie wohl herrlich nennen," versetzte Jarno, "denn es ist ein Mittelszustand zwischen Berzweiflung und Bergötterung." — "Laß uns bei dem Knaben verharren," sagte Wilhelm, "der mir nun vor Allem angelegen ist. Er hat nun einmal Freude an dem Gestein gewonnen, seitdem wir auf der Reise sind. Kannst du mir nicht so viel mittheilen, daß ich ihm, wenigstens auf eine Zeit, genug thue?" — "Daß geht nicht an," sagte Jarno. "In einem seden neuen Kreise muß man zuerst wieder als Kind ansangen, leidenschaftliches Interesse auf die Sache wersen, sich erst an der Schale freuen, die man zu dem Kerne zu gelangen das Glück bat."

"So fage mir benn," verfeste Wilhelm, "wie bift bu ju biefen Renntniffen und Ginsichten gelangt? benn es ift boch fo lange noch nicht her, daß wir aus einander giengen!" - "Mein Freund," versete Jarno, "wir mußten uns resigniren, wo nicht für immer, boch für eine gute Zeit. Das Erfte, was einem tuchtigen Menfchen unter folden Umftanden einfallt, ift, ein neues Leben ju beginnen. Reue Gegenftande find ibm nicht genug: biefe taugen nur gur Berftreuung; er forbert ein neues Gange und ftellt fich gleich in beffen Mitte." - "Barum benn aber," fiel Bilhelm ihm ein, "gerade biefes Allerfeltsamfte, Diefe einsamfte aller Reigungen?" - "Eben beshalb," rief Jarno, "weil fie einsiedlerisch ift. Die Menschen wollt' ich meiben. Ihnen ift nicht au helfen, und fie bindern uns, daß man fich felbst bilft. Sind fie glüdlich, so soll man sie in ihren Albernheiten gewähren lassen; find sie ungludlich, so soll man fie retten, ohne diese Albernheiten anzutaften; und Niemand fragt jemals, ob du gludlich ober un= gludlich bift." — "Es fteht noch nicht fo gang folimm mit ihnen," verfeste Wilhelm lächelnb. — "Ich will bir bein Glud nicht absprechen," sagte Jarno. "Wandre nur hin, bu zweiter Dio: genes! Lag bein Lampchen am hellen Tage nicht verloschen! Dort binabmarts liegt eine neue Welt por bir; aber ich will wetten, es gebt barin que mie in ber alten binter uns. Wenn bu nicht kuppeln und Schulden bezahlen kannst, so bist du unter ihnen nichts nupe." - "Unterhaltender scheinen fie mir boch," versette Wilhelm, "als beine ftarren Felfen." - "Reineswegs," verfette Jarno, "benn biefe find wenigstens nicht zu begreifen." - "Du suchst eine Ausrede," versette Wilhelm, "benn es ift nicht in deiner Art, dich mit Dingen abzugeben, die keine Hoffnung übrig laffen, fie zu begreifen. Sei aufrichtig und fage mir, mas bu an diesen kalten und starren Liebhabereien gefunden haft?" -"Das ist schwer von jeder Liebhaberei ju fagen, besonders von biefer." Dann befann er sich einen Augenblid und sprach: "Buchftaben mogen eine foone Sache fein, und boch find fie un:

gulanglich, die Tone auszubruden; Tone konnen wir nicht entbebren, und doch sind sie bei Weitem nicht hinreichend, ben eigents lichen Sinn verlauten ju laffen; am Ende fleben wir am Buchfaben und am Son und find nicht beffer bran, als wenn wir fie gang entbehrten; mas wir mittheilen, mas uns überliefert wird, ift immer nur bas Gemeinste, ber Mube gar nicht werth." "Du willst mir ausweichen," fagte ber Freund; "benn mas foll bas zu biefen Felfen und Zaden?" — "Wenn ich nun aber," verfeste jener, geben biefe Spalten und Riffe als Buchstaben behandelte, sie zu entziffern suchte, sie zu Worten bildete und sie fertig ju lefen lernte, hattest bu etwas bagegen?" - "Rein, aber es scheint mir ein weitläufiges Alphabet." - "Enger, als bu bentst, man muß es nur tennen lernen wie ein anderes auch. Die Natur hat nur Eine Schrift, und ich brauche mich nicht mit fo vielen Krigeleien berumguschleppen. Bier barf ich nicht fürch= ten, wie wohl geschieht, wenn ich mich lange und liebevoll mit einem Pergament abgegeben habe, daß ein scharfer Kritikus kommt und mir verfichert, bas Alles fei nur untergeschoben." - Lachelnb verfette der Freund: "Und boch wird man auch hier beine Lesarten ftreitig machen." - "Eben beswegen," fagte jener, "red' ich mit Riemanden barüber und mag auch mit bir, eben weil ich diche, das schlechte Zeug von öben Worten nicht weiter mechfein und betrüglich austauschen."

## Biertes Rapitel.

Beide Freunde waren, nicht ohne Sorgfalt und Mühe, herabgeftiegen, um die Rinder ju erreichen, die fich unten an einem icattigen Orte gelagert hatten. Fast eifriger als ber Mundvors rath wurden bie gesammelten Steinmufter von Montan und Felix ausgepadt. Der lettere hatte viel ju fragen, ber erstere viel ju benennen. Felix freute fich, daß jener die Ramen von allen wiffe, und behielt fie fcnell im Gedachtniß. Endlich brachte er noch einen bervor und fragte: "Wie heißt benn biefer?" Montan betractete ihn mit Bermunderung und fagte: "Wo habt ihr ben ber?" Rip antwortete schnell: "Ich habe ihn gefunden, er ist aus riefem Lande." - "Er ift nicht aus biefer Gegend," verfette Rentan. - Felix freute sich, ben überlegenen Mann in einigem Bweifel ju feben. - "Du follft einen Dutaten haben," fagte Montan, "wenn du mich an die Stelle bringst, wo er ansteht." -"Der ift leicht zu verdienen," versette Fig, "aber nicht gleich." -"So bezeichne mir den Ort genau, daß ich ihn gewiß finden kann. Das ift aber unmöglich: benn es ift ein Rreugftein, ber von In der Mitte eines beschränkten Waldraums lag dampsend und wärmend der wohlgewölbte Kohlenmeiler, an der Seite die Hütte von Tannenreisern, ein helles Feuerchen daneben. Man septe sich, man richtete sich ein. Die Kinder waren sogleich um die Köhlersfrau geschäftig, welche, gastfreundlich bemüht, erhipte Brodschnitten mit Butter zu tränken und durchziehen zu lassen, köstlich sette Bissen den hungrig Lüsternen bereitete.

Indeß nun darauf die Anaben durch die kaum erhellten Fichtensstämme Berstedens spielten, wie Wölfe heulten, wie hunde bellten, so daß auch wohl ein herzhafter Wanderer darüber hatte erschreden mögen, besprachen sich die Freunde vertraulich über ihre Zustände. Nun aber gehörte zu den sonderbaren Berpstichtungen der Entsagenden auch die: daß sie, zusammentressend, weder vom Vergangenen noch Künftigen sprechen dursten, nur das Gegenwärtige sollte sie

beschäftigen.

Jarno, der von bergmännischen Unternehmungen und ben bazu erforderlichen Renntnissen und Thatfähigkeiten ben Sinn voll batte, trug Wilhelmen auf bas genaueste und vollständigste mit Leidenschaft vor, mas er sich Alles in beiden Welttheilen von solden Runfteinfichten und Fertigkeiten verspreche; wovon fich jeboch ber Freund, ber immer nur im menschlichen Bergen ben mabren Schap gesucht, taum einen Begriff machen tonnte, viel: mehr julest lachelnd erwiederte: "Go ftebft bu ja mit bir felbft in Widerspruch, indem bu erft in beinen alteren Tagen basjenige ju treiben anfängst, wozu man von Jugend auf follte eingeleitet fein." - "Reineswegs!" erwiederte jener; "benn eben daß ich in meiner Kindheit bei einem liebenden Oheim, einem hohen Berge beamten, erzogen wurde, daß ich mit den Bochjungen groß geworden bin, auf dem Berggraben mit ihnen tleine Rindenschiffs den nieberfahren ließ, bas hat mich jurud in biefen Rreis geführt, wo ich mich nun wieder behaglich und vergnügt fühle. Sowerlich tann biefer Röhlerbampf bir jufagen wie mir, ber ich ibn von Kindheit auf als Weibrauch einzuschlürfen gewohnt bin. 36 habe viel in ber Welt versucht und immer baffelbe gefunden: in ber Gewohnheit ruht bas einzige Behagen bes Dienschen; selbst bas Unangenehme, woran wir uns gewöhnten, vermiffen wir un: gern. Ich qualte mich einmal gar lange mit einer Bunde, Die nicht heilen wollte, und als ich endlich genas, war es mir bocht unangenehm, als ber Chirurg ausblieb, fie nicht mehr verband und das Frühltud nicht mehr mit mir einnahm."

"Ich möchte aber boch," versette Wilhelm, "meinem Sohn einen freieren Blid über die Belt verschaffen, als ein beschränktes Handwert zu geben vermag. Man umgränze den Menschen, wie man wolle, so schaut er doch zulest in seiner Zeit umber, und

**F**1 ....

wie kann er die begreifen, wenn er nicht einigermaßen weiß, was verhergegangen ift. Und müßte er nicht mit Erstaunen in jeden Gewärzladen eintreten, wenn er teinen Begriff von den Ländern bätte, woher diese unentbehrlichen Seltsamkeiten bis zu ihm gestommen sind?"

"Bozu die Umftande?" versette Jarno; "lese er die Zeitungen wie jeder Philister und trinke Raffee wie jede alte Frau. Wenn du es aber boch nicht laffen tannst und auf eine volltommene Bildung so verseffen bist, so begreif ich nicht, wie du so blind fein tannst, wie dn noch lange suchen magst, wie du nicht fiehst, daß du dich gang in der Rabe einer portrefflichen Erziehungs: ankalt befindest." — "In der Rabe?" sagte Wilhelm und schüttelte den Ropf. — "Freilich!" versetzte jener; "was fiehst du bier?" — "Wo denn?" — "Grad' hier vor der Nafe." Jarno strecte seinen Zeigefinger aus und deutete und rief ungeduldig: "Bas ift benn bas?" - "Nun benn!" fagte Wilhelm, "ein Roblenmeiler; aber was foll das hierzu?" — "Gut! endlich! ein Roblenmeiler! Bie verfährt man, um ihn anzurichten?" - "Man tellt Scheite an und über einander." — "Wenn das gethan ist, was geschieht ferner?" — "Wie mir scheint," sagte Wilhelm, "willft du auf Sofratische Weise mir die Ehre anthun, mir begreiflich zu machen, mich bekennen zu laffen, bag ich außerft abfurd und bidftirnig fei."

"Reineswegs!" versette Jarno; "fahre fort, mein Freund, pantilich zu antworten. Alfo! was geschieht nun, wenn ber regel= mafige holistof bicht und boch luftig geschichtet worden?" -"Run benn! man gundet ihn an." — "Und wenn er nun durchand entgundet ift, wenn die Flamme burch jede Ripe durchschlägt, wie beträgt man fich? läßt man's fortbrennen?" - "Reineswegs! man bedt eilig mit Rafen und Erde, mit Rohlengestiebe und was man bei der Hand hat, die durch und durch dringende Flamme Ju." - "Um fie auszulöschen?" - "Reineswegs! um fie zu dampfen." — "Und also läßt man ihr so viel Luft, als nöthig, daß fich Alles mit Gluth durchziehe, bamit Alles recht gar werde. Misbann verschließt man jede Rige, verhindert jeden Ausbruch, damit ja Alles nach und nach in sich felbst verlösche, vertoble, vertühle, zuletzt auseinander gezogen, als verkäufliche Waare an Somied und Schloffer, an Bader und Roch abgelaffen und, wenn 4 ju Ruten und Frommen ber lieben Christenheit genugsam gebient, als Afche von Bafcherinnen und Seifensiedern verbraucht merbe."

"Run," versette Wilhelm lachend, "in Bezug auf dieses Gleiche nis wie siehst du dich denn an?" — "Das ist nicht schwer zu sagen," erwiederte Jarno, "ich halte mich für einen alten Roblentorb tüchtig büchener Rohlen; dabei aber erlaub' ich mir die Eigenheit, mich nur um mein selbst willen zu verbrennen, beswegen ich denn den Leuten gar wunderlich vorsomme." — "Und mich," sagte Wilhelm, "wie wirst du mich behandeln?" — "Jest besonders," sagte Jarno, "seh' ich dich an, wie einen Wandberstad, der die munderliche Eigenschaft hat, in jeder Ede zu grünen, wo man ihn hinstellt, nirgends aber Wurzel zu sassen. Nun male dir das Gleichnis weiter aus, und lerne begreisen, wenn weder Förster noch Gartner, weder Köhler noch Lischer, noch irgend ein Handwerfer aus dir etwas zu machen weiß."

Unter solchem Gespräch nun zog Wilhelm, ich weiß nicht zu welchem Gebrauch, etwas aus dem Busen, das halb wie eine Brieftasche, halb wie ein Bested aussah und von Montan als ein altbekanntes angesprochen wurde. Unser Freund läugnete nicht, daß er es als eine Art von Fetisch bei sich trage, in dem Aberglauben, sein Schickslange gewissermaßen von dessen Besis ab.

Was es aber gewesen, dürsen wir an dieser Stelle dem Leser noch nicht vertrauen; so viel aber müssen wir sagen, daß hieran sich ein Gespräch anknüpfte, dessen Resultate sich endlich dahin erzgaben, daß Wilhelm bekannte: wie er schon längst geneigt sei, einem gewissen besondern Geschäft, einer ganz eigentlich nühlichen Kunst sich zu widmen, vorausgesetz, Montan werde sich dei den Berzbündeten dahin verwenden, daß die lästigste aller Lebensbedinz gungen, nicht länger als drei Tage an einem Orte zu verweiten, baldigst aufgehoben und ihm vergönnt werde, zu Erreichung seines Zwedes da oder dort, wie es ihm belieben möge, sich aufzuhalten. Dieß versprach Montan zu bewirken, nachdem jener seierlich anzgelobt hatte, die vertraulich ausgesprochene Absicht unablässig zu versolgen und den einmal gesaßten Borsat auf das treulichste sestzuhalten.

Dieses Alles ernstlich durchsprechend und einander unablässig erwiedernd, waren sie von ihrer Nachtstätte, wo sich eine wunderlich verdächtige Gesellschaft nach und nach versammelt hatte, bei Tagesandruch aus dem Wald auf eine Bloße gekommen, an der sie einiges Wild autrasen, das besonders dem fröhlich auffassenden Felix viel Freude machte. Man bereitete sich zum Scheiden, denn hier deuteten die Pfade nach verschiedenen Himmelsgegenden. Fit ward nun über die verschiedenen Richtungen befragt, der aber zerstreut schien und gegen seine Gewohnheit verworrene Antsworten aab.

"Du bist überhaupt ein Schelm," sagte Jarno; "biese Manner heute Racht, die sich um uns herum septen, kanntest du alle. Es waren Holzhauer und Bergleute, das mochte hingehen; aber bie letten halt' ich für Schmuggler, für Wildbiebe, und ber lange, sanz lette, ber immer Zeichen in ben Sand schrieb und ben bie mbern mit einiger Achtung behandelten, war gewiß ein Schatznäher, mit dem du unter der Decke spielst."

"Es sind alles gute Leute," ließ Fitz sich darauf vernehmen; , sie nahren sich kummerlich, und wenn sie manchmal etwas thun, vas die andern verbieten, so sind es arme Teufel, die sich selbst

twas erlauben muffen, nur um zu leben."

Gigentlich aber war der kleine schelmische Aunge, ba er Borvereitungen der Freunde, sich ju trennen, bemerkte, nachdenklich; r aberlegte fich etwas im Stillen, benn er ftand zweifelhaft, velchem von beiden Theilen er folgen sollte. Er berechnete seinen Bortheil: Bater und Sohn giengen leichtfinnig mit bem Silber m, Jarno aber gar mit bem Golbe; Diefen nicht loszulaffen nelt er fürs beste. Daber ergriff er fogleich eine bargebotene Belegenheit, und als im Scheiben Jarno zu ihm fagte: "Run, venn ich nach St. Roseph komme, will ich seben, ob du ehrlich ift; ich werde ben Kreugstein und ben verfallenen Altar fuchen -" "Ihr werbet nichts finden," fagte Fig, "und ich werbe boch ehr= ich bleiben; ber Stein ift borther, aber ich habe fammtliche Stude veggeschafft und fie bier oben verwahrt. Es ist ein tostbares Getein, ohne daffelbe läßt sich kein Schatz beben; man bezahlt mir in Meines Stud gar theuer. Ihr hattet gang Recht, baber tam meine Befanntschaft mit bem hagern Manne."

Run gab es neue Verhandlungen; Fitz verpflichtete sich an Jarno, gegen einen nochmaligen Dukaten, in mäßiger Entfernung ein tüchtiges Stück dieses seltenen Minerals zu verschaffen, wozzegen er den Gang nach dem Riesenschlosse abrieth, weil aber dennoch Felix darauf bestand, dem Boten einschärfte, die Reisenden nicht zu tief hineinzulassen: denn Niemand sinde sich aus diesen behlen und Klüsten jemals wieder heraus. Man schied, und Fitz versrach zu guter Zeit in den Hallen des Riesenschoffes wieder

ringutreffen.

Der Bote schritt voran, die beiden folgten; jener war aber kaum den Berg eine Strecke hinaufgestiegen, als Felix bemerkte: nan gehe nicht den Beg, auf welchen Fitz gedeutet habe. Der Bote versetze jedoch: "Ich muß cs besser wissen; denn erst in riesen Tagen hat ein gewaltiger Sturm die nächste Walbstrecke niedergestürzt; die kreuzweis über einander geworfenen Bäume versverren diesen Weg; folgt mir, ich bring' euch an Ort und Stelle." Jellx vertürzte sich den beschwerlichen Psad durch lebhasten Schritt und Sprung von Felß zu Felß und freute sich über sein erworzenes Wissen, daß er nun von Granit zu Granit hüpse.

Und fo gieng es aufwarts, bis er endlich auf jusammenzefturzten ichwargen Saulen fteben blieb und auf einmal bas

Riesenschloß vor Augen sah. Wände von Säulen ragten auf einem einsamen Gipfel hervor, geschlossene Säulenwände bildeten Pforten an Pforten, Gänge nach Gängen. Ernstlich warnte der Bote, sich nicht hineinzuverlieren, und an einem sonnigen, über weite Aussicht gebietenden Flede, die Aschenspur seiner Borgänger bemerkend, war er geschäftig, ein prasselndes Feuer zu unterhalten. Indem er nun an solchen Stellen eine frugale Kost zu bereiten hon gewohnt war, und Wilhelm in der himmelweiten Aussicht von der Gegend näher Erkundigung einzog, durch die er zu wandern gedachte, war Felix verschwunden; er mußte sich in die Höble verloren haben, auf Rusen und Pfeisen antwortete er nicht und

tam nicht wieder jum Boricbein.

Wilhelm aber, ber, wie es einem Bilger ziemt, auf manche Källe porbereitet mar, brachte aus feiner Ragdtasche einen Knaul Bindfaden bervor, band ihn forgfältig fest und vertraute fich bem leitenden Zeichen, an bem er feinen Sohn bineinzuführen ichon Die Absicht gehabt hatte. So gieng er pormarts und ließ von Beit ju Beit fein Pfeifchen erschallen, lange vergebens. Enblich aber erklang aus der Tiefe ein schneibender Bfiff, und bald barauf ichaute Kelir am Boben aus einer Rluft bes ichmargen Gefteines hervor. "Bift du allein?" lispelte bedenklich der Knabe. - "Gang allein!" verfette ber Bater. - "Reiche mir Scheite! reiche mir Anittel!" fagte ber Anabe, empfieng fie und verschwand, nachdem er angitlich gerufen batte: "laß Riemand in Die Boble!" Nach einiger Zeit aber tauchte er wieder auf, forderte nbch längeres und ftarteres Solg. Der Bater harrte fehnlich auf Die Lofung biefes Rathfels. Endlich erhub fich ber Berwegene schnell aus der Spalte und brachte ein Raftchen mit, nicht größer als ein Octavband, von prachtigem alten Ansehen: es schien von Gold ju fein, mit Schmelz geziert. "Stede es zu bir, Bater, und laf es Niemanden febn!" Er erzählte barauf mit haft, wic er, aus innerem geheimen Untrieb, in jene Spalte gefrochen fei und unten einen dämmerhellen Raum gefunden habe. In demfelben stand, wie er fagte, ein großer eiferner Raften, zwar nicht verschloffen, beffen Dedel jedoch nicht zu erheben, taum zu luften mar. Um nun darüber herr zu werben, babe er die Knittel verlangt, um fie theils als Stuten unter ben Dedel ju ftellen, theils als Reile bagwischen au schieben; gulett habe er ben Raften gwar leer, in einer Ede beffelben jedoch bas Brachtbuchlein gefunden. Sie persprachen sich begbalb beiberseits ein tiefes Geheimniß.

Mittag mar vorüber, etwas hatte man genoffen, Sit war noch nicht, wie er versprochen, gekommen; Felix aber, besonders unruhig, sehnte sich von dem Orte weg, wo der Schatz irdischer oder unterirdischer Forderung ausgesetzt schien. Die Säulen kamen um verigen, und aue oret giengen sunventang vor sin hin gemal wollt' er das Kästchen sehn; der Bater, auf den Boten eutend, wies ihn zur Ruhe. Nun war er voll Berlangen, möge kommen! Dann scheute er sich wieder vor dem Schelmen; psiss er, um ein Zeichen zu geben, dann reute ihn schon, ethan zu haben, und so dauerte das Schwanken immersort, zit endlich sein Pfeischen aus der zerne hören ließ. Er entbigte sein Außenbleiben vom Riesenschlosse: er habe sich Jarno verspätet, der Windbruch habe ihn gehindert; dann hte er genau, wie es ihnen zwischen Säulen und höhlen gezien sei? wie tief sie vorgedrungen? Felix erzählte ihm ein den über das andere, halb übermütig, halb verlegen; er den Vater lächelnd an, zupste ihn verstohlen und that alles sliche, um an den Tag zu geben, daß er heimlich besitze und er sich verstelle.

sie waren endlich auf einen Fuhrweg gelangt, der sie bequem enen Besisthümern hinführen sollte; Fit aber behauptete, nahern und bessern Weg zu kennen, auf welchem ber Bote nicht begleiten wollte, und ben geraden breiten eingeschlagenen vor sich hingieng. Die beiden Wanderer vertrauten dem Ingen und glaubten, wohlgethan zu haben: denn nun ges steil den Berg hinab, durch einen Wald der hoch und mksammigsten Lärchenbäume, der, immer durchsichtiger wert, ihnen zulest die schönste Bestitung, die man sich nur denken i, im klarsten Sonnenlichte sehen ließ.

Gin großer Garten, nur der Fruchtbarkeit, wie es schien, genet, lag, obgleich mit Obstbaumen reichlich ausgestattet, offen
ihren Augen, indem er regelmäßig, in mancherlei Alb

glaubten nun fogleich im Garten ju fein, als Wilhelm ftutte und Sit feine Schadenfreude nicht verbarg: benn eine jabe Rluft am Ruße des Berges that sich por ihnen auf und zeigte gegenüber eine bisber verborgene bobe Mauer, fchroff genug von außen, obaleich von innen burch bas Erbreich völlig ausgefüllt. Gin tiefer Graben trennte fie also von bem Garten, in den fie unmittelbar hineinsahen. - "Wir haben noch hinüber einen giemlichen Umweg ju machen," fagte Fit, "wenn wir die Strafe, Die hineinführt, erreichen wollen. Doch weiß ich auch einen Gingang von diefer Seite, wo wir um ein Gutes naber geben. Die Gewölbe, durch die das Bergwaffer bei Regenguffen in den Garten geregelt hineinstürzt, öffnen fich bier; fie find boch und breit genug, baß man mit ziemlicher Bequemlichkeit hindurch tommen tann." Als Kelir von Gewölben borte, tonnte er vor Begierbe fich nicht laffen, biefen Gingang zu betreten. Wilhelm folgte ben Rindern, und sie stiegen zusammen die gang troden liegenden hoben Stufen Diefer Buleitungsgewolbe hinunter. Sie befanden fich bald im Hellen, bald im Dunteln, je nachdem von Seiten: öffnungen ber das Licht hereinfiel, oder von Pfeilern und Banben aufgehalten marb. Endlich gelangten fic auf einen ziemlich gleichen Fled und schritten langfam por, als auf einmal in ihrer Rabe ein Souß fiel, ju gleicher Beit fich zwei verborgene Gifengitter schlossen und sie von beiben Seiten einsperrten. 3mar nicht bie gange Gefellichaft: nur Bilbelm und Felig maren gefangen. Denn Sig, als ber Schuß fiel, sprang sogleich rudwarts, und bas jufcblagende Bitter faßte nur feinen weiten Mermel; er aber, febr geschwind bas Jadden abwerfend, mar entfloben, ohne fic einen Augenblid aufzuhalten.

Die beiben Gingeferterten hatten taum Beit, fich von ihrem Erstaunen zu erholen, als sie Menschenstimmen vernahmen, welche fich langfam ju nabern ichienen. Balb barauf traten Bewaffnete mit Radeln an die Gitter und neugierigen Blids, mas fie für einen Fang möchten gethan haben. Gie fragten zugleich, ob man fich gutwillig ergeben wolle. - "Bier tann von teinem Ergeben Die Rebe fein," verfeste Bilbelm; "wir find in eurer Gewalt. Cher baben wir Urfache, ju fragen, ob ihr uns ichonen wollt. Die einzige Baffe, Die wir bei uns baben, liefere ich euch aus." und mit biefen Worten reichte er feinen Birfcfanger burche Gitter; bieses öffnete sich sogleich, und man führte ganz gelaffen bie Untommlinge mit fich vorwarts, und als man fie einen Wendelftieg binaufgebracht hatte, befanden fie fich balb an einem feltfamen Orte: es war ein geräumiges reinliches Bimmer, burch fleine unter dem Gesimse bergebende Fenster erleuchtet, die ungeachtet ber ftarten Gifenstäbe Licht genug verbreiteten. Gur Gite, Schlafftellen.

reserves erriche meiste ver ir fied kleinsle nac kan der Henre, men nehmen, und ei feben ben, ber bei ber beierb.

nicke his die deriver ar einer.

Bilde bar in de ienen Carri isiki ristrocik ra Merbedie der Julium: Beit brugepen, nachden er fic ben den effen Erfarmen erfolt harre, breid in eine enelmebliche Breit and Dies feilen Bann, beis beden Renter, biele feben This m, tiek Abgefährferder, diek Ersfähindung var ibm gant na. Er ich fid um, se samme den und der, famelie mit der Milien, weiner, rimeir au den Abiren, fallen mit den Abusten bagegen, ju, er nur in Bentiff, mit den Schied dumider zu rennen, bime nicht Bibein ibn beibt unt mit Rreit feftbehalten.

"Beneh bir bas mur gung gelaffen, mein Gobn," fteng ber Boter an, benn Ungerind und Cemalt belien uns nicht aus biefer Lage. Das Gebeimmis mirt nich auflaren; aber ich mußte mich bochlich irren, ober wir fint in feine ftlimmen Sante gefollen. Betrachte tiefe Infdriften: "Dem Unidultigen Befreiung und Erfas, bem Berführten Mitteiten, bem Edulbigen abntente Gerechtigleit." Alles tiefes jeigt und an, bag biefe Unftalten Berte ber Rothwentigleit, nicht ber Graufamleit find. Der Menfc bat mer allquiebr Urface, fich por bem Menfchen gu ichuten. Der Miswollenden giebt es gar viele, ber Distbatigen nicht wenige, und um zu leben, wie fich's gebort, ift nicht genug, immer wohluthun."

7

Kelix batte fich zusammengenommen, warf fich aber sogleich auf eine ber Lagerstätten, obne weiteres Heußern noch Erwiedern. Der Bater ließ nicht ab und sprach ferner: "Lag bir biese Erfahrung, die du so fruh und unschuldig machit, ein lebhaftes Bengniß bleiben, in welchem und in was für einem volltommes nen Jahrhundert bu geboren bift. Welchen Weg mußte nicht bie Renscheit machen, bis sie dahin gelangte, auch gegen Schuldige gelind, gegen Berbrecher iconend, gegen Unmenschliche menschlich m fein! Gewiß maren es Manner gottlicher Ratur, die dieß guerft lebrten, die ihr Leben damit zubrachten, die Ausstbung möglich zu machen und zu beschleunigen. Des Schönen find die Menschen setten fahig, öfter bes Guten; und wie hoch muffen wir baber diejenigen halten, die dieses mit großen Aufopferungen zu beförbern juchen."

Diese troftlich belehrenden Worte, welche die Absicht der ein: schließenden Umgebung völlig rein ausdrückten, batte Felix nicht vernommen; er lag im tiefsten Schlafe, schöner und frischer als ie; benn eine Leidenschaft, wie fie ihn sonst nicht leicht ergriff, batte fein ganges Innerfte auf die vollen Wangen bervorgetrieben. Ihn mit Gefälligkeit beschauend stand der Bater, als ein wohls

gebildeter junger Mann hereintrat, der, nachdem er den Antömmsling einige Zeit freundlich angesehen, ansieng, ihn über die Umstände zu bestagen, die ihn auf den ungewöhnlichen Weg und in diese Falle geführt hätten. Wilhelm erzählte die Begebenheit ganz schlicht, überreichte ihm einige Papiere, die seine Person aufzus klären dienten, und berief sich auf den Boten, der nun bald auf dem ordentlichen Wege von einer andern Seite anlangen müssem dies Alles so weit im Klaren war, ersuchte der Beamte seinen Wast, ihm zu solgen. Felix war nicht zu erweden, die Unterzgebenen trugen ihn daher auf der tüchtigen Matraze, wie ehes mals den undewußten Ulvß, in die freie Lust.

Bilhelm folgte dem Beamten in ein schönes Gartenzimmer, wo Erfrischungen aufgesetzt wurden, die er genießen sollte, indessen jener gieng, an höherer Stelle Bericht abzustatten. Als zelig erzwachend ein gedecktes Tischen, Obst, Wein, Zwiedad und zugleich die Heiterkeit der offenstehenden Thüre bemerkte, ward es ihm ganzwunderlich zu Muthe. Er läuft hinaus, er kehrt zurück, er glaubt geträumt zu haben und hatte bald bei so guter Kost und so anz genehmer Umgebung den vorhergegangenen Schrecken und alle Bezdränanis, wie einen schweren Traum am beitern Morgen, vergessen.

Der Bote war angelangt, ber Beamte tam mit ihm und einem anbern altlichen noch freundlichern Manne gurud, und bie Sache klärte fich folgendergestalt auf. Der herr biefer Besitzung, im bobern Sinne wohlthätig, daß er Alles um fich ber jum Thun und Schaffen aufregte, batte aus feinen unendlichen Baumiculen, seit mehreren Jahren, fleißigen und forgfältigen Unbauern bie jungen Stamme umfonft, Nachläffigen um einen gewiffen Breis, und benen, die damit handeln wollten, gleichfalls, doch um einen billigen, überlaffen. Aber auch diese beiden Klaffen forderten umsonft, was die Burbigen umsonft erhielten, und da man ihnen nicht nachgab, suchten sie bie Stamme zu entwenden. Auf manderlei Beife mar es ihnen gelungen. Diefes verbroß ben Befiger um fo mehr, ba nicht allein die Baumschulen geplundert, sondern auch durch Uebereilung verberbt worden waren. Man hatte Spur, daß fie durch die Wafferleitung bereingetommen, und deßhalb eine folde Gitterfalle mit einem Selbstiduß eingerichtet, ber aber nur als Zeichen gelten follte. Der fleine Knabe batte fich unter mancherlei Bormanben mehrmals im Garten feben laffen, und es war nichts natürlicher, als daß er aus Rubnheit und Schelmerei die Fremben einen Weg führen wollte, ben er früher ju anderm 3mede ausgefunden. Man batte gewünscht feiner habhaft zu werben: indeffen murbe fein Bamschen unter andern gerichtlichen Gegenftanden aufgeboben.

# Fünftes Rapitel.

Muf bem Wege nach bem Schloffe fand unfer Freund zu feiner Brivunderung nichts, was einem alteren Luftgarten ober einem modernen Bart ahnlich gewesen ware; gradlinig gepflanzte Fruchtbaume, Gemusfelber, große Streden mit Beilfrautern bestellt, und nas nur irgend brauchbar konnte geachtet werben, überfah er auf lanft abhängiger Rlache mit Einem Blide. Gin von boben Line ben umschatteter Blat breitete fich würdig als Borballe bes anebnlichen Gebäudes, eine lange baranftogende Allee, gleichen Buchfes und Burbe, gab zu jeber Stunde bes Tages Gelegeneit, im Freien zu verfehren und zu luftwandeln. Gintretend in ms Schloß, fand er die Wande ber hausflur auf eine eigene Beife befleibet: große geographische Abbildungen aller vier Beltbeile fielen ihm in die Augen; stattliche Treppenwände waren lleichfalls mit Abriffen einzelner Reiche geschmudt, und in ben Dauptfaal eingelaffen, fand er fich umgeben von Profpetten ber nerfwürdiaften Städte, oben und unten eingefaßt von landichaftlicher Radbildung ber Gegenden, worin fie gelegen find; alles tanftreich jargeftellt, fo daß die Einzelnheiten deutlich in die Augen fielen ind zugleich ein ununterbrochener Bezug burchaus bemertbar blieb.

Der Hausberr, ein kleiner lebhafter Mann von Jahren, betillfommte den Gaft und fragte, ohne weitere Ginleitung, gegen die Bande deutend: ob ihm vielleicht eine diefer Städte bekannt, und ob er dafelbst jemals sich aufgehalten? Bon Manchem konnte um der Freund auslangende Rechenschaft geben und beweisen, daß mehrere Orte nicht allein gesehen, sondern auch ihre Zustände

und Eigenheiten gar wohl zu bemerken gewußt.

Der Hausherr klingelte und befahl, ein Zimmer den beiden Ankenmlingen anzuweisen, auch sie später zum Abendessen zu übren; dieß geschah denn auch. In einem großen Erdsaale entzegneten ihm zwei Frauenzimmer, wovon die eine mit großer deiterkeit zu ihm sprach: "Sie sinden hier kleine Gesellschaft, aber une ich, die jüngere Nichte, heiße Gersilie, diese, meine ältere Schoeser, nennt man Juliette, die beiden Herren sind Bater und Sohn, Beamte, die Sie kennen, Hausstreunde, die alles Entrauens genießen, das sie verdienen. Sehen wir uns!" Die dien Frauenzimmer nahmen Wilhelm in die Mitte, die Beamsan saßen an beiden Enden, Felix an der andern langen Seite, von fich sogleich Hersilien gegenüber gerückt hatte und kein Auge und ihr verwendete.

Nach vorläusigem allgemeinem Gespräch ergriff Gersilie Geegenbeit, zu sagen: "Damit ber Frembe besto schneller mit uns betrant und in unsere Unterbaltung eingeweiht werbe, muß ich

4

bekennen, daß bei uns viel gelesen wird, und daß wir uns, aus Zusall, Neigung, auch wohl Widerspruchsgeist, in die verschiesbenen Literaturen getheilt haben. Der Oheim ist fürs Italianische, die Dame hier nimmt es nicht übel, wenn man sie für eine vollendete Engländerin hält, ich aber halte mich an die Franzosen, sofern sie heiter und zierlich sind. Hier, Amtmann Papa erfreut sich des deutschen Alterthums, und der Sohn mag denn, wie billig, dem neuern, jüngern seinen Antheil zuwenden. Hiernach werden Sie uns beurtheilen, hiernach theilnehmen, einstimmen oder streiten; in jedem Sinne werden Sie willsommen sein." Und

in diesem Sinne belebte sich auch die Unterhaltung.

Indessen war die Richtung der feurigen Blide des schonen Felix Hersilien keineswegs entgangen; sie fühlte sich überrascht und geschmeichelt und sendete ihm die vorzüglichsten Bissen, die er freudig und dankbar empsieng. Run aber, als er beim Nachtisch über einen Teller Aepfel zu ihr hinsah, glaubte sie in den reizenden Früchten eben so viel Rivale zu erbliden. Gedacht, gethant sie saste einen Apfel und reichte ihn dem heranwachsenden Abensteurer über den Tisch sinüber; dieser, hastig zugreisend, sieng sogleich zu schälen an; unverwandt aber nach der reizenden Nachbarin hindlidend, schnitt er sich tief in den Daumen. Das Blut floß ledhaft; Hersilie sprang auf, bemühte sich um ihn, und aller aus ihrem Bested. Indessen hatte der Knabe sie angesast und wollte sie nicht loslassen; die Störung ward allgemein, die Tasel ausgeboben, und man bereitete sich zu scheiden.

"Sie lesen boch auch vor Schlafengehen?" sagte herfilie zu Wilhelm; "ich schide Ihnen ein Manuscript, eine Uebersetung aus dem Französischen von meiner hand, und Sie sollen sagen, ob Ihnen viel Artigeres vorgekommen ist. Ein verrücktes Madschen tritt auf! bas möchte keine sonderliche Empfehlung sein; aber wenn ich jemals närrisch werden möchte, wie mir manchmal bie

Luft antommt, fo war' es auf diese Beife."

#### Die pilgernde Chörin.

herr von Revanne, ein reicher Privatmann, besitzt die schonsten Ländereien seiner Provinz. Rebst Sohn und Schwester bes wohnt er ein Schloß, das eines Fürsten würdig wäre; und in der That, wenn sein Part, seine Wasser, seine Pachtungen, seine Manufacturen, sein Hauswesen auf sechs Meilen umber die Halfte der Einwohner ernähren, so ist er durch sein Ansehn und durch das Gute, das er stiftet, wirklich ein Fürst.

Bor einigen Jahren spazierte er an ben Mauern feines Barts bin auf ber Beerstraße, und ibm gefiel, in einem Luftwalboben

m, wo ber Reisende gern verweilt. Sochftammige Baume Mer junges vichtes Gevasch; man ift vor Wind und Sonne k: ein fauber gefaßter Brunnen sendet sein Basser über t, Steine und Rasen. Der Spazierende hatte, wie ge-Bud und Minte bei fich. Run versuchte er zu lefen, L. hurch Gesang der Bögel, manchmal durch Wanderschritte nahm abaezoaen und zerstreut.

in schöner Morgen war im Borruden, als jung und liebensdig ein Frauemimmer sich gegen ihn ber bewegte. Sie veri 🖦 Straße, indem sie sich Rube und Erquidung an dem Im Orte zu versprechen schien, wo er fich befand. Gein Buch Am aus den handen, Aberrascht, wie er war. Die Pilgerin ben foonften Augen von der Weit und einem Gesicht, burch meeung angenehm belebt, zeichnete fich an Körperbau, Gang Fantand bergestalt aus, baß er unwillfürlich von feinem Blage burd und nach ber Strafe blidte, um bas Gefolge tommen au bas er hinter ihr vermnthete. Dann jog die Gestalt aberindem sie sich edel gegen ihn verbeugte, seine Aufmerksamfic, und ehrerbietig erwiederte er ben Gruß. Die foone tobe feste sich an ben Rand bes Quells, ohne ein Wort zu

and mit einem Seufzer. Beltfame Wirkung der Sympathie! rief Herr von Revanne, mir die Begebenbeit erzählte, dieser Seufzer ward in der bon mir erwiedert. Ich blieb stehen, ohne zu wissen, was Efficen ober thun follte. Meine Augen waren nicht binreichend, Bolltommenheiten zu faffen. Ausgestreckt, wie sie lag, auf Elbogen gelehnt, es war die schönste Frauengestalt, die benten tonnte! Ihre Soube gaben mir ju eigenen Begen Anlaß; ganz bestaubt, deuteten sie auf einen langen Medegten Weg, und boch waren ihre seibenen Strumpfe fo als waren fie eben unter bem Glättstein bervorgegangen. migezogenes Rleib war nicht zerbrudt; ihre haare ichienen Rorgen erft gelodt; feines Beiggeug, feine Spigen; fie Brangezogen, als wenn fie jum Balle geben follte. Auf eine mbfireicherin deutete nichts an ihr, und doch war sie's; aber e beflagenswerthe, eine verehrungsmurbige.

Bulest benutte ich einige Augenblide, die sie auf mich warf, pragen, ob fie allein reife. "Ja, mein herr," fagte fie, bin allein auf ber Welt." — "Wie? Madame, Sie follten me Atern, ohne Befannte sein?" — "Das wollte ich eben ft fagen, mein herr. Eltern hab' ich, und Betannte genug; Eteine Freunde." - "Daran," fuhr ich fort, "tonnen Gie M numbalich Schuld sein. Sie baben eine Gestalt und gewiß

n ein Berg, benen fich viel vergeben läßt."

Sie fühlte die Art von Borwurf, ben mein Compliment verbarg, und ich machte mir einen guten Begriff von ihrer Grie hung. Sie öffnete gegen mich zwei himmlische Augen vom volltommenften, reinften Blau, burchfichtig und glangend; bierant fagte fie mit edlem Tone: fie tonne es einem Chrenmanne, wie ich au fein scheine, nicht verdenken, wenn er ein junges Dabchen. bas er allein auf ber Lanbstraße treffe, einigermaßen verbächtig balte: ibr fei bas icon öfter entgegen gewesen; aber, ob fie gleich fremd fei, obaleich Niemand das Recht babe, sie auszuforschen, is bitte fie boch ju glauben, daß die Absicht ihrer Reise mit ber gen miffenhaftesten Ebrbarteit besteben tonne. Urfachen, von benen fie Riemanden Rechenschaft foulbig fei, nothigten fie, ihre Somergen in der Welt umberguführen. Gie babe gefunden, daß bie Gefahren, die man für ihr Geschlecht befürchte, nur eingebilbet feien. und daß die Ehre eines Beibes, felbst unter Stragenraubern, nur bei Schmache bes Bergens und ber Grundfate Gefahr laufe.

Uebrigens gehe sie nur zu Stunden und auf Wegen, wo sich sicher glaube, spreche nicht mit Jedermann und verweile mandmal an schiedlichen Orten, wo sie ihren Unterhalt erwerben könne durch Dienstleistung in der Art, wonach sie erzogen worden. hier sant ihre Stimme, ihre Augenlieder neigten sich, und ich sat

einige Thranen ihre Bangen berabfallen.

3d verfette barauf, daß ich teineswegs an ihrem guten Der tommen zweifle, fo wenig als an einem achtungswerthen Betragen. 3ch bedaure fie nur, daß irgend eine Rothwendigteit fie au bienen aminge, ba fie fo werth icheine, Diener au finden: und baß ich, ungeachtet einer lebhaften Reugierde, nicht weiter in fie bringen wolle, vielmehr mich burch ihre nabere Bekanntichaft st überzeugen muniche, daß fie überall für ihren Ruf eben fo beforgt fei als für ihre Tugend. Diefe Worte ichienen fie aber mals zu verlegen, benn fie antwortete: Namen und Baterland verberge fie, eben um bes Rufs willen, ber benn boch am Cin meiftentheils weniger Wirkliches als Muthmaßliches enthalte. Biete fie ihre Dienfte an, fo weife fie Beugniffe ber letten Baufer von wo fie etwas geleistet babe, und verbeble nicht, bak fie über Baten land und Familie nicht befragt fein wolle. Darauf bestimme mat fich und ftelle bem himmel ober ihrem Worte bie Unidulb ibres gangen Lebens und ihre Redlichkeit anbeim.

Aeuherungen dieser Art ließen teine Geistesverwirrung bei des schönen Abenteurerin argwohnen. Herr von Revanne, der einen solchen Entschluß, in die Welt zu laufen, nicht gut begreifen konnte, vermuthete nun, daß man sie vielleicht gegen ihre Reigung habe verheirathen wollen. Hernach siel er darauf, ob es nicht etwa aar Berzweislung aus Liebe sei; und wunderlich genus.

wie es aber mehr zu gehen pslegt, indem er ihr Liebe für einen kindern zutraute, verliedte er sich selbst und fürchtete, sie möckte weiter reisen. Er konnte seine Augen nicht von dem schönen Gesicht wegwenden, das von einem grünen Halbsichte verschönert war. Riemals zeigte, wenn es je Rymphen gab, auf den Rasen sich eine schönere hingestredt; und die etwas romanhafte Art dieser Zusammentunst verbreitete einen Reiz, dem er nicht zu widersüchen vermochte.

Ohne daher die Sache viel näher zu betrachten, bewog Herr von Revanne die schöne Unbekannte, sich nach dem Schlosse süberen u lassen. Sie macht keine Schwierigkeit, sie geht mit und zeigt sich als eine Berson, der die große Welt bekannt ist. Man bringt Erfrischungen, welche sie annimmt, ohne falsch Hösslichkeit und mit dem anmuthigsten Dank. In Erwartung des Mittagessenzigt man ihr das Haus. Sie bemerkt nur, was Auszeichnung verdient, es sei an Mödeln, Malereien, oder es betresse die schückent, es sei an Mödeln, Malereien, oder es betresse die schückent die Gintheilung der Zimmer. Sie sinder eine Bibliothef, sie liehen die guten Bücher und spricht darüber mit Geschmad und Beschenheit. Kein Geschwäh; teine Berlegenheit. Bei Tasel ein den die and natürliches Betragen und den liebenswürdigsten Ion der Unterhaltung. So weit ist Alles verständig in ihrem Geschräd, und ihr Charakter schein so liebenswürdig wie ihre Berson.

Rach ber Tafel machte fie ein fleiner muthwilliger Bug noch idoner, und indem fie fich an Fraulein Revanne mit einem Laodn wendet, fagt fie: es fei ihr Brauch, ihr Mittagsmahl burch eine Arbeit ju bezahlen und, fo oft es ihr an Geld fehle, Rabe nabeln von ben Wirthinnen zu verlangen. Erlauben Gie, fügte fie bingu, baß ich eine Blume auf einem Ihrer Stidrahmen laffe, bamit Sie fünftig bei beren Unblid ber armen Unbefannten fic erinnern mogen. Fraulein von Revanne verfeste barauf: bag es ibr febr leib thue, feinen aufgezogenen Grund gu haben, und bethalb bas Bergnugen, ihre Geschidlichkeit ju bewundern, ents bebren muffe. Alsbald wendete die Bilgerin ihren Blid auf bas Mavier. Go will ich benn, fagte fie, meine Schuld mit Bind. munge abtragen, wie es auch ja foust schon die Art umberftreis fenber Canger mar. Sie versuchte bas Instrument mit zwei ober brei Borfpielen, die eine febr geubte Sand anfundigten. Dan weifelte nicht mehr, bag fie ein Frauengimmer von Stande fei, ausgestattet mit allen liebenswürdigen Geschidlichkeiten. Zuerft bar ihr Spiel aufgewedt und glangend; bann gieng fie gu ernften Tonen über, ju Tonen einer tiefen Trauer, Die man jugleich in ihren Mugen erblidte. Gie netten fich mit Thranen, ihr Gelicht verwandelte fich, ihre Finger hielten an; aber auf einmal aberrafchte fie Jebermann, indem fie ein muthwilliges Lieb mit

ber schönsten Stimme von der Welt lustig und lächerlich vorbracht Da man in der Folge Ursache hatte, zu glauben, daß diese bu leske Romanze sie etwas näher angehe, so verzeiht man mir wol wenn ich sie hier einschalte.

> Woher im Mantel so geschwinde, Da kaum der Tag in Osten graut? Hat wohl der Freund beim scharfen Winde Auf einer Wallsahrt sich erbaut? Wer hat ihm seinen Hut genommen? Mag er mit Willen barfuß gehn? Wie ist er in den Wald gekommen Auf den beschneiten wilden Höhn?

Gar wunderlich, von warmer Stätte, Wo er sich bessern Spaß versprach, Und wenn er nicht den Mantel hätte, Wie gräßlich wäre seine Schmach! So hat ihn jener Schalt betrogen Und ihm das Bündel abgepackt: Der arme Freund ist ausgezogen, Beinah wie Adam bloß und nackt.

Warum auch gieng er solche Wege Rach jenem Apfel voll Gefahr! Der freilich schön im Mühlgehege, Wie sonst im Paradiese, war. Er wird ben Scherz nicht leicht erneuen; Er brückte schnell sich aus dem Haus Und bricht auf einmal nun im Freien In bittre laute Klagen aus:

Ich las in ihren Feuerbliden Doch keine Sylbe von Verrath! Sie schien mit mir sich zu entzüden, Und sann auf solche schwarze That! Konnt' ich in ihren Armen träumen, Wie meuchlerisch der Busen schlug? Sie hieß den raschen Amor säumen, Und günstig war er uns genug.

Sich meiner Liebe zu erfreuen, Der Racht, die nie ein Ende nahm, Und erst die Mutter anzuschreien, Jest eben als der Morgen tam! Da brang ein Dugend Anverwandten Herein, ein mahrer Menschenstrom! Da tamen Brüber, gudten Tanten, Da stand ein Better und ein Ohm!

Das war ein Toben, war ein Wüthen! Ein Jeber schien ein andres Thier. Da forberten sie Kranz und Blüthen Mit gräßlichem Geschrei von mir. Was bringt ihr alle wie von Sinnen Auf den unschuldigen Jüngling ein! Denn solche Schäße zu gewinnen, Da muß man viel behender sein.

Beiß Amor seinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugehn: Er läßt fürwahr nicht in der Rühle Die Blumen sechzehn Jahre stehn. — Da raubten sie das Aleiderbündel Und wollten auch den Mantel noch. Bie nur so viel verstucht Gesindel Im engen Hause sich vertroch!

Da sprang ich auf und tobt' und fluchte, Gewiß, durch Alle durchzugehn; Ich sah noch einmal die Berruchte, Und ach! sie war noch immer schön. Sie Alle wichen meinem Grimme; Doch slog noch manches wilde Wort; So macht' ich mich mit Donnerstimme Noch endlich aus der Höhle fort.

Man soll euch Mädchen auf dem Lande, Bie Mädchen aus den Städten, sliehn. So lasset doch den Fraun von Stande Die Lust, die Diener auszuziehn! Doch seid ihr auch von den Geübten Und kennt ihr keine zarte Pflicht, So ändert immer die Geliebten, Doch sie verrathen müßt ihr nicht.

So fingt er in der Winterstunde, Bo nicht ein armes Hälmchen grünt. Ich lache seiner tiefen Wunde, Denn wirklich ist sie wohlverdient;

So geb' es Jebem, der am Tage Sein ebles Liebchen frech belügt Und Rachts, mit allzufühner Bage Bu Amors falfcher Dable friecht.

Wohl war es bedentlich, daß fie sich auf eine folche Beise . vergeffen tonnte, und biefer Ausfall mochte für ein Unzeichen ... eines Ropfes gelten, ber sich nicht immer gleich mar. fagte mir herr von Revanne, auch wir vergaßen alle Betrachs tungen, die wir batten machen tonnen, ich weiß nicht, wie ch zugieng. Uns mußte die unaussprechliche Anmuth, womit fie biefe Boffen vorbrachte, beftochen haben. Sie fpielte nedifc, aber mit Ginficht. Ihre Finger gehorchten ihr volltommen, und ihre Stimme war wirklich bezaubernd. Da fie geendigt hatte, erschien fie fo gesetzt wie porber, und wir glaubten, fie babe

nur den Augenblick der Verdauung erheitern wollen.

Bald barauf bat fie um die Erlaubniß, ihren Weg wieder anzutreten; aber auf meinen Bint fagte meine Schwester: wenn fie nicht zu eilen hatte und die Bewirthung ihr nicht miffiele, fo murbe es uns ein Fest fein, fie mehrere Tage bei uns ju feben. 3ch bachte ihr eine Beschäftigung anzubieten, ba fie fich's einmal gefallen ließ, ju bleiben. Doch diefen erften Tag und ben folgenden führten wir fie nur umber. Gie verlaugnete fic nicht einen Augenblich: fie mar die Bernunft, mit aller Anmuth begabt. Ihr Geift mar fein und treffend, ihr Gedachtniß fo wohl ausgeziert und ihr Gemuth fo fcon, daß fie gar oft unfere Bcmunderung erregte und alle unfere Aufmertsamteit festbielt. Das bei kannte fie die Gefete eines guten Betragens und übte fie gegen einen Jeben von uns, nicht weniger gegen einige Freunde, bie uns besuchten, so volltommen aus, daß wir nicht mehr wußten, wie wir jene Sonderbarkeiten mit einer folden Erziehung vereinigen sollten.

Ich magte wirklich nicht mehr, ihr Dienstvorschläge für mein Saus zu thun. Meine Schwefter, ber fie angenehm mar, bielt es gleichfalls für Bflicht, bas Rartgefühl ber Unbefannten gu iconen. Bufammen beforgten fie bie bauslichen Dinge, und bier ließ fich das gute Rind öfters bis jur handarbeit herunter und mußte fich gleich barauf in Alles ju schiden, mas bobere Anords

nung und Berechnung erheischte.

In turger Zeit stellte fie eine Ordnung ber, die wir bis jest im Schlosse gar nicht vermißt hatten. Sie war eine fehr verftanbige Haushalterin: und ba fie damit angefangen hatte, bei uns mit und an Tafel zu figen, so jog fie fich nunmehr nicht etwa aus falscher Bescheibenheit gurud, sondern speifte mit uns ohne Bedenten sort; aber sie rührte keine Karte, kein Instrument an, als bis sie übernommenen Geschäfte zu Ende gebracht hatte.

Run muß ich freilich gestehen, daß mich bas Schicfal biefes Raddens innigft zu rühren anfieng. 3ch bedauerte die Eltern. bie wahrscheinlich eine solche Tochter fehr vermißten; ich feufate, daß fo fanfte Tugenden, fo viele Gigenschaften verloren geben follten. Schon lebte fie mehrere Monate mit uns, und ich hoffte, das Bertrauen, das wir ihr einzuflößen suchten, wurde zulett bas Gebeimniß auf ihre Lippen bringen. War es ein Unglud, wir tonnten helfen; war es ein Fehler, so ließ sich hoffen, unsere Ver= mittelung, unfer Zeugniß wurden ihr Vergebung eines vorübergebenden Jrrthums verschaffen tonnen; aber alle unfere Freunds icaftsversicherungen, unsere Bitten selbst waren unwirksam. Be= mertte fie die Absicht, einige Aufklärung von ihr zu gewinnen, so verstedte fie fich hinter allgemeine Sittenspruche, um fich ju rechtfertigen, ohne uns ju belehren. Bum Beifpiel, wenn wir von ihrem Unglude sprachen: Das Unglud, sagte fie, fällt über Gute und Bofe. Es ift eine wirksame Arzenei, welche bie guten Safte zugleich mit den üblen angreift.

Suchten wir die Ursache ihrer Flucht aus bem väterlichen Saufe ju entbeden: Wenn bas Reh fliebt, fagte fie lachelnd, fo ift es barum nicht schuldig. Fragten wir, ob fie Berfolgungen erlitten: Das ift bas Schidfal mancher Madchen von guter Geburt, Berfolgungen zu erfahren und auszuhalten. Wer über eine Beleidigung weint, dem werden mehrere begegnen. Aber wie hatte fie fich entschließen können, ihr Leben ber Robbeit ber Menge auszufeten, oder es wenigstens manchmal ihrem Erbarmen zu verdanten? Darüber lachte fie wieder und fagte: Dem Armen, der den Reichen bei Tafel begrüßt, fehlt es nicht an Berstand. Einmal, als die Unterhaltung fich jum Scherze neigte, fprachen wir ihr von Liebhabern und fragten fie: ob fie ben frostigen Belben ihrer Romange nicht tenne? Ich weiß noch recht gut, biefes Wort ichien fie gu durchbobren. Sie öffnete gegen mich ein Paar Augen, fo ernft und ftreng, daß die meinigen einen folden Blick nicht aushalten konnten: und so oft man auch nachber von Liebe sprach, so konnte man er= warten, die Anmuth ihres Wesens und die Lebhaftigkeit ihres Geistes getrübt zu feben. Gleich fiel fie in ein Nachbenten, bas wir für Grubeln hielten, und das doch wohl nur Schmerz war. Doch blieb fie im Gangen munter, nur ohne große Lebhaftigkeit, edel, ohne fich ein Unseben zu geben, gerade ohne Offenberzigkeit, jurudgezogen ohne Aengitlichkeit, eber bulbsam als sanstmuthig, und mehr er= kenntlich als herzlich gegen Liebkosungen und Höflichkeiten. Gewiß war es ein Frauenzimmer, gebildet, einem großen Sause vorzus Reben; und boch schien fie nicht alter als ein und zwanzig Sahre.

So zeigte fich biefe junge unertlärliche Berfon, bie mich gang eingenommen batte, binnen zwei Jahren, bie es ihr gefiel, bei uns zu permeilen, bis fie mit einer Thorbeit folog, die viel feltfamer ift, als ihre Gigenschaften ehrmurbig und glangend maren. Mein Gobn, junger als ich, wird fich troften tonnen; was mich betrifft, fo fürchte ich, fowach genug ju fein, fie immer ju vermiffen.

Nun will ich bie Thorheit eines verständigen Frauenzimmers ergablen, um ju zeigen, bag Thorheit oft nichts weiter fei, als Bernunft unter einem andern Meußern. Es ist mahr, man wird einen seltsamen Wiberspruch finden zwischen bem edlen Charafter ber Bilgerin und ber tomischen Lift, beren fie fich bediente; aber man tennt ja icon zwei ihrer Ungleichheiten, die Bilgericaft

felbst und das Lieb.

Es ift wohl deutlich, daß herr von Revanne in die Unbekannte verliebt mar. Nun mochte er fich freilich auf fein funfzigjabriges Geficht nicht verlaffen, ob er schon fo frisch und mader aussah als ein Dreißiger; vielleicht aber hoffte er durch feine reine kind: liche Gesundheit zu gefallen, durch die Gute, Beiterkeit, Sanftbeit, Großmuth feines Charafters; vielleicht auch burch fein Bermogen, ob er gleich gart genug gefinnt mar, um zu fühlen, bas

man bas nicht ertauft, mas teinen Breis bat.

Aber ber Sobn von ber andern Seite, liebensmurbig, gartlich. feurig, ohne fich mehr als fein Bater zu bebenten, fturzte fich über hals und Ropf in das Abenteuer. Erft fuchte er porfichtig bie Unbefannte zu gewinnen, die ihm burch feines Baters und feiner Tante Lob und Freundschaft erft recht werth geworden. Er bemühte sich aufrichtig um ein liebenswürdiges Weib, die feiner Leidenschaft weit über ben gegenwärtigen Buftand erhöht ichien. Ihre Strenge mehr als ihr Verdienst und ihre Schönbeit entflammte ihn; er wagte zu reden, zu unternehmen, zu versprechen.

Der Bater, ohne es felbft ju wollen, gab feiner Bewerbung immer ein etwas paterliches Ansehn. Er tannte fich, und als er feinen Rival erkannt batte, hoffte er nicht über ibn zu fiegen, wenn er nicht zu Mitteln greifen wollte, Die einem Manne von Grundfagen nicht geziemen. Deffenungeachtet perfolgte er feinen Wea, ob ihm gleich nicht unbefannt war, daß Gute, ja Bermogen sclbst nur Reizungen find, benen sich ein Frauenzimmer mit Borbedacht hingiebt, die jedoch unwirksam bleiben, sobald Liebe fic mit den Reizen und in Begleitung der Jugend zeigt. Auch machte herr von Revanne noch andere Fehler, die er fpater bereute. Bei einer hochachtungsvollen Freundschaft sprach er von einer dauerhaften, geheimen, gefenmäßigen Berbindung. Er beklagte fich auch wohl und sprach bas Wort Undankbarteit aus. Gewiß tannte er bie nicht, die er liebte, als er eines Tages ju ihr fagte: bag viele Bohlthater Uebles für Gutes zurüderhielten. Ihm antwortete die Unbekannte mit Geradheit: viele Wohlthäter möchten ihren Besgunkigten sammtliche Rechte gern abhandeln für eine Linse.

Die schone Fremde, in die Bewerbung zweier Gegner verwidelt, durch unbekannte Beweggründe geleitet, scheint keine andere Absicht gehabt zu haben, als sich und andern alberne Streiche zu erharen, indem sie in diesen bedenklichen Umftänden einen wunderzüchen Ausweg ergriff. Der Sohn drängte mit der Kühnheit seines Auters und drohte, wie gebräuchlich, sein Leben der Unerbittlichen aufzuopfern. Der Bater, etwas weniger unvernünftig, war doch eben so dringend; aufrichtig beide. Dieses liebenswürdige Wesen hatte sich hier wohl eines verdienten Zustandes versichern können: dem beide Herren von Revanne betheuern, ihre Absicht sei ges wesen, sie zu heirathen.

Aber an dem Beispiele dieses Madchens mögen die Frauen lernen, daß ein redliches Gemüth, hätte sich auch der Geist durch Sitelleit oder wirklichen Wahnsinn verirrt, die Herzenswunden nicht unterhält, die es nicht heilen will. Die Pilgerin sühlte, daß sie auf einem äußersten Punkte stehe, wo es ihr wohl nicht leicht sein würde, sich lange zu vertheidigen. Sie war in der Gewalt zweier Liebenden, welche jede Zudringlichkeit durch die Reinheit ihrer Absichten entschuldigen konnten, indem sie im Sinne hatten, ihre Berwegenheit durch ein seierliches Bündniß zu rechtsertigen. So war es, und so begriff sie es.

Sie konnte sich hinter Fräulein von Revanne verschanzen; sie unterließ es, ohne Zweifel aus Schonung, aus Achtung für ihre Bohlthäter. Sie kommt nicht aus der Fassung, sie erdenkt ein Mittel, Jedermann seine Tugend zu erhalten, indem sie die ihrige beweifeln läßt. Sie ist wahnsinnig vor Treue, die ihr Liebhaber gewiß nicht verdient, wenn er nicht alle die Aufopserungen fühlt,

mb follten fie ihm auch unbefannt bleiben.

Gines Tages, als herr von Revanne die Freundschaft, die Dantbarteit, die sie ihm bezeigte, etwas zu lebhaft erwiederte, nahm sie auf einmal ein naives Wesen an, das ihm aussiel. Ihre Gate, mein herr, sagte sie, ängstigt mich; und lassen Sie mich aufrichtig entdeden, warum. Ich süble wohl, nur Ihnen din ich meine ganze Dantbarteit schuldig; aber freilich —" "Grausames Mädchen!" sagte herr von Revanne, "ich verstehe Sie. Rein Sohn hat ihr zerz gerührt." — "Uch! mein Herr, dabei it es nicht geblieben. Ich tann nur durch meine Verwirrung ausdrücken —" "Bie? Mademosselle, Sie wären —" "Ich denke wohl ja," sagte sie, indem sie sich ties verneigte und eine Thräne beitrachte: denn niemals sehlt es Frauen an einer Thräne bei hren Schallbeiten, niemals an einer Entschuldigung ihres Unrechts.

So verliebt herr von Revanne war, so mußte er boch biese neue Art von unschuldiger Aufrichtigkeit unter dem Mutterhäubchen bewundern, und er fand die Berneigung sehr am Plate. — "Aber, Mademoiselle, das ist mir ganz unbegreislich —" "Mir auch," sagte sie, und ihre Ardnen flossen reichlicher. Sie flossen so lange, dis herr von Revanne am Schuß eines sehr verdrießlichen Rachdenkens mit ruhiger Miene das Wort wieder aufnahm und sagte: "Dieß klärt mich auf! Ich sehe, wie lächerlich meine Forderungen sind. Ich mache Ihnen keine Vorwürse, und als eine sige Strase sür den Schmerz, den Sie mir verursachen, verspreche ich Ihnen von seinem Erbtheile so viel als nöthig ist, um zu ersfahren, ob er Sie so sehr liebt als ich." — "Ach! mein Herr, erbarmen Sie sich meiner Unschuld und sagen ihm nichts davon."

Berschmiegenheit forbern ist nicht das Mittel, sie zu erlangen. Nach diesen Schritten erwartete nun die unbekannte Schöne, ihren Liebhaber voll Berdruß und höchst ausgebracht vor sich zu sehen. Bald erschien er mit einem Blick, der niederschmetternde Worte verkündigte. Doch er stockte und konnte nichts weiter hervorsbringen, als: "Wie? Mademoiselle, ist es möglich?" — "Run was denn, mein Herr?" sagte sie mit einem Lächeln, das bei einer solchen Gelegenheit zum Berzweiseln bringen kann. "Wie? was denn? Gehen Sie, Mademoiselle, Sie sind mir ein schones Wesen! Aber wenigstens sollte man rechtmäßige Kinder nicht entserben; es ist schon genug, sie anzuklagen. Za, Mademoiselle, ich durchdringe Ihr Romplott mit meinem Bater. Sie geben mir beide einen Sohn, und es ist mein Bruder, das bin ich gewiß!"

Mit eben berfelben ruhigen und heitern Stirne antwortete ihm die schine Unkluge: "Bon Nichts sind Sie gewiß; es ist weber Ihr Sohn noch Ihr Bruder. Die Knaben sind bösartig; ich habe keinen gewollt; es ist ein armes Mädchen, das ich weiter führen will, weiter, ganz weit von den Menschen, den Bosen, den

Thoren und ben Ungetreuen."

Darauf ihrem Herzen Luft machenb: "Leben Sie wohl!" fuhr sie fort, "leben Sie wohl, lieber Revanne! Sie haben von Natur ein redliches Herz; erhalten Sie die Grundsätze der Aufrichtigkeit. Diese sind nicht gefährlich bei einem gegründeten Reichthum. Sein Sie gut gegen Arme. Wer die Bitte bekümmerter Unschuld veraachtet, wird einst selbst bitten und nicht erhört werden. Wer sich kein Bebenken macht, das Bedenken eines schuplosen Mädchens zu verachten, wird das Opser werden von Frauen ohne Bedenken. Wer nicht subst, der verdient sie nicht zu erhalten. Wer gegen man um sie wirdt, der verdient sie nicht zu erhalten. Ber gegen alle Vernunst, gegen die Absichten, gegen den Plan seiner Familie zu Gunsten seiner Leidenschaften. Entwürfe schmiedet, verdient die

zendte seiner Leibenschaft zu entbehren und ber Achtung seiner Jamilie zu ermangeln. Ich glaube wohl, Sie haben mich aufnichtig geliebt; aber, mein lieber Revanne, die Kape weiß wohl, wem sie ben Bart leckt; und werden Sie jemals der Geliebte eines würdigen Weibes, so erinnern Sie sich der Mihle des Unsattenen. Lernen Sie an meinem Beispiel, sich auf die Standsditäteit und Berschwiegenheit Ihrer Geliebten verlassen. Sie wissen, ob ich untreu bin, Ihr Bater weiß es auch. Ich gedachte, durch die Welt zu rennen und mich allen Gesahren auszussehen. Gewiß, diezeingen sind die größten, die mich in diesem Hause weiße, der weil Sie jung sind, sage ich es Ihnen allestenden ungerreu; und das wollt ich dem Freunde von der Mülke beweisen, der mich vielleicht wieder sieht, wenn sein Gerz rein genug ein wird, zu vermissen, was er verloren hat."

Der junge Revanne hörte noch zu, da sie schon ausgesprochen batte. Er stand wie vom Blitz getrossen; Thränen öfsneten zuletzt seine Augen, und in dieser Rührung lief er zur Tante, zum Bater, ihnen zu sagen: Mademoiselle gehe weg, Mademoiselle sei ein Ingel, oder vielmehr ein Dämon, herumirrend in der Welt, um alle herzen zu peinigen. Aber die Pilgerin hatte so gut sich vorzeschen, daß man sie nicht wieder sand. Und als Bater und Sohn sich erklärt hatten, zweiselte man nicht mehr an ihrer Unstalle, ihren Talenten, ihrem Mahnstnn. So viel Mähe sich anch ver von Revanne seit der Zeit gegeben, war es ihm doch nicht glungen, sich die mindeste Ausstlärung über diese schone Berson mu verschaffen, die so stützt wie die Engel und so liedensportvia

eridienen mar.

## Sechstes Rapitel.

Rach einer langen und gründlichen Ruhe, beren die Banderer vohl bedürfen mochten, sprang Felix lebhaft aus dem Bette und tilte sich anzuziehn; der Bater glaubte zu bemerken, mit mehr Sorgfalt als disher. Richts faß ihm knapp noch nett genug, auch tätte er Alles neuer und frischer gewünscht. Er sprang nach dem Barten und haschte unterwegs nur etwas von der Bortost, die der Liener für die Gäste brachte, weil erst nach einer Stunde die Franzenzimmer im Garten erscheinen würden.

Der Diener war gewohnt, die Fremden zu unterhalten und Nanches im Hause vorzuzeigen; so auch führte er unsern Freund in eine Galerie, worin bloß Bortraite aufgehangen und gestellt waren, alles Personen, die im achtzehnten Jahrhundert gewirkt hatten, eine große und herrliche Gesellschaft; Gemälbe so wie Büsten, wo möglich, von vortrefflichen Meistern. Sie sinden, sagte der Eustode, in dem ganzen Schloß kein Bild, das, auch nur von ferne, auf Religion, Ueberlieferung, Mythologie, Legende oder Fabel hindeutete; unser Herr will, daß die Einbildungstraft nur gefördert werde, um sich das Wahre zu vergegenwärtigen. Wir sabeln so genug, psiegt er zu sagen, als daß wir diese gessährliche Eigenschaft unsers Geistes durch außere reizende Mittel noch steigern sollten.

Die Frage Wilhelms: wann man ihm aufwarten könne? ward burch die Rachricht beautwortet: ber Herr sei, nach seiner Gewohnsheit, ganz früh weggeritten. Er pflege zu sagen: Ausmerksamkeit ist bas Leben! Sie werden diese und andere Sprüche, in benen er sich bespiegelt, in den Feldern über den Thüren eingeschrieben sehen, wie wir z. B. gleich antressen: Bom Rüplichen burchs

Babre jum Schonen.

Die Frauenzimmer hatten schon unter ben Linden das Frühsstüd bereitet, Felix eulenspiegelte um sie her und trachtete in allerlet Thorheiten und Berwegenheiten sich hervorzuthun, eine Abmahnung, einen Berweis von Herstlien zu erhaschen. Run suchten die Schwesstern durch Ausrichtigkeit und Mittheilung das Bertrauen des schweigsamen Gastes, der ihnen gesiel, zu gewinnen; sie erzählten von einem werthen Better, der, drei Jahre abwesend, zunächt erwartet werde, von einer würdigen Tante, die, unfern in ihrem Schlosse wohnend, als ein Schutzgeist der Familie zu betrachten sein Erstlichen Bersell des Körpers, in blühender Gesundheit des Geistes, war sie geschildert, als wenn die Stimme einer unssichtar gewordenen Ursichylle rein göttliche Worte über die menschlichen Dinge ganz einsach ausspräche.

Der neue Saft lentte nun Gespräch und Frage auf die Gegens wart. Er munschte den eblen Oheim in rein entschiedener Thatigeteit gerne näher zu kennen; er gedachte best angebeuteten Wegs vom Nützlichen burchs Wahre zum Schonen und suchte bie Worte auf seine Weise auszulegen, bas ihm benn ganz gut gelang und

Ruliettens Beifall zu erwerben bas Glud batte.

Hersilie, die bisher lächelnd schweigsam geblieben, versetzte das gegen: "Wir Frauen sind in einem besondern Zustande. Die Maximen der Männer hören wir immersort wiederholen, ja, wir müssen sie in goldnen Buchstaben über unsern häuptern sehen, und doch wüßten wir Mädchen im Stillen das Umgekehrte zu sagen, das auch gölte, wie es gerade hier der Fall ist. Die Schöne sindet Berehrer, auch Freier, und endlich wohl gar einen Mann; dann gelangt sie zum Wahren, das nicht immer höchst erfreulich sein mag, und wenn sie klug ist, widmet sie sich dem Rüslichen,

forgt für Haus und Kinder und verharrt babei. So habe ich's venigstens oft gefunden. Wir Maden haben Zeit, zu beobachten,

und ba finden wir meift, was wir nicht fuchten."

Ein Bote vom Oheim traf ein mit ber Nachricht, daß sammtliche Gesellschaft auf ein nahes Jagdhaus zu Tische geladen sei, man könne hin reiten und sahren. Herstlie erwählte zu reiten. Jelix bat inständig, man möge ihm auch ein Pferd geben. Man kan überein, Juliette sollte mit Wilhelm sahren und Felix als Bage seinen ersten Ausritt ber Dame seines jungen Herzens zu verdanten haben.

Indessen fuhr Juliette mit dem neuen Freunde durch eine Reihe von Anlagen, welche sammtlich auf Nupen und Genuß hindeuteten, ja, die unzähligen Fruchtbäume machten zweiselhaft, ob das Obst

elles verzehrt werben tonne.

"Sie find durch ein so wunderliches Borgimmer in unsere Gesellschaft getreten und fanden manches wirklich Seltsame und Sonberbare, fo daß ich vermuthen barf, Sie munichen einen Zusammenbang von allem diesem zu wissen. Alles beruht auf Geist und Sim meines trefflichen Obeims. Die fraftigen Mannsjahre biefes Wen fielen in die Zeit der Beccaria und Kilangieri; die Maximen einer allgemeinen Menschlichkeit wirkten bamals nach allen Seiten. Dieß Allgemeine jedoch bildete sich der ftrebende Geist, der ftrenge Charafter nach Gefinnungen aus, bie fich gang aufs Praktische bezogen. Er verhehlte uns nicht, wie er jenen liberalen Wahl: toruch: "Den Meiften bas Beste" nach seiner Art verwandelt und "Bielen bas Erwunschte" jugebacht. Die Meisten laffen fich nicht finden noch tennen, was das Beste sei, noch weniger ausmitteln. Biele jedoch find immer um uns her; was fie wunschen, erfahren wir, was sie munschen sollten, überlegen wir, und so läßt sich benn immer Bedeutendes thun und schaffen. In biefem Sinne, fuhr fie fort, ist Alles, was Sie hier seben, gepflangt, gebaut, eingerichtet und zwar um eines gang naben, leicht faglichen Amedes willen; alles dieß geschah bem großen naben Gebirg zu Liebe."

"Der treffliche Mann, Kraft und Bermögen haltend, sagte zu sich selbst: Keinem Kinde da droben soll es an einer Kirsche, an einem Apfel sehlen, wornach sie mit Recht so lüstern sind; der hausfrau soll es nicht an Kohl, noch an Rüben, oder sonst einem Gemüse im Topf ermangeln, damit dem unseligen Kartosselgenuß nur einigermaßen das Gleichgewicht gehalten werde. In diesem Sinne, auf diese Weise such er zu leisten, wozu ihm sein Besitzt bum Gelegenheit giebt, und so haben sich seit manchen Jahren Träger und Trägerinnen gebildet, welche das Obst in die tiefsten

Edlucten bes Felsgebirges vertäuflich hintragen."

"36 habe felbst bavon genossen wie ein Kind," versette Wil-

helm; "da, wo ich bergleichen nicht anzutreffen hoffte, zwischen Tannen und Felsen, überraschte mich weniger ein reiner Frommsfinn als ein erquicklich frisches Obst. Die Gaben bes Geistes sind überall zu Hause, die Geschenke ber Natur über den Erdboden warsam ausgetheilt."

"Ferner hat unser Würdiger von entsernten Orten manches ben Gebirgen näher gebracht; in diesen Gebäuden am Fuße hin finden Sie Salz aufgespeichert und Gewürze vorräthig. Für Tabal und Branntwein läßt er Andere sorgen; dieß seien keine Bedürfe nisse, sagt er, sondern Gelüste, und da würden sich schon Unter-

banbler genug finden."

Angelangt am bestimmten Orte, einem geräumigen Försterhause im Walde, fand sich die Gesellschaft zusammen und bereits eine fleine Tafel gebedt. "Segen wir uns," fagte Berfilie; "bier steht awar ber Stuhl bes Obeims, aber gewiß wird er nicht tommen, wie gewöhnlich. Es ift mir gewissermaßen lieb, daß unser neuer Gaft, wie ich bore, nicht lange bei uns verweilen wird: benn es mußte ihm verbrießlich fein, unfer Personal tennen ju lernen; es ist bas ewig in Romanen und Schauspielen wieberholte: ein wunderlicher Oheim, eine fanfte und eine muntere Richte, eine kluge Tante, Hausgenossen nach bekannter Art; und kame nun gar ber Better wieber, fo lernte er einen phantaftischen Reisenben tennen, ber vielleicht einen noch fonderbarern Gefellen mitbrachte, und so mare bas leidige Stud erfunden und in Wirklichkeit gefest." "Die Eigenheiten bes Obeims haben wir ju ehren," verfette Juliette; "sie find Niemanden jur Laft, gereichen vielmehr Jebermann zur Bequemlichkeit; eine bestimmte Tafelstunde ift ibm nun einmal verdrieglich, felten daß er fie einhalt, wie er benn verfichert: eine ber iconften Erfindungen neuerer Beit fei bas Speifen nach der Karte."

Unter manchen andern Gesprächen kamen sie auch auf die Reisgung des werthen Mannes, überall Inschriften zu belieben. "Meine Schwester," sagte Hersilie, "weiß sie sammtlich auszulegen, mit dem Custode versteht sie's um die Wette; ich aber sinde, daß man sie alle umkehren kann und daß sie alsdann eben so wahr sind, und vielleicht noch mehr." — "Ich läugne nicht," versetzte Wilhelm, "es sind Sprüche darunter, die sich in sich selbst zu vernichten scheinen; so sah ich z. B. sehr auffallend angeschrieben "Besitz und Gemeinqut"; beben sich diese beiden Begriffe nicht auf?"

Herfilie fiel ein: "Dergleichen Inschriften, scheint es, hat ber Oheim von den Orientalen genommen, die an allen Wänden die Sprüche des Korans mehr verehren als verstehen." Juliette, ohne sich irren zu lassen, erwiederte auf obige Frage: "Umschreiben Sie die wenigen Worte, so wird der Sinn alsobald hervorleuchten."

Rac einigen Zwischenreben fuhr Julie fort, weiter aufzuklären, es gemeint fei: "Jeder suche ben Besit, ber ihm von ber ur, von bem Schidfal gegonnt mar, zu murbigen, zu erhalten, Beigern; er greife mit allen feinen Fertigkeiten fo weit umber, er zu reichen fabig ift; immer aber bente er babei, wie er bere baran will Theil nehmen lassen: benn nur in fo fern ben bie Bermögenden geschätt, als Andere burch fie genießen." Indem man fich nun nach Beisvielen umfab, fand fich der und erft in seinem Sache; man wetteiferte, man überbot fich. jene lakonischen Worte recht mahr zu finden. Warum, hieß verehrt man ben Fürsten, als weil er einen Jeben in Thatigkeit en, forbern, begunftigen und feiner absoluten Gewalt gleichsam Maft maden tann? Warum schaut Alles nach bem Reichen. weil er, ber Bedürftigfte, überall Theilnehmer an feinem Ueberfie wunicht? Warum beneiden alle Menschen den Dichter? weil ne Ratur die Mittheilung nothig macht, ja die Mittheilung felbst

Der Mufiter ift gludlicher als der Maler: er spendet willumene Gaben aus, personlich unmittelbar, anftatt daß der lette

r giebt, wenn die Gabe fich von ihm absonderte.

Run hieß es ferner im Allgemeinen: jede Art von Besit soll r Mensch sesthalten, er soll sich zum Mittelpunkt machen, von m das Gemeingut ausgehen kann; er muß Egoist sein, um nicht zwist zu werden, zusammen halten, damit er spenden könne. Was il es heißen, Besitz und Gut an die Armen zu geden? Löblicher i, sich für sie als Verwalter betragen. Dieß ist der Sinn der Worte: best und Gemeingut; das Kapital soll Niemand angreisen, die weressen werden ohnehin im Weltlause schon Jedermann angehören.

Man hatte, wie sich im Gefolg bes Gesprächs ergab, dem hein vorgeworsen, daß ihm seine Güter nicht eintrügen, was is sollten. Er versetzte dagegen: "Das Mindere der Einnahme etrachte ich als Ausgabe, die mir Vergnügen macht, indem ich kadern dadurch das Leben erleichtere; ich habe nicht einmal die Rühe, daß diese Spende durch mich durchgeht, und so setzt sich laber wieder ins Gleiche."

Dergestalt unterhielten fich die Frauenzimmer mit bem neuen munde gar vielseitig, und bei immer wachsendem gegenseitigem Bentauen sprachen sie über einen junächst erwarteten Better.

"Bir halten sein wunderliches Betragen für abgeredet mit dem Obeim. Er läßt seit einigen Jahren nichts von sich hören, sendet annuthige, seinen Aufenthalt verblümt andeutende Geschenke, schreibt um auf einmal ganz aus der Rähe, will aber nicht eher zu uns bamen, bis wir ihm von unsern Zuständen Nachricht geben. Dieß Betragen ist nicht natürlich; was auch dahinter stede, wir müssen so vor seiner Rücklehr ersahren. Heute Abend geben wir Ihnen

einen Heft Briefe, woraus das Weitere zu ersehen ist." Herfille setzte hinzu: "Gestern machte ich Sie mit einer thörichten Lands läuferin bekannt, heute sollen Sie von einem verrückten Reisenden vernehmen." — "Gestehe es nur," fügte Juliette hinzu, "diese

Mittheilung ift nicht ohne Absicht."

Herfilie fragte so eben etwas ungeduldig: "wo der Rachtisch bleibe?" als die Meldung geschah, der Oheim erwarte die Gesells . schaft, mit ihm die Nachkost in der großen Laube zu genießen. Muf dem Beimwege bemerkte man eine Feldtuche, die fehr emfig ihre blant gereinigten Rafferolen, Schuffeln und Teller flappernb einzupaden beschäftigt war. In einer geräumigen Laube fanb man ben alten herrn an einem runden großen frischgebedten Tifd, auf welchem fo eben die schönsten Fruchte, willtommenes Badwert und die besten Sußigkeiten, indem sich jene niedersetten, reichlich aufgetragen murben. Auf die Frage bes Oheims: mas bisber begegnet? womit man fich unterhalten? fiel Berfilie porfchnell ein: "Unser guter Gast hatte wohl über Ihre latonischen Inschriften verwirrt werden können, mare ihm Juliette nicht durch einen fortlaufenden Commentar zur Hulfe gekommen." "Du haft es immer mit Julietten zu thun," versetzte der Oheim, "fie ist ein wackeres Mädchen, das noch etwas lernen und begreifen mag." - "36 mochte Bieles gern vergeffen, mas ich weiß, und mas ich begriffen habe, ist auch nicht viel werth," versette Berfilie in Beiterkeit.

Hierauf nahm Wilhelm das Wort und sagte bedächtig: "Rurge gefaßte Sprüche jeder Art weiß ich zu ehren, besonders wenn fie mich anregen, das Entgegengesetze zu überschauen und in Uebereinstimmung zu bringen." — "Ganz richtig," erwiederte der Oheim, "hat doch der vernünftige Mann in seinem ganzen Leben noch

teine andere Beschäftigung gehabt."

Indessen besetzte sich die Taselrunde nach und nach, so das Spätere kaum Plat fanden. Die beiden Amtleute waren gekommen, Jäger, Pserdedändiger, Gärtner, Förster und andere, denen man nicht gleich ihren Beruf ansehen konnte. Zeder haste etwas von dem letten Augendlick zu erzählen und mitzutheilen, das sich der alte Herr gefallen ließ, auch wohl durch theilnehmende Fragen hervorrief, zulett aber aufstand und, die Gesellschaft, die sich nicht rühren sollte, begrüßend, mit den beiden Amtleuten sich entsernte. Das Obst hatten sich Alle, das Zuderwert die jungen Leute, wenn sie auch ein wenig wild aussahen, gar wohl schmeden lassen. Siner nach dem andern stand auf, begrüßte die Bleibenden und gieng davon.

Die Frauenzimmer, welche bemerkten, daß der Gaft auf das, was vorgieng, mit einiger Berwunderung Acht gab, erklärten sich folgendermaßen: "Sie sehen hier abermals die Wirkungen ber Gigenheiten unsers trefflichen Oheims; er behauptet: teine Ersine

• • • • • •

g bed Jahrhunderts verdiene mehr Bewunderung, als daß man Saftbaufern, an besondern kleinen Tischen, nach der Rarte jen könne; sobald er bieß gewahr worden, habe er für sich Andere dieß auch in seiner Familie einzuführen gesucht. Wenn vom beften humor ift, mag er gern die Schredniffe eines milientisches lebhaft ichilbern, mo jedes Glied mit fremden Gelen beschäftigt fich niedersest, ungern bort, in Berftreuung ot, muffig ichweigt und, wenn gar bas Unglud fleine Rinber unführt, mit augenblidlicher Babagogit bie unzeitigfte Digmung hervorbringt. So manches Uebel, fagte er, muß man gen, von diesem habe ich mich zu befreien gewußt. Selten erint er an unferm Tifche und befett ben Stubl nur augenblickber für ihn leer steht. Seine Feldfuche führt er mit fich ber, speist gewöhnlich allein, Andere mögen für sich sorgen. un er aber einmal Frühftud, Rachtifc ober fonft Erfrifdung ietet, bann versammeln sich alle zerftreuten Ungeborigen, gejen das Bescherte, wie Sie gesehen haben. Das macht ihm gnugen; aber Riemand barf tommen, ber nicht Uppetit mitigt, Jeber muß aufsteben, ber fich gelabt bat, und nur fo ift er if, immer von Genießenden umgeben ju fein. Will man bie nichen ergößen, borte ich ihn fagen, so muß man ihnen bas zu leiben suchen, was fie selten oder nie zu erlangen im Falle find." Auf dem Rudwege brachte ein unerwarteter Schlag die Gesells ift in einige Gemuthsbewegung. Herfilie fagte zu bem neben ihr enden Felix: "Sieh dort, mas mögen das für Blumen fein? beden die gange Sommerseite bes Bugels, ich hab' fie noch nie ben." Sogleich regte Felix fein Pferd an, fprengte auf Die Ale los und mar im Burudtommen mit einem gangen Bufdel benber Kronen, die er von weitem icuttelte, als er auf einmal bem Pferde verschwand. Er war in einen Graben gestürzt. gleich loften fich zwei Reiter von ber Gefellichaft ab, nach bem nite binfprengend.

Bilhelm wollte aus bem Wagen, Juliette verbat es; "Hülfe schon bei ihm, und unser Geset ist in solchen Fällen, daß nur Helsende sich von der Stelle regen dars." Hersilie hielt ihr to an: "Ja wohl," sagte sie, "Leibärzte braucht man nur en, Bundärzte jeden Augenblick." Schon sprengte Felix mit bundenem Kopse wieder heran, die blühende Beute sesthaltend ihoch emporzeigend. Mit Selbstgefälligteit reichte er den Strauß er Herrin zu, dagegen gab ihm Hersilie ein buntes leichtes stuch. "Die weiße Binde kleidet dich nicht," sagte sie, "diese hich suftiger aussehen." Und so kamen sie zwar beruhigt,

t theilnehmender gestimmt nach Saufe.

Es war fpat geworben, man trennte fich in freundlicher Boff:

nung morgenben Biebersehens; ber bier folgenbe Briefwechs erhielt unfern Freund noch einige Stunden nachbenklich unt

#### Lenardo an die Cante.

Endlich erhalten Sie nach brei Jahren ben ersten Bri mir, liebe Tante, unserer Abrede gemäß, die freilich wur genug war. Ich wollte die Welt seben und mich ihr bingeb wollte für diefe Beit meine Beimath vergeffen, von ber id ju ber ich wieder jurudjutehren hoffte. Den gangen Gindrud ich behalten, und das Einzelne sollte mich in die Ferne nic machen. Inbeffen find bie nothigen Lebenszeichen von Beit bin und ber gegangen. Ich habe Geld erhalten, und fleine für meine Rachsten find Ihnen indeffen gur Austheilung liefert worden. Un ben überschickten Baaren konnten Sie wo und wie ich mich befand. Un den Weinen hat der meinen jedesmaligen Aufenthalt gewiß berausgekoftet; bai Spigen, die Quodlibets, die Stahlmaaren haben meinen burch Brabant über Paris nach London, für die Frauen; bezeichnet; und fo werde ich auf ihren Schreib :, Nah : unt tischen, an ihren Regliges und Festfleibern gar manches Merl finden, woran ich meine Reiseerzählung knupfen tann. Sie mich begleitet, ohne von mir ju horen, und find vielleich einmal neugierig, etwas weiter zu erfahren. Mir binge bochft nothig, burch Ihre Gute ju vernehmen, wie es is Rreise fteht, in ben ich wieder einzutreten im Begriff bin möchte wirklich aus ber Fremde wie ein Fremder hineinko ber, um angenehm zu fein, sich erft erkundigt, mas man Saufe will und mag, und fich nicht einbildet, daß man ihn feiner iconen Augen ober haare gerade nach feiner eigenen empfangen muffe. Schreiben Sie mir baber vom auten von den lieben Nichten, von fich felbst, von unsern Berme nähern und fernern, auch von alten und neuen Bedienten. laffen Sie Ihre geubte Reber, die Sie für Ihren Reffen fo nicht eingetaucht, auch einmal zu feinen Gunften auf bem 9 binwalten. 3hr unterrichtendes Schreiben foll zugleich mein C fein, mit bem ich mich einstelle, sobald ich es erhalten bat bangt also von Ihnen ab, mich in Ihren Armen zu feben. verandert fich viel weniger, als man glaubt, und die 3 bleiben fich auch meistens fehr abnlich. Richt mas fich ve hat, fondern mas geblieben ift, mas allmählig zu: und al will ich auf einmal wieder ertennen und mich felbst in ein kannten Spiegel wieder erbliden. Grußen Sie berglich a Unfrigen und glauben Sie, daß in ber munderlichen Art Außenbleibens und Burudtommens fo viel Barme enthalt

als manchmal nicht in stetiger Theilnahme und lebhafter Mittheis brug. Taufend Gruße Jehem und Allen!

## Radidrift.

Berfaumen Sie nicht, beste Tante, mir auch von unsern Geschlismannern ein Wort zu sagen, wie es mit unsern Gerichtsbellern und Bachtern steht. Was ist mit Balerinen geworden, der Tochter des Bachters, den unser Onkel kurz vor meiner Abreise, war mit Recht, aber doch, dunkt mich, mit ziemlicher Härte außtrieb? Sie sehen, ich erinnere mich noch manches Umstandes; ich weiß wohl noch Alles. Ueber das Bergangene sollen Sie mich eraminiren, wenn Sie mir das Gegenwärtige mitgetheilt haben.

## Die Cante an Inlietten.

Endlich, liebe Rinder, ein Brief von dem dreijährigen Schweiger. Bas bod die wunderlichen Menschen wunderlich find! Er glaubt, feine Baaren und Beichen feien fo gut als ein einziges gutes Bort, das der Freund dem Freunde sagen oder schreiben kann. de bildet fich wirklich ein, im Borfchuß ju fteben, und will nun von unferer Seite bas zuerst geleistet haben, was er uns von ber feinigen so hart und unfreundlich versagte. Was sollen wir thun? **ich für meinen Theil würde gleich in einem langen Brief seinen** Bunfchen entgegen tommen, wenn fich mein Ropfweh nicht an: melbete, bas mich gegenwärtiges Blatt taum zu Ende schreiben Lit. Wir verlangen ihn alle zu sehen. Uebernehmt, meine Lieben, bech das Geschäft. Bin ich bergestellt, eh ihr geendet habt, so will ich das Meinige beitragen. Wählt euch die Personen und die Berhaltniffe, wie ihr fie am liebsten beschreibt. Theilt euch barein. Ihr werbet Alles beffer machen, als ich felbst. Der Bote bringt mir boch von euch ein Wort gurud?

#### Inliette an die Cante.

Wir haben gleich gelesen, überlegt und sagen mit dem Boten unsere Meinung, jede besonders, wenn wir erst zusammen versichert haben, daß wir nicht so gutmüthig sind wie unsere liebe Lante gegen den immer verzogenen Ressen. Nachdem er seine Karten drei Jahre vor uns verborgen gehalten hat und noch verbergen hält, sollen wir die unsrigen auslegen und ein offenes Spiel gegen ein verbedtes spielen. Das ist keinesweges billig, und voch mag es hingehen; denn der Feinste betrügt sich oft, gerade weil er zu viel sichert. Rur über die Art und Beise sind die einig, was und wie man's ihm senden soll. Zu schreiben, wie man über die Seinigen denkt, das ist für uns wenigstens eine vunderliche Aufgabe. Sewöhnlich denkt man über sie nur in diesem

und jenem Falle, wenn sie einem besonderes Bergnügen oder Berdruß machen. Uebrigens läßt Jeder den Andern gewähren. Sie könnten es allein, liebe Tante; denn Sie haben die Einsicht und die Billigkeit zugleich. Hersilie, die, wie Sie wissen, leicht zu entzünden ist, hat mir in der Geschwindigkeit die ganze Familie aus dem Stegreise ins Lustige recensirt; ich wollte, daß es auf dem Papier stünde, um Ihnen selbst dei Ihren Uebeln ein Läckeln abzugewinnen; aber nicht, daß man es ihm schiese mei Läckeln abzugewinnen; aber nicht, daß man es ihm schiese Wein Borischlag ist jedoch, ihm unser Correspondenz dieser Izahre mitzutheilen; da mag er sich durchlesen, wenn er Muth hat, oder mag kommen, um zu sehen, was er nicht lesen mag. Ihre Briefe an mich, liebe Tante, sind in der besten Ordnung und stehen gleich zu Besehl. Dieser Meinung tritt Hersilie nicht bei; sie entschuldigt sich mit der Unordnung ihrer Papiere u. s. w., wie sie Ihnen selbst sagen wird.

## Berfilie an die Cante.

3d will und muß fehr turg fein, liebe Tante, benn ber Bote zeigt sich unartig ungedulbig. Ich finde es eine übermäßige Guts muthigkeit und gar nicht am Blat, Lenardo'n unsere Briefe mitautheilen. Bas braucht er zu miffen, mas wir Gutes pon ibm gefagt haben, mas braucht er zu miffen, mas wir Bofes von ibm faaten, um aus bem letten noch mehr als bem ersten berauszus finden, daß wir ihm gut find! Halten Sie ihn turg, ich bitte Sie. Es ist so was Abaemessenes und Anmakliches in dieser Forderuna. in diefem Betragen, wie es die Berren meiftens haben, wenn fie aus fremden Landern tommen. Sie halten die babeim Gebliebenen immer nicht für voll. Entschuldigen Sie fich mit Ihrem Ropfweb. Er wird icon tommen; und wenn er nicht tame, fo warten wir noch ein wenig. Bielleicht fällt es ihm alsbann ein, auf eine sonderhare geheime Beise sich bei uns ju introduciren, uns uns erfannt tennen zu lernen, und was nicht Alles in ben Plan eines jo klugen Mannes eingreifen konnte. Das mußte boch hubich und wunderbar fein! das durfte allerlei Berhaltniffe berporbringen, Die bei einem so biplomatischen Eintritt in seine Familie, wie er ihn jest vorbat, fich unmöglich entwideln konnen.

Der Bote! der Bote! Ziehen Sie Ihre alten Leute besser, oder schieden Sie junge. Diesem ist weder mit Schmeichelei, noch mit

Bein beizukommen. Leben Sie tausendmal wohl!

# Radfdrift um Radfdrift.

Sagen Sie mir, was will ber Better in seiner Nachschrift mit Balerinen? Diese Frage ist mir boppelt aufgefallen. Es ist die einzige Person, die er mit Namen nennt. Wir Andern sind ihm

Tanten, Geschäftsträger; feine Berfonen, fonbern Rubriten. :, die Tochter unseres Gerichtshalters! Freilich ein blondes Rind, das dem Herrn Better por seiner Reise mag in die geleuchtet haben. Sie ift verheirathet, gut und gludlich; iche ich Ihnen nicht ju fagen. Aber er weiß es fo wenig, inft etwas von uns weiß. Bergeffen Sie ja nicht, ibm gleich: einer Nachschrift zu melden: Balerine fei taglich fconer n und habe auch beghalb eine fehr gute Bartie gethan. Die Frau eines reichen Gutsbesitzers. Berbeirathet fei bie Blondine. Machen Sie es ihm recht deutlich. Run aber, inte, ift das noch nicht Alles. Wie er fich der blonden it so genau erinnern und fie mit ber Tochter bes lieberlachters, einer wilden hummel von Brünette, verwechseln vie Nachodine hieß und die, wer weiß wohin, gerathen bleibt mir völlig unbegreiflich und intriguirt mich gang 3. Denn es icheint bod, ber Berr Better, ber fein gutes rühmt, verwechselt Namen und Bersonen auf eine cre Beise. Bielleicht fühlt er biefen Mangel und will bas ne burch Ihre Schilderung wieder auffrischen. Salten Sie i, ich bitte Sie: aber suchen Sie zu erfahren, wie es mit erinen und Nachodinen steht und mas für Inen, Trinen noch alle sich in seiner Einbildungstraft erhalten haben, bie Etten und Ilien baraus verschwunden find. Der Bote! pfinichte Bote!

## Die Cante den Aichten.

#### (Diftirt.)

s foll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man en zuzubringen hat! Lenardo mit allen seinen Eigenheiten Butrauen. Ich schiede ihm eure beiden Briefe; daraus euch kennen, und ich hoffe, wir Andern werden unbene Gelegenheit ergreisen, uns auch nächstens eben so vor zustellen. Lebet wohl! ich leibe sehr.

### gerfilie an die Cante.

3 foll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man en zubringt! Lenardo ist ein verzogener Nesse. Es ist abs, daß Sie ihm unsere Briese schiesen. Er wird uns daraus men lernen, und ich wünsche mir nur Gelegenheit, mich von einer andern Seite darzustellen. Sie machen Andere en, indem Sie leiden und blind lieben. Baldige Besserung leiden! Jhrer Liebe ist nicht zu helsen.

und jenem Falle, wenn sie einem besonderes Bergnügen oder Verdruß machen. Uebrigens läßt Jeder den Andern gewähren. Sie könnten es allein, liebe Tante; denn Sie haben die Einsicht und die Billigkeit zugleich. Hersilie, die, wie Sie wissen, leicht zu entzünden ist, hat mir in der Geschwindigkeit die ganze Familie ans dem Stegreise ins Lustige recensirt; ich wollte, daß es auf dem Papier stünde, um Ihnen selbst dei Ihren Uebeln ein Läckeln abzugewinnen; aber nicht, daß man es ihm schieke. Mein Bordichlag ist jedoch, ihm unsere Correspondenz dieser drei Jahre mitzutheilen; da mag er sich durchlesen, wenn er Muth hat, oder mag sommen, um zu sehen, was er nicht lesen mag. Ihre Briefe an mich, liebe Tante, sind in der besten Ordnung und stehen gleich zu Beseld. Dieser Meinung tritt Hersilie nicht bei; sie entschuldigt sich mit der Unordnung ihrer Papiere u. s. w., wie sie Ihnen selbst sagen wird.

## Berfilie an die Cante.

Ich will und muß fehr turg fein, liebe Tante, benn ber Bote zeigt fich unartig ungebulbig. Ich finde es eine übermäßige Guts muthigkeit und gar nicht am Plat, Lenardo'n unsere Briefe mitautheilen. Bas braucht er zu wiffen, mas wir Gutes von ibm gefagt haben, mas braucht er ju miffen, mas wir Bofes von ibm fagten, um aus bem letten noch mehr als bem erften berauszufinden, daß wir ihm gut find! Halten Sie ihn turg, ich bitte Sie. Es ist so was Abgemessenes und Anmakliches in dieser Forderung, in diesem Betragen, wie es die Herren meistens haben, wenn fie aus fremben Landern tommen. Sie halten bie babeim Gebliebenen immer nicht für voll. Entschuldigen Sie sich mit Ihrem Ropfweh. Er wird schon tommen; und wenn er nicht tame, so warten wir noch ein wenig. Bielleicht fallt es ihm alsbann ein, auf eine sonderhare geheime Beise sich bei und ju introduciren, und uns erfannt tennen zu lernen, und was nicht Alles in ben Blan eines fo klugen Mannes eingreifen konnte. Das mukte boch bubich und wunderbar fein! bas durfte allerlei Berbaltniffe bervorbringen. Die bei einem so biplomatischen Eintritt in seine Kamilie, wie er ibn jest vorbat, fich unmöglich entwideln tonnen.

Der Bote! ber Bote! Biehen Sie Ihre alten Leute beffer, ober ichiden Sie junge. Diesem ist weber mit Schmeichelei, noch mit

Wein beizukommen. Leben Sie tausendmal wohl!

# Radfdrift um Radfdrift.

Sagen Sie mir, was will der Better in seiner Nachschrift mit Balerinen? Diese Frage ist mir doppelt aufgefallen. Es ist die einzige Person, die er mit Namen nennt. Wir Andern sind ihm

Canten. Geschäftstrager; feine Bersonen, sonbern Rubrifen. bie Tochter unseres Gerichtshalters! Freilich ein blondes ind, bas bem herrn Better vor feiner Reife mag in bie eleuchtet baben. Sie ist verheirathet, gut und gludlich; che ich Ihnen nicht zu fagen. Aber er weiß es fo wenig, ist etwas von uns weiß. Bergeffen Sie ja nicht, ihm gleich: einer Rachschrift zu melben: Balerine sei täglich schöner und habe auch beshalb eine fehr gute Bartie gethan. Die Frau eines reichen Gutsbesiters. Berheirathet fei bie Iondine. Machen Sie es ihm recht deutlich. Run aber, nte, ift das noch nicht Alles. Wie er fich ber blonben t so genau erinnern und fie mit der Tochter bes lieber: achters, einer wilben hummel von Brunette, verwechseln e Nachodine hieß und die, wer weiß wohin, gerathen bleibt mir völlig unbegreiflich und intriguirt mich gang 3. Denn es icheint boch, ber Berr Better, ber fein gutes iß rühmt, verwechselt Namen und Bersonen auf eine ce Beise. Bielleicht fühlt er biesen Mangel und will bas e burch Ihre Schilderung wieder auffrischen. Salten Sie , ich bitte Sie: aber suchen Sie zu erfahren, wie es mit rinen und Nachodinen steht und was für Inen, Trinen noch alle fich in feiner Einbilbungsfraft erhalten baben, bie Etten und Ilien baraus verschwunden find. Der Bote! unichte Bote!

### Die Cante den Michten.

#### (Diftirt.)

foll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man n zuzubringen hat! Lenardo mit allen seinen Eigenheiten Butrauen. Ich schide ihm eure beiden Briese; daraus euch kennen, und ich hosse, wir Andern werden undese Gelegenheit ergreisen, und auch nächstens eben so vor ustellen. Lebet wohl! ich leide sehr.

### Berfilie an die Cante.

foll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man zubringt! Lenardo ift ein verzogener Reffe. Es ist abs daß Sie ihm unsere Briefe schiden. Er wird uns daraus nen lernen, und ich wünsche mir nur Gelegenheit, mich von einer andern Seite darzustellen. Sie machen Andere n, indem Sie leiden und blind lieben. Baldige Besserung iben! Ihrer Liebe ist nicht zu helfen.

und jenem Falle, wenn sie einem besonderes Bergnügen oder Berdruß machen. Uebrigens läßt Jeder den Andern gewähren. Sie könnten es allein, liebe Tante; denn Sie haben die Einsicht und die Billigkeit zugleich. Hersilie, die, wie Sie wissen, leicht zu entzünden ist, hat mir in der Geschwindigkeit die ganze Familie ans dem Stegreise ins Lustige recensirt; ich wollte, daß es auf dem Papier stünde, um Ihnen selbst dei Ihren Uebeln ein Läckeln abzugewinnen; aber nicht, daß man es ihm schiefte ein Läckeln abzugewinnen; aber nicht, daß man es ihm schiefer dei Jahre mrichtlag ist jedoch, ihm unsere Correspondenz dieser voei Jahre mrizutheilen; da mag er sich durchlesen, wenn er Muth hat, oder mag kommen, um zu sehen, was er nicht lesen mag. Ihre Briefe an mich, liebe Tante, sind in der besten Ordnung und stehen gleich zu Besehl. Dieser Meinung tritt Hersilie nicht bei; sie entschuldigt sich mit der Unordnung ihrer Papiere u. s. w., wie sie Ihnen selbst sagen wird.

## Berfilie an die Cante.

Ich will und muß fehr turz fein, liebe Tante, benn ber Bote zeigt fich unartig ungebulbig. Ich finde es eine übermäßige Gutmuthigfeit und gar nicht am Plat, Lenardo'n unfere Briefe mits autheilen. Bas braucht er zu miffen, mas wir Gutes von ibm gefagt haben, mas braucht er ju miffen, mas wir Bofes von ibm fagten, um aus dem letten noch mehr als dem ersten berauszufinden, daß wir ihm gut find! Halten Sie ihn turg, ich bitte Sie. Es ift so was Abgemeffenes und Anmakliches in dieser Forberung, in diesem Betragen, wie es die Herren meistens haben, wenn fie aus fremben Landern tommen. Sie halten die babeim Gebliebenen immer nicht fur voll. Entschuldigen Sie fich mit Ihrem Ropfweb. Er wird icon tommen; und wenn er nicht tame, fo warten wir noch ein wenig. Bielleicht fällt es ibm alsbann ein, auf eine sonderbare geheime Beise sich bei uns zu introduciren, uns unerkannt tennen zu lernen, und was nicht Alles in ben Blan eines fo tlugen Mannes eingreifen tonnte. Das mußte boch bubich und wunderbar fein! das durfte allerlei Berhaltniffe bervorbringen, bie bei einem so diplomatischen Eintritt in seine Familie, wie er ihn jest vorbat, sich unmöglich entwideln tonnen.

Der Bote! ber Bote! Biehen Sie Ihre alten Leute besser, ober schiden Sie junge. Diesem ist weber mit Schmeichelei, noch mit

Wein beigutommen. Leben Gie taufendmal wohl!

# Radfdrift um Radfdrift.

Sagen Sie mir, was will ber Better in seiner Rachschrift mit Balerinen? Diese Frage ist mir boppelt aufgefallen. Es ist die einzige Berson, die er mit Namen nennt. Wir Andern sind ihm

Lanten. Geschäftsträger: feine Bersonen, sonbern Rubriten. die Tochter unseres Gerichtsbalters! Freilich ein blondes lind, das dem Herrn Better por seiner Reise mag in die eleuchtet haben. Sie ift verheirathet, gut und gludlich; che ich Ihnen nicht ju fagen. Aber er weiß es fo wenig, ist etwas von uns weiß. Vergeffen Sie ja nicht, ihm gleichs einer Nachschrift zu melben: Balerine fei täglich foner und habe auch beshalb eine febr gute Bartie gethan. Die Frau eines reichen Gutsbesitzers. Berbeirathet fei bie Iondine. Machen Sie es ibm recht beutlich. Run aber. ate, ift das noch nicht Alles. Wie er fich ber blonben t so genau erinnern und sie mit ber Tochter bes lieber: ichters, einer wilben hummel von Brunette, verwechfeln e Nachodine hieß und die, wer weiß wohin, gerathen bleibt mir völlig unbegreiflich und intriguirt mich gang 3. Denn es scheint boch, ber herr Better, ber fein gutes if rühmt, verwechselt Namen und Personen auf eine :e Beise. Bielleicht fühlt er biefen Mangel und will bas e burch Ihre Schilderung wieder auffrischen. Salten Sie . ich bitte Sie: aber suchen Sie zu erfahren, wie es mit rinen und Nachobinen steht und mas für Inen, Trinen noch alle sich in seiner Einbildungstraft erhalten baben, Die Etten und Ilien baraus verschwunden find. Der Bote! unichte Bote!

## Die Cante den Michten.

#### (Diftirt.)

foll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man n zuzubringen hat! Lenardo mit allen seinen Eigenheiten Zutrauen. Ich schicke ihm eure beiden Briefe; daraus euch kennen, und ich hosse, wir Andern werden undes e Gelegenheit ergreisen, und auch nächstens eben so vor ustellen. Lebet wohl! ich leide sehr.

### Berfilie an die Cante.

foll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man zubringt! Lenardo ist ein verzogener Resse. Es ist abs daß Sie ihm unsere Briefe schiefen. Er wird uns daraus ten lernen, und ich wünsche mir nur Gelegenheit, mich von einer andern Seite darzustellen. Sie machen Andere n, indem Sie leiden und blind lieben. Baldige Besserung iben! Ihrer Liebe ist nicht zu helsen.

## Die Cante an Berfilie.

Dein lettes Zettelchen hatte ich auch mit an Lenardo eingepackt, wenn ich überhaupt bei dem Borsatz geblieben wäre, den mir meine incorrigible Neigung, mein Leiden und die Bequems lichkeit eingegeben hatten. Eure Briefe sind nicht fort.

### Wilhelm an Matalien.

Der Mensch ift ein geselliges, gesprächiges Wesen; seine Lust ist groß, wenn er Fähigkeiten ausübt, die ihm gegeben sind, und wenn auch weiter nichts dabei herauskäme. Wie oft beklagt man sich in Gesellschaft, daß Einer den Andern nicht zum Worte kommen läßt, und eben so kann man sagen, daß Einer den Andern nicht zum Schreiben kommen ließe, wenn nicht das Schreiben gewöhnslich ein Geschäft wäre, das man einsam und allein abthun muß.

Die viel die Menschen schreiben, davon hat man gar teinen Begriff. Bon bem, was bavon gebruckt wird, will ich gar nicht reben, ob es gleich ichon genug ift. Was aber an Briefen und Nadrichten und Geschichten, Anetboten, Beschreibungen von gegenwärtigen Ruftanben einzelner Menschen in Briefen und größeren Auffägen in der Stille circulirt, davon tann man fich nur eine Borftellung machen, wenn man in gebilbeten Familien eine Beit lang lebt, wie es mir jest geht. In ber Sphare, in ber ich mich gegens wartig befinde, bringt man beinabe fo viel Zeit gu, feinen Berwandten und Freunden basjenige mitzutheilen, womit man fic beschäftigt, als man Beit sich ju beschäftigen felbft hatte. Diefe Bemertung, die fich mir feit einigen Tagen aufbringt, mache ich um fo lieber, als mir bie Schreibfeligfeit meiner neuen Freunde Gelegenheit verschafft, ihre Berhaltniffe geschwind und nach allen Seiten bin tennen zu lernen. Man pertraut mir, man giebt mir einen Bad Briefe, ein paar hefte Reisejournale, die Confessionen eines Gemuths, das noch nicht mit sich selbst einig ist, und so bin ich in Rurzem überall zu Hause. Ich tenne bie nächste Gefellschaft; ich tenne bie Berfonen, beren Befanntichaft ich machen werbe, und weiß von ihnen beinahe mehr als fie felbst, weil fie benn boch in ihren Zuständen befangen find und ich an ihnen porbeischwebe, immer an beiner Sand, mich mit bir über Alles besprechend. Much ift es meine erfte Bedingung, ebe ich ein Bertrauen annehme, bag ich bir Alles mittbeilen burfe. Sier alfo einige Briefe, die dich in den Kreis einführen werden, in dem ich mich gegenwärtig berumbrebe, ohne mein Gelübbe gu brechen ober zu umgeben.

# Siebentes Rapitel.

Um frühften Morgen fand sich unser Freund allein in die Galerie und ergotte fich an fo mancher bekannten Geftalt; über bie Unbekannten gab ihm ein vorgefundener Katalog ben erwinschten Aufschluß. Das Portrait wie die Biographie haben ein ganz eigenes Interesse; ber bedeutenbe Mensch, ben man sich ohne Umgebung nicht denken kann, tritt einzeln abgesondert beraus und ftellt fich por und wie por einen Spiegel; ibm follen wir entschiedene Aufmerksamkeit zuwenden, wir follen uns ausschließ: lich mit ihm beschäftigen, wie er behaglich vor dem Spiegelglas mit fich beschäftiget ift. Ein Felbberr ift es, ber jest bas gange beer reprasentirt, hinter ben so Raiser als Könige, für die er tampft, ins Trube jurudtreten. Der gewandte hofmann fteht por uns, eben als wenn er uns ben hof machte; wir benten nicht an die große Welt, für die er sich eigentlich so anmuthig ausgebildet hat. Ueberrafchend mar sobann unferm Beschauer Die Aehnlichkeit mancher längst vorübergegangenen mit lebendigen, ihm betannten und leibhaftig gesehenen Menschen, ja Aehnlichkeit mit ibm felbst! Und warum sollten sich nur Zwillings: Menächmen aus Einer Mutter entwickeln? Sollte die große Mutter der Götter und **Renschen nicht auch das gleiche Gebild aus ihrem fruchtbaren** Schoofe gleichzeitig oder in Paufen hervorbringen konnen?

Endlich burfte benn auch ber gefühlvolle Beschauer fich nicht laugnen, bag manches anziehende, manches Abneigung erwedende

Bilb por feinen Augen vorüberschwebe.

In solchem Betrachten überraschte ihn der Hausherr, mit dem er sich über diese Gegenstände freimuthig unterhielt und hiernach bessen Gunst immer mehr zu gewinnen schien. Denn er ward freundlich in die innern Zimmer geführt vor die köstlichsten Bilder bedeutender Männer des sechzehnten Jahrhunderts in vollständiger Gegenwart, wie sie für sich leibten und lebten, ohne sich etwa im Spiegel oder im Zuschauer zu beschauen, sich selbst gelassen und genügend und durch ihr Dasein wirkend, nicht durch irgend ein Bollen oder Vornehmen.

Der hausherr, zufrieden, daß der Gaft eine so reich herangebrachte Bergangenheit vollkommen zu schäßen wußte, ließ ihn handschriften sehen von manchen Bersonen, über die sie vorher in der Galerie gesprochen hatten; sogar zulest Reliquien, von denen man gewiß war, daß der frühere Besiger sich ihrer bedient,

fie berührt hatte.

"Dieß ist meine Art von Poesie," sagte der Hausherr lächelnd; "meine Einbildungstraft muß sich an etwas sesthalten; ich mag kum glauben, daß es etwas gewesen sei, was nicht noch da ist.

Ueber folche Beiligthumer vergangener Zeit fuche ich mir die strengsten Beugnisse zu verschaffen, sonft werben fie nicht aufgenommen. Um schärfften werden schriftliche Ueberlieferungen gepruft; benn ich glaube wohl, daß der Monch die Chronik geschrieben hat, wovon er aber zeugt, baran glaube ich felten." Bulett legte er Wilhelm ein weißes Blatt por mit Ersuchen um einige Zeilen, boch ohne Unterschrift; worauf der Gast durch eine Tapetenthüre sich in ben Saal entlassen und an ber Seite bes Custobe fand.

"Es freut mich," fagte biefer, "daß Sie unferm herrn werth find; icon daß Sie zu diefer Thure beraustommen, ift ein Beweis davon. Wiffen Sie aber, wofür er Sie balt? Er glaubt einen praftischen Badagogen an Ihnen ju feben, den Anaben vermuthet er von vornehmem Sause, Ihrer Führung anvertraut, um mit rechtem Sinn fogleich in die Welt und ihre mainigfaltigen Buftanbe nach Grundfagen fruhzeitig eingeweiht zu werben." -"Er thut mir zu viel Ehre an," fagte ber Freund, "boch will

ich bas Wort nicht vergebens gebort baben."

Beim Frühltud, wo er seinen Felix icon um die Frauenzimmer beschäftigt fand, eröffneten fie ihm ben Bunich: er moge, ba er nun einmal nicht zu halten fei, fich zu ber eblen Tante Matarie begeben und vielleicht von ba jum Better, um bas munderliche Raubern aufzuklären. Er werbe baburch fogleich jum Gliebe ihrer Familie, erzeige ihnen allen einen entschiedenen Dienst und trete mit Lenardo ohne große Vorbereitung in ein zutrauliches Berhaltniß.

Er jedoch versette bagegen: "Wohin Sie mich senden, begeb' ich mich gern; ich gieng aus, ju schauen und zu benten; bei Ihnen habe ich mehr erfahren und gelernt, als ich hoffen durfte, und bin überzeugt, auf dem nächsten eingeleiteten Wege werd' ich mehr,

als ich erwarten tann, gewahr werden und lernen."

"Und bu, artiger Taugenichts! Bas mirft benn bu lernen?" fragte Berfilie, worauf ber Anabe febr ted erwiederte: "Ich lerne fcreiben, bamit ich bir einen Brief fchiden tann, und reiten wie keiner, damit ich immer gleich wieder bei dir bin." Hierauf sagte Herfilie bedenklich: "Mit meinen zeitbürtigen Berehrern hat es mir niemals recht gluden wollen; es scheint, bag die folgenbe Generation mich nächstens entschäbigen will."

Run aber empfinden wir mit unferm Freunde, wie schmerglich bie Stunde bes Abichieds herannaht, und mogen uns gern von ben Eigenheiten seines trefflichen Wirthes, von ben Geltfamteiten bes außerorbentlichen Mannes einen beutlichen Begriff machen. Um ihn aber nicht falich ju beurtheilen, muffen wir auf bas Bertommen, auf bas herantommen biefer icon zu hoben Jahren gelangten würdigen Berfon unfere Aufmertfamteit richten. Bas

wir ausfragen tonnten, ift Folgendes:

Sein Großvater lebte als thätiges Glieb einer Gesandtschaft in England, gerade in den letten Jahren des William Penn. Das hohe Wohlwollen, die reinen Absichten, die unverrückte Thätige kit eines so vorzüglichen Mannes, der Conflikt, in den er deße halb mit der Welt gerieth, die Gesahren und Bedrängnisse, unter denen der Edle zu erliegen schien, erregten in dem empfänglichen Geisse des jungen Mannes ein entschiedenes Interesse; er versbrüderte sich mit der Angelegenheit und zog endlich selbst nach Amerika. Der Bater unsers Herrn ist in Philadelphia geboren, und beide rühmten sich, beigetragen zu haben, daß eine allgemeine freiere Religionsübung in den Kolonieen Statt fand.

Hier entwicklte sich die Maxime, daß eine in sich abgeschlossene, in Sitten und Religion übereinstimmende Nation vor aller fremden Einwirkung, aller Neuerung sich wohl zu hüten habe; daß aber da, wo man auf frischem Boden viele Glieder von allen Seiten ber zusammen berufen will, möglichst unbedingte Thätigkeit im Erwerb und freier Spielraum der allgemeinsttlichen und religiösen

Borftellungen ju vergonnen fei.

Der lebhafte Trieb nach Amerika im Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts war groß, indem ein jeder, der sich diesseits einigers maßen unbequem fand, sich drüben in Freiheit zu setzen hofste; dieser Trieb ward genährt durch wünschenswerthe Besitzungen, die man erlangen konnte, ehe sich noch die Bevölkerung weiter nach Besten verbreitete. Ganze sogenannte Grasschaften standen noch ju Kauf an der Granze des bewohnten Landes, auch der Bater

unferes herrn hatte fich bort bedeutend angesiedelt.

Die aber in ben Söhnen sich oft ein Widerspruch hervorthut gegen väterliche Gesinnungen, so zeigte sich's auch bier. Unser bausberr, als Jungling nach Europa gelangt, fand fich hier gang anbers; biefe unschätbare Cultur, feit mehreren taufend Jahren entsprungen, gewachsen, ausgebreitet, gedampft, gedrückt, nie gang erbrudt, wieder aufathmend, sich neu belebend und nach wie vor in unendlichen Thätigkeiten hervortretend, gab ihm ganz andere Begriffe, wohin die Menscheit gelangen fann. Er gog por, an ben großen unüberfehlichen Bortheilen fein Untheil bingunehmen und lieber in der großen geregelt thätigen Masse mitwirkend sich ju verlieren, als druben über dem Meere um Jahrhunderte verfratet ben Orpheus und Lyturg ju fpielen; er fagte: "Ueberall bedarf ber Menich Geduld, überall muß er Rudficht nehmen, und ich will mich boch lieber mit meinem Ronige abfinden, daß er mir biefe ober jene Berechtsame zugestehe, lieber mich mit meinen Racbarn vergleichen, daß fie mir gemiffe Beschräntungen erlaffen, wenn ich ihnen von einer andern Seite nachgebe, als daß ich mich mit den Proksen berumschlage, um sie zu vertreiben, oder sie

burch Contratte betruge, um fie ju verbrangen aus ihren Sumpfen,

wo man von Mosquitos ju Tode gepeinigt wird."

Er übernahm die Familiengüter, wußte sie freisinnig zu beshandeln, sie wirthschaftlich einzurichten, weite unnütz scheinende Nachbardistrikte klüglich anzuschließen und so sich innerhalb der cultivirten Welt, die in einem gewissen Sinne auch gar oft eine Wildniß genannt werden kann, ein mäßiges Gebiet zu erwerden und zu bilden, das für die beschränkten Zustände immer noch utopisch genug ist.

Religionsfreiheit ift daher in diesem Bezirk natürlich; ber öffentsliche Cultus wird als ein freies Bekenntniß angesehen, daß man in Leben und Tob zusammen gehöre; hiernach aber wird sehr

barauf gesehen, daß Niemand fich absondere.

Man wird in den einzelnen Ansiedelungen mäßig große Gebäude gewahr; dieß ist der Raum, den der Grundbesitzer jeder Gemeinde schuldig ist; hier kommen die Aeltesten zusammen, um sich zu berathen, hier versammeln sich die Glieder, um Belehrung und fromme Ermunterungen zu vernehmen. Aber auch zu heiterm Ergößen ist dieser Raum bestimmt; hier werden die hochzeitlichen Tänze geführt und der Feiertag mit Musik geschlossen.

Hierauf tann uns die Natur felbst führen. Bei gewöhnlich heiterer Witterung sehen wir unter derselben Linde die Aeltesten im Rath, die Gemeinde zur Erbauung und die Jugend im Tanze sich schwenkend. Auf ernstem Lebensgrunde zeigt sich das Heilige so schön, Ernst und Heiligkeit mäßigen die Luft, und nur durch

Mäßigung erhalten wir uns.

Ift die Gemeinde anderes Sinnes und wohlhabend genug, so steht es ihr frei, verschiedene Baulichkeiten ben verschiedenen Zweden

su widmen.

Benn aber dieß alles aufs Deffentliche und Gemeinsamsittliche berechnet ist, so bleibt die eigentliche Religion ein Inneres, ja Individuelles; denn sie hat ganz allein mit dem Gewissen zu thun, dieses soll erregt, soll beschwichtigt werden: erregt, wenn es stumpf, unthätig, unwirtsam dahin brütet; beschwichtigt, wenn es durch reuige Unruhe das Leben zu verbittern droht. Denn es ist ganz nah mit der Sorge verwandt, die in den Kummer überzugehen droht, wenn wir unt oder andern durch eigene Schuld ein Uebel zugezogen haben.

Da wir aber zu Betrachtungen, wie sie hier geforbert werben, nicht immer aufgelegt sind, auch nicht immer aufgeregt sein mögen, so ist hiezu ber Sonntag bestimmt, wo alles, was den Menschen brudt, in religioser, sittlicher, geselliger, ökonomischer Beziehung

jur Sprache tommen muß.

m Sie eine Zeit lang bei uns blieben," fagte Auliette, e auch unfer Sonntag Ihnen nicht mißfallen. Ueberrub wurden Sie eine große Stille bemerken: jeder bleibt nd wibmet fich einer vorgeschriebenen Betrachtung. Der it ein beschränftes Befen: unfere Befdrantung ju überft ber Sonntag gewidmet. Sind es forperliche Leiden, m Lebenstaumel ber Woche vielleicht gering achteten, fo ir am Anfang der neuen alsobald den Arzt aufsuchen: Beschräntung ötonomisch und sonft burgerlich, so sind amten verpflichtet, ihre Sigungen zu halten; ist es geistig, as und verduftert, fo haben wir und an einen Freund, Wohldenkenden zu wenden, deffen Rath, deffen Ginju erbitten; genug, es ift bas Gefet, bag Niemand eine theit, die ihn beunruhigt ober qualt, in die neue Boche bmen durfe. Bon brudenden Uflichten tann uns nur enhafteste Ausübung befreien, und was gar nicht aufit, überlaffen wir julest Gott als bem allbedingenben freienden Wesen. Much der Obeim selbst unterläßt nicht üfung; es sind sogar Falle, wo er mit uns vertraulich Ungelegenheit gesprochen bat, die er im Augenblick rwinden tonnte; am meisten aber bespricht er sich mit olen Tante, die er von Beit zu Zeit besuchend angeht. gt er Sonntag Abends ju fragen, ob Alles rein gebeichtet than worden. Sie feben hieraus, bag wir alle Sorge nben, um nicht in Ihren Orben, nicht in bie Gemein-Entfagenden aufgenommen zu werben."

ift ein sauberes Leben!" rief Herfilie, "wenn ich mich Zage resignire, so hab' ich es freilich bei breihundert

indfechzigen ju Gute."

em Abschiede jedoch erhielt unser Freund von dem jüngeren ein Backet mit beiliegendem Schreiben, aus welchem wir Stelle ausbeben:

will scheinen, daß bei jeder Nation ein anderer Sinn dessen Befriedigung sie allein glücklich macht, und dieß tan ja schon an verschiedenen Menschen. Der eine, der mit vollen, anmuthig geregelten Tönen gefüllt, Geist badurch angeregt wünscht, dankt er mir's, wenn ich trefslichste Gemälde vor Augen stelle? Ein Gemäldefreund en, er wird ablehnen, durch Gedicht oder Roman seine gekraft erregen zu lassen. Wer ist denn so begabt, daß ig genießen könne?

aber, vorübergehender Freund, find mir als ein folder, und wenn Sie die Nettigkeit einer vornehmen reichen en Berirrung ju schätzen mußten, so hoffe ich, Sie

werben die einfache treue Rechtlichkeit beutscher Justande nicht versschwähen und mir verzeihen, wenn ich nach meiner Art und Denkweise, nach herkommen und Stellung, kein anmuthigeres Bild sinde, als wie sie uns der deutsche Mittelstand in seinen reinen hauslichkeiten sehen läßt.

"Laffen Sie sich's gefallen und gebenten mein."

# Achtes Rapitel.

## Wer ift der Verräther?

"Nein! nein!" rief er aus, als er heftig und eilig ins angewiesene Schlafzimmer trat und bas Licht niebersette: "nein! es ist nicht möglich! Aber wohin soll ich mich wenden? Das erfte Mal dent' ich anders als er, das erste Mal empfind' ich, will ich anders. - D mein Bater! Konntest bu unsichtbar gegenwärtig fein, mich burch und burch ichauen, bu murbeft bich überzeugen, bak ich noch berfelbe bin, immer ber treue, gehorfame, liebepolle Sobn. - Rein zu fagen! bes Baters liebstem, lange gebeatem Bunfc zu widerstreben! wie foll ich's offenbaren? wie foll ich's ausbruden? Rein, ich tann Julien nicht heirathen. — Indem ich's ausspreche, erschrecke ich. Und wie foll ich vor ihn treten, es ibm eröffnen, bem auten, lieben Bater? Er blickt mich staunenb an und schweigt, er schüttelt ben Ropf; ber einsichtige, fluge, gelehrte Mann weiß teine Worte ju finden. Web mir! - D ich wußte wohl, wem ich biefe Bein, biefe Berlegenheit vertraute. wen ich mir jum Fürsprecher ausgriffe; aus allen bich. Lucinbel und bir mocht' ich zuerst fagen, wie ich bich liebe, wie ich mich bir bingebe und bich flebentlich bitte: vertritt mich, und fannft bu mich lieben, willft bu mein fein, fo vertritt uns beibe!"

Dieses turze, berglich-leibenschaftliche Selbstgespräch aufzuklären,

wird es aber viele Worte toften.

Professor N. zu R. hatte einen einzigen Knaben von wunderssamer Schönheit, den er bis in das achte Jahr der Borsorge seiner Gattin, der würdigsten Frau, überließ; diese leitete die Stunden und Tage des Kindes zum Leben, Lernen und zu allem guten Betragen. Sie starb, und im Augenblick fühlte der Bater, daß er diese Sorgsalt persönlich nicht weiter fortseten könne. Bischer war Alles Uebereinkunft zwischen den Eltern; sie arbeiteken aus Einen Zweck, beschossen zusammen für die nächste Zeit, was zu thun sei, und die Mutter verstand Alles weislich auszusünsühren. Doppelt und dreisach war nun die Sorge des Wittwers, welcher wohl wußte und täglich vor Augen sah, daß für Söhne der Prossessionen auf Atademieen selbst nur durch ein Wunder eine glucksliche Bildung zu hossen sei.

: bieser Verlegenheit wendete er sich an seinen Freund, den ntmann zu R., mit dem er schon frühere Blane näherer en-Verbindungen durchgesprochen hatte. Dieser wußte zu und zu helsen, daß der Sohn in eine der guten Lehrn aufgenommen wurde, die in Deutschland blühten, und für den ganzen Menschen, für Leib, Seele und Geist, ift gesorat ward.

tergebracht mar nun ber Sohn, ber Bater jedoch fand fich allein. Seiner Gattin beraubt, ber lieblichen Gegenwart iaben entfremdet, den er, ohne felbsteigenes Bemuben, fo cht heraufgebildet gefehn. Auch bier tam die Freundschaft veramtmanns zu Statten; Die Entfernung ihrer Bohnorte and por ber Neigung, ber Luft, sich zu bewegen, sich zu hier fand nun der vermaiste Gelehrte in einem. gleich: tutterlosen, Familientreis zwei schone, verschiedenartig lieirdige Töchter heranmachsen; wo denn beide Bater fich mehr und mehr bestärften in dem Gebanten, in der Mus: bre Saufer bereinst aufs erfreulichste verbunden zu febn. e lebten in einem gludlichen Fürstenlande; ber tüchtige war feiner Stelle lebenslänglich gewiß und ein gewünschter laer mabriceinlich. Run follte, nach einem verftanbigen en : und Ministerial : Blan, sich Lucidor zu bem wichtigen des kunftigen Schwiegervaters bilben. Dieß gelang ibm von Stufe zu Stufe. Man verfaumte nichts, ihm alle tiffe zu überliefern, alle Thätigkeiten an ihm zu entwideln, Der Staat jederzeit bedarf: Die Pflege des ftrengen gericht= Rechts, des läglichern, wo Klugheit und Gewandtheit dem enden zur Sand geht; ber Calcul zum Tagesgebrauch, bie 1 Uebersichten nicht ausgeschlossen, aber Alles unmittelbar zen, wie es gewiß und unausbleiblich zu gebrauchen ware. biefem Sinne hatte Lucidor feine Schuljahre vollbracht ard nun durch Bater und Gönner zur Akademie porbereitet. ite bas iconfte Talent ju Allem und verdankte ber Natur od bas feltene Blud, aus Liebe jum Bater, aus Chrfurcht n Freund, feine Fähigkeiten gerade dahin lenken zu wollen, man beutete, erft aus Behorfam, bann aus Ueberzeugung. ne auswärtige Atademie ward er gesendet und gieng basomohl nach eigener brieflicher Rechenschaft, als nach Beuginer Lehrer und Aufseher, ben Gang, ber ihn jum Bicle follte. Rur konnte man nicht billigen, daß er in einigen ju ungebuldig brav gemefen. Der Bater schüttelte hierüber opf, ber Oberamtmann nidte. Wer hatte fich nicht einen i Sohn gewünscht!

abeffen wuchsen die Töchter heran, Julie und Lucinde. Jene,

bie jungere, nedisch, lieblich, unstet, höchst unterhaltend; bie andere zu bezeichnen schwer, weil sie in Geradheit und Reinheit basjenige barstellte, was wir an allen Frauen wunschenswerth sinden. Man besuchte sich wechselseitig, und im hause bes Pro-

feffore fand Julie bie unerschöpflichfte Unterhaltung.

Geographie, die er durch Topographie zu beleben wußte, gehörte zu seinem Fach, und sobald Julie nur einen Band gewahr worden, dergleichen aus der Homannischen Offizin eine ganze Reihe da standen, so wurden sammtliche Städte gemustert, beurtheilt, vorgezogen oder zurüdgewiesen; alle Häfen besonders erlangten ihre Gunst; andere Städte, welche nur einigermaßen ihren Beifall erhalten wollten, mußten sich mit viel Thurmen,

Ruppeln und Minareten fleißig bervorheben.

Der Bater ließ sie wochenlang bei bem gepruften Freunde; fie nahm wirklich ju an Wiffenschaft und Ginficht und tannte fo ziemlich die bewohnte Welt nach Hauptbezügen, Punkten und Orten. Auch war sie auf Trachten fremder Nationen febr aufmerksam, und wenn ihr Pflegvater manchmal scherzhaft fragte: ob ihr benn von ben vielen jungen bubschen Leuten, Die ba vor bem Kenster bin und wieder giengen, nicht einer ober ber andere wirklich gefalle? so sagte fie: Ja freilich, wenn er recht feltsam aussieht! — Da nun unsere jungen Studirenden es niemals baran fehlen laffen, fo hatte fie oft Gelegenheit, an einem ober bem andern Theil zu nehmen; sie erinnerte sich an ihm irgend einer fremben Nationaltracht, versicherte jedoch gulest, es muffe wenigstens ein Grieche, völlig nationell ausstaffirt, berbeikommen, wenn sie ibm porzügliche Aufmerksamkeit widmen sollte; deswegen sie sich auch auf die Leipziger Meffe munschte, wo bergleichen auf ber Straße zu feben maren.

Rach seinen trodnen und manchmal verdrießlichen Arbeiten hatte nun unser Lehrer keine glücklichern Augenblide, als wenn er sie scherzend unterrichtete und dabei heimlich triumphirte, sich eine so liebenswürdige, immer unterhaltene, immer unterhaltenbe Schwiegertochter zu erziehen. Die beiden Bater waren übrigens einverstanden, daß die Mädchen nichts von der Absicht vermuthen

follten; auch Lucidorn hielt man fie verborgen.

So waren Jahre vergangen, wie sie benn gar leicht vergeben: Lucidor stellte sich dar, vollendet, alle Brüfungen bestehend, selbst zur Freude der obern Borgesetten, die nichts mehr wünschten, als die Hossinung alter, würdiger, begünstigter, gunstwerther Diener mit autem Gewissen erfüllen zu konnen.

Und so war benn die Angelegenheit mit ordnungsgemäßem Schritt endlich dahin gediehen, daß Lucidor, nachdem er sich in untergeordneten Stellen musterhaft betragen, nunmehr einen gar

ilhaften Sig nach Berdienst und Bunsch erlangen sollte, mittewegs zwischen ber Akademie und dem Oberamtmann

er Bater fprach nunmehr mit bem Sohn von Rulien, auf bisher nur hingedeutet hatte, als von beffen Braut und , ohne weiteren Zweifel und Bedingung, bas Glud preis folch ein lebendiges Rleinod fich angeeignet zu haben. Er ine Schwiegertochter im Beifte icon wieber von Beit gu ei sich, mit Karten, Blanen und Städtebildern beschäftigt; bn bagegen erinnerte fich bes allerliebsten, beitern Wefens, n, ju findlicher Beit, burch Rederei wie burch Freundlichfeit eraott batte. Nun follte Lucidor zu bem Oberamtmann rreiten, die berangemachsene Schone naber betrachten, fich Bochen, ju Gewohnheit und Bekanntschaft, mit dem Gebaufe ergeben. Burben bie jungen Leute, wie zu hoffen, inig, so follte man's melben; ber Bater wurde fogleich ern, damit ein feierliches Berlobnig das gehoffte Glud für ficher ftelle. icibor tommt an, er wird freundlichst empfangen, ein Bimmer ngewiesen, er richtet sich ein und erscheint. Da findet er

außer den uns ichon befannten Familiengliedern, noch einen wachsenen Sohn, verzogen, geradezu, aber gescheibt und itbig, fo baß, wenn man ibn für ben luftigen Rath nehmen , er gar nicht übel jum Gangen paßte. Dann gehörte jum ein febr alter, aber gefunder, frohmuthiger Mann, ftill, flug, auslebend, nun bie und ba aushelfend. Gleich nach or tam noch ein Fremder hinzu, nicht mehr jung, von beidem Ansehn, würdig, lebensgewandt und durch Renntniß ber ten Weltgegenden höchst unterhaltend. Sie hießen ihn Antoni. ulie empfieng ihren angefündigten Brautigam schicklich, aber tommend, Lucinde bagegen machte die Ehre bes Saufes, me ihrer Person. So vergieng ber Tag ausgezeichnet anm für Alle, nur für Lucidorn nicht; er, ohnehin schweigsam, von Zeit zu Zeit, um nicht gar zu verstummen, sich fraverhalten; wobei benn Niemand jum Bortheil erscheint. erstreut war er durchaus: benn er hatte vom ersten Augen= an nicht Abneigung noch Widerwillen, aber Entfremdung

an nicht Abneigung noch Widerwillen, aber Entfremdung Julien gefühlt; Lucinde dagegen zog ihn an, daß er zitterte, sie ihn mit ihren vollen, reinen, ruhigen Augen ansah. D bedrängt, erreichte er den ersten Abend sein Schlaszimmer rgoß sich in jenem Monolog, mit dem wir begonnen haben. iber auch diesen zu erklären, und wie die Hestigkeit einer n Redefülle zu demjenigen paßt, was wir schon von ihm 1, wird eine kurze Mittheilung nöthig.

Lucidor mar von tiefem Gemuth und hatte meift etwas anders im Sinn, als mas die Gegenwart erbeischte, begwegen Unterhaltung und Gespräch ihm nie recht gluden wollte; er fühlte bas und murde schweigsam, außer wenn von bestimmten Fachern die Rede war, die er durchstudirt hatte, davon ihm jederzeit zu Diensten stand, was er bedurfte. Dazu tam, daß er, früher auf ber Schule, fpater auf ber Universität, fich an Freunden betrogen und feinen Bergenserauß ungludlich vergeubet batte: jebe Dittheilung mar ihm daher bedenklich: Bedenken aber hebt jede Mittheilung auf. Bu feinem Bater mar er nur gewohnt unisono ju fprechen, und fein volles Berg ergoß fich baber in Monologen, sobald er allein war.

Den andern Morgen hatte er sich zusammengenommen und mare boch beinahe außer Faffung gerückt, als ihm Julie noch freundlicher, beiterer und freier entgegen tam. Sie mußte viel au fragen, nach feinen Land - und Bafferfahrten, wie er, als Student, mit dem Bundelchen aufm Ruden Die Schweiz burchftreift und durchstiegen, ja über die Alpen gekommen. Da wollte fie nun von ber iconen Insel auf bem großen sublichen See Bieles wiffen; rudwarts aber mußte ber Rhein, von feinem erften Urfprung an, erft burch bochft unerfreuliche Gegenden begleitet merben und fo binabmarts burch manche Abmechielung: wo es benn freilich julest, zwischen Mainz und Koblenz, noch der Mühe werth ift, ben Gluß ehrenvoll aus feiner letten Beschränkung in bie weite Welt, ins Meer zu entlaffen.

Lucidor fühlte fich biebei febr erleichtert, erzählte gern und gut, fo baß Julie entzudt ausrief: fo mas muffe man felbander seben. Worüber benn Lucidor abermals erschrat, weil er barin eine Unsvielung auf ihr gemeinsames Wandern durche Leben au

spüren glaubte.

Bon seiner Erzählerpflicht jedoch wurde er bald abgelöst: denn ber Fremde, den sie Antoni biegen, verdunkelte gar geschwind alle Bergquellen, Felsufer, eingezwängte, freigelaffene Fluffe: nun bier gieng's unmittelbar nach Genua; Livorno lag nicht weit, bas Interessanteste im Lande nahm man auf ben Raub so mit: Neapel mußte man, ebe man fturbe, gefeben haben, bann aber blieb freilich Konstantinopel noch übrig, das doch auch nicht zu verfaumen fei. Die Beschreibung, die Antoni von der weiten Welt machte, rif die Einbildungstraft Aller mit fich fort, ob er gleich weniger Feuer barein ju legen hatte. Julie, gang außer fich, mar aber noch keineswegs befriedigt, fie fühlte noch Luft nach Allerandrien. Rairo, besonders aber ju ben Byramiden, von benen fie ziemlich auslangende Kenntniffe burch ihres vermutblichen Schwiegerpaters Unterricht gewonnen batte.

**⊈**1° ≈ 1 · ·

Lucidor. des nächsten Abends (er batte kaum die Thüre angewgen, bas Licht noch nicht niebergesett), rief aus: Run besinne bid benn! es ist Ernst. Du hast viel Ernstes gelernt und burch: bact: was foll benn Rechtsgelehrsamteit, wenn bu jest nicht deich als Rechtsmann handelft? Siehe dich als einen Bevollmäch: tigten an, vergiß dich selbst und thue, was du für Andere zu tun foulbig marft. Es verschrantt fich aufs fürchterlichste! Der Rembe ist offenbar um Lucindens willen ba, sie bezeigt ihm die iconsten, edelsten, gesellig häuslichen Aufmerksamkeiten; die kleine Rarrin möchte mit jedem durch die Welt laufen, für nichts und wieder nichts. Ueberdieß noch ist sie ein Schalt; ihr Antheil an Städten und Ländern ist eine Bosse, wodurch sie uns zum Schweigen bringt. Warum aber seh' ich diese Sache so verwirrt und verichrankt an? Ist der Oberamtmann nicht selbst der verständigste, ber einsichtigfte, liebevollfte Bermittler? Du willft ihm fagen, wie bu fühlst und bentst, und er wird mitbenten, wenn auch nicht mitfühlen. Er vermag Alles über den Bater. Und ist nicht eine wie die andere seine Tochter? Was will benn der Anton Reiser mit Lucinden, die für das haus geboren ift, um glüdlich zu sein und Glud zu schaffen? Hefte sich boch bas zappelige Quedfilber an ben emigen Juden, das wird eine allerliebste Partie werden.

Des Morgens gieng Lucidor festen Entschlisses hinab, mit dem Bater zu sprechen und ihn deßhalb in bekannten freien Stunden underzüglich anzugehn. Wie groß war sein Schmerz, seine Berzlegenheit, als er vernahm: der Oberamtmann, in Geschäften verreist, werde erst übermorgen zurückerwartet. Julie schien heute in recht ganz ihren Reisetag zu haben, sie hielt sich an den Weltzwanderer und überließ mit einigen Scherzreden, die sich auf Häuslickeit bezogen, Lucidor an Lucinden. Hatte der Freund vorher des eble Mädchen auß gewisser Ferne gesehen, nach einem allgesweinen Eindruck, und sie sich schoppelt und dreisach entbeden, was ihn erst im der nächsten Aähe Alles doppelt und dreisach entbeden, was ihn erst im Allgemeinen anzog.

Der gute alte Hausfreund, an der Stelle des abwesenden Baters, that sich nun hervor; auch er hatte gelebt, geliedt und war, nach manchen Quetschungen des Lebens, noch endlich an der Seite des Jugenofreundes aufgefrischt und wohlbehalten. Er belebte das Gespräch und verbreitete sich besonders über Berirrungen in der Bahl eines Satten, erzählte merkwürdige Beispiele von seitiger und verspäteter Erklärung. Lucinde erschien in ihrem völligen Glanze, sie gestand: daß im Leden daß Zufällige jeder Art, und so auch in Berbindungen, daß Ullerbeste bewirken könne; doch sie es schöner, herzerhebender, wenn der Mensch sich sagen durie: er sei sein Glück sich selbst, der stillen, ruhigen Ueder-

zeugung seines Bergens, einem edlen Borfat und rafchen Ents schlusse schuldig geworden. Lucidorn standen die Thränen in den Augen, als er Beifall gab, worauf die Frauenzimmer fich balb entfernten. Der alte Vorsigende mochte fich in Wechselgeschichten gern ergeben, und so verbreitete sich die Unterhaltung in beitere Beispiele, die jedoch unsern helden fo nabe berührten, bag nur ein fo rein gebildeter Jungling nicht herauszubrechen über fich gewinnen tonnte; bas geschah aber, als er allein mar.

"Ich habe mich gehalten!" rief er aus; "mit folcher Berwirrung will ich meinen guten Bater nicht franken; ich habe an mich gehalten: benn ich febe in diesem murdigen Sausfreunde ben Stellvertretenden beider Bater; ju ihm will ich reden, ihm Alles entbeden, er wird's gewiß vermitteln und hat beinahe icon ausgesprochen, mas ich muniche. Sollte er im einzelnen Kalle schelten, was er überhaupt billigt? Morgen früh such' ich ihn auf; ich

muß biefem Drange Luft machen."

Beim Frühstud fand fich ber Greis nicht ein; er batte. bieß es, gestern Abend zu viel gesprochen, zu lange gesessen und einige Tropfen Bein über Gewohnheit getrunken. Man erzählte viel zu feinem Lobe, und zwar gerade folche Reden und Sandlungen, bie Lucidorn zur Berzweiflung brachten, daß er fich nicht fogleich an ibn gewendet. Dieses unangenehme Gefühl ward nur noch geschärft, als er vernahm: bei solchen Anfällen lasse ber gute Alte sich manchmal in acht Tagen gar nicht sehen.

Ein landlicher Aufenthalt hat für geselliges Zusammensein gar große Bortheile, besonders wenn die Bewirthenden sich, als bentenbe, fühlenbe Berfonen, mehrere Jahre veranlaßt gefunden, ber natürlichen Anlage ihrer Umgebung zu bulfe zu tommen. So mar es bier gegludt. Der Oberamtmann, erst unverheiratbet. bann in einer langen, gludlichen Che, felbst vermögend, an einem einträglichen Boften, hatte nach eignem Blid und Ginficht, nach Liebhaberei feiner Frau, ja julest nach Bunfchen und Grillen feiner Rinder, erft größere und fleinere abgesonderte Unlagen beforgt und begunftigt, welche, mit Gefühl allmählig burch Bflanjungen und Wege verbunden, eine allerliebste, verschiedentlich abmeichenbe, charafteriftische Scenenfolge bem Durchmanbelnben barftellten. Gine folche Wallfahrt ließen benn auch unfere jungen Familienglieder ihren Gaft antreten, wie man feine Unlagen bem Fremben gerne vorzeigt, damit er das, was uns gewöhnlich geworden, auffallend erblide und ben gunftigen Eindrud bavon für immer behalte.

Die nachste, so wie die fernere Gegend mar ju bescheibenen Anlagen und eigentlich ländlichen Ginzelnheiten bochft geeignet. Fruchtbare Bugel wechselten mit wohlbemafferten Wiesengrunden.

fe baf bas Sanze von Zeit zu Zeit zu sehen mar, ohne flach zu fem; und wenn Grund und Boden vorzüglich bem Ruten gewidmet erschien, so war boch das Anmuthige, das Reizende nicht

ausgeschloffen.

An die Haupt = und Wirthschaftsgebäude fügten sich Luft =. Obst : und Grasgarten, aus denen man fich unversebens in ein boliden perlor, bas ein breiter fahrbarer Weg auf und ab, bin md wieder durchschlängelte. Hier in der Mitte war, auf der beutenbsten Sobe, ein Saal erbaut, mit anstoßenden Gemachern. Ber jur Sauptthure hereintrat, fab im großen Spiegel bie gunftigfte Ausficht, welche die Gegend nur gewähren mochte, und tehrte ich geschwind wieder um, an der Wirklichkeit von dem unerwar: tten Bilde Erbolung zu nehmen: benn das herankommen mar Unstlich genug eingerichtet und Alles flüglich verbeckt, mas Uebernichung bewirken follte. Niemand trat herein, ohne daß er von bem Spiegel jur Ratur und von ber Natur jum Spiegel fich nicht gern bin und wieder gewendet hatte.

Am schönsten, beiterften, langsten Tage einmal auf bem Wege. bielt man einen sinnigen Flurzug um und durch das Ganze. Hier wurde das Abendplätichen der guten Mutter bezeichnet, wo eine berrliche Buche ringsumber fich freien Raum gehalten hatte. Bald racher wurde Lucindens Morgenandacht von Julien halb nedisch angebeutet, in der Nahe eines Bafferchens zwischen Pappeln und Erlen, an hinabstreichenden Wiesen, hinaufziehenden Nedern. Es war nicht zu beschreiben, wie bubich! icon überall glaubte man 8 gefeben zu haben, aber nirgends in feiner Ginfalt fo bedeutend und so willkommen. Dagegen zeigte ber Junker, auch halb wider Billen Juliens, die kleinlichen Lauben und kindischen Gartchenmftalten, die, nächst einer vertraulich gelegenen Mühle, kaum noch ju bemerten; fie schrieben fich aus einer Beit ber, wo Julie, etwa in ihrem zehnten Jahre, sich in ben Kopf gesetzt hatte, Mallerin zu werden und, nach dem Abgang ber beiden alten Leute, felbst einzutreten und sich einen braven Mühlknappen ausmiuden.

"Das war zu einer Zeit," rief Julie, "wo ich noch nichts bon Stadten wußte, bie an Fluffen liegen, ober gar am Meer, von Genua nichts u. f. w. Ihr guter Bater, Lucidor, hat mich bekehrt, seit der Zeit tomm' ich nicht leicht hierher." Sie setzte sich nedisch auf ein Bantden, das sie kaum noch trug, unter einen bollunderstrauch, ber sich zu tief gebeugt hatte. ibers hoden!" rief fic, sprang auf und lief mit dem luftigen

Bruder poran.

Das jurudgebliebene Baar unterhielt fich verständig, und in folden Källen nähert fich der Verstand auch wohl dem Gefühl. -

Abwechselnd einsache natürliche Gegenstände zu durchwandern, mit Ruhe zu betrachten, wie der verständige, kluge Mensch ihnen etwas abzugewinnen weiß, Die die Einsicht ins Vorhandene, zum Gefühl seiner Bedürfnisse sich gesellend, Wunder thut, um die Welt erst bewohnder zu machen, dann zu bevölkern und endlich zu übervölkern, das Alles konnte hier im Einzelnen zur Sprache kommen. Lucinde gab von Allem Rechenschaft und konnte, so bescheiden sie war, nicht verbergen, daß die bequemlich angegenehmen Verbindungen entsernter Partieen ihr Werk seien, unter Angabe, Leitung oder Vergünstigung einer verehrten Mutter.

Da sich aber benn boch ber längste Tag endlich zum Abend bequemt, so mußte man auf Rückehr benken, und als man auf einen angenehmen Umweg sann, verlangte der lustige Bruder: man solle den kürzern, obgleich nicht erfreulichen, wohl gar besschwerlichern Weg einschlagen. "Denn," rief er auß, "ihr habt mit euren Anlagen und Anschlägen geprahlt, wie ihr die Gegend für malerische Augen und für zärtliche Herzen verschönert und

perbeffert; lagt mich aber auch ju Ehren tommen."

Nun mußte man über geaderte Stellen und bolprichte Bfabe. ja wohl auch auf zufällig bingeworfenen Steinen über Moorflede wandern und fah, schon in einer gewissen Ferne, allerlei Maschinen: wert verworren aufgethurmt. Naber betrachtet, war ein großer Lust = und Spielplat, nicht ohne Berftand, mit einem gewiffen Bolfssinn eingerichtet. Und fo standen bier, in geborigen Ents. fernungen zusammengeordnet, bas große Schautelrad, mo bie Aufund Absteigenden immer gleich horizontal rubig figen bleiben. andere Schaukeleien, Schwungseile, Lufthebel, Regel : und Bellen: bahnen, und was nur Alles erdacht werden fann, um auf einem großen Triftraum eine Menge Menschen verschiedentlichst und gleichmäßig zu beschäftigen und zu erluftigen. "Dich," rief er aus, "ift meine Erfindung, meine Unlage! und obgleich ber Bater bas Geld und ein gescheidter Rerl den Ropf bazu bergab. fo batte boch, ohne mich, ben ihr oft unvernünftig nennt, Berftand und Geld fich nicht zusammengefunden."

So heiter gestimmt, kamen alle viere mit Sonnenuntergang wieder nach hause. Antoni sand sich ein; die Kleine jedoch, die an diesem bewegten Tage noch nicht genug hatte, ließ einspannen und fuhr über Land zu einer Freundin, in Berzweissung, sie seit zwei Tagen nicht gesehen zu haben. Die vier Zurüczebliebenen sühlten sich verlegen, ehe man sich's versah, und es ward sogar ausgesprochen, daß des Baters Ausbleiben die Angehörigen bewurzuhige. Die Unterhaltung sieng an zu stocken, als auf einmal der lustige Junker aussprang und gar bald mit einem Buche zurücktam, sich zum Borlesen erbietend. Lucinde enthielt sich nicht, zu

zen, wie er auf den Einfall komme, den er seit einem Jahre t gehabt; worauf er munter versetzte: "Mir fällt Alles zur ten Zeit ein, dessen könnt ihr euch nicht rühmen." Er las: Folge ächter Märchen, die den Menschen aus sich selbst hinausten, seinen Bünschen schweicheln und ihn jede Bedingung versen machen, zwischen welche wir, selbst in den glucklichsten wenten, doch immer noch eingeklemmt sind.

"Was beginn' ich nun!" rief Lucidor, als er sich endlich allein der, "die Stunde drängt; zu Antoni hab' ich kein Bertrauen: ist weltfremd, ich weiß nicht, wer er ist, wie er ins Haus mut, noch was er will; um Lucinden scheint er sich zu bemühen, d was könnt' ich daher von ihm hoffen? Mir bleibt nichts übrig, Lucinden selbst anzugehn; sie muß es wissen, sie zuerst. Dieß r ja mein erstes Gefühl; warum lassen wir uns auf Klugheitszge verleiten! Das erste soll nun das letzte sein, und ich hosse

m Biel ju gelangen."

WE - :

Sonnabend Morgen gieng Lucidor, zeitig angekleibet, in seinem mmer auf und ab, was er Lucinden zu sagen hatte, bin und t bedenkend, als er eine Art von icherabaftem Streit vor feiner ite vernahm, die auch alsobald aufgieng. Da schob der lustige mter einen Anaben vor sich bin, mit Kaffee und Badwert für n Gaft; er felbst trug talte Ruche und Wein. "Du sollst voran= ben," rief der Junker, "denn der Gast muß zuerst bedient werden, bin gewohnt, mich felbst zu bedienen. Dein Freund! beute um' ich etwas früh und tumultuarisch; genießen wir unser Frühid in Rube, und dann wollen wir feben, was wir anfangen; nn von der Gesellschaft haben wir wenig zu hoffen. Die Rleine von ibrer Freundin noch nicht jurud; diese muffen gegen einander migftens alle vierzehn Tage ihr Berg ausschütten, wenn es nicht ringen foll. Sonnabend ist Lucinde gang unbrauchbar, sie liefert m Bater punttlich ihre haushaltungsrechnung; ba hab' ich mich ich einmischen sollen, aber Gott bewahre mich! Wenn ich weiß, as eine Sache toftet, fo fcmedt mir tein Biffen. Gafte werben af morgen erwartet, der Alte hat sich noch nicht wieder ins leichaewicht gestellt. Antoni ist auf die Jago, wir wollen bas leide thun."

Flinten, Taschen und Hunde waren bereit, als sie in den Hos men, und nun gieng cs an den Feldern weg, wo denn doch lensalls ein junger Hase und ein armer gleichgültiger Bogel eichossen wurde. Indessen besprach man sich von häuslichen und egenwärtig geselligen Berhältnissen. Antoni ward genannt, und ucdor versehlte nicht, sich nach ihm näher zu erkundigen. Der stige Junker, mit einiger Selbstgefälligkeit, versicherte: jenen nunderlichen Mann, so geheimnisvoll er auch thue, habe er schon

burd und burd geblidt. "Er ift," fuhr er fort, "gewiß ber Sohn aus einem reichen Sanbelshause, bas gerabe in bem Mugenblid fallirte, als er, in ber Fulle feiner Jugend, Theil an großen Geschäften mit Rraft und Munterteit ju nehmen, baneben aber bie fich reichlich barbietenben Genuffe ju theilen gebachte. Bon ber Sobe feiner Soffnungen beruntergesturat, raffte er fich que sammen und leistete, Underen bienend, basjenige, mas er für fic und die Seinigen nicht mehr bewirken konnte. So durchreiste et bie Welt, lernte fie und ihren wechselseitigen Bertehr aufs aenaueste kennen und vergaß dabei seines Bortheils nicht. Unermubete Thatigfeit und erprobte Rechtlichfeit brachten und erhielten ibm von vielen ein unbedingtes Bertrauen. So erwarb er fich aller Orten Befannte und Freunde, ja, es lagt fich gar wohl merten, daß fein Bermogen fo weit in der Welt umber vertbeilt ift, als feine Bekanntichaft reicht, wegbalb benn auch feine Gegenmart in allen vier Theilen ber Welt von Zeit zu Zeit nothig ift."

Umftandlicher und naiver hatte bieß ber luftige Junter ergabtt und so manche poffenhafte Bemerkung eingeschlossen, eben als wenn er fein Marchen recht weitläufig auszuspinnen gebachte.

"Wie lange fteht er nicht ichon mit meinem Bater in Berbindung! Die meinen, ich sehe nichts, weil ich mich um nichts befummere; aber eben beswegen feb' ich's nur besto beffer. weil mich's nichts angeht. Bieles Gelb hat er bei meinem Bater niebergelegt, ber es wieder sicher und portheilbaft unterbrachte. Erft geftern ftedte er bem Alten ein Juwelen :Raftchen ju: einfacher. schöner und toftbarer hab' ich nichts gesehen; obgleich nur mit einem Blid, benn es wird verheimlicht. Bahricheinlich foll es ber Braut zu Bergnügen, Lust und fünftiger Sicherheit verebrt werben. Antoni bat fein Butrauen auf Lucinden gefest! Benn ich fie aber so zusammen febe, tann ich fie nicht für ein moble affortirtes Baar balten. Die Ruschliche mare beffer fur ibn: ich glaube auch, fie nimmt ibn lieber als die Meltefte; fie blict auch wirklich manchmal nach bem alten Knafterbart fo munter und theils nehmend binüber, als wenn fie fich mit ihm in ben Bagen feten und auf und bavon fliegen wolle." Lucidor faßte fich jufammen: er mußte nicht, mas zu erwiedern mare; Alles, mas er vernahm, batte feinen innerlichen Beifall. Der Junter fuhr fort: "Ueberhaupt bat bas Madden eine verkehrte Reigung zu alten Leuten; ich glaube. fie batte Ihren Bater fo frisch weg geheirathet wie ben Sobn."

Lucidor folgte scinem Gefährten, wo ihn dieser auch über Stod und Stein hinführte; beide vergaßen die Jago, die ohnehin nicht ergiebig sein konnte. Sie kehrten auf einem Bachthofe ein, wo, gut aufgenommen, der eine Freund sich mit Essen, Trinken und Schwähen unterhielt, der andere aber in Gedanken und UeberAmerican (1977)

ngen sich versenkte, wie er die gemachte Entbedung für sich seinen Bortheil benuten mochte.

Lucidor hatte nach allen diefen Erzählungen und Eröffnungen viel Bertrauen zu Antoni gewonnen, daß er gleich beim Gin: in ben hof nach ihm fragte und in den Garten eilte, wo u finden sein sollte. Er burchstrich die sammtlichen Gange Barts bei heiterer Abendsonne; umsonst! Nirgends teine Seele u feben; endlich trat er in die Thure des großen Saals , wundersam genug, die untergehende Sonne, aus bem Spiegel Edicheinend, blendete ibn bergeftalt, bag er bie beiben Berfonen, auf bem Canapé fagen, nicht erkennen, wohl aber unter: iden konnte, daß einem Frauenzimmer von einer neben ihr nben Mannsperson die Sand fehr feurig gefüßt murbe. Bie 8 war baber fein Entfeten, als er bei hergestellter Augenrube inden und Untoni vor fich fah! Er hatte verfinten mogen, aber wie eingewurzelt, als ihn Lucinde freundlichst und uns angen willtommen bieß, gurudte und ihn bat, gu ihrer rechten ite zu sigen. Unbewußt ließ er sich nieder, und wie sie ibn redete, nach dem beutigen Tage sich erkundigte, Bergebung bat Blicher Abhaltungen, ba tonnte er ihre Stimme taum ertragen. toni stand auf und empfahl sich Lucinde, als sie, sich gleich: s erhebend, ben Zurucgebliebenen jum Spaziergang einlud. ben ihr hergehend, war er schweigsam und verlegen; auch sie ien beunruhigt; und wenn er nur einigermaßen bei sich ge= len ware, so batte ibm ein tiefes Athembolen verrathen muffen, i fie bergliche Seufger zu verbergen babe. Sie beurlaubte fich est, als fie fich dem Saufe näherten; er aber wandte fich, erft igfam, bann beftig gegen bas Freie. Der Bart mar ihm ju eng, eilte durchs Feld, nur die Stimme seines Bergens vernehmend, ne Sinn für die Schönheiten des vollkommensten Abends. Als fich allein sah und seine Gefühle sich im beruhigenden Thranenms Luft machten, rief er aus:

"Schon einigemal im Leben, aber nie so grausam hab' ich ben bmerz empfunden, der mich nun ganz elend macht: wenn das wünschteste Glück endlich Hand in Hand, Arm an Arm zu uns tt und zugleich sein Scheiden für ewig ankündet. Ich saß bei r, gieng neben ihr, das bewegte Kleid berührte mich, und ich the sie schon verloren! Zähle dir das nicht vor, drösele dir's cht auf, schweig und entschließe dich!"

Er hatte sich selbst den Mund verboten, er schwieg und sann, uch zelder, Wiesen und Busch, nicht immer auf den wegsamm Psaden hinschreitend. Nur als er spät in sein Zimmer trat, ett er sich nicht und rief: "Morgen früh bin ich fort, solch nen Lag will ich nicht wieder erleben."

llnd so warf er sich angekleidet aufs Lager. — Gladliche, gesunde Jugend! Er schlief schon; die abmüdende Bewegung des Lages hatte ihm die süßeste Nachtruhe verdient. Aus tröstlichen Morgenträumen jedoch wedte ihn die allerfrühste Sonne; es war eben der längste Lag, der ihm überlang zu werden drohte. Wenn er die Anmuth des beruhigenden Abendgestirns gar nicht empfunden, so fühlte er die aufregende Schönheit des Morgens nur, um zu verzweiseln. Er sah die Welt so herrlich als je, seinen Augen war sie es noch; sein Inneres aber widersprach, das gehörte ihm Alles nicht mehr an, er hatte Lucinden verloren.

# Menntes Rapitel.

Der Mantelfad war schnell gepadt, ben er wollte liegen laffen; teinen Brief schrieb er dazu, nur mit wenig Worten follte fein Ausbleiben vom Tisch, vielleicht auch vom Abend, burch ben Reittnecht entschuldigt werden, ben er ohnehin aufweden mußte. Dieses aber fand er unten ichon vor bem Stalle, mit großen Schritten auf und ab gebend. Sie wollen boch nicht reiten? rief ber fonft gutmuthige Mensch mit einigem Berdruß. Ihnen darf ich es mohl fagen, aber ber junge Berr wird alle Tage unertraglicher. Satte er fich boch geftern in ber Gegend herumgetrieben, daß man glau: ben sollte, er danke Gott, einen Sonntagmorgen zu ruhen. Rommt er nicht beute früh vor Tag, rumort im Stalle, und wie ich auffpringe, fattelt und gaumt er 3hr Bferd, ift burch feine Borftels lung abzuhalten; er ichwingt fich brauf und ruft: "Bebente nur bas qute Wert, bas ich thue! Dieg Geschöpf geht immer nur gelaffen einen juristischen Trab; ich will feben, bag ich ibn qu einem raiden Lebensgalopp anrege." Er fagte ungefähr fo und perführte andere wunderliche Reden.

Lucidor war doppelt und dreisach betroffen; er liebte das Pferd, als seinem eigenen Charakter, seiner Lebensweise zusagend; ihn verdroß, das gute verständige Geschöpf in den Handen eines Wildsfangs zu wissen. Sein Plan war zerstört, seine Absicht, zu einem Universitätsfreunde, mit dem er in froher, herzlicher Berbindung gelebt, in dieser Krise zu flüchten. Das alte Zutrauen war erwacht, die dazwischen liegenden Meilen wurden nicht gerechnet, er glaubte schon bei dem wohlwollenden, verständigen Freunde Rath und Linderung zu sinden. Diese Aussicht war nun abgeschnitten; doch sie war's nicht, wenn er es wagte, auf frischen Wandersfüßen. die ihm zu Gebote standen, sein Ziel zu erreichen.

Bor allen Dingen suchte er nun aus bem Bart ins freie Felb, auf ben Beg, ber ihn jum Freunde führen sollte, ju gelangen. war seiner Richtung nicht ganz gewiß, als ihm linker Hand, : bem Gebuich hervorragend, auf munderlichem Zimmermerk Ginfiedelei, aus der man ihm früher ein Geheimniß gemacht e, in die Augen fiel und er, jedoch ju feiner größten Beriberung, auf ber Galerie unter bem dinesischen Dache ben m Alten, ber einige Tage für frant gehalten worden, munter fich blidend erschaute. Dem freundlichsten Gruße, ber bringen-Einladung, herauf zu tommen, widerstand Lucidor mit Ausbten und eiligen Geberben. Nur Theilnahme für den guten en, der die steile Treppe schwantenden Tritts beruntereilend ibzustürzen drobte, konnte ihn vermögen, entgegen zu geben i fodann fich binauf zieben zu laffen. Mit Bermunderung betrat bas anmuthige Salden: es hatte nur brei Genfter gegen bas id, eine allerliebste Aussicht; die übrigen Bande maren vert. ober vielmehr verdedt von hundert und aber hundert Bild: en, in Rupfer gestochen, allenfalls auch gezeichnet, auf die mb neben einander in gemiffer Ordnung aufgeklebt, durch fare Saume und 3mifchenraume gefondert.

"Ich begünstige Sie, mein Freund, wie nicht Jeden: dieß ist heiligthum, in dem ich meine letzen Tage vergnüglich zubringe. T erhol' ich mich von allen Fehlern, die mich die Gesellschaft besen läßt, hier bring' ich meine Diätsehler wieder ins Gleichgewicht." Lucidor besah sich das Ganze, und in der Geschichte wohl ersahren, er alsbald klar, daß eine historische Neigung zu Grunde liege. "Dier oben in der Friese," sagte der Alte, "sinden Sie die men vortresslicher Männer aus der Urzeit, dann aus der näheren h nur die Namen, denn wie sie ausgesehen, möchte schwerlich zumitteln sein. Hier aber im Hauptselbe geht eigentlich mein en an, hier sind die Männer, die ich noch nennen gehört als abe. Denn etwa sunfzig Jahre bleibt der Name vorzüglicher michen in der Erinnerung des Bolks, weiterhin verschwindet er wird märchenbast. — Obgleich von deutschen Eltern, bin ich Solland gehoren und für mich ist Milhelm von Oranien als

zelne individuelle Züge und Ansichten als interessant nicht entgeben, so hatte er boch auf Atademieen schon die neuere und neueste Geschichte gehört, und was man einmal gehört hat, glaubt man für immer zu wissen. Sein Sinn stand in die Ferne, er hörte nicht, er sah kaum und war eben im Begriff, auf die ungeschickteste Weise zur Thur hinaus und die lange satale Treppe hinunter zu poltern, als ein händeklatschen von unten heftig zu vernehmen war.

Indessen sich Lucidor zuruchielt, suhr der Kopf des Alten zum Fenster hinaus, und von unten ertönte eine wohlbekannte Stimme: "Kommen Sie herunter, ums himmels willen, aus Ihrem historischen Bildersaal, alter Herr! Schließen Sie Ihre Fasten und helsen mir unsern jungen Freund begütigen — wenn er's erfährt. Lucidors Pferd hab' ich etwas unvernünstig angegriffen, es hat ein Eisen verloren, und ich mußte es stehen lassen. Was wird er sagen? Es ist doch gar zu absurd, wenn man absurd ist."

"Kommen Sie herauf," fagte ber Alte und wendete fich herein zu Lucidor: "Run, was fagen Sie?" Lucidor schwieg, und der wilde Junker trat herein. Das hin und Wiederreden gab eine lange Scene; genug, man beschloß, den Reitknecht sogleich bingu-

schiden, um für bas Pferd Sorge ju tragen.

Den Greis zurücklassend, eilten beibe junge Leute nach dem Hause, wohin sich Lucidor nicht ganz unwillig ziehen ließ; est mochte daraus werden, was wollte, wenigstens war in diesen Mauern der einzige Wunsch seines Herzens eingeschlossen. In solchem verzweiselten Falle vermissen wir ohnehin den Beistand unseres freien Willens und sühlen uns erleichtert für einen Augenblich, wenn von irgend woher Bestimmung und Nöthigung eingreist. Jedoch fander sich, da er sein Zimmer betrat, in dem wunderlichsten Zustande, eben als wenn Jemand in ein Gasthossgemach, das er soeben verließ, unerwünscht wieder einzukehren genöthigt ist, weil ihm eine Achse gebrochen.

Der lustige Junker machte sich nun über den Mantelsach, um Alles recht ordentlich auszupaden, vorzüglich legte er zusammen, was von sestlichen Kleidungsstücken, obgleich reisemäßig, vorhanden war; er nöthigte Lucidorn, Schuh und Strümpse anzuziehen, richtete dessen vollkrause, braune Loden zurecht und putzte ihn ausst Beste heraus. Sodann rief er hinwegtretend, unsern Freund und sein Machwert vom Kopf bis zum Juße beschauend: "Run seht ihr doch, Freundchen, einem Menschen gleich, der einigen Anspruch auf hübsche Kinder macht, und ernsthaft genug dabei, um sich nach einer Braut unzusehn. Nur einen Augenblick! und ihr sollt ersschren, wie ich mich hervorzuthun weiß, wenn die Stunde schlägt. Das hab' ich Ossigieren abgelernt, nach denen die Mädchen immer schielen, und da dab' ich mich zu einer aewissen Soldateska selbst

ewollirt, und nun sehen sie mich auch an, und wieder an, weil kine weiß, was sie aus mir machen soll. Da entsteht nun aus dem hin- und Hersehen, aus Verwunderung und Aufmerksamkeit st etwas gar Artiges, das, wär' es auch nicht dauerhaft, doch denth ist, daß man ihm den Augenblick gönne.

"Aber nun kommen Sie, Freund, und erweisen mir ben gleichen dienk! Benn Sie mich Stud für Stud in meine hulle schlüpfen iden, so werden Sie Wis und Erfindungsgabe dem leichtfertigen

Raben nicht absprechen."

Run zog er den Freund mit sich fort, durch lange weitläusige Ginge des alten Schlosses. "Ich habe mich," rief er aus, "ganz hinten gebettet. Ohne mich verbergen zu wollen, bin ich gern dein: denn man kann's den Andern doch nicht recht machen."

Sie tamen an der Kanglei vorbei, eben als ein Diener herausbat und ein Urvater-Schreibzeug, schwarz, groß und vollständig,

bemustrug; Bapier war auch nicht vergeffen.

"Ich weiß schon, was da wieder gekleckst werden soll," rief den Junker; "geh hin und laß mir den Schlüssel. Thun Sie einen Bid hinein, Lucidor! es unterhält Sie wohl, dis ich angezogen din. Einem Rechtsfreund ist ein solches Lokale nicht verhaßt, wie einem Stallverwandten;" und so schob er Lucidorn in den Ges

tichteiaal.

Der Rünalina fühlte sich soaleich in einem bekannten ansprechen= ben Clemente: Die Erinnerung ber Tage, wo er, aufs Geschäft epicht, an foldem Tische saß, hörend und schreibend sich übte. And blieb ibm nicht verborgen, daß hier eine alte ftattliche hauslavelle zum Dienfte ber Themis, bei veranderten Religionsbegriffen, verwandelt fei. In den Reposituren fand er Rubriken und Akten, bin früher bekannt; er hatte felbst in diesen Angelegenheiten, von ber hauptstadt ber, gearbeitet. Ginen Fascikel aufschlagend, fiel bm ein Rescript in die Sande, das er felbst mundirt, ein anderes, bovon er der Concipient gewesen. Handschrift und Papier, Kangleis Regel und des Borsigenden Unterschrift, Alles rief ibm jene Reit eines rechtlichen Strebens jugendlicher hoffnung hervor. Und wenn a sich bann umsah und ben Sessel bes Oberamtmanns erblickte, bm jugebacht und bestimmt, einen fo schönen Plat, einen fo wurdigen Wirkungsfreis, den er zu verschmähen, zu entbehren Gejahr lief: das Alles bedrängte ihn doppelt und dreifach, indem bie Gestalt Lucindens zu gleicher Zeit sich von ihm zu entfernen schien.

Er wollte das Freie suchen, fand sich aber gefangen. Der wunderliche Freund hatte, leichtsinnig ober schaltbaft, die Thüre verschlossen hinter sich gelassen; doch blieb unser Freund nicht lange in dieser peinlichsten Beklemmung, denn der Andere kam wieder, entschuldigte sich und erregte wirklich guten humor durch seine

seltsame Gegenwart. Eine gewisse Verwegenheit der Farben und des Schnitts seiner Aleidung war durch natürlichen Geschmack gedämpst, wie wir ja selbst tatouirten Indiern einen gewissen Beifall nicht versagen. "Heute," rief er aus, "soll uns die Langeweile vergangener Tage vergütet werden; gute Freunde, muntere Freunde sind angekommen, hübsche Mädchen, necksche verliebte Wesen, und dann auch mein Bater und, Wunder über Wunder! Ihr Bater auch; das wird ein Fest werden, Alles ist im Saale schon verssammelt beim Frühstück."

Qucidorn war's auf einmal zu Muthe, als wenn er in tiefe Nebel hineinsähe; alle die angemeldeten bekannten und unbekannten Gestalten erschienen ihm gespenstig; doch sein Charakter in Begleitung eines reinen Herzens hielt ihn aufrecht, in wenigen Sekunden sühlte er sich schon Allen gewachsen. Nun folgte er dem eilenden Freunde mit sicherem Tritt, fest entschlossen, Alles abzuwarten, es geschehe, was da wolle, sich zu erklären, es entstehe, was da wolle.

Und boch war er auf der Schwelle des Saals betroffen. In einem großen Halbkreis rings an den Fenstern umher entdeckte er sogleich seinen Bater neben dem Oberamtmann, beide stattlich ansgezogen. Die Schwestern, Antoni und sonst noch Bekannte und Undekannte übersah er mit einem Blick, der ihm trübe werden wollte. Schwankend näherte er sich seinem Vater, der ihn höchstreuendlich willsommen hieß, jedoch mit einer gewissen Förmlichkeit, die ein vertrauendes Annähern kaum begünstigte. Vor so vielen Personen stehend, suchte er sich für den Augenblick einen schrischen Platz; er hätte sich neben Lucinden stellen können, aber Julie, dem gespannten Anstand zuwider, machte eine Wendung, daß er zu ihr treten mußte; Antoni blieb neben Lucinden.

In diesem bedeutenden Momente fühlte sich Lucidor abermals als Beauftragten, und gestählt von feiner gangen Rechtswiffenschaft, rief er fich jene schone Maxime zu feinen eigenen Gunften beran: wir sollen anvertraute Geschäfte ber Fremben wie unsere eigenen behandeln, warum nicht die unfrigen in eben bem Sinne? - In Beichäftsvortragen wohl geubt, burchlief er ichnell, mas er zu fagen Indeffen schien die Gesellschaft, in einen formlichen Salb. babe. girtel gebilbet, ibn ju überflügeln. Den Inbalt feines Bortrags tannte er wohl, ben Unfang tonnte er nicht finden. Da bemertte er, in einer Ede aufgetischt, das große Tintenfaß, Rangleiverwandte babei; ber Oberamtmann machte eine Bewegung, seine Rebe porgubereiten; Lucidor wollte ihm guvortommen, und in bemfelben Augenblide brudte Julie ihm die Sand. Dieg brachte ibn aus aller Fassung, er überzeugte fich, daß Alles entschieden, Alles far ibn perloren fei.

Run war an gegenwärtigen sammtlichen Lebensverhaltniffen,

"Gesellschafts, und Anstandsbezügen nots mehr zu "n; er sah vor sich hin, entzog seine Hand zuten und war so schnell zur Thüre hinaus, daß die Bersammstan ihn unversehens vermißte und er sich selbst draußen nicht weder finden tonnte.

Schen vor dem Tageslicht, das im höchsten Glanze über ihn tradicien, die Blide begegnender Menschen vermeidend, aufstende surchiend, schritt er vorwärts und gelangte zu dem großen Genensaal. Dort wollten ihm die Kniee versagen, er stürzte dinein und warf sich trostlos auf der Sovha unter dem Spiegel: mitten in der sittlich dürgerlichen Gescha unter dem Spiegel: mitten in der sittlich dürgerlichen Gescha unter dem Spiegel: mitten in der sittlich dürgerlichen Gescha unter dem Spiegel: mitten in ihm hin und her schlug. Ein vergangenes Dasein tämpste dem gegenwärtigen, es war in gräulicher Augenblick.

Und so lag er eine Zeit, mit dem Gesicht in das Kissen versentt, auf welchem gestern Lucindens Arm geruht hatte. Ganz in einen Schmerz versunden, suhr er, sich berührt sühlend, schnell m die Hobe, ohne die Annal ung irgend einer Person gespurt

paben: ba erblickt er Lucin bie ihm nabe ftand.

Bermuthend, man habe fu gezendet, ihn abzuholen, ihr aufgetragen, ihn mit schidlichen sterlichen Worten in die Gesells daft, feinem wiberlichen Schid intgegen zu führen, rief er aus: Eie batte man nicht senden 1 nen, Lucinde, denn Sie find es. bie mich von bort vertrieb; ich rehre nicht gurud! Geben Sie mir, wenn Sie irgend eines Mitleids fabig find, schaffen Sie mir Gelegenheit und Mittel gur Flucht. Denn, damit Sie von mir zeugen fonnen, wie unmöglich es fei b zurudzubringen, so nehmen Sie ben Schluffel gu meinen agen, das Ihnen und Allen madminnig vorlommen muß. poren Sie den Schwur, den ich mir im Innern gethan und ben ich unauflöslich laut wiederhole: ne Jugend nugen, genießen mur mit Ihnen wollt' ich leben, Ablauf. Dieß aber sei so and so bas Alter im treuen, u left und ficher als irgend etwas, was por dem Altare je geschworen norden, was ich jest schwöre, indem ich Sie verlaffe, der betamernewurdigfte aller Menfchen."

Er machte eine Bewegung, zu entschlüpfen, ihr, die so gedrängt ver ihm stand; aber sie saßte ihn sanft in ihren Arm. — "Was machen Sie!" rief er aus. — "Lucidor," rief sie, "nicht zu bezwern, wie Sie wohl wähnen, Sie sind mein, ich die Ihre; ich sales Sie im meinen Armen, zaudern Sie nicht, die Jhrigen um ich zu schlagen. Ihr Bater ist Alles zufrieden; Antoni heirathet weine Schwester." Erstaunt zog er sich von ihr zurück. "Das wäre madt?" Aucinde lächelte und nickte; er entzog sich ihren Armen. Lassen Sie m. noch einmal in der Ferne sehen, was so nah,

fo nachft mir angehören foll." Er faßte ihre Banbe, Blid in Blid! "Lucinde, find Sie mein?" - Sie verfette: "Run ia boch." Die füßesten Thranen in bem treuften Auge; er umschlang fie und marf fein haupt hinter bas ihre, hieng wie am Uferfelfen ein Schiffbrüchiger; ber Boden bebte noch unter ihm. Nun aber fein entzückter Blid, fich wieder öffnend, fiel in den Spiegel. Da fab er fie in feinen Urmen, fich von ben ihren umschlungen; er blidte mieber und wieder bin. Solche Gefühle begleiten ben Menschen burchs gange Leben. Bugleich fab er auch auf ber Spiegelflache bie Landschaft, die ihm gestern fo graulich und ahnungsvoll erschienen mar, alanzender und berrlicher als je; und fich in folder Stellung. auf foldem hintergrunde! Genugfame Bergeltung aller Leiben.

"Wir find nicht allein," fagte Lucinde, und taum batte er fic pon feinem Entzuden erholt, fo ericbienen geputte und befrangte Mabchen und Knaben, Kranze tragend, ben Musgang versperrenb. "Das follte Alles anders werden," rief Lucinde, "wie artig war es eingerichtet, und nun geht's tumultugrisch burch einander!" Ein munterer Marich tonte von weitem, und man fab die Gefell-Schaft ben breiten Weg ber feierlich beiter beranziehen. Er zauberte. entgegen zu geben, und ichien feiner Schritte nur an ihrem Arm gewiß; fie blieb neben ibm, die feierliche Scene des Wiederfebens. bes Dants für eine ichon vollendete Bergebung von Augenblid au

Augenblick erwartenb.

Anders war's jedoch von den launischen Göttern beschloffen: eines Bosthorns luftig schmetternber Ton, von ber Begenseite, fcbien ben gangen Anftand in Berwirrung ju fegen. "Wer mag tommen?" rief Lucinde. Lucidorn ichauderte vor einer fremden Gegenwart. und auch ber Wagen ichien gang fremb. Gine zweisitgige, neue. gang neufte Reisechaife! Sie fuhr an ben Saal an. Ein ausaezeichneter anftandiger Rnabe fprang binten berunter, öffnete ben Schlag, aber Niemand ftieg beraus; Die Chaife mar leer, ber Rnabe stieg binein, mit einigen geschidten handgriffen marf et bie Spriegel jurud, und fo war, in einem Ru, bas nieblichfte Gebäude zur luftigften Spazierfahrt vor den Augen aller Anwesenben bereitet, die indeffen berantamen. Antoni, den Uebrigen por eilend, führte Julie ju bem Bagen. "Berfuchen Gie," fprach et, "ob Ihnen dieß Fuhrwert gefallen tann, um darin mit mir auf ben besten Wegen burch bie Welt zu rollen; ich werbe Sie feinen andern führen, und wo es irgend Roth thut, wollen wir uns gu belfen wiffen. Ueber bas Gebirg follen uns Saumroffe tragen und ben Wagen bagu."

"Sie find allerliebst!" rief Julie. Der Knabe trat beran und eigte mit Taschenspieler Bewandtheit alle Bequemlichkeiten. fleine

Bortheile und Bebendigfeiten bes gangen leichten Baucs.

ich teinen Dant," rief Julie, "nur auf ber Ctbe einen beweglichen himmel, aus biefer Wolle, in die Sie eten, will ich Ihnen berglich banten." Sie mar icon heungen, ihm Blid und Rußhand freundlich juwerfend. artig durfen Sie noch nicht zu mir herein; da ist aber berer, ben ich auf dieser Brobefahrt mitzunehmen gebente: t mo noch eine Brobe ju bestehen." Gie rief nach Lucibor, mit Bater und Schwiegervater in stummer Unterhaltung fich gern in das leichte Fuhrwert nöthigen ließ, da er musweichlich Bedürfniß fühlte, nur einen Augenblick auf eine Beife fich ju gerftreuen. Er faß neben ihr, fie rief Louison zu, wie er fahren folle. Alugs entfernten fie fich. b gehüllt, aus den Augen der verwundert Rachschauenden. Mie fette fich recht fest und bequem ins Edden. — "Ruden min auch borthin, herr Schwager, daß wir uns recht bequem s Angen feben." Sie empfinden meine Berwirrung, meine Berlegenbin noch immer wie im Traume, helfen Sie mir beraus. b. Sehen Sie die hübschen Bauersleute, wie sie freunds ben! Bei Ihrem Hiersein find Sie ja nicht ins obere Dorf 🗪. Alles wohlhabende Leute, die mir alle gewogen sind. Es and zu reich, dem man nicht einmal wohlwollend einen ben Dienft erweisen tonnte. Diefen Beg, ben wir fo tabren, hat mein Bater angelegt und auch bieses Gute wider. Ich glaub' es gern und geb' es zu; aber was sollen inferlichteiten gegen die Berworrenheit meines Innern! Rur Gebuld, ich will Ihnen die Reiche ber Belt und unticoleit zeigen; nun sind wir oben! Wie klar das ebene raen das Gebirg hinliegt! Alle diese Dörfer verdanken meis er gar viel, und Mutter und Töchtern wohl auch. Die Städtchens bort hinten macht erft bie Grenze. cher. Ich finde Sie in einer wunderlichen Stimmung; Sie **in wicht recht zu sagen, was Sie sagen wollten.** Run feben Sie bier links hinunter, wie fcon fich bas entwickelt! Die Kirche mit ihren hoben Linden, das Amthaus ien Bappeln binter bem Dorfbugel ber. Auch die Garten 1 wor und und ber Bart. Boftillon fuhr icharfer.

nete. Jenen Saal bort broben kennen Sie; er sieht sich von nes eben so gut an, wie die Gegend von dort her. Hier lenne wird gebal; nun gerade hier spiegeln wir uns oben großen Glas; man sieht uns dort recht gut, wir aber nus nicht errennen. — Fahre zu! — Dort haben sich vor

₹

Rurgem wahrscheinlich ein Baar Leute näher bespiegelt, und id müßte mich sehr irren, mit großer wechselseitiger Zufriebenbeit.

Lucidor verdrießlich erwiederte nichts; sie suhren eine Zeit lang stillschweigend vor sich hin, es gieng sehr schnell. "Her," sagt Julie, "fängt der schlechte Weg an: um den mögen Sie sich ein mal verdient machen. Eh es hinab geht, schauen Sie noch hinüber: die Buche meiner Mutter ragt mit ihrem herrlichen Gipfel über Alles hervor. Du fährst," suhr sie zum Kutschenden sort, "der schlechten Weg hin; wir nehmen den Fußpsad durchs Thal und sind eher drüben wie du." Im Aussteigen rief sie aus: "Dad gestehen Sie doch, der ewige Jude, der unruhige Anton Reiser, weiß noch seine Wallsahrten, bequem genug einzurichten, für sich und seine Genossen; es ist ein sehr schoner bequemer Wagen."

Und so war sie auch schon den Hügel brunten; Lucidor folgte sinnend und fand sie auf einer wohlgelegenen Bank sitzend; es war

Lucindens Blatchen. Sie lud ibn qu fic.

Inlie. Nun sitzen wir hier und gehen einander nichts an, dat hat denn doch so sein sollen. Das kleine Quecksilber wollt' Ihnen gar nicht anstehen. Nicht lieben konnten Sie ein solches Wesen, verhaßt war es Ihnen.

Lucidors Bermunderung nahm gu.

Inlie. Aber freilich Lucinde! Sie ist ber Inbegriff aller Boll tommenheiten, und die niedliche Schwester war ein für allemal ausgestochen. Ich seh' es, auf Ihren Lippen schwebt die Frage, wer uns so genau unterrichtet hat?

Lucidor. Es stedt ein Berrath dahinter! — Julie. Za wohl! ein Berrather ist im Spiele.

Lucidor. Rennen Sie ibn.

Inlie. Der ist balb entlarvt. Sie selbst! — Sie haben die löbliche oder unlöbliche Gewohnheit, mit sich selbst zu reden, und da will ich denn in unser Aller Namen bekennen, daß wir Sie wechselsweise behorcht haben.

Lucidor (auffpringenb). Gine faubere Gaftfreundschaft, auf biefe

Weise ben Fremben eine Falle zu stellen!

Inlie. Reineswegs; wir dachten nicht daran, Sie zu belauschen so wenig als irgend einen Andern. Sie wissen, Ihr Bett steht is einem Berschlag der Wand, von der Gegenseite geht ein anderen herein, der gewöhnlich nur zu häuslicher Niederlage dient. De hatten wir einige Tage vorher unsern Alten genöthigt zu schlafen, weil wir für ihn in seiner abgelegenen Einsiedelei viele Sorgi trugen; nun suhren Sie gleich den ersten Abend mit einem solcher leidenschaftlichen Monolog ins Zeug, dessen Inhalt er uns der andern Morgen angelegentlichst entdedte.

Lucidor batte nicht Luft, fie ju unterbrechen. Er entfernte fic

Enclor (höch ungufrieben über ben Borfall, ärgerlich über bie leichtstunige expendiung, fiand sitt). Für ben Scherz eines Abends mochte das imgeben; aber eine solche beschämende Mystification Tage und Rachte lang gegen einen unbefangenen Gast zu verüben, ist nicht

sergeiblich.

geblich befampft hatte.

Inte. Wir Alle haben uns in die Schuld getheilt, wir haben Sie Alle behorcht; ich aber allein buse die Schuld des horchens.

encider. Alle! besto mv t! Und wie konnten Sie mich ben Tag über ohne Beschämung ansehen, den Sie des Nachts stmäblich unersaubt überlisteten? Doch ich sehe jest ganz deutlich mit Einem Blid, daß Ihre Tagesanstalten nur darauf berechnet waren, mich zum Besten zu haben. Eine löbliche Familie! und wo bleibt die Gerechtigkeitslie ze Ihres Baters? — Und Lucinde!

Intic. Und Lucinde! — Was war das für ein Ton! Nicht wahr, Sie wollten sagen: wie tief es Sie schmerzt, von Lucinden übel zu venten, Lucinden mit uns Allen in Gine Klasse zu werfen?

Queibor. Lucinben begreif' ich nicht.

Inlie. Sie wollen sagen, diese reine edle Seele, dieses ruhig nesate Wesen, die Güte, das Wohlwollen selbst, diese Frau, wie sie sein sollte, verbindet sich mit einer leichtsinnigen Gesellschaft, mit einer überhinfabrenden Schwester, einem verzogenen Jungen und gewissen geheimnisvollen Personen! Das ist unbegreislich!

Lucider. Ja wohl ift bas unbegreiflich.

Intle. So begreifen Sie es benn! Lucinden wie uns Allen waren die Hande gebunden. Hatten Sie die Berlegenheit bemerken kinnen, wie sie sich kaum zurüchielt, Ihnen Alles zu offenbaren, Sie würden sie doppelt und dreisach lieben, wenn nicht jede wahre biebe an und für sich zehn und hundertsach wäre; auch versichere ich Sie, uns Allen ist der Spaß am Ende zu lang geworden.

Encider. A endigten Sie ihn nicht? Julie. I un nun auch aufzullären. Nachdem Ihr erster Kurzem wahrscheinlich ein Kaar Leute näher bespiegelt, ur müßte mich sehr irren, mit großer wechselseitiger Zufriebenh

Lucidor verdrießlich erwiederte nichts; sie suhren eine Zeit stillschweigend vor sich hin, es gieng sehr schnell. "Hier," Julie, "fängt der schlechte Weg an: um den mögen Sie sich mal verdient machen. She es hinab geht, schauen Sie noch hin die Buche meiner Mutter ragt mit ihrem herrlichen Sipsel Alles hervor. Du fährst," suhr sie zum Kutschenden fort, schlechten Weg hin; wir nehmen den Fußpsad durchs Thal sind eher drüben wie du." Im Aussteigen rief sie aus: gestehen Sie doch, der ewige Jude, der unruhige Anton Vweiß noch seine Wallfahrten bequem genug einzurichten, su und seine Genossen; es ist ein sehr schoner bequemer Wage

Und so war fie auch schon ben hügel brunten; Lucidor finnend und fand fie auf einer wohlgelegenen Bant fitent; ei

Lucindens Platchen. Sie lud ihn zu fich.

Inlie. Nun sitzen wir hier und gehen einander nichts an hat denn doch so sein sollen. Das kleine Quecksilber wollt's gar nicht anstehen. Nicht lieben konnten Sie ein solches W verbakt war es Ihnen.

Lucidors Bermunderung nahm gu.

Inlie. Aber freilich Lucinde! Sie ist der Inbegriff aller kommenheiten, und die niedliche Schwester war ein für al ausgestochen. Ich seh' es, auf Ihren Lippen schwebt die Jwer uns so genau unterrichtet hat?

Lucidor. Es stedt ein Berrath dahinter! — Julie. Ja wohl! ein Berrather ist im Spiele.

Lucidor. Nennen Sie ibn.

Inlie. Der ist balb entlardt. Sie selbst! — Sie habe löbliche ober unlöbliche Gewohnheit, mit sich selbst zu reben, da will ich benn in unser Aller Namen bekennen, daß wir wechselsweise behorcht haben.

Lucidor (aufspringend). Gine saubere Gastfreundschaft, auf

Beife ben Fremben eine Falle zu ftellen!

Inlie. Keineswegs; wir bachten nicht baran, Sie zu belau so wenig als irgend einen Andern. Sie wissen, Ihr Bett steinem Berschlag der Wand, von der Gegenseite geht ein ar herein, der gewöhnlich nur zu häuslicher Niederlage dient. hatten wir einige Tage vorher unsern Alten genöthigt zu schweil wir für ihn in seiner abgelegenen Einsiedelei viele Etrugen; nun suhren Sie gleich den ersten Abend mit einem sie leidenschaftlichen Monolog ins Zeug, dessen Inhalt er uns andern Morgen angelegentlichst entdeckte.

Lucidor batte nicht Luft, fie zu unterbrechen. Er entfernt

olgend). Wie war uns mit dieser Erklärung Julie (aufget gebient! Denn we gern: wenn Sie mir and nicht gerabe mider waren, 10 vien dog der Zustand, der mich erwartete, mir feineswegs munschenswerth. Frau Oberamtinännin zu sein, volche schreckliche Lage! Einen tuchtigen braven Mann zu haben, ber ben Leuten Recht sprechen foll und vor lauter Recht nicht gur Berechtigkeit tommen tann! er nach oben noch unten mot macht und, was bas S tite sich selbst nicht. Ich neis, was meine Mutter aus bat von der Unbeftechlich: Im, Unerschütterlichkeit meines serrers. blich, leider nach ihrem Tod, gieng ihm eine gewiffe it auf: er schien sich in die Belt zu finden, an ihr fich au gieichen, die er fich bisber perablich befampft batte.

Eneldor (höhft ungufrieden über ben Borfall, ärgerlich über bie leichtstninige beandtung, fiand fiit). Für ben Scherz eines Abends mochte das imgeben; aber eine solche beschämende Mystification Tage und Kadte lang gegen einen unbefangenen Gast zu verüben, ist nicht vereiblich.

Intie. Wir Alle haben uns in die Schuld getheilt, wir haben Sie Alle behorcht; ich aber allein buße die Schuld des Horchens.

enctor. Alle! besto unverzeihlicher! Und wie konnten Sie mich ben Tag über ohne Beschämung ansehen, ben Sie des Nachts stmablich unerlaubt überlisteten? Doch ich sehe jest ganz deutlich mit Sinem Blid, daß Ihre Tagesanstalten nur darauf berechnet waren, mich zum Besten zu haben. Eine löbliche Familie! und wo bleibt die Gerechtigkeitsliebe Ihres Baters? — Und Lucinde!

Intie. Und Lucinde! — Bas war bas für ein Ton! Richt mabr, Sie wollten fagen: wie tief es Sie schmerzt, von Lucinden abel zu benten, Lucinden mit uns Allen in Gine Klasse zu werfen?

Lucidor. Lucinben begreif' ich nicht.

Jutte. Sie wollen sagen, biese reine eble Seele, bieses ruhig gesatte Besen, die Gute, das Bohlwollen selbst, diese Frau, wie sie seine sollte, verbindet sich mit einer leichtsinnigen Gesellschaft, mit einer überhinsahrenden Schwester, einem verzogenen Jungen und gewissen geheimnisvollen Personen! Das ift unbegreislich!

Lucidor. 3a wohl ift bas unbegreiflich.

Julte. So begreifen Sie es benn! Lucinden wie uns Allen waren die hande gebunden. Hatten Sie die Berlegenheit bemerken konnen, wie sie sich taum zurüchielt, Ihnen Alles zu offenbaren, Sie wurden sie doppelt und breifach lieben, wenn nicht jede wahre sied an und für sich zehn und hundertsach ware; auch versichere ich Sie, uns Allen ist der Spaß am Ende zu lang geworden.

Eneider. Warum endigten Sie ihn nicht?

Julle. Das ift nun auch aufzuklaren. Rachbem 3hr erfter

Monolog bem Bater bekannt geworden und er gar bald bemerker tonnte, daß alle feine Rinder nichts gegen einen folden Laufd einzuwenden hatten, fo entschloß er fich, alsobald zu Ihrem Bate ju reisen. Die Wichtigkeit bes Geschäfts mar ihm bebentlich. Gin Bater allein fühlt ben Respekt, ben man einem Bater schuldig ift - Er muß es zuerst wissen, sagte ber meine, um nicht etwa binterdrein, wenn wir einig find, eine argerlich erzwungene Bu stimmung zu geben. Ich tenne ihn genau, ich weiß, wie er einen Gedanten, eine Neigung, einen Borfat festhält, und es ift mit bange genug. Er bat fich Julien, seine Karten und Brospette fe jufammen gebacht, bag er fich fcon vornahm, bas Alles gulet bierher zu stiften, wenn der Tag tame, wo das junge Baar fic bier niederließe und Ort und Stelle fo leicht nicht verandern tonnte: ba wollt' er alle Ferien uns zuwenden, und mas er für Liebel und Gutes im Sinne hatte. Er muß zuerst erfahren, mas bie Ratur und für einen Streich gespielt, ba noch nichts eigentlich erklart, noch nichts entschieden ift. hierauf nahm er uns Allen ben feierlichsten Sandichlag ab, bag wir Sie beobachten und, es gefchebe. mas da wolle. Sie binbalten follten. Wie fich die Rudreise per gogert, wie es Runft, Mube und Beharrlichteit gefoftet, 3bres Baters Einwilligung zu erlangen, das mögen Sie von ihm felbft boren. Genug, Die Sache ift abgethan, Lucinde ift Ihnen gegonnt. -

Und so waren beibe, vom ersten Sitze lebhaft sich entsernend, unterwegs anhaltend, immer fortsprechend und langsam weiter gehend, über die Wiesen hin, auf die Erhöhung gekommen an einen andern wohlgebahnten Kunstweg. Der Wagen suhr schnell beran; augenblick machte sie ihren Nachdar ausmerksam auf ein seltssams Schauspiel. Die ganze Maschinerie, worauf sich der Bruder so viel zu Gute that, war belebt und bewegt: schon sührten die Räber eine Menschenzahl auf und nieder, schon wogten die Schassteln, Mastdäume wurden erklettert, und was man nicht Alles fit kühnen Schwung und Sprung über den häuptern einer unzahlbaren Menge gewagt sah! Alles das hatte der Junker in Bewegung geset, damit nach der Tasel die Jäste fröhlich unterhalten würden. "Du fährst noch durchs untere Worf," rief Julie; "die Leute wollen mir wohl, und sie sollen sehen, wie wohl es mir geht."

Das Dorf war öde, die Jüngern sämmtlich hatten schon den Lustplatz ereilt; alte Männer und Frauen zeigten sich, durch das Posthorn erregt, an Thur und Fenstern, Alles grüßte, segnete, rief: o! das schöne Baar!

Inlie. Nun ba haben Sie's! Bir hatten am Enbe boch moll jufammen gepaßt; es tann Sie noch reuen.

Lucidor. Jest aber, liebe Schmägerin! -

Julie. Richt mabr, jest "lieb," ba Gie mich los find.

,

Eneider.
entwortlichte 1 ber Handebruck, da Sie meine übers schreckliche Steuung tannen und fühlen mußten? So gründlich Boshaftes ist mir in der L noch nichts vorgekommen.

Intie. Danten Sie Goti, nun war's abgebüßt, Alles ist verziehen. Ich wollte Sie nie, bas ist wahr; aber daß Sie mich ganz und gar nicht wollten, seiht tein Mädchen, und dieser bergeben und befer were sont schaft. Ich gestehe, war schaftschaft, und ich verzeihe mir nur, indem ich Ihren vergebe, und so se denn Alles verzeben und verzessen!

Bart schon wieder, und so 5 bald um die weite Welt und

auch wohl jurud; wie treff uns ber.

Sie waren vor dem Gal ten inwon angelangt, er schien leer; bie Gesellschaft hatte sich, i tino gen, die Laselzeit überlang verschoben zu sehen, zum n bewegt. Antoni aber und kucinde traten hervor. Julie i sich aus dem Wagen ihrem Freund entgegen, sie dankte in einer herzlichen Umarmung und enthielt sich nicht der freudigsten Thränen. Des edlen Mannes Vange röthete sich, seine Züge traten entsaltet hervor, sein Auge blidte seucht, und ein schoner bedeutender Jüngling erschien aus ter hülle.

Und fo jogen beibe Baare jur Gefellicaft, mit Gefühlen, Die

ber fconfte Traum nicht zu geben vermochte.

## Behntes Rapitel.

Bater und Sohn waren, von einem Reitknecht begleitet, durch eine angenehme Gegend gekt mmen, als dieser, im Angesicht einer toben Mauer, die einen wetten Bezirk zu umschließen schien, stillestaltend, bedeutete, sie moch en nun zu Fuße sich dem großen Thore albern, weil tein Pferd in di en Kreis eingelassen würde: sie zogen die Slocke, das Thor eröffnete sich, ohne daß eine Menschengestalt sichtar geworden wäre, und sie giengen auf ein altes Gebäude is, das zwischen uralten Stämmen von Buchen und Eichen ihnen entgegen schimmerte. Wunderbar war es anzusehen: denn so alt der Form nach schien, so war es doch, als wenn Maurer und Steinmehen so eben erst abgegangen wären; bergestalt neu, vollkändig und nett erschienen die Fugen wie die ausgearbeiteten Bergierungen.

Der metallne schwere Ring an einer wohlgeschnisten Pforte lub fie ein, ju flopfen, welches Felix muthwillig etwas unsanft verrichtete; auch diese Thüre sprang auf, und sie kanden zunäckt auf der Hausslur ein Frauenzimmer sizen von mittlerem Alter, am Stidrahmen mit einer wohlgezeichneten Arbeit beschäftigt. Diese begrüßte sogleich die Ankommenden als schon gemeldet und begann ein heiteres Lied zu singen, woraus sogleich aus einer benachdarten Thüre ein Frauenzimmer heraustrat, das man für die Beschließerin und thätige Haushälterin, nach den Anhängseln ihres Gürtels, ohne weiteres zu erkennen hatte. Auch diese freundlich grüßend sührte die Fremden eine Treppe hinauf und eröffnete ihnen einen Saal, der sie ernsthaft ansprach, weit, hoch, ringsum getäselt, oben drüber eine Keihensolge historischer Schilberungen. Zwei Bersonen traten ihnen entgegen, ein jüngeres Frauenzimmer und ein ältlicher Mann.

Jene hieß den Gaft sogleich freimuthig willtommen. "Sie sind," sagte sie, "als einer der Unsern angemeldet. Wie soll ich Ihnen aber turz und gut den Gegenwärtigen vorstellen? Er ist unser Hausfreund im schönsten und weitesten Sinne, bei Tage der besehrende Gesellschafter, bei Nacht Astronom, und Arzt zu jeder Stunde."

"Und ich," versetzte dieser freundlich, "empsehle Ihnen dieses Frauenzimmer, als die bei Tage unermüdet Geschäftige, bei Nacht, wenn's Noth thut, gleich bei der Hand, und immersort die heiterste Lebensbegleiterin."

Angela, so nannte man die durch Gestalt und Betragen einsnehmende Schöne, verkündigte sodann die Ankunft Makariens; ein grüner Borhang zog sich auf, und eine älkliche wunderwürdige Dame ward auf einem Lehnsesselle von zwei jungen hübschen Madchen hereingeschoben, wie von zwei andern ein runder Tisch mit erwünschtem Frühstück. In einem Winkel der ringsumhergehenden massiven eichenen Bänke waren Kissen gelegt, darauf septen sich die obigen dreie, Makarie in ihrem Sessel gegen ihnen über. Felix verzehrte sein Frühstück stehend, im Saal umberwandelnd und die ritterlichen Bilder über dem Getäsel neugierig betrachtend.

Makarie sprach zu Wilhelm als einem Vertrauten, sie schien sich in geistreicher Schilberung ihrer Verwandten zu erfreuen; es war, als wenn sie die innere Natur eines Ichen durch die ihn umgebende individuelle Maste durchschaute. Die Versonen, welche Wilhelm kannte, standen wie verklärt vor seiner Seele; das einssichtige Wohlwollen der unschähdigbaren Frau hatte die Schale loss

gelöst und ben gefunden Rern veredelt und belebt.

Nachdem nun diese angenehmen Gegenstände durch die freundlichste Behandlung erschöpft waren, sprach sie zu dem würdigen Gesellschafter: "Sie werden von der Gegenwart dieses neuen Freunbes nicht wiederum Anlaß zu einer Entschuldigung sinden und die versprochene und 1 pi er scheint von der

Jener aber verzezue varauf: "sie wi t, sche Schwierigkeit es ift, sich über biese Gege i erkli ; benn es ist von nickts wenigerem als von b 211 auch 1 slicher und weit: enslangender Mittel die Rel

"Ich geb' es zu," verse larie: "denn man kommt in terpelte Berlegenheit. Spr pr n von Mißbrauch, so scheint man die Bürde des Mittel sei anzutasten, denn es liegt ja immer noch in dem Mißbrauch vervorgen; spricht man von Mittel, so kann man kaum zugeben, daß seine Gründlichkeit und Bürde ugend einen Mißbrauch zulasse. Indessen, da wir unter uns sind, nichts sessen, nichts nach außen wirken, sondern nur uns auf-kören wollen, so kann das Gespräch immer vorwärts gehen."

"Doch müßten wir," versetzte der bedächtige Mann, "vorher anfragen, ob unser neuer Freund auch Lust habe, an einer gewissermaßen abstrusen Materie Theil zu nehmen, und ob er nicht vorzöge, in seinem Zimmer einer nöthigen Ruhe zu pslegen. Sollte vohl unsere Angelegenheit, außer dem Zusammenhange, ohne Kenntniß, wie wir darauf gelangt, von ihm gern und günstig

aufgenommen werben?"

Wenn ich das, was gefagt haben, mir durch etwas Analoges erklären möchte, so int es ungefähr der Fall zu sein, wenn man die Heuchelei angr und eines Angriffs auf die Religion

beidulbigt werben tann."

"Wir können die Analogie gelten lassen," versetzte der Hausfreund: "denn es ist auch hier von einem Complex mehrerer bebentender Menschen, von einer hohen Wissenschaft, von einer wichtigen Kunst und, daß ich turz sei, von der Mathematik die Rede."

3d habe," versette W m, "wenn ich auch über die frembesten Gegenstände sprechen horre, mir immer etwas daraus nehmen tennen: denn Alles, was de : einen Menschen interessirt, wird auch

in bem andern einen Anklat finden.".

"Borausgeseht," sagte & er, "daß er sich eine gewisse Freibeit des Geistes erworben ho so will ich von meiner Seite wenigstens Ihrem Verharren nichts entaggen stellen."

Bas aber fangen wir mit Felig an?" fragte Makarie, "welcher, wie ich febe, mit ber Betrachtung jener Bilber ich fertig ist und

einige Ungebuld merten läßt."

"Bergonnt mir, diesem Frauenzimmer etwas ins Ohr zu sagen," verfeste Jelix, raunte Angela etwas stille zu, die sich mit ihm entsernte, bald aber lächelnd zurücklam, da benn der Hausfreund folgendermaß zu reben ansieng. "In solchen Fällen, wo man irgend eine Mißbilligung, einen Tadel, auch nur ein Bebenken aussprechen soll, nehme ich nicht gern die Initiative; ich suche mir eine Autorität, bei welcher ich mich beruhigen kann, indem ich sinde, daß mir ein Anderer zur Seite steht. Loben thu' ich ohne Bedenken, denn warum soll ich verschweigen, wenn mir etwas zusagt? sollte es auch meine Beschränktheit ausdrücken, so hab' ich mich deren nicht zu schämen; tadle ich aber, so kann mir begegnen, daß ich etwas Fürtressliches abweise, und dauch zieh ich mir die Mißbilligung Anderer zu, die se besser verstehen; ich muß mich zurücknehmen, wenn ich außegeklärt werde. Deswegen bring' ich hier einiges Geschriebene, sogen geklärt werde. Deswegen bring' ich hier einiges Geschriebene, sogen so wenig als mir selbst; eine Zustimmung aus der Ferne und Fremde scheint mir mehr Sicherheit zu geben." Er sieng nunmehr nach erhaltener Erlaudniß folgendermaßen zu lesen an.

Wenn wir aber uns bewogen sinden, diesen werthen Mann nicht lesen zu lassen, so werden es unsere Gönner wahrscheinlich geneigt aufnehmen; denn was oben gegen das Berweilen Wilhelms bei dieser Unterhaltung gesagt worden, gilt noch mehr in dem Falle, in welchem wir uns besinden. Unsere Freunde haben einen Roman in die Hand genommen, und wenn dieser hie und da schon mehr als billig didaktisch geworden, so sinden wir doch gerathen, die Geduld unsere Wohlwollenden nicht noch weiter auf die Probe zu stellen. Die Papiere, die uns dorliegen, gedenken wir an einem andern Orte abdrucken zu lassen, und sahren dießmal im Geschichtslichen ohne weiteres sort, da wir selbst ungeduldig sind, das obewaltende Räthsel endlich ausgeklärt zu sehen.

Enthalten können wir uns aber doch nicht, ferner Einiges zu erwähnen, was noch vor dem abendlichen Scheiden dieser edlen Gesellschaft zur Sprache kam. Wilhelm, nachdem er jener Borsesung aufmerksam zugehört, äußerte ganz unbewunden: "Hier vernehme ich von großen Naturgaben, Fähigkeiten und Fertigkeiten, und doch zulett, bei ihrer Unwendung, manches Bedenken. Sollte ich mich darüber ins Kurze fassen, so würde ich ausrusen: große Gedanken und ein reines Herz, das ist's, was wir uns von Gott erbitten sollten!"

Diesen verständigen Worten Beifall gebend, löste die Versammslung sich auf; der Astronom aber versprach, Wilhelmen in dieser herrlichen klaren Nacht an den Wundern des gestirnten himmels vollkommen Theil nehmen zu lassen.

Nach einigen Stunden ließ der Aftronom feinen Gaft die Treppen zur Sternwarte sich hinauswinden und zulest auf die völlig freie Fläche eines runden hohen Thurmes heraustreten. Die heiterste Nacht, von allen Sternen leuchtend und funkelnd, umgab den Schanenden, welcher zum ersten Male das hohe himmelsgewölbe in seiner ganzen Herrlichkeit zu erblichen glaubte. Denn im geweinen Leben, abgerechnet die ungünstige Witterung, die uns den Glanzraum des Uethers verbirgt, hindern uns zu Hause bald Dächer und Giebel, auswärts bald Wälder und Felsen, am meisten aber überall die inneren Beunruhigungen des Gemüths, die uns alle Umsicht mehr als Nebel und Miswetter zu verdüstern sich hin und

ber bewegen.

Ergriffen und erstaunt hielt er fich beibe Mugen gu. Das Uns gebeure bort auf, erhaben zu fein, es überreicht unfere Saffungs: fraft, es brobt, uns ju vernichten. Bas bin ich benn gegen bas III? fprach er ju feinem Geifte; wie tann ich ihm gegenüber, wie tann ich in feiner Mitte fteben? Rach einem furgen lleberbenten jedoch fuhr er fort: Das Resultat unfres heutigen Abends löst ja auch bas Rathfel gegenwärtigen Augenblicks. Wie fann fich ber Menich gegen bas Unendliche ftellen, als wenn er alle geiftigen Brafte, Die nach vielen Seiten hingezogen werben, in feinem Innerften, Tiefften versammelt, wenn er fich fragt: barfft bu bich in ber Mitte biefer ewig lebendigen Ordnung auch nur benten, sobald nicht gleichfalls in bir ein berrlich Bewegtes um einen reinen Mittelpuntt freisend hervorthut? Und felbft, wenn es bir fcmer murbe, biefen Mittelpuntt in beinem Bujen aufzufinden, fo murbeft bu ibn baran erfennen, bag eine moblwollenbe, mobitbatige Wirtung von ihm ausgeht und von ihm Zeugniß giebt.

Wer foll, wer tann aber auf sein vergangenes Leben juruds bliden, ohne gewissermaßen irre zu werden, da er meistens finden wird, daß sein Wollen richtig, sein Thun falsch, sein Begehren tabelbaft, und sein Erlangen bennoch erwünscht gewesen?

Wie oft hast du diese Gestirne leuchten gesehen, und haben sie bid nicht jederzeit anders gefunden? sie aber sind immer dieselbigen und sagen immer dasselbige: wir bezeichnen, wiederholen sie, durch ansern gesemäßigen Gang Tag und Stunde; frage dich auch, wie verhältst du dich zu Tag und Stunde? — Und so kann ich benn diesmal antworten: des gegenwärtigen Berhältnisses hab' ich mich nicht zu schämen; meine Absicht ist, einen edlen Familientreis in allen seinen Gliedern erwünscht verbunden herzustellen; der Begist bezeichnet. Ich soll erforschen, was edle Geelen auseinander dass, soll harst du vor diesen himmlischen Jeerschaaren bekennen; ache barst du vor diesen himmlischen Jeerschaaren bekennen; ache nie deiner, sie würden zwar über deine Beschränktheit lächeln, aber sie ehrten gewiß beinen Borsat und begünstigten dessen füllung.

Bei biesen Worten und Gebanken wendete er sich, umber gu ichen; da fiel ihm Jupiter in die Augen, das Gludsgestirn, jo berrlich leuchtend als je; er nabm bas Omen als gunftig auf und verharrte freudig in biefem Anschauen eine Zeit lang.

Hief ibn eben biefes Bestirn burch ein volltommenes Fernrobr, in bebeutenber Grobe, begleitet von feinen Monden, als ein bimmlifches Bunder anichauen.

Als unser Freund lange barin versunten geblieben, wendere er sich um und sprach zu bem Sternfreunde: "Ich weiß nicht, ob ich Ihnen banken soll, baß Sie mir bieses Genirn so über alles Maß näber gerückt. Als ich es vorbin sah, stand es im Berbälteniß zu ben übrigen ungähligen bes Simmels und zu mir selbit; jest aber tritt es in meiner Einbildungstraft unverhaltnismäßig bervor, und ich weiß nicht, ob ich die übrigen Schaaren gleicherweise beranzusübren wünschen sollte. Sie werden mich einengen, mich beängitigen."

So ergieng fich unfer Freund nach feiner Gewohnheit weiter, und es tam bei biefer Belegenbeit mandes Unerwartete gur Sprace. Auf einiges Erwiedern bes Aunftverftandigen verfeste Wilhelm: "Id begreife recht gut, bag es euch Simmeletundigen bie großte Freude gemabren muß, bas ungebeure Beltall nach und nach jo berangugieben, wie ich bier ben Planeten fab und febe. Aber erlauben Gie mir, es auszusprechen: ich babe im Leben überhaupt und im Durdidnitt gefunden, bag biefe Mittel, woburd wir unfern Ginnen ju Gulfe tommen, feine fintlich gunftige Birtung auf ben Menfchen ausüben. Ber burd Brillen fiebt, balt fich fur kluger, als er ift: benn fein außerer Sinn wird baburd mit feiner innern Urtbeilafabigkeit außer Gleichgewicht gefest; ca gebort eine bobere Rultur baju, beren nur porjügliche Menfchen fabig find, inneres Babres mit Diefem von außen berangerudten Falfchen einigermaßen auszugteiden. So oft ich burch eine Brille febe, bin ich ein anderer Menich und gefalle mir felbit nicht; ich febe mehr, als ich seben follte, bie schärfer gegebene Belt harmonirt nicht mit meinem Innern, und ich lege bie Glafer geschwinder wieder meg, menn meine Reugierbe, wie biefes ober jenes in ber Ferne beschaffen fein modte, befriedigt ift."

Auf einige iderzbafte Bemerkungen bes Aftronomen fubr Bilbelm fort: "Bir werden biese Glafer so wenig als irgend ein Maschinenwesen aus ber Belt bannen; aber bem Sittenbeobachter ift es wichtig, zu erforschen und zu wissen, wober sid Ranches in die Menscheit eingeschlichen bat, worüber man sich bellagt. So bin ich z. B. überzeugt, daß die Gewohnbeit, Annaberungsbrillen zu tragen, an dem Tüntel unserer jungen Leute haupt-

jablich Schuld ba:."

Unter Diefen Gefpraden mar bie Racht weit vorgerudt, worauf

ber im Bad brte idlag that, 1., auf ber Sonne poreilende Benu beten Glange zu ericheinen :

া em jungen Freunde den Bors nieberzulegen und einige Reit ju fclafen, um alsbann 1 : jrijwerem Blid die dem Aufgang welche eben beute in ibrem pollen= the, su schauen und zu begrüßen.

Wilhelm, ber fich bis auf ben Augenblid recht ftraff und munter erbalten batte, fühlte auf biefe Anmuthung bes wohlwollenden, vorforglichen Mannes fich wirtlich erschöpft; er legte fich nieber

und war augenblidlich in ben tiefften Schlaf versunten.

Gewedt von bem Sternfundigen fprang Bilbelm auf und eilte jum Renfter; bort ftaunte, ftarrte er einen Augenblid, bann rief er entbufigstifch: "Belde Berrlichkeit! welch ein Bunder!" Andere Borte bes Entzudens folgten, aber ibm blieb ber Anblid immer ein Bunber, ein großes Bunber.

"Daß Ihnen Diefes liebenswürdige Geftirn, bas beute in Fülle und herrlichkeit wie felten erscheint, überraschend entgegentreten murbe, fonnt' ich vorausseben; aber bas barf ich wohl aussprechen, obne talt gescholten zu werben, tein Bunber feb' ich, burchaus

fein Bunber!"

EXECUTE AND IN

"Wie tonnten Sie auch?" verfette Wilhelm; "ba ich es mitbringe, ba ich es in mir trage, ba ich nicht weiß, wie mir gefdieht. Laffen Sie mich noch immer ftumm und ftaunend binbliden, sodann vernehmen Sie!" Rach einer Pause fuhr er fort: 3d lag fanft, aber tief eingeschlafen, ba fand ich mich in ben gestrigen Saal verfest, aber allein. Der grune Borbang gieng auf, Makariens Seffel bewegte fich hervor, von felbst wie ein belebtes Wefen; er glangte golben, ihre Rleiber ichienen priefterlich, ibr Unblid leuchtete fanft; ich war im Begriff, mich niebergumerfen. Bollen entwidelten fich um ihre Suge, fteigend hoben fie flügel: artig bie heilige Gestalt empor; an ber Stelle ihres herrlichen Angefichtes fab ich gulest, swifden fich theilendem Bewolf, einen Stern blinken, ber immer aufwarts getragen murbe und burd bas eröffnete Dedengewölb fich i bem gangen Sternhimmel vereinigte, ber fich immer zu verbreiten und Alles zu umschließen schien. In bem Augenblid weden Sie mich auf; fchlaftrunken taumle ich nach dem Fenster, den Stern noch lebhaft in meinem Auge, und wie in nun hinblide — ber Morgenstern, von gleicher Schonheit, obiden vielleicht nicht von gleicher ftrahlender Berrlichkeit, wirklich bor mir! Diefer wirkliche ba broben schwebende Stern fest fich an bie Stelle bes geträumten, er gebrt auf, mas an bem ericheinenben Derrliches war; aber ich ichaue boch fort und fort, und Sie ichauen ja mit mir, was eigentlich por meinen Augen zugleich mit dem Rebel bes Schlafes hatte verschwinden follen."

Der Uftronom rief aus: "Bunder, ja Bunder! Sie wiffen

felbst nicht, welche mundersame Rebe Sie führten. Möge bieß nicht auf den Abschied der Herrlichen hindeuten, welcher früher

ober fpater eine folche Apotheofe beschieben ift."

Den andern Morgen eilte Wilhelm, um seinen Felix aufzusuchen, der sich früh ganz in der Stille weggeschlichen hatte, nach
dem Garten, den er zu seiner Verwunderung durch eine Anzahl Mädchen bearbeitet sah; alle, wo nicht schön, doch keine häßlich, keine, die das zwanzigste Jahr erreicht zu haben schien. Sie waren verschiedentlich gekleidet, als verschiedenen Ortschaften angehörig,

thatig, heiter grußend und fortarbeitend.

Ihm begegnete Angela, welche die Arbeit anzuordnen und ju beurtheilen auf und ab gieng; ihr ließ ber Gaft feine Bermunberung, über eine fo hubsche lebensthätige Rolonie vermerten. "Diese " versette fie, "ftirbt nicht aus, andert fich, aber bleibt immer biefelbe. Denn mit bem zwanzigften Jahr treten biefe, fo wie die fammtlichen Bewohnerinnen unfrer Stiftung, ins thatige Leben, meistens in ben Cheftand. Alle jungen Manner ber Nachbarschaft, die sich eine wadere Gattin wünschen, sind aufmertsam auf dasjenige, mas fich bei uns entwickelt. Auch find unfre Boglinge bier nicht etwan eingesperrt, fie haben sich schon auf manchem Rahrmarkte umgesehen, sind gesehen worden, gewünscht und verlobt; und so warten benn mehrere Familien schon aufmerksam, wenn bei uns wieder Blat wird, um die Ihrigen einzuführen." Rachbem diese Angelegenheit besprochen mar, tonnte der Gaft feiner neuen Freundin ben Bunich nicht bergen, bas gestern Abend Borgelefene nochmals burchzuseben. "Den hauptfinn ber Unterhaltung babe ich gefaßt," fagte er; "nun mocht' ich aber auch bas Gingelne, wovon die Rede mar, naber tennen lernen."

"Diefen Bunich zu befriedigen," verfette Jene, "finde ich mich gludlicherweise fogleich in bem Falle; bas Berhaltniß, bas Ihnen fo fonell zu unserm Innersten gegeben marb, berechtigt mich, Ihnen ju fagen, daß jene Bapiere icon in meinen Banden und von mir nebst andern Blättern forgfältig aufgehoben werden. Meine Berrin, fuhr fie fort, ift von ber Wichtigteit bes augenblidlichen Gefprachs bochlich überzeugt; babei gebe vorüber, fagt fie, mas tein Buch enthält, und boch wieder das Befte, mas Bucher jemals enthalten haben. Deßhalb machte sie mir's zur Pflicht, einzelne gute Gebanten aufzubemahren, Die aus einem geiftreichen Gefprach, wie Samentorner aus einer vielaftigen Pflange, bervorfpringen. man treu, sagte sie, bas Gegenwärtige festzuhalten, so wird man erst Freude an der Ueberlieferung haben, indem wir den besten Bebanten icon ausgesprochen, bas liebensmurbigfte Befühl icon ausgebrückt finden. hiedurch kommen wir jum Unschauen jener Uebereinstimmung, wozu ber Mensch berufen ift, wozu er fich oft t seinen Willen finden muß, da er sich gar zu gern einbildet, Belt fange mit ihm von vorne an."

Ingela fuhr fort, dem Gafte weiter ju vertrauen, daß baburch bedeutendes Archiv entstanden sei, woraus sie in schlaflosen ten manchmal ein Blatt Makarien porlese; bei welcher Gelegen= benn wieder auf eine merkwürdige Beise tausend Einzelnheiten ripringen, eben als wenn eine Maffe Quedfilber fällt und nach allen Seiten bin in die vielfachsten unzähligen Rugelchen

eilt.

Auf seine Frage: in wiefern dieses Archiv als Geheimniß bei werbe? eröffnete fie: daß allerdings nur die nachste Umng davon Renntniß habe, doch wolle sie es wohl verantworten ibm, da er Luft bezeige, sogleich einige Hefte vorlegen. Inter biefem Gartengespräche waren sie gegen bas Schloß ge= t. und in die Zimmer eines Seitengebaubes eintretend, fagte ichelnd: "Ich habe bei biefer Gelegenheit Ihnen noch ein Genik zu vertrauen, worauf Sie am wenigsten porbereitet find." ließ ihn barauf burch einen Borbang in ein Rabinet hineinn, wo er, freilich zu großer Berwunderung, feinen Felix ibend an einem Tische sigen sab und fich nicht gleich biesen warteten Fleiß enträthseln tonnte. Bald aber ward er belehrt, Ingela ibm entbedte, daß ber Anabe jenen Augenblick feines

dwindens hiezu angewendet und erklart, Schreiben und Reiten

Infer Freund ward sodann in ein Zimmer geführt, wo er in anten ringsum viele wohlgeordnete Bapiere ju feben batte. riten mancher Urt beuteten auf ben verschiedenften Inhalt, icht und Ordnung leuchtete bervor. Als nun Bilbelm folche Mae pries, eignete das Berdienft berfelben Angela bem Sausibe qui bie Anlage nicht allein, fondern auch in schwierigen n die Ginfchaltung wiffe er mit eigener Ueberficht bestimmt eiten. Darauf suchte fie bie gestern vorgelesenen Manuscripte und vergonnte bem Begierigen, fich berfelben, fo wie alles igen zu bedienen und nicht nur Einsicht davon, sondern auch

brift zu nehmen.

as Ginzige, wozu er Lust habe.

bier nun mußte ber Freund bescheiden zu Werke geben, benn und fich nur allzuviel Ungiebendes und Bunfchenswerthes; beers achtete er die Befte furger, faum jufammenhangender Gage ft schäpenswerth. Refultate maren es, die, wenn wir nicht Beranlassung missen, als parador erscheinen, und aber nöthigen, sintelft eines umgefehrten Findens und Erfindens rudwarts ju n und uns die Kiliation solcher Gedanken von weit her, von in berauf, wo möglich, zu vergegenwärtigen. Auch bergleichen jen wir aus oben angeführten Urfachen teinen Blat einraumen.

Jeboch werden wir die erste sich darbietende Gelegenheit nich saumen und am schicklichen Orte auch das hier Gewonnen Auswahl darzubringen wissen.

Am britten Tage Morgens begab sich unser Freund zu Ar und nicht ohne einige Berlegenheit stand er vor ihr. "Heut ich scheiden," sprach er, "und von der tressschen Frau, be ich gestern den ganzen Tag leider nicht vorgelassen worden, 1 letzen Aufträge erhalten. Hier nun liegt mir Etwas auf herzen, auf dem ganzen innern Sinn, worüber ich aufgeklä sein wünschte. Wenn es möglich ist, so gönnen Sie mir Wobltbat."

"Ich glaube Sie zu verstehen," sagte die Angenehme, fprechen Sie weiter." - "Ein wunderbarer Traum," fuhr er "einige Worte bes ernften himmelstundigen, ein abgesondertes schlossenes Kach in ben zugänglichen Schränken, mit ber Insch Makariens Eigenheiten, diese Beranlassungen gesellen si einer innern Stimme, die mir guruft, die Bemühung um himmelslichter fei nicht etwa nur eine wiffenschaftliche Liebhal ein Bestreben nach Renntniß bes Sternenalls, vielmehr sei zu muthen : es liege bier ein gang eigenes Berhaltnig Matarien ben Gestirnen verborgen, bas zu erkennen mir bochft wichtig mußte. Ich bin weber neugierig noch jubringlich, aber bie ein so wichtiger Kall für den Geist- und Sinnforscher, ba mich nicht enthalten kann, anzufragen: ob man zu so v Bertrauen nicht auch noch diefes Uebermaß ju vergonnen bel möchte?" - "Diefes zu gewähren bin ich berechtigt," verfest Gefällige. "Ihr mertwürdiger Traum ift gwar Matarien ein beimniß geblieben, aber ich babe mit dem Sausfreund Ihr foi bares geiftiges Gingreifen, Ihr unvermuthetes Erfaffen ber tie Geheimniffe betrachtet und überlegt, und wir durfen uns ermuth Sie weiter zu führen. Laffen Sie mich nun guvorderft gleid weise reben! Bei schwer begreiflichen Dingen thut man wohl, auf biefe Weise zu belfen.

"Wie man von dem Dichter sagt, die Elemente der sittl Welt seien in seiner Natur innerlichst verborgen und hätten nur aus ihm nach und nach zu entwideln, daß ihm nichts is Welt zum Anschauen komme, was er nicht vorher in der Ahzgehabt: eben so sind, wie es scheinen will, Makarien die Ber nisse unsres Sonnenspstems von Ansag an, erst ruhend, so sich nach und nach entwickelnd, sernerhin sich immer deutliche lebend, gründlich eingeboren. Erst litt sie an diesen Erscheinur dann vergnügte sie sich daran, und mit den Jahren wuchs Entzücken. Richt eher jedoch kam sie bierüber zur Einbeit

Beruhigung, als bis fie den Beistand, den Freund gewonnen hatte, besten Berdienst Sie auch icon genugsam kennen lernten.

"Als Mathematiker und Philosoph ungläubig von Anfang, war er lange zweifelhaft, ob diese Anschauung nicht etwa angelernt sei; denn Makarie mußte gestehen, frühzeitig Unterricht in der Aronomie genossen und sich leidenschaftlich damit beschäftigt zu beben. Daneben berichtete sie aber auch: wie sie viele Jahre ihres Lebens die innern Erscheinungen mit dem außern Gewahrwerden zusammengehalten und verglichen, aber niemals hierin eine Ueberzeinkimmung sinden können.

"Der Wissende ließ sich hierauf dasjenige, was sie schaute, welches ihr nur von Zeit zu Zeit ganz deutlich war, auf das Geaaueste vortragen, stellte Berechnungen an und folgerte daraus,
daß sie nicht sowohl das ganze Sonnensystem in sich trage, sondern daß sie sich vielmehr geistig als ein integrirender Theil darin
bewege. Er versuhr nach dieser Boraussehung, und seine Calculs
wurden auf eine unglaubliche Weise durch ihre Aussagen bestätigt.

"So viel nur darf ich Ihnen dießmal vertrauen, und auch bieses eröffne ich nur mit der dringenden Bitte, gegen Niemanden bievon irgend ein Wort zu erwähnen. Denn sollte nicht jeder Berhändige und Bernünftige, bei dem reinsten Wohlwollen, derseleichen Aeußerungen für Phantasieen, für übelverstandene Erzunerungen eines früher eingelernten Wissens halten und erklären? Die Familie selbst weiß nichts Näheres hievon; diese geheimen Anschaungen, die entzüdenden Gesichte sind es, die bei den Ihrigen als Krankheit gelten, wodurch sie augenblidlich gehindert sei, an der Welt und ihren Interessen Theil zu nehmen. Dieß, mein Freund, verwahren Sie im Stillen, und lassen sich auch gegen Lesardo nichts merken."

Gegen Abend ward unserer Wanderer Makarien nochmals vorseftellt; gar manches anmuthig Belehrende kam zur Sprache, bas wir Nachstebendes auswählen.

"Bon Natur besitzen wir keinen Fehler, ber nicht zur Tugend, keine Tugend, die nicht zum Fehler werden könnte. Diese letten sind gerade die bedenklichsten. Zu dieser Betrachtung hat mir vorzitglich der wunderbare Neffe Anlaß gegeben, der junge Mann, von dem Sie in der Familie manches Seltsame gehört haben, und den ich, wie die Meinigen sagen, mehr als billig, schonend und liebend behandle.

"Bon Jugend auf entwidelte sich in ihm eine gewisse muntere, technische Fertigleit, der er sich ganz hingab und darin glücklich pu mancher Kenntniß und Meisterschaft fortschritt. Späterhin war Wes, was er von Reisen nach Hause schiedte, immer das Künsteilichke, Klügste, Feinste, Zarteste von Handarbeit, auf das Land

. 15<sup>5</sup>

hindeutend, wo er sich eben befand und welches wir errathen sollten. Hieraus möchte man schließen, daß er ein trodner, untheilnehmender, in Aeußerlichleiten befangener Mensch sei und bleibe; auch war er im Gespräch zum Eingreisen an allgemeinen sittlichen Betrachtungen nicht aufgelegt, aber er besaß im Stillen und Geheimen einen wunderbar seinen praktischen Takt des Guten und Bösen, des Löblichen und Unlöblichen, daß ich ihn weder gegen Aeltere noch Jüngere, weder gegen Obere noch Untere jemals habe sehen, sehen. Aber diese angeborne Gewissenhaftigkeit, ungeregelt, wie sie war, bildete sich im Einzelnen zu grüllenhafter Schwäche; er mochte sogar sich Pflichten ersunden, da wo sie nicht gesordert wurden, und sich ganz ohne Roth irgend einmal als Schuldner bekennen.

"An seinem ganzen Reiseversahren, besonders aber an den Borbereitungen zu seiner Wiederkunft, glaube ich, daß er wähnt, früher ein weibliches Wesen unseres Kreises verletzt zu haben, deren Schidsal ihn jest beunruhigt, wovon er sich befreit und erlöst fühlen würde, sobald er vernehmen könnte, daß es ihr wohl gehe, und das Weitere wird Angela mit Ihnen besprechen. Rehmen Sie gegenwärtigen Brief und bereiten unser Familie ein glückliches Zusammensinden. Aufrichtig gestanden: ich wünschte ihn auf dieser Erde nochmals zu sehen und im Abscheiden ihn herzlich zu segnen."

## Eilftes Rapitel.

#### Das nußbranne Mädchen.

Nachdem Wilhelm seinen Auftrag umständlich und genan ausgerichtet, versetzte Lenardo mit einem Lächeln: "So sehr ich Ihnen verbunden bin für das, was ich durch Sie erfahre, so muß ich doch noch eine Frage hinzusügen. Hat Ihnen die Tante nicht am Schluß noch anempsohlen, mir eine unbedeutend scheinende Sache zu berichten?" Der Andere besann sich einen Augenblick. "Ja," sagte er darauf, "ich entsinne mich. Sie erwähnte eines Frauenzimmers, das sie Balerine nannte. Bon dieser sollte ich Ihnen sagen, daß sie glücklich verheirathet sei und sich in einem wunschenswerthen Zustand besinde."

"Sie walzen mir einen Stein vom Herzen," versetzte Lenardo. "Ich gebe nun gern nach hause zurud, weil ich nicht fürchten muß, daß die Erinnerung an dieses Madchen mir an Ort und

Stelle jum Bormurf gereiche."

"Es ziemt sich nicht fur mich, zu fragen, welch Berhaltnis Sie zu ihr gehabt," sagte Wilhelm; "genug, Sie können ruhig sein, wenn Sie auf irgend eine Beise an dem Schidsal bes Mabe, dens Theil baben."

"Es ift das wunderlichste Verhältnis von der Welt," sagte knardo: "leineswegs ein Liebesverhältnis, wie man sichs denken kante. Ich darf Ihnen wohl vertrauen und erzählen, was eigentich leine Seschichte ist. Was müssen Sie aber denken, wenn ich knen sage, daß mein zauderndes Zurückeisen, daß die Furcht, kunsere Wohnung zurückzukehren, daß diese seltsamen Anstalten kragen, wie es bei uns aussehe, eigentlich nur zur Absicht ken, nebenher zu erfahren, wie es mit diesem Kinde stehe!"

"Denn glauben Sie," fuhr er fort, "ich weiß übrigens sehr pat, daß man Menschen, die man kennt, auf geraume Zeit verslaffen kann, ohne sie verändert wieder zu sinden, und so denke is auch bei den Meinigen bald wieder völlig zu Hause zu sein. km dieß einzige Wesen war es mir zu thun, dessen Zustand sich benkern mußte und sich, Dank sei sem Himmel, ins Besser

minbert bat."

"Sie machen mich neugierig," fagte Bilhelm. "Sie laffen

3d halte es wenigstens bafür," versette Lenardo und fieng

wie Gradblung folgendermaßen an.

"Die herkömmliche Kreisfahrt durch das gesittete Europa in weinen Jünglingsjahren zu bestehen, war ein sester Borsat, den ih von Jugend auf hegte, dessen Ausstührung sich aber von Zeit zu Zeit, wie es zu gehen psiegt, verzögerte. Das Nächste zog nich an, hielt mich sest, und das Entsernte verlor immer mehr seinen Reiz, se mehr ich davon las oder erzählen hörte. Doch wählich, angetrieben durch meinen Oheim, angelodt durch Freunde, die sich vor mir in die Welt hinausdegeben, ward der Entschluß eskat, und zwar geschwinder, ehe wir es uns Alle versahen.

Mein Oheim, der eigentlich das Beste dazu thun mußte, um the Reise moglich zu machen, hatte fogleich tein anderes Augenwet. Sie tennen ihn und feine Eigenheit, wie er immer nur ef Eines losgeht und das erst zu Stande bringt und inzwischen Indere ruben und schweigen muß, wodurch er benn freilich **Reles geleistet hat, was über die Kräfte eines Particuliers zu gehen** heint. Diese Reise kam ihm einigermaßen unerwartet; boch wußte t fich fogleich zu fassen. Ginige Bauten, die er unternommen, k fogar angefangen hatte, murden eingestellt, und weil er sein afpartes niemals angreifen will, so sah er sich als ein kluger Knanzmann nach andern Mitteln um. Das Nächste war, außbeende Schulden, besonders Bachtrefte einzutaffiren; benn auch Mejes geborte mit zu feiner Art und Weise, bag er gegen Schuldner mobilicitig war, fo lange er bis auf einen gewissen Grad selbst nicks bedurfte. Sein Geschäftsmann erhielt die Liste; diesem mar bie Ausführung überlaffen. Bom Ginzelnen erfuhren wir nichts;

nur hörte ich im Borbeigehen, daß der Pachter eines unserer Güter, mit dem der Oheim lange Geduld gehabt hatte, endlich wirklich ausgetrieben, seine Caution zu tärglichem Ersat des Ausfalls inne behalten und das Gut anderweit verpachtet werden sollte. Es war dieser Mann von Art der Stillen im Lande, aber nicht, wie seines Gleichen, dabei flug und thätig: wegen seiner Frömmigkeit und Güte zwar geliebt, doch wegen seiner Schwäche als Haushalter gescholten. Nach seiner Frauen Tode war eine Tochter, die man nur das nußbraune Mädhen nannte, ob sie schor rüstig und entsschossen zu werden versprach, doch viel zu jung, um entscholossen genug, es gieng mit dem Mann rückwärts, ohne daß die Nachsicht des Onkels sein Schickslaßel hätte aushalten können.

"Ich hatte meine Reise im Sinn, und die Mittel dazu mußt' ich billigen. Alles war bereit, das Paden und Loslösen gieng an, die Augenblide drängten sich. Eines Abends durchstrich ich noch einmal den Part, um Abschied von den bekannten Bäumen und Sträuchen zu nehmen, als mir auf einmal Balerine in den Beg trat: denn so hieß das Mädchen; das Andere war nur ein Scherzname, durch ihre braunliche Gesichtsfarbe veranlast. Sie

trat mir in ben Weg."

Lenardo hielt einen Augenblick nachdenkend inne. "Wie ikt mir benn?" fagte er; "hieß sie auch Balerine? Ja boch," suhr er fort; "doch war ber Scherzname gewöhnlicher. Genug, bas braune Mädchen trat mir in ben Weg und bat mich dringend, für ihren Bater, für sie ein gutes Wort bei meinem Oheim eins zulegen. Da ich wußte, wie die Sache stand, und ich wohl sah, daß es schwer, ja unmöglich sein würde, in diesem Augenblick etwas für sie zu thun, so sagte ich's ihr aufrichtig und setze bie

eigne Schuld ibres Baters in ein ungunftiges Licht.

"Sie antwortete mir darauf mit so viel Klarheit und augleich mit so viel kindlicher Schonung und Liebe, daß sie mich ganz für sich einnahm und daß ich, ware es meine eigene Kasse gewesen, sie sogleich durch Sewährung ihrer Bitte glüdlich gemacht hatte. Run waren es aber die Einkunste meines Oheims; es waren seine Anstalten, seine Besehle; bei seiner Denlweise, bei dem, was discher schon geschehen, war nichts zu hossen. Bon jeher hielt ich ein Bersprechen hochheilig. Wer etwas von mir verlangte, sein Bersegenheit. Ich hatte mir es so angewöhnt, abzuschlagen, daß ich sogar das nicht versprach, was ich zu halten gedachte. Diese Gewohnheit kam mir auch diesmal zu Statten. Ihre Grande ruhten auf Individualität und Reigung, die meinigen auf Pstäckt und Berstand, und ich läugne nicht, daß sie mir am Ende selbk zu hart vorkamen. Wir hatten schon einigemal dasselbe wieders holt, ohne einander zu überzeugen, als die Noth sie beredter machte,

in unvermeiblicher Untergang, ben sie vor sich sah, ihr Thränen ms den Augen preste. Ihr gesastes Wesen verließ sie nicht ganz; der sie sprach lebhaft, mit Bewegung, und indem ich immer noch kalte und Gelassenheit heuchelte, kehrte sich ihr ganzes Gemüth uch außen. Ich wünschte die Scene zu endigen; aber auf eins mal lag sie zu meinen Füßen, hatte meine Hand gesast, geküßt mad sah so gut, so liebenswürdig slehend zu mir herauf, daß ich wir in dem Augeniblik meiner selbst nicht bewußt war. Schnell agte ich, indem ich sie aushob: Ich will das Wögliche thun, besahige dich, mein Kind! und so wandte ich mich nach einem Seitensege. Thun Sie das Unmögliche! ries sie mir nach. Ich weiß richt mehr, was ich sagen wollte, aber ich sagte: ich will, und hodte. Thun Sie's! ries sie auf einmal erheitert, mit einem Ausend von himmlischer Hossmung. Ich grüßte sie und eilte sort.

"Den Oheim wollte ich nicht zuerst angeben: benn ich fannte ba nur zu gut, daß man ihn an das Einzelne nicht erinnern burfte, wenn er fich bas Ganze vorgeset hatte. Ich suchte ben **Beschäftsträger; er war weggeritten; Gäste kamen den Abend,** Reunde, Die Abschied nehmen wollten. Man fpielte, man fpeifte bis tief in die Nacht. Sie blieben den andern Tag, und die Zerkreuung verwischte jenes Bilb der bringend Bittenden. Der Ge= schäftsträger kam zurück, er war geschäftiger und überdrängter als nie. Jebermann fragte nach ibm. Er hatte nicht Beit, mich zu foren: boch machte ich einen Berfuch, ihn festzuhalten; allein taum **hatte ich jenen** frommen Pachter genannt, so wies er mich mit Lebbaftigkeit jurud: Sagen Sie dem Onkel um Gottes willen das bon nichts, wenn Sie zulest nicht noch Verdruß haben wollen. -Der Lag meiner Abreise war festgesett: ich hatte Briefe zu schreiben, Gafte zu empfangen, Besuche in ber Nachbarschaft abzulegen. Meinc Leute waren zu meiner bisherigen Bedienung hinreichend, teinesbegs aber gewandt, das Geschäft ber Abreise zu erleichtern. Alles lag auf mir; und boch, als mir ber Geschäftsmann gulest in ber Racht eine Stunde gab, um unfere Gelbangelegenheiten zu ordnen, magte ich nochmals, für Balerinens Bater zu bitten.

"Lieber Baron, sagte ber bewegliche Mann, wie kann Ihnen tur so etwas einsallen? Ich habe heute ohnehin mit Ihrem Oheim einen schweren Stand gehabt; denn was Sie nöthig haben, um sich hier loszumachen, beläuft sich weit höher, als wir glaubten. Dieß ist zwar ganz natürlich, aber doch beschwerlich. Besonders hat der alte Herr keine Freude, wenn die Sache abgethan scheint nuch moch Manches hinten nach hinkt; das ist nun aber oft so, und wir Andern müssen es ausbaden. Ueber die Strenge, womit die ausstehenden Schulden eingetrieben werden sollen, hat er sich selbst ein Geset gemacht; er ist darüber mit sich einig, und man

möchte ihn wohl schwer jur Rachgiebigkeit bewegen. Thun Si

es nicht, ich bitte Sie! es ift gang vergebens.

"Ich ließ mich mit meinem Gesuch zurückschreden, jedoch nich ganz. Ich drang in ihn, da doch die Aussührung von ihm ab hänge, gelind und billig zu versahren. Er versprach Alles, nad Art solder Personen, um für den Augenblick in Ruhe zu kommen Er ward mich los; der Drang, die Zerstreuung wuchs! ich saim Wagen und kehrte jedem Antheil, den ich zu Hause haber konnte, den Rücken.

"Ein lebhafter Eindruck ist wie eine andere Bunde; man fühl sie nicht, indem man sie empfängt. Erst später sängt sie an at schmerzen und zu eitern. Mir gieng es so mit jener Begebenhei im Garten. So oft ich einsam, so oft ich unbeschäftigt war, tra mir jenes Bild des slehenden Mädchens, mit der ganzen Umgedung mit jedem Baum und Strauch, dem Plat, wo sie kniete, den Weg, den ich einschlug, mich von ihr zu entsernen, das Ganz zusälbschlicher Eindruck, der wohl von andern Bildern und Theil nahmen beschattet, verdeckt, aber niemals vertilgt werden kounte Immer erneut trat er in jeder stillen Stunde hervor, und je länge es währte, desto schwerzlicher sühlte ich die Schuld, die ich geger meine Grundsähe, meine Gewohnheit auf mich geladen hatte, obgleich nicht ausdrücklich, nur stotternd, zum ersten Mal in solchen Kalle verleaen.

"Ich verfehlte nicht, in ben erften Briefen unfern Geschäfts mann zu fragen, wie die Sache gegangen. Er antwortete bila torifd. Dann feste er aus, biefen Bunkt gu erwiebern; bant maren feine Worte zweibeutig, zulett fdwieg er gang. Die Ent fernung muchs, mehr Gegenstände traten zwischen mich und mein Beimath: ich ward zu manden Beobachtungen, mander Theil nahme aufgeforbert; bas Bilb verschwand, bas Mabchen faft bil auf den Namen. Seltener trat ihr Andensen hervor, und meim Grille, mich nicht burd Briefe, nur burch Beichen, mit ber Meinigen gu unterhalten, trug viel bagu bei, meinen frühern Bu ftand mit allen feinen Bedingungen beinahe verschwinden gr machen. Rur jest, ba ich mich bem hause wieder nabere, ba id meiner Familie, mas fie bisber entbehrt, mit Binfen au erstatter gebente, jest aberfallt mich biefe munberliche Reue - ich muß fu felbst munberlich nennen - wieder mit aller Gewalt. Die Gestal bes Mabdens frischt fich auf mit ben Gestalten ber Meinigen, und ich fürchte nichts mehr, als zu vernehmen, fie fei in bem Unglud in bas ich fie gestoßen, ju Grunde gegangen: benn mir ichien meir Unterlaffen ein Sandeln zu ihrem Berberben, eine Forderung ibrei traurigen Schicffals. Schon tausenbmal babe ich mir gesagt, bas Befühl im Grunde nur eine Schwachheit fei, daß ich frub m Gefek: nie zu versprechen, nur aus Kurcht ber Reue, us einer edlern Empfindung getrieben worden. Und nun sich eben die Reue, die ich gefloben, an mir ju rachen, fie biefen Fall ftatt taufend ergreift, um mich ju peinigen. ist das Bild, die Vorstellung, die mich qualt, so angenehm, nswürdig, daß ich gern dabei verweile. Und dente ich so scheint der Ruß, den sie auf meine Hand gedrückt, mich brennen."

ardo schwieg, und Wilhelm versette schnell und fröhlich: itte ich Ihnen benn feinen großern Dienft erzeigen tonnen, :c den Nachsatz meines Vortrags, wie manchmal in einem ipt bas Intereffantefte bes Briefes enthalten fein tann. 3mar b nur wenig von Valerinen: benn ich erfuhr von ihr nur beigeben: aber gewiß ist fie die Gattin eines moblbabenben nipers und lebt veranuat, wie mir die Tante noch beim

d versicherte."

con," fagte Lenardo: "nun halt mich nichts ab. Sie mich absolvirt, und wir wollen fogleich ju ben Meinigen, h ohnehin langer, als billig ift, erwarten." Wilhelm ere darauf: "Leider kann ich Sie nicht begleiten: benn eine are Berpflichtung liegt mir ob, nirgends länger als brei u verweilen und die Orte, die ich verlasse, in einem Sabr ieder zu betreten. Bergeihen Sie, wenn ich ben Grund Sonderbarteit nicht aussprechen barf."

s thut mir fehr leid," fagte Lenardo, "daß wir Sie fo bald n, daß ich nicht auch etwas für Sie mitwirken kann. Doch einmal auf dem Wege sind, mir wohlzuthun, so konnten b febr gludlich machen, wenn Sie Valerinen besuchten, fich :em Buftand genau unterrichteten und mir alsbann fdrift= er mundlich — ber britte Ort einer Zusammenkunft wird on finden - ju meiner Beruhigung ausführliche Rachricht

: Borfcblag wurde weiter besprochen; Valerinens Aufenthalt an Wilhelmen genannt. Er übernahm es, fie zu befuchen: tter Ort wurde festgesett, wohin ber Baron kommen und m Felix mitbringen sollte, der indessen bei den Frauen=

n gurudgeblieben mar.

carbo und Wilhelm hatten ihren Weg, neben einander . auf angenehmen Diefen unter mancherlei Gefprachen eine ng fortgesett, als sie sich nunmehr der Kahrstraße naberten n Bagen bes Barons einholten, ber nun, von feinem begleitet, die Beimath wieder finden follte. Bier wollten unde fich trennen, und Wilhelm nahm mit wenigen freunds lichen Worten Abschieb und versprach bem Baron nochmals balbige Nachricht von Balerinen.

"Wenn ich bebente," versetzte Lenardo, "daß es nur ein Aleiner Umweg wäre, wenn ich Sie begleitete, warum sollte ich nicht selbst Balerinen aufsuchen? warum nicht selbst von ihrem glücklichen Zustande mich überzeugen? Sie waren so freundlich, sich zum Boten anzubieten; warum wollten Sie nicht mein Begleiter sein? Denn einen Begleiter muß ich haben, einen sittlichen Beistand, wie man sich rechtliche Beistände nimmt, wenn man dem Gerichtsbandel nicht ganz gewachsen zu sein glaubt."

Die Einreben Wilhelms, daß man zu Hause ben so lange Abwesenben erwarte, daß es einen sonderbaren Eindruck machen möchte, wenn der Wagen allein tame, und was dergleichen mehr war, vermochten nichts über Lenardo, und Wilhelm mußte sich zulest entschließen, den Begleiter abzugeben, wobei ihm wegen

ber zu fürchtenden Folgen nicht wohl zu Muthe mar.

Die Bedienten murden daber unterrichtet, mas fie bei der Ans tunft fagen follten, und die Freunde schlugen nunmehr ben Weg ein . ber zu Valerinens Wohnort führte. Die Gegend ichien reich und fruchtbar und ber mabre Sit des Landbaues. So war benn auch in bem Begirt, welcher Balerinens Gatten gehörte, ber Boben burchaus aut und mit Sorafalt bestellt. Wilhelm batte Zeit, Die Landschaft genau zu betrachten, indem Lenardo foweigend neben ibm ritt. Endlich fieng diefer an : "Ein Anderer an meiner Stelle murbe fich vielleicht Valerinen unerfannt zu nabern fuchen: benn es ist immer ein peinliches Gefühl, por die Augen Derjenigen ju treten, die man verlett hat; aber ich will das lieber übernehmen und den Borwurf ertragen, den ich von ihren ersten Bliden befürchte, als daß ich mich durch Bermummung und Unwahrheit davor sicher stelle. Unwahrheit tann und eben fo febr in Berlegenheit feten als Wahrheit; und wenn wir abwagen, wie oft uns diefe ober jene nutt, fo mochte es boch immer ber Dabe werth fein, fich ein für allemal bem Babren zu ergeben. Laffen Sie uns also getrost vorwarts geben; ich will mich nennen und Sie als meinen Freund und Gefährten einführen."

Run waren sie an den Gutshof gekommen und stiegen in dem Bezirk desselben ab. Ein ansehnlicher Mann, einsach gekleidet, den sie für einen Pachter halten konnten, trat ihnen entgegen und kündigte sich als herr des hauses an. Lenardo nannte sich, und der Besitzer schien höchst erfreut, ihn zu sehen und kennen zu kernen. "Was wird meine Frau sagen," rief er aus, "wenn sie den Ressen ihres Wohlthäters wieder sieht! Nicht genug kann sie erwähnen und erzählen, was sie und ihr Bater Ihrem Oheim

fouldia ift."

Belde sonderbare Betrachtungen treuzten sich schnell in Lenar-Beift! Berftedt biefer Mann, ber fo redlich aussieht, feine feit binter ein freundlich Geficht und glatte Worte? Ift er tanbe, seinen Borwürfen eine so gefällige Außenseite zu ? Denn bat mein Oheim nicht biefe Familie ungludlich ge-? und tann es ihm unbefannt geblieben fein? Dber, fo er sich's mit schneller hoffnung, ist die Sache nicht so übel ben, als bu dentst? benn eine ganz bestimmte Nachricht hast boch niemals gehabt. Solche Vermuthungen wechselten bin ier, indem der hausherr anspannen ließ, um feine Gattin zu laffen, die in der Nachbarschaft einen Besuch machte. Benn ich Sie indessen, bis meine Frau tommt, auf meine unterhalten und zugleich meine Geschäfte fortseten barf, fo n Sie einige Schritte mit mir aufs Feld und feben fich um, b meine Wirthschaft betreibe: benn gewiß ist Ihnen, als großen Gutsbesiger, nichts angelegener, als die edle Wiffen: , die edle Kunst des Keldbaus." Lenardo widersprach nicht; Im unterrichtete fich gern; und der Landmann hatte feinen b und Boden, den er unumschränkt besaß und beherrschte, mmen gut inne; mas er vornahm, war der Absicht gemäß; er faete und pflangte, burdaus am rechten Orte; er mußte ebandlung und die Ursachen berselben so deutlich anzugeben, s ein Jeder begriff und für möglich gehalten hatte, daffelbe in und zu leiften: ein Wahn, in den man leicht verfällt, wenn einem Meister zusieht, bem Alles bequem von der Sand geht. lie Fremden erzeigten fich febr zufrieden und konnten nichts ob und Billigung ertheilen. Er nahm es dankbar und freund= uf, fügte jedoch bingu: "Nun muß ich Ihnen aber auch fowache Seite zeigen, die freilich an Jedem zu bemerken er fich einem Gegenstand ausschließlich ergiebt." Er führte if feinen hof, zeigte ihnen feine Wertzeuge, ben Borrath ben, so wie den Borrath von allem erdenklichen Gerathe und Bubehör. "Man tadelte mich oft," fagte er dabei, "daß erin zu weit gebe; allein ich tann mich beghalb nicht ichelten. lich ift ber, bem fein Geschäft auch zur Buppe wird, ber mit lbigen zulest noch spielt und sich an dem ergöst, mas ihm Zustand zur Pflicht macht."

ie beiden Freunde ließen es an Fragen und Erkundigungen sehlen. Besonders erfreute sich Wilhelm an den allgemeinen rkungen, zu denen dieser Mann aufgelegt schien, und versnicht, sie zu erwiedern; indessen Lenardo, mehr in sich gesan dem Glück Balerinens, das er in diesem Zustande für i hielt, stillen Theil nahm, obgleich mit einem leisen Gesühl Indehagen, von dem er sich keine Rechenschaft zu geben wußte.

Man war schon ins Haus zurückgekehrt, als der Bagen der Bestigerin vorsuhr. Man eilte ihr entgegen; aber wie erstaunte, wie erschraf Lenardo, als er sie aussteigen sah. Sie war es nickt, es war das nuhbraune Mädchen nicht, vielmehr gerade das Gegenstheil; zwar auch eine schöne schlanke Gestalt, aber blond, mit

allen Vortheilen, die Blondinen eigen find.

Diefe Schonheit, Diefe Anmuth erschreckte Lenarbo'n. Seine Mugen batten bas braune Madden gefucht; nun leuchtete ihm ein gang anderes entgegen. Auch diefer Buge erinnerte er fich; ibre Unrebe, ihr Betragen verfesten ihn bald aus jeder Ungewißbeit: es mar die Tochter bes Gerichtshalters, der bei bem Obeim in großem Unfeben ftand, beshalb benn auch biefer bei ber Ausstattung febr viel gethan und dem neuen Baare bebülflich gewesen. Dieß Alles und mehr noch wurde von der jungen Frau jum Antrittsgruße frohlich erzählt, mit einer Freude, wie fie die Ueberrafdung eines Wiedersehens ungezwungen außern lagt. Ob man fich wieder ertenne, murbe gefragt, Die Beranberungen ber Geftalt wurden berebet, welche merklich genug bei Berfonen biefes Alters gefunden werden. Balerine war immer angenebm, bann aber bochft liebenswürdig, wenn Fröhlichkeit fie aus dem gewöhnlichen gleichgultigen Buftanbe herausriß. Die Gefellichaft mar gefprachig und die Unterhaltung fo lebhaft, daß Lenardo fich faffen und feine Befturjung verbergen tonnte. Wilhelm, bem ber Freund geschwind genug von biesem seltsamen Ereignig einen Wint gegeben hatte, that fein Mögliches, um biefem beizustehen; und Balerinens kleine Gitelkeit, daß der Baron, noch ehe er die Seinigen gefeben, fich ihrer erinnert, bei ihr eingekehrt fei, ließ fie auch nicht den mindesten Verdacht schöpfen, daß bier eine andere Abficht oder ein Miggriff obwalte.

Man blieb bis tief in die Racht beisammen, obgleich beibe Freunde nach einem vertraulichen Gespräch sich sehnten, das denn auch sogleich begann, als sie sich in den Gastzimmern allein sahen.

"Ich soll, so scheint es," sagte Lenardo, "meine Qual nicht los werden. Gine unglückliche Berwechslung des Namens, merte ich, verdoppelt sie. Diese blonde Schönheit habe ich oft mit jener Braunen, die man keine Schönheit nennen durste, spielen sehen; ja, ich trieb mich selbst mit ihnen, obgleich so vieles alter, in den Feldern und Gärten herum. Beide machten nicht den geringsten Eindruck auf mich; ich habe nur den Namen der einen behalten und ihn der andern beigelegt. Nun sinde ich die, die mich nichts angeht, nach ihrer Weise über die Maßen glücklich, indessen die Andere, wer weiß wohin, in die Welt geworsen ist."

Den folgenden Morgen waren bie Freunde beinahe fruber auf als die thatigen Landleute. Das Bergnugen, ihre Gafte ju feben,

hatte Balerinen gleichfalls zeitig geweckt. Sie ahnete nicht, mit welchen Gesinnungen sie zum Frühstück kamen. Wilhelm, der wohl einsah, daß ohne Rachricht von dem nußbraunen Mädchen Lenardo sich in der peinlichsten Lage befinde, brachte das Gespräch auf frühere Zeiten, auf Gespielen, aufs Lokal, das er selbst kannte, auf andere Erinnerungen, so daß Valerine zuletzt ganz natürlich barauf kam, des nußbraunen Mädchens zu erwähnen und ihren Ramen auszusprechen.

Raum hatte Lenardo den Namen Nachodine gehört, so entsann er sich dessen vollsommen, aber auch mit dem Namen kehrte das Bild jener Bittenden zurück, mit einer solchen Gewalt, daß ihm das Beitere ganz unerträglich siel, als Balerine mit warmem Anstheil die Auspfändung des frommen Pachters, seine Resignation und seinen Auszug erzählte, und wie er sich auf seine Tochter gelehnt, die ein kleines Bündel getragen. Lenardo glaubte zu versinken. Unglücklicher und glücklicherweise ergieng sich Balerine in einer gewissen Umständlicheit, die, Lenardo'n das Herz zerteisend, ihm dennoch möglich machte, mit Beihülse seines Gessährten, einige Fassung zu zeigen.

Man schied unter vollen, aufrichtigen Bitten des Chepaars um baldige Wiederkunft und einer halben, geheuchelten Zusage beider Safte. Und wie dem Menschen, der sich selbst was Gutes gönnt, Alles zum Glück schlägt, so legte Balerine zulest das Schweigen Lenardo's, seine sichtbare Zerstreuung beim Abschied, sein hastiges Begeilen zu ihrem Bortheil aus und konnte sich, obgleich treue und liebevolle Gattin eines wackern Landmanns, doch nicht enthalten, an einer wiederauswachenden oder neuentstehenden Neigung, wie sie sich's auslegte, ihres ehemaligen Gutsherrn einiges Be-

bagen zu finden.

F

Rach diesem sonderbaren Ereigniß sagte Lenardo: "Daß wir, bei so schönen Hossnugen, ganz nahe vor dem Hasen scheitern, darüber kann ich mich nur einigermaßen trösten, mich nur für den Augenblick beruhigen und den Meinen entgegen gehen, wenn ich betrachte, daß der Himmel Sie mir zugeführt hat, Sie, dem es bei seiner eigenthümlichen Sendung gleichgültig ist, wohin und wozu er seinen Weg richtet. Nehmen Sie es über sich, Nachodinen auszuschen und mir Nachricht von ihr zu geben. Ist sie glücklich, so bin ich zusrieden; ist sie unglücklich, so helsen Sie ihr auf meine Kosten. Handeln Sie ohne Rücksichen, sparen, schonen Sie nichts."

"Rach welcher Weltgegend aber," fagte Wilhelm lächelnd, "hab' ich benn meine Schritte zu richten? Wenn Sie keine Ahnung baben, wie foll ich bamit begabt fein?"

"Hören Sie," antwortete Lenardo: "In voriger Nacht, wo

Sie mich als einen Berzweifelnben raftlos auf und ab geben faben, wo ich leidenschaftlich in Ropf und Herzen Alles durch einander warf, ba tam ein alter Freund mir por ben Beift, ein wurdiger Mann, ber, ohne mich eben zu hofmeistern, auf meine Jugend großen Ginfluß gehabt bat. Gern batt' ich mir ibn, wenigstens theilweise, als Reisegefährten erbeten, wenn er nicht mundersam burch die schönsten tunft = und alterthumlichen Seltenheiten an feine Wohnung gefnüpft mare, die er nur auf Augenblide verläßt. Diefer, weiß ich, genießt einer ausgebreiteten Befannticaft mit Allem, was in dieser Welt durch irgend einen eblen Faden verbunden ist; zu ihm eilen Sie, ihm erzählen Sie, wie ich es vorgetragen, und es ftebt ju hoffen, bag ibm fein gartes Gefühl irgend einen Ort, eine Gegend andeuten werbe, wo fie zu finden fein möchte. In meiner Bebrangniß fiel es mir ein, daß ber Bater bes Kindes sich zu ben Frommen gablte, und ich ward im Augenblid fromm genug, mich an die moralische Weltordnung ju wenden und zu bitten: fie moge fich bier, gu meinen Gunften einmal wunderbar gnädig offenbaren."

"Noch eine Schwierigkeit," versetze Wilhelm, "bleibt jedoch zu lösen: wo soll ich mit meinem Felix hin? denn auf so ganz ungewissen Wegen möcht' ich ihn nicht mit mir führen und ihn doch auch nicht gerne von mir lassen; denn mich dünkt, der Sohn entwickele sich nirgends besser als in Gegenwart des Baters."

"Reineswegs!" erwiederte Lenardo, "dieß ift ein holder paterlicher Jrrthum: der Bater behält immer eine Art von despotischem Berhältniß zu bem Sohn, beffen Tugenden er nicht anerkennt und an beffen Fehlern er fich freut; beswegen die Alten schon zu fagen pflegten, ber Belben Sohne werben Taugenichtfe, und ich babe mich weit genug in der Welt umgesehen, um hieruber ins Rlare ju tommen. Gludlicherweise wird unser alter Freund, an den ich Sonen sogleich ein eiliges Schreiben verfasse, auch hierüber die beste Austunft geben. Als ich ibn por Jahren bas lette Dal fab, ergablte er mir gar Manches von einer pabagogischen Berbindung, bie ich nur fur eine Art von Utopien halten tonnte; es schien mir, als fei, unter bem Bilbe ber Wirklichkeit, eine Reibe von Ibeen, Gebanten, Borichlagen und Borfagen gemeint, die freilich zusammenhiengen, aber in bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge wohl fdwerlich zusammentreffen mochten. Weil ich ibn aber tenne, weil er gern durch Bilder das Mögliche und Unmögliche verwirklichen mag, fo ließ ich es gut fein, und nun tommt es uns ju Gute; er weiß gewiß Ihnen Ort und Umftanbe ju bezeichnen, wem Sie Ihren Anaben getrost vertrauen und von einer weisen Leitung bas Beste hoffen tonnen."

Im Dahinreiten sich auf diese Weise unterhaltend, erblickten

K

fie eine edle Billa, die Gebäude im ernst-freundlichen Geschmack, freien Borraum und in weiter würdiger Umgebung wohlbestandene Baume; Thüren und Schaltern aber durchaus verschlossen, Alles einsam, doch wohlerhalten anzusehen. Bon einem altlichen Manne, der sich am Eingang zu beschäftigen schien, ersuhren sie: dieß sei das Erbtheil eines jungen Mannes, dem es von seinem in hohem Alter erst turz verstorbenen Bater so eben hinterlassen worden.

Auf weiteres Befragen wurden sie belehrt, dem Erben sei hier leider Alles zu fertig, er habe hier nichts mehr zu thun, und das Borhandene zu genießen sei gerade nicht seine Sache; deswegen er sich denn ein Lokal näher am Gedirge ausgesucht, wo er sur sich und seine Gesellen Mooshütten daue und eine Art von jägerischer Einstedelei anlegen wolle. Was den Berichtenden selbst betraf, versnahmen sie, er sei der mitgeerbte Kastellan, sorge aufs Genaueste sür Erhaltung und Reinlichkeit, damit irgend ein Enkel, in die Reigung und Besitzung des Großvaters eingreisend, Alles sinde, wie dieser es verlassen dat.

Rachdem sie ihren Weg einige Zeit stillschweigend sortgesett, begann Lenardo mit der Betrachtung, daß es die Eigenheit des Renschen sei, von vorn anfangen zu wollen; worauf der Freund etwiederte, dieß lasse sich wohl erklären und entschuldigen, weil doch, genau genommen, seder wirklich von vorn anfängt. "Sind boch," rief er aus, "Keinem die Leiden erlassen, von denen seine Borsahren gepeinigt wurden; kann man ihm verdenken, daß er

von ihren Freuden nichts wissen will?"

Lenardo versette hierauf: "Sie ermuthigen mich, zu gestehen, daß ich eigentlich auf nichts gerne wirken mag, als auf das, was ich selbst geschaffen habe. Riemals mocht' ich einen Diener, den ich nicht vom Knaben herausgebildet, kein Pferd, das ich nicht selbst zugeritten. In Gesolg dieser Sinnesart will ich denn auch gern bekennen, daß ich unwiderstehlich nach uranfänglichen Zukänden hingezogen werde, daß meine Reisen durch alle hochgebils beten Länder und Bölker diese Gesühle nicht abstumpsen konnen, daß meine Einbildungskraft sich über dem Meer ein Behagen sucht, und daß ein bisher vernachlässigter Familienbesit in jenen frischen Gegenden mich hoffen läßt, ein im Stillen gesaßter, meinen Wünsichen gemaß nach und nach heranreisender Plan werde sich endlich ausssühren sassen."

"Dagegen wüßt' ich nichts einzuwenden," versetzte Wilhelm; "ein solcher Gedanke, ins Neue und Unbestimmte gewendet, hat etwas Eigenes, Großes. Nur bitt' ich zu bedenken, daß ein solches Unternehmen nur einer Gesammtheit glüden kann. Sie gehen hinüber und sinden dort schon Familienbesitzungen, wie ich weiß; die Neinigen begen gleiche Plane und haben sich dort schon ans

gefiedelt: vereinigen Sie sich mit diesen umsichtigen, Augen und träftigen Menschen; für beide Theile muß sich dadurch das Ge-

fcaft erleichtern und erweitern."

Unter solchen Gesprächen waren die Freunde an den Ort geslangt, wo sie nunmehr scheiden sollten. Beide setzten sich nieder, zu schreiben; Lenardo empfahl seinen Freund dem oberwähnten sonderbaren Mann, Wilhelm trug den Zustand seines neuen Lebenssgenossen werd berbündeten vor, woraus, wie natürlich, ein Empfehlungsschreiben entstand; worin er zum Schluß auch seine mit Jarno besprochene Angelegenheit empfahl und die Gründe nochsmals auseinander setzte, warum er von der unbequemen Besdingung, die ihn zum ewigen Juden stempelte, baldmöglichst besfreit zu sein wünsche.

Beim Auswechseln biefer Briefe jedoch konnte sich Wilhelm nicht erwehren, seinem Freund nochmals gewisse Bedenklichkeiten

ans herz zu legen.

3d halte es," fprach er, "in meiner Lage für den wünschenswerthesten Auftrag, Sie, ebler Mann, von einer Gemuthsunrube ju befreien und jugleich ein menschliches Geschöpf aus bem Glende ju retten, wenn es fich darin befinden follte. Ein folches Biel tann man als einen Stern ansehen, nach bem man schifft, wenn man auch nicht weiß, was man unterwegs antreffen, unterwegs begegnen werde. Doch barf ich mir babei die Gefahr nicht läugnen, in der Sie auf jeden Fall noch immer schweben. Waren Sie nicht ein Mann, der durchaus fein Wort ju geben ablebnt, ich wurde von Ihnen bas Bersprechen verlangen, dieses weibliche Wefen, bas Ihnen fo theuer zu fteben tommt, nicht wieder zu feben, fich ju begnugen, wenn ich Ihnen melbe, bag es ihr wohl geht; es fei nun, daß ich fie wirklich gludlich finde, ober ihr Glud zu befördern im Stande bin. Da ich Sie aber zu einem Berfprechen weber vermögen kann noch will, so beschwöre ich Sie bei Allem, was Ihnen werth und heilig ift, sich und den Ihrigen und mir, bem neuerworbenen Freund, ju Liebe, feine Unnaberung, es fei unter welchem Borwand es wolle, ju jener Bermiften fich zu erlauben; von mir nicht zu verlangen, daß ich ben Ort und bie Stelle, wo ich fie finde, bie Wegend, wo ich fie laffe, naber bezeichne, oder gar ausspreche; Gie glauben meinem Bort, bag es ihr wohlgeht, und find losgesprochen und beruhigt."

Lenardo lächelte und verfette: "Leisten Sie mir diesen Dienst, und ich werde bantbar fein. Was Sie thun wollen und tonnen, sei Ihnen anheim gegeben, und mich überlaffen Sie der Zeit, dem

Berftande und wo möglich ber Bernunft."

"Berzeihen Sie," versette Wilhelm, "wer jedoch weiß, unter welchen feltsamen Formen die Reigung sich bei und einschleicht,

dem muß es bange werden, wenn er voraussieht, ein Freund könne Dasjenige wünschen, was ihm in seinen Zuständen, seinen Berzkaltnissen nothwendig Unglück und Berwirrung bringen müßte."
"Ich hoffe," sagte Lenardo, "wenn ich das Mädchen glücklich weiß, bin ich sie los."

Die Freunde ichieben, Jeber nach feiner Seite.

### Zwölftes Rapitel.

Auf einem kurzen und angenehmen Wege war Wilhelm nach der Stadt gekommen, wohin sein Brief lautete. Er sand sie heiter und wohlgebaut; allein ihr neues Ansehn zeigte nur allzudeutlich, daß sie kurz vorher durch einen Brand müsse gelitten haben. Die Adresse Briefes sührte ihn zu dem letzen, kleinen, verschonten Theil, an ein Haus von alter, ernster Bauart, doch wohl erhalten und reinlichen Ansehns. Trübe Fensterscheiben, wundersam gessigt, deuteten auf erfreuliche Farbenpracht von innen. Und so ansprach denn auch wirklich daß Innere dem Aeusern. In saubern Raumen zeigten sich überall Geräthschaften, die schon einigen Generationen mochten gebient haben, untermischt mit wenigem Generationen mochten gebient haben, untermischt mit wenigem Generationen. Der Hausherr empsieng ihn freundlich in einem gleich ausgestatteten Jimmer. Diese Uhren hatten schon mancher Gedurtzsund Sterbestunde geschlagen, und was umherstand, erinnerte, daß Bergangenheit auch in die Gegenwart übergehen könne.

Der Ankommende gab feinen Brief ab, den der Empfänger aber, ohne ibn ju eröffnen, bei Seite legte und in einem beitern Gefprache seinen Gaft unmittelbar tennen zu lernen suchte. Sie wurden bald vertraut, und als Wilhelm, gegen sonstige Gewohnbeit. feine Blide beobachtend im Zimmer umberschweifen ließ, fagte ber gute Alte: "Meine Umgebung erregt Ihre Aufmertsamteit. Sie seben bier, wie lange etwas bauern tann, und man muß boch auch bergleichen sehen, jum Gegengewicht beffen, mas in ber Belt so schnell wechselt und fich verandert. Dieser Theekessel biente **Con meinen Eltern** und war ein Zeuge unserer abendlichen Kamilien= bifammlungen: Diefer tupferne Raminschirm schütt mich noch immer bor bem Feuer, bas biefe alte machtige Bange anschurt; und fo geht es durch Alles durch. Antheil und Thätigkeit konnt' ich daher auf gar viele andere Gegenstände wenden, weil ich mich mit ber Branderung dieser außern Bedürfniffe, die fo vieler Menschen Beit und Rrafte wegnimmt, nicht weiter beschäftigte. Gine liebes volle Aufmerksamkeit auf das, was der Mensch besitzt, macht ihn reich, indem er fich einen Schat ber Erinnerung an gleichgültigen Dingen baburch anhäuft. Ich habe einen jungen Mann gekannt,

ber eine Stednadel dem geliebten Madchen, Abschied nehmend, entwendete, den Bufenstreif täglich damit zustedte und diesen geschegten und gepsiegten Schat von einer großen, mehrjährigen Fahrt wieder zurudbrachte. Uns andern kleinen Menschen ift dies wohl

als eine Tugend anzurechnen."

"Mancher bringt mohl auch," verfette Wilhelm, "von einer fo weiten großen Reise einen Stachel im Bergen mit gurud, ben er vielleicht lieber los mare." Der Alte fchien von Lenardo's Bustande nichts zu miffen, ob er gleich den Brief inzwischen erbrochen und gelefen batte, benn er gieng ju ben vorigen Betrache tungen wieder gurud. "Die Beharrlichkeit auf bem Befit," fubr er fort, "giebt uns in manchen Fallen die größte Energie. Diefem Eigenfinn bin ich die Rettung meines Saufes fouldig. Als bie Stadt brannte, wollte man auch bei mir flüchten und retten. 36 verbot's, befahl, Fenfter und Thuren ju schließen, und wandte mich mit mehreren Nachbarn gegen die Flamme. Unserer Anftrengung gelang es, biefen Bipfel ber Stadt aufrecht zu erhalten. Den andern Morgen ftand Alles noch bei mir, wie Sie es feben und wie es beinahe seit hundert Jahren gestanden hat." — "Dit allem bem," fagte Wilhelm, "werden Sie mir gestehen, bag ber Mensch der Beränderung nicht widersteht, welche die Beit hervorbringt." — "Freilich," fagte ber Alte, "aber boch, ber am langften fich erhalt, bat auch etwas geleiftet."

"Ja, sogar über unser Dasein hinaus sind wir fahig zu ers halten und zu sichern; wir überliesern Kenntnisse, wir übertragen Gesinnungen so gut als Besit, und da mir es nun vorzüglich um ben letten zu thun ist, so hab' ich deßhalb seit langer Zeit wunders liche Borsicht gebraucht, auf ganz eigene Borkehrungen gesonnen; nur spät aber ist mir's gelungen, meinen Bunsch erfüllt zu sehen.

"Gewöhnlich zerstreut ber Sohn, mas der Bater gesammelt hat, sammelt etwas anders ober auf andere Weise. Kann man jedoch den Enkel, die neue Generation abwarten, so kommen dies selben Reigungen, dieselben Ansichten wieder zum Borschein. Und so hab' ich denn endlich, durch Sorgsalt unserer padagogischen Freunde, einen tüchtigen jungen Mann erworden, welcher wo möglich noch mehr auf hergebrachten Besit hält, als ich selbst, und eine heftige Reigung zu wunderlichen Dingen empfindet. Mein Butrauen hat er entschieden durch die gewaltsamen Anstrengungen erworden, womit ihm das Feuer von unserer Wohnung abzuswehren gelang; doppelt und dreisach hat er den Schap verdient, bessen gelang; die ihm zu überlassen gedense; ja er ist ihm schon übergeben, und seit der Zeit mehrt sich unser Vorrath auf eine wundersame Weise.

"Richt Alles jedoch, mas Sie hier feben, ift unfer. Bielmehr,

ie fonst bei Bfandinbabern manches fremde Ruwel erbliden. in ich Ihnen bei und Rostbarteiten bezeichnen, die man, ben verschiedensten Umständen, befferer Aufbewahrung halber riedergestellt." Wilhelm gedachte des berrlichen Raftchens, : ohnehin nicht gern auf ber Reise mit fich herumführen , und enthielt sich nicht, es dem Freunde ju zeigen. Der vetrachtete es mit Aufmerksamkeit, gab die Zeit an, mann fertigt fein konnte, und wies etwas Aehnliches vor. Wilhelm : zur Sprache: ob man es wohl eröffnen follte? Der Alte icht ber Meinung. "Ich glaube zwar, daß man es ohne liche Beschädigung thun tonne," fagte er; "allein ba Sie ch einen fo munderbaren Bufall erhalten haben, fo follten aran Ihr Glud prufen. Denn wenn Sie gludlich geboren nd wenn diefes Raftchen etwas bedeutet, fo muß fich geich ber Schluffel bagu finden, und gerade ba, wo Sie ibn enigsten erwarten." - "Es giebt wohl folche Kalle," ver-Bilbelm. — "Ich babe felbst einige erlebt," erwiederte ber "und hier feben Sie ben merkwürdigsten vor fich. Bon elfenbeinernen Crucifix befaß ich feit breißig Jahren ben r mit haupt und gugen aus einem Stude; ber Gegenstand l als die herrlichste Runft ward forgfältig in dem kostbarften n aufbewahrt; por ungefähr zehn Jahren erhielt ich bas gehörige Kreuz, mit ber Inschrift, und ich ließ mich ver-., durch den geschicktesten Bildschniger unserer Zeit die Arme n zu laffen; aber wie weit mar ber Gute binter seinem Borr zurudgeblieben; boch es mochte stehen, mehr zu erbaulichen htungen als ju Bewunderung des Runftfleißes.

Run benken Sie mein Ergößen! Bor Kurzem erhalt' ich die , ächten Arme, wie Sie solche, zur lieblichsten Harmonie, ngefügt sehen, und ich, entzuckt über ein so glückliches Zumtreffen, enthalte mich nicht, die Schicksale der christlichen on hieran zu erkennen, die, oft genug zergliedert und zerstreut, ach endlich immer wieder am Kreuze zusammen sinden muß." lilbelm bewunderte das Bild und die seltsame Fügung. "Ich Ihrem Rath folgen," sehte er hinzu; "bleibe das Kästchen lossen, bis der Schlüssel sich sindet, und wenn es dis ans meines Lebens liegen sollte." — "Wer lange lebt," sagte lte, "sieht Manches versammelt und Manches auseinander

er junge Besitzgenosse trat so eben herein, und Wilhelm erseinen Borsat, das Kästchen ihrem Gewahrsam zu über. Nun ward ein großes Buch herbeigeschafft, das anverGut eingeschrieben, mit manchen beobachteten Ceremonien Bedingungen ein Empfangschein ausgestellt, der zwar auf jeden Bezzeigenden lautete, aber nur auf ein mit dem Empfänger abredetes besonderes Zeichen honorirt werden sollte.

Als vieses Alles vollbracht war, überlegte man den I des Briefes, zuerst sich über das Untersommen des guten berathend, wobei der alte Freund sich ohne Weiteres zu ei Maximen bekannte, wolche der Erziehung zum Grunde liegen si

"Allem Leben, allem Thun, aller Kunst muß das han vorausgeben, welches nur in der Beschräntung erworden Gines recht wissen und ausüben giebt höhere Bildung als beit im Hundertfältigen. Da, wo ich Sie hinweise, hat mat Phätigkeiten gesondert; geprüst werden die Zöglinge auf Schritt; dabei erkennt man, wo seine Natur eigentlich hin ob er sich gleich mit zerstreuten Wünschen bald da bald die wendet. Weise Männer lassen den Knaden unter der Hand benich welche der Mensch von seiner Bestimmung, nur allzuge abirren maa."

"Sobann," fuhr er fort, "darf ich hoffen, aus jenem higegründeten Mittelpunkt wird man Sie auf den Weg leiter jenes gute Mädchen zu finden ist, das einen so sonderbarer drud auf Ihren Freund machte, der den Werth eines unschulunglücklichen Geschöpses durch sittliches Gefühl und Betrac so doch erhöht hat, daß er dessen Jasein zum Zwed und seines Ledens zu machen genöthigt war. Ich hosse und seines Ledens zu machen genöthigt war. Ich hosse, Sie nich beruhigen können; denn die Borsehung hat tausend Die Gefallenen zu erheben und die Riedergebeugten aufzur Manchmal sieht unser Schicksal auß wie ein Fruchtbaum im Wer sollte bei dem traurigen Ansehn desselben wohl denken biese karren Aeste, diese zackgen Zweige im nächsten Friwieder grünen, blüben, sodann Früchte tragen könnten! wir hossen's, wir wissen's."

# Zweites Buch.

#### Erftes Rapitel.

Die Wallfahrenden hatten nach Borschrift den Weg geno und fanden glüdlich die Granze der Provinz, in der sie so merkwürdige erfahren sollten; beim ersten Ginritt gewahrt sogleich der fruchtbarsten Gegend, welche an fansten Hügel Feldbau, auf höhern Bergen die Schafzucht, in weiten Thal die Biehzucht begünstigte. Es war turz vor der Ernte und in größter Fülle; das, was sie jedoch gleich in Berwund

State 1

k, war, daß sie weber Frauen noch Männer, wohl aber durch: Knaben und Jünglinge beschäftigt sahen, auf eine glückliche te sich vorzubereiten, ja auch schon auf ein fröhliches Erntefreundliche Anstalt zu tressen. Sie begrüßten Sinen und den dem Obern, von dessen Aufenthalt man e Rechenschaft geben konnte. Die Adresse ühres Briefs lautete: den Obern, oder die Dreie. Auch hierin konnten sich die den nicht sinden; man wieß die Fragenden jedoch an einen seher, der eben das Psetz zu besteigen sich bereitete; sie erzeten ihre Zwede; des Felix Freimüthigkeit schien ihm zu gezm, und so ritten sie zusammen die Straße hin.

Schon hatte Wilhelm bemerkt, daß in Schnitt und Farbe der iber eine Mannigfaltigkeit obwaltete, die der ganzen kleinen lerschaft ein sonderbares Ansehn gab; eben war er im Begriff, en Begleiter hiernach zu fragen, als noch eine wundersamere nerkung sich ihm aufthat: alle Kinder, sie mochten beschäftigt, wie sie wollten, ließen ihre Arbeit liegen und wendeten sich besondern, aber verschiedenen Geberden gegen die Borbeisenden, und es war leicht zu folgern, daß es dem Borgesesten L. Die jüngsten legten die Arme kreuzweis über die Brust und hen fröhlich gen himmel, die mittlern hielten die Arme auf Rüden und schauten lächelnd zur Erde, die britten standen d und muthig; die Arme niedergesenkt, wendeten sie den Kopf der rechten Seite und stellten sich in eine Reihe, anstatt daß

: pereinzelt blieben, wo man fie traf.

Ms man darauf Halt machte und abstieg, wo eben mehrere der nach verschiedener Weise sich ausstellten und von dem Vorten gemustert wurden, fragte Wilhelm nach der Bedeutung er Geberden; Felix siel ein und sagte munter: "Was für eine llung hab' ich denn anzunehmen?" — "Auf alle Fälle," verz der Ausseher, "zuerst die Arme über die Brust und ernsteltschon nach oben gesehen, ohne den Blick zu verwenden." Er orchte, doch rief er bald: "Dieß gefällt mir nicht sonderlich, sebe ja nichts da droben; dauert es lange? Doch ja!" rief reudig, "ein paar Habichte sliegen von Westen nach Osten; ist wohl ein guteß Zeichen?" — "Wienach du's aufnimmst, nachdem du dich beträgst," versetze jener; "jest mische dich er sie, wie sie sich mischen." Er gab ein Zeichen, die Kinder ließen ihre Stellung, ergriffen ihre Beschäftigung, oder spielten: vorber.

"Mögen und können Sie mir," sagte Wilhelm barauf, "bas, s mich hier in Bermunderung sest, erklären? Ich sehe wohl, i diese Geberden, diese Stellungen Grüße sind, womit man e empfängt." — "Ganz richtig," versetzte jener, "Grüße, die

mir fogleich andeuten, auf welcher Stufe ber Bilbung ein jebe

Diefer Anaben ftebt."

"Durfen Sie mir aber," verfette Wilhelm, "die Bebeutun bes Stufengangs mobl erklaren? benn daß ce einer fei, lagt fie mohl einsehen." - "Dieß gebührt Soberen, als ich bin," ant wortete jener; "fo viel aber tann ich versichern, bas es nicht leer Grimaffen find, bag vielmehr ben Rindern, zwar nicht die bochfte aber boch eine leitende, fagliche Bedeutung überliefert wird; ju gleich aber ist jedem geboten, für sich zu behalten und zu hegen was man ihm als Bescheid zu ertheilen fur gut findet; fie burfe weder mit Fremden noch unter einander selbst darüber schwagen und so modificirt sich die Lehre hundertfältig. Außerdem hat ba Geheimniß febr große Bortheile: benn wenn man bem Menfche gleich und immer fagt, worauf Alles antommt, fo bentt er, e fei nichts babinter. Gemiffen Geheimniffen, und wenn fie offen bar maren, muß man durch Verbullen und Schweigen Achtun erweisen, benn biefes wirft auf Scham und gute Sitten." -"Ich verftehe Sie," verfette Wilhelm; "warum follten wir bat mas in torperlichen Dingen fo nothig ift, nicht auch geiftig an wenden? Bielleicht aber konnen Sie in einem andern Begu meine Neugierde befriedigen. Die große Mannigfaltigfeit in Schnit und Farbe ber Rleider fällt mir auf, und doch feh' ich nicht all Farben, aber einige in allen ihren Abstufungen, vom Sellfte bis jum Duntelften. Doch bemerte ich, daß hier teine Bezeich nung der Stufen irgend eines Alters oder Berdienstes gemein sein kann, indem die kleinsten und größten Anaben untermisch so an Schnitt als Karbe gleich sein können, aber die von gleiche Geberben im Gewand nicht mit einander übereinstimmen." -"Auch mas dieß betrifft," versette der Begleitende, "barf ic mich nicht weiter auslaffen; boch mußte ich mich fehr irren, obe Sie werben über Alles, wie Sie nur munichen mogen, aufge flart von uns icheiben."

Man versolgte nunmehr die Spur des Obern, welche mat gefunden zu haben glaubte; nun aber mußte dem Fremdling noth wendig auffallen, daß, je weiter sie ins Land tamen, ein wohl lautender Gesang ihnen immer mehr entgegen tönte. Was di kinaden auch begannen, bei welcher Arbeit man sie auch sant immer sangen sie, und zwar schienen es Lieder, jedem Geschäbesonders angemessen und in gleichen Fällen überall dieselben Traten mehrere kinder zusammen, so begleiteten sie sich wechselk weise; gegen Abend fanden sich auch Tanzende, deren Schritt durch Chöre belebt und geregelt wurden. Felix stimmte vor Pserde herab mit ein und zwar nicht ganz unglücklich; Wilhelt verznügte sich an dieser die Gegend belebenden Unterhaltung.

Babriceinlich." so sprach er zu seinem Gefährten, "wendet viele Sorgfalt auf folden Unterricht, benn fonft konnte biefe idlichkeit nicht so weit ausgebreitet und so vollkommen ausret fein." - "Allerdings," versette jener: "bei uns ist ber ig die erste Stufe der Bildung, alles Andere schließt sich i und wird daburch vermittelt. Der einfachste Genuß, so nie einfachfte Lehre werden bei uns durch Gefang belebt und pragt, ja felbst mas wir überliefern von Glaubens: und nbetenntniß, wird auf dem Wege des Gesanges mitgetheilt: e Bortheile ju felbstthätigen Zweden verschwistern fich fo-: benn indem wir die Rinder üben. Tone, welche fie ber= ingen, mit Beichen auf die Tafel schreiben zu lernen und Anlag biefer Zeichen fodann in ihrer Rehle wieder zu finden, t den Text darunter zu fügen, so üben sie zugleich Sand, Ohr Muge und gelangen ichneller jum Recht- und Schönschreiben, nan benkt; und da dieses Alles julest nach reinen Magen, genau bestimmten Bablen ausgeübt und nachgebildet werben fo faffen fie den boben Werth der Meg = und Rechenkunft geschwinder, als auf jede andere Beife. Deghalb haben wir unter allem Denkbaren die Musit jum Element unserer Er= ng gewählt, benn von ihr laufen gleichgebahnte Wege nach Seiten.

Bilhelm suchte sich noch weiter zu unterrichten und verbarg Berwunderung nicht, daß er gar keine Instrumental Musit hme. "Diese wird bei uns nicht vernachlässigt," versetzte, "aber in einen besondern Bezirk, in das anmuthigste Bergseingeschlossen, geüdt; und da ist denn wieder dafür gesorgt, die verschiedenen Instrumente in auseinander liegenden Ortzen gelehrt werden. Besonders die Mistöne der Anfänger in gewisse Sinsiedelien verwiesen, wo sie Niemand zur Berzung bringen: denn ihr werdet selbst gestehen, daß in der eingerichteten bürgerlichen Gesellschaft kaum ein trauriger Leizu dulden sei, als das uns die Nachbarschaft eines angehenden n. oder Biolinsvielers ausdrinat.

Unfere Anfänger gehen aus eigener löblicher Gesinnung, Rielästig sein zu wollen, freiwillig länger ober kürzer in die
e und beeisern sich abgesondert um das Berdienst, der beten Welt näher treten zu dürsen, weßhalb jedem von Zeit
eit ein Bersuch heranzutreten erlaubt wird, der selten miß, weil wir Scham und Scheu bei dieser wie bei unsern
en Einrichtungen gar wohl begen und pslegen dürsen. Daß
n Sohn eine glückliche Stinume geworden, freut mich innigst;
das Uebrige sorgt sich um desto leichter."

Run waren fie zu einem Ort gelangt, wo Felix verweilen

und fic an ber Umgebung prufen follte, bis man gur lichen Aufnahme geneigt ware; schon von weitem borten fie freudigen Gefang; es war ein Spiel, woran fich die Ana ber Reierstunde dießmal erabsten. Gin allgemeiner Chor erscholl, wohn jedes Glied eines weiten Kreises freudig, the tuchtig an feinem Theile zustimmte, ben Winten bes Reg gebordenb. Diefer überrafchte jebod ofters bie Singenben. er burch ein Zeichen ben Chorgesang aufhob und irgend einzelnen Theilnehmenden, ihn mit dem Stabchen berührent forberte, fogleich allein ein schickliches Lieb bem verhallender bem vorschwebenden Sinne anzupassen. Schon zeigten bie 1 viel Gewandtheit, einige, benen das Runftstud miglang, ihr Pfand willig bin, ohne gerade ausgelacht ju werden. war Rind genug, fich gleich unter fie ju mischen, und g noch fo leiblich aus ber Sache. Sobann ward ihm jene Gruß zugeeignet; er legte sogleich die Sande auf die blidte aufwärts, und zwar mit so schnadischer Miene, ba wohl bemerken konnte, ein geheimer Sinn babei sei ihm nod aufgegangen.

Der angenehme Ort, die gute Aufnahme, die munter spielen, Alles gefiel dem Knaden so wohl, daß es ihm nicht slich wehe that, seinen Bater abreisen zu sehen; sast blidte weggeführten Pferde schmerzlicher nach; doch ließ er sich bet da er vernahm, daß er es im gegenwärtigen Bezirk nichalten könne; man versprach ihm dagegen, er solle, wo dasselbe, doch ein gleiches, munter und wohlgezogen, uner

wiederfinden.

Da sich der Obere nicht erreichen ließ, sagte der An "Ich muß euch nun verlassen, meine Geschäfte zu versolgen will ich euch zu den Dreien bringen, die unsern Heiligth vorstehen: euer Brief ist auch an sie gerichtet, und sie zusassellen den Obern vor." Wilhelm hätte gewünscht, von den ithumern im voraus zu vernehmen, jener aber versette: Dreie werden euch, zu Erwiederung des Vertrauens, daß il euren Sohn überlaßt, nach Weisheit und Billigkeit gewi Nöthigste eröffnen. Die sichtbaren Gegenstände der Veredie ich Heiligthümer nannte, sind in einen besondern Bezin zu geschlossen, werden mit nichts gemischt, durch nichts gestörzug gewissen Zeiten des Jahrs läßt man die Zöglinge, den ihrer Bildung gemäß, dort eintreten, um sie historisch unt lich zu belehren, da sie denn genugsamen Eindruck mit wegnum bei Ausübung ihrer Pslicht eine Zeit lang daran zu ze

Run ftand Wilhelm am Thor eines mit hohen Mauer gebenen Thalwaldes; auf ein gewisses Zeichen eröffnete !

. . <u>.</u>

•

harte, und ein ernster, ansehnlicher Mann empfieng unsern. Dieser fand sich in einem großen, herrlich grünenden von Bäumen und Büschen vielerlei Art beschattet, kaum stattliche Mauern und ansehnliche Gebäude durch diese und hohe Raturpslanzung hindurch bemerken konnte; ein icher Empfang von Dreien, die sich nach und nach herbeistöste sich endlich in ein Gespräch auf, wozu jeder das Seixtrug, dessen Inhalt wir jedoch in der Kürze zusammensassen, euch tieser in unser Berfahren hineinblichen zu lassen, euch tieser in unser Berfahren hineinblichen zu lassen. bt manches Neußerliche gesehen, welches nicht sogleich sein dies mit sich führt; was davon wünscht ihr vor Allem dossen?"

nständige, doch seltsame Geberden und Gruße hab' ich bes beren Bedeutung ich zu erfahren wünschte; bei euch bes ch gewiß das Aeußere auf das Innere, und umgekehrt;

ich biefen Bezug erfahren."

dohlgeborne, gesunde Kinder," versetzten jene, "bringen it; die Natur hat Jedem Alles gegeben, was er für Zeit auer nöthig hätte; dieses zu entwickeln ist unsere Psiicht, entwickelt sich's besser von selbst. Aber Eines bringt Niemit auf die Welt, und doch ist es das, worauf Alles andamit der Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch seiter es selbst sinden, so sprecht es aus." Wilhelm bedachte eturze Zeit und schüttelte sodann den Kopf.

ne, nach einem anständigen Zaudern, riefen: "Ehrfurcht!"
n stupte. "Ehrfurcht!" hieß es wiederholt. "Allen fehlt

:lleicht euch felbft."

reierlei Geberde habt ihr gesehen, und wir überliefern reifache Chrfurcht, Die, wenn fie gusammenfließt und ein bildet, erst ihre bochfte Kraft und Wirkung erreicht. Das t Chrfurcht vor bem, was über uns ift. Jene Geberbe, me freuzweis über die Bruft, einen freudigen Blid gen I, bas ift, was wir unmundigen Kindern auflegen und bas Zeugniß von ihnen verlangen, daß ein Gott ba fei, ber fich in Eltern, Lehrern, Borgefesten abbildet und rt. Das zweite, Chrfurcht por bem, mas unter uns ift. f ben Ruden gefalteten, gleichsam gebundenen Sande, ber :, lachelnde Blid fagen, daß man die Erde wohl und ju betrachten habe; fie giebt Gelegenheit gur Nahrung; fie t unfägliche Freuden; aber unverhaltnigmäßige Leiden bringt Benn einer fich törperlich beschädigte, verschuldend oder un= i, wenn ihn andere vorfäglich oder zufällig verletten, wenn ifche Willenlose ihm ein Leid zufügte, bas bebent' er mobl:

benn solche Gesahr begleitet ihn sein Leben lang. Aber aus bieset Stellung befreien wir unsern Zögling baldmöglichst, sogleich wenn wir überzeugt sind, daß die Lehre dieses Grads genugsam auf ihn gewirft habe; dann aber heißen wir ihn sich ermannen, gegen Kameraden gewendet nach ihnen sich richten. Run steht er strad und kuhn, nicht etwa selbstisch vereinzelt; nur in Berbindung mit seines Gleichen macht er Fronte gegen die Welt. Weiter wüßten

wir nichts bingugufügen."

"Es leuchtet mir ein!" verfeste Wilhelm: "begwegen liegt bie Menge mohl fo im Argen, weil fie fich nur im Element bes Migwollens und Migrebens behagt; wer fich diefem überliefert. verhalt fich gar balb gegen Gott gleichgultig, verachtend gegen bie Welt, gegen feines Gleichen gehäffig; bas mabre, achte, unentbehrliche Gelbstgefühl aber gerftort fich in Duntel und Anmagung. Erlauben Sie mir beffen ungeachtet." fubr Bilbelm fort, "ein Einziges einzuwenden: Sat man nicht von jeber bie Kurcht rober Bolter vor mächtigen Naturerscheinungen und sonk unerflarlichen, abnungsvollen Greigniffen für ben Reim gebalten. woraus ein boberes Gefühl, eine reinere Gefinnung fich ftufenweise entwideln follte?" Sierauf erwiederten jene: "Der Ratur ift Kurcht wohl gemäß, Chrfurcht aber nicht; man farchtet ein betanntes ober unbefanntes machtiges Befen: ber Starte fuct es ju befampfen, ber Schmache ju vermeiben, beibe munichen, es los zu werben, und fühlen fich gludlich, wenn fie es auf turge Beit befeitigt haben, wenn ihre Ratur fich gur Freiheit und Unabbangigfeit einigermaßen wieder berftellte. Der natürliche Menich wiederholt biefe Operation millionenmal in feinem Leben: von ber Furcht ftrebt er gur Freiheit, aus ber Freiheit mirb er in die Furcht getrieben und tommt um nichts weiter. Sich ju fürchten ift leicht, aber beschwerlich; Ehrfurcht zu begen ift schwer. aber bequem. Ungern entschließt fich ber Menich gur Chrfurcht, ober vielmehr entschließt fich nie dazu; es ift ein boberer Sinn, ber feiner Ratur gegeben werben muß, und ber fich nur bei befonders Begunstigten aus fich selbst entwickelt, die man auch bes wegen von jeber fur Beilige, für Götter gehalten. hier liegt bie Burbe, bier bas Gefcaft aller achten Religionen, beren es auch nur breie giebt, nach ben Objetten, gegen welche fie ibre Andacht wenden."

Die Männer hielten inne, Wilhelm schwieg eine Beile nache bentenb; da er in sich aber die Anmaßung nicht fühlte, den Sinn jener sonderbaren Borte zu deuten, so bat er die Burdigen, in ihrem Bortrage fortzusahren, worin sie ihm denn auch sogleich willsahrten. "Reine Religion," sagten sie, "die sich auf Furcht gründet, wird unter uns geachtet. Bei der Ehrsurcht. r Menich in fich walten läßt, tann er, indem er Ehre giebt, Ehre behalten; er ist nicht mit sich selbst veruneint wie in Die Religion, welche auf Ehrfurcht vor dem, was und ift, beruht, nennen wir die ethnische; es ift die Reli= ber Bolter und die erfte gludliche Ablösung von einer nie: Rurcht; alle sogenannten beidnischen Religionen sind von Art, sie mögen übrigens Namen haben, wie fie wollen. weite Religion, die fich auf jene Chrfurcht grundet, die wir em haben, mas uns gleich ift, nennen wir die philosophische: ber Bhilosoph, ber fich in die Mitte stellt, muß alles Sobere d herab, alles Niedere ju sich herauf ziehen, und nur in n Mittelzustand verdient er den Namen des Weisen. Indem un bas Berhältniß ju feines Gleichen und alfo gur gangen cheit, bas Berhältniß ju allen übrigen irbifchen Umgebungen, vendigen und zufälligen, burchschaut, lebt er im tosmischen e allein in der Wahrheit. Run ift aber von der britten ion zu sprechen, gegründet auf die Chrfurcht vor dem, mas uns ift; wir nennen sie die driftliche, weil sich in ihr eine ! Sinnegart am meisten offenbart; es ift ein Lettes, wozu Renichheit gelangen fonnte und mußte. Aber mas gehorte , die Erde nicht allein unter fich liegen zu laffen und fich einen höhern Geburtsort zu berufen, sondern auch Riedrigkeit Armuth, Spott und Berachtung, Schmach und Glend, Leiden Lod als gottlich anzuerkennen, ja Gunde felbst und Beren nicht als hinderniffe, sondern als Forderniffe bes Beiligen rebren und liebzugewinnen! hievon finden fich freilich Spuren alle Zeiten, aber Spur ift nicht Ziel, und da dieses einmal bt ift, fo tann die Menschheit nicht wieder gurud, und man fagen, daß die driftliche Religion, da fie einmal erschienen nicht wieder verschwinden fann, da sie sich einmal göttlich rpert hat, nicht wieder aufgelöft werden mag." Bu welcher von diefen Religionen bekennt ihr euch benn

fondere ?" fagte Wilhelm. "Bu allen breien," erwiederten benn fie jusammen bringen eigentlich die mabre Religion r: aus diefen drei Ehrfurchten entspringt bie oberfte Ehr= t, die Ehrfurcht vor sich selbst, und jene entwideln sich aberaus diefer, fo daß der Menich jum Bochften gelangt, mas s erreichen fabig ift, bag er fich felbit fur bas Befte halten , was Gott und Natur hervorgebracht haben, ja, daß er auf r hobe verweilen fann, ohne durch Duntel und Gelbstheit

er ins Gemeine gezogen ju merben."

"Ein foldes Befenntniß, auf Diese Beise entwidelt, befremdet nicht," versette Bilbelm; "es fommt mit Allem überein, man im Leben hie und da vernimmt, nur daß euch daslenige vereinigt, was andere trennt." Hierauf versetzten "Schon wird bieses Bekenntniß von einem großen Theil der

ausgesprochen, boch unbewußt."

"Bie benn und wo?" fragte Bilhelm. "Im Crebo!" 1 jene laut: "benn ber erste Artikel ift ethnisch und gehört Bölkern; ber zweite christlich, für die mit Leiden Kömpfe und in Leiden Berherrlichten; der dritte zuletz lehrt eine k sterte Gemeinschaft der Heiligen, welches heißt: der im höl Grad Guten und Beisen. Sollten daher die drei göttlichen sonen, unter deren Gleichniß und Namen solche Ueberzeugu und Berheißungen ausgesprochen sind, nicht billigermaßen fü höchste Einheit gelten?"

"Ich danke," versetzte jener, "daß ihr mir dieses, als e Erwachsenen, dem die drei Sinnesarten nicht fremd sind, so und zusammenhängend aussprechen wollen, und wenn ich zurüchenke, daß ihr den Kindern diese hohe Lehre, erst als liches Zeichen, dann mit einigem symbolischen Anklang überli und zulezt die oberste Deutung ihnen entwickelt, so muß is

bodlich billigen."

"Ganz richtig," erwiederten jene; "nun aber müßt ihr mehr erfahren, damit ihr euch überzeugt, daß euer Sohn in besten Händen sei. Doch dieß Geschäft bleibe für die Mor stunden; ruht aus und erquict euch, damit ihr uns, vergnügt volltommen menschlich, morgen früh in das Innere folgen kön

## Zweites Rapitel.

An der Hand des Aeltesten trat nunmehr unser Freund de ein ansehnliches Portal in eine runde oder vielmehr achter Halle, die mit Gemälden so reichlich ausgeziert war, daß den Ankömmling in Erstaunen setze. Er begriff leicht, daß Alwas er erblickte, einen bedeutenden Sinn haben müßte, ob er gleich denselben nicht so geschwind entzissen konnte. Er seben im Begriff, seinen Begleiter deßhalb zu befragen, als di ihn einlud, seitwärts in eine Galerie zu treten, die, an der ei Seite ofsen, einen geräumigen blumenreichen Garten umgab. Wand zog jedoch mehr als dieser heitere natürliche Schmuck Augen an sich: denn sie war durchaus gemalt, und der Antön ling konnte nicht lange daran hergehen, ohne zu bemerken, die heiligen Bücher der Israeliten den Stoff zu diesen Bild geliesert hatten.

"Es ist hier," fagte ber Aeltefte, "wo wir diesenige Relig überliefern, die ich euch ber Kurze wegen die ethnische gena

ř

Der Gebalt berfelben findet fich in der Weltgeschichte, fo ie Bulle berfelben in den Begebenheiten. An der Wiederer Schicfale ganger Boller wird fie eigentlich begriffen." the habt," fagte Wilhelm, "wie ich febe, bem ifraelitischen bie Ehre erzeigt und feine Geschichte jum Grunde Diefer Unng gelegt, ober vielmehr ihr habt fie jum hauptgegenberfelben gemacht." - "Bie ihr feht," versette ber Alte: ibr werbet bemerten, daß in ben Sodeln und Friefen nicht ! fondronistische als somphronistische Handlungen und Beeiten aufgeführt sind, indem unter allen Bolkern gleichbebe und Gleiches beutenbe Nachrichten vorkommen. Go erihr hier, wenn in dem Hauptfelde Abraham von seinen n in der Gestalt schöner Jünglinge besucht wird, den Apoll ben hirten Admets oben in der Friese; woraus wir lernen 1, baß, wenn die Götter ben Menschen erscheinen, fie geich unerkannt unter ihnen wandeln." le Betrachtenben fdritten weiter. Wilhelm fand meistens tte Gegenstände, jedoch lebhafter und bedeutender vorge: , als er fie fonft zu feben gewohnt mar. Ueber weniges r fich einige Erklarung aus; wobei er fich nicht enthalten ., nochmals zu fragen, warum man die ifraelitische Geschichte Ien andern gewählt. hierauf antwortete der Melteste: "Unter beibnischen Religionen, benn eine folde ift die ifraelitische alls, bat diese große Borguge, wovon ich nur einiger ern will. Bor bem ethnischen Richterftuble, vor bem Richter= bes Gottes ber Bolker, wird nicht gefragt, ob es die beste, ettrefflichfte Ration fei, fondern nur, ob fie daure, ob fie rhalten habe. Das ifraelitische Bolk hat niemals viel ge= wie es ihm feine Unführer, Richter, Borfteber, Bropbeten bmal vorgeworfen haben; es besitt wenig Tugenden und riften Fehler anderer Bolter: aber an Gelbstftandigfeit, Rift g-Capferteit und, wenn alles das nicht mehr gilt, an Babbeit es feines Gleichen. Es ist bas beharrlichste Bolt ber Erbe. . **es war**, es wird sein, um den Namen Jehovah durch leiten zu verherrlichen. Wir haben es baber als Mufterufgeftellt, als hauptbild, bem bie andern nur jum Rahmen 33 ziemt fich nicht, mit euch zu rechten," verfette Wilhelm, br mich ju belehren im Stande feid. Eröffnet mir daber Die übrigen Bortheile Diefes Bolfs, ober vielmehr feiner Be-

e, seiner Religion." — "Ein Hauptvortheil," versetzte jener, sie treffliche Sammlung ihrer heiligen Bücher. Sie stehen üdlich beisammen, daß aus den fremdesten Elementen ein endes Ganze entgegentritt. Sie sind vollständig genug, um

ju befriedigen, fragmentarisch genug, um anzureizen; hinlanglich barbarisch, um aufzusordern, hinlanglich zart, um zu besanstigen; und wie manche andere entgegengesete Gigenschaften sind an

biefen Büchern, an biefem Buche ju rühmen!"

Die Folge ber Hauptbilber sowohl, als die Beziehungen ber kleinern, die sie oben und unten begleiteten, gab dem Gast so viel zu denken, daß er kaum auf die bedeutenden Bemerkungen hörte, wodurch der Begleiter mehr seine Ausmerksamkeit abzus lenken, als an die Gegenstände zu sessellen schien. Indessen sagte jener bei Gelegenheit: "Noch einen Bortheil der israelitischen Resitgion muß ich hier erwähnen: daß sie ihren Gott in keine Gestalt verkörpert und uns also die Freiheit läßt, ihm eine würdige Menschengestalt zu geben, auch im Gegensas die schlechte Absgötterei durch Thier- und Unthiergestalten zu bezeichnen."

Unfer Freund hatte fich nunmehr auf einer turgen Wanderung burch diefe Sallen die Weltgeschichte wieder vergegenmartigt; es war ihm einiges neu in Absicht auf die Begebenheit. So waren ihm durch Zusammenstellung der Bilder, durch die Reflexionen feines Bealeiters manche neue Ansichten entsprungen, und er freute sich, daß Kelix durch eine so würdige sinnliche Darstellung sich jene großen, bedeutenden, musterhaften Greignisse für sein ganzes Leben als wirklich, und als wenn fie neben ibm lebendig gewesen maren, zueignen follte. Er betrachtete biefe Bilber gulest nur aus den Augen des Rindes, und in diesem Sinne mar er vollkommen damit zufrieden; und so waren die Wandelnden zu den traurigen, verworrenen Zeiten und endlich ju bem Untergang ber Stadt und bes Tempels, jum Morbe, gur Berbannung, gur Stlaverei ganger Maffen Diefer beharrlichen Ration gelangt. 3hre nachberigen Schicfale maren auf eine tluge Beife allegorifc porgestellt, ba eine hiftorische, eine reale Darftellung berfelben außer ben Grangen der edlen Runft liegt.

Hier war die bisher durchwanderte Galerie auf einmal abgesschlossen, und Wilhelm war verwundert, sich schon am Ende zu sehen. "Ich sinde," sagte er zu seinem Führer, "in diesem Gesschichtsgang eine Lücke. Ihr habt den Tempel Jerusalems zersstört und das Bolk zerstreut, ohne den göttlichen Mann aufzussühren, der kurz vorher daselbst noch lehrte, dem sie noch kurz

vorher tein Gehör geben wollten."

"Dieß zu thun, wie ihr es verlangt, ware ein Fehler gewesen. Das Leben dieses göttlichen Mannes, den ihr bezeichnet,
steht mit der Weltgeschichte seiner Zeit in keiner Berbindung. Es war ein Privatleben, seine Lehre eine Lehre für die Einzelnen. Was Bölkermassen und ihren Gliedern öffentlich begegnet, gehört der Weltgeschichte, der Weltreligion, welche wir für die erste halten. bem Einzelnen innerlich begegnet, gehört zur zweiten Ren, zur Religion ber Weisen: eine solche war die, welche Chrilehrte und übte, so lange er auf der Erde umhergieng. Deßn ift hier das Aeußere abgeschlossen, und ich erössne euch das Innere."

sine Pforte that sich auf, und sie traten in eine ähnliche rie, wo Wilhelm sogleich die Bilder der zweiten heiligen isten erkannte. Sie schienen von einer andern Hand zu sein, vie ersten: Alles war sanster, Gestalten, Bewegungen, Um-

ng, Licht und Farbung.

Br feht," fagte ber Begleiter, nachdem fie an einem Theil Bilder vorübergegangen maren, "hier weder Thaten noch Beibeiten, fondern Wunder und Gleichniffe. Es ist bier eine Welt, ein neues Aeußere, anders als bas vorige, und ein eres, bas bort gang fehlt. Durch Wunder und Gleichniffe eine neue Welt aufgethan. Jene machen bas Gemeine außerntlich, diese das Außerordentliche gemein." — "Ihr werdet Gefälligkeit haben," verfeste Wilhelm, "mir biefe wenigen te umständlicher auszulegen: benn ich fühle mich nicht get, es felbst ju thun." - "Sie haben einen natürlichen Sinn," ste jener, "obgleich einen tiefen. Beisviele werden ibn am windesten aufschließen. Es ist nichts gemeiner und gewöhnr, als Effen und Trinken; außerordentlich bagegen, einen it zu veredeln, eine Speise zu vervielfältigen, daß sie für Unzahl hinreiche. Es ist nichts gewöhnlicher, als Krankheit torperliche Gebrechen; aber biefe burch geistige ober geiftigen iche Mittel aufheben, lindern ist außerordentlich, und eben r entsteht das Wunderbare des Wunders, daß das Gewöhn= und bas Außerordentliche, das Mögliche und das Unmög-Gins werden. Bei bem Gleichniffe, bei ber Parabel ift bas jekehrte: hier ist der Sinn, die Einsicht, der Begriff, das e. bas Außerordentliche, bas Unerreichbare. Wenn diefer fich inem gemeinen, gewöhnlichen, faglichen Bilde verförpert, fo er uns als lebendig, gegenwärtig, wirklich entgegen tritt, daß ihn uns zueignen, ergreifen, festhalten, mit ihm wie mit rs Gleichen umgehen können, das ist denn auch eine zweite von Bunder und wird billig zu jenen erften gefellt, ja vielt ihnen noch vorgezogen. Hier ist die lebendige Lehre auß= roden, die Lehre, Die feinen Streit erregt; es ift feine Meig über bas, mas Recht ober Unrecht ift; es ist bas Rechte : Unrechte unwidersprechlich selbit."

Liefer Theil der Galerie war kurzer, oder vielmehr, es war der vierte Theil der Umgebung des innern Hofes. Wenn 1 jedoch an dem ersten nur vorbeigieng, so verweilte man

bier gern; man gieng gern hier auf und ab. Die Gegenstände waren nicht so auffallend, nicht so mannigsaltig, aber besto eins ladender, den tiesen stillen Sinn derselben zu erforschen. Auch kehrten die beiden Wandeluden am Ende des Ganges um, indem Wilhelm eine Bedenklichkeit äußerte, daß man hier eigenklich unr die zum Abendmahle, die zum Scheiden des Meisters von seinen Jüngern, gelangt sei. Er fragte nach dem übrigen Theil der Geschichte.

"Bir fondern," verfeste ber Meltefte, "bei jedem Unterricht. bei aller Ueberlieferung fehr gerne, was nur möglich ju sondern ift; benn baburch allein tann ber Begriff bes Bebeutenben bei ber Jugend entspringen. Das Leben mengt und mischt obnebin Alles burch einander, und fo haben wir auch hier bas Leben jenes portrefflichen Mannes aans von dem Ende besielben abgefonbert. Im Leben erscheint er als ein mahrer Philosoph - stoket euch nicht an Diesem Ausbruck - als ein Beiser im bochten Sinne. Er fteht auf feinem Buntte fest; er manbelt feine Strage unver rudt, und indem er das Niedere ju fich beraufzieht, indem er bie Unmiffenden, Die Armen, Die Rranten feiner Beisbeit, feines Reichs thums. seiner Rraft theilhaftig werden läßt und sich beghalb ihnen gleich ju ftellen scheint, fo verläugnet er nicht von ber andern Seite feinen gottlichen Ursprung; er magt, fich Gott gleich ju ftellen, ja fich für Gott zu erklaren. Auf diese Weise fest er von Ingend auf feine Umgebung in Erstaunen, gewinnt einen Theil berfelben für fich, regt ben andern gegen fich auf und zeigt allen. benen es um eine gewiffe bobe im Lehren und Leben zu thun ift. mas fie von der Welt zu erwarten haben. Und so ift fein Wandel für den edlen Theil der Menschheit noch belehrender und frucht barer als sein Tod: benn zu jenen Brufungen ift jeber, zu biefem find nur wenige berufen; und bamit wir Alles übergeben, mas aus biefer Betrachtung folgt, fo betrachtet die rubrende Scene bes Bier laft ber Beife, wie immer, bie Seinigen Abendmable. gang eigentlich verwaift gurud, und indem er für bie Guten beforgt ift, füttert er zugleich mit ihnen einen Berrather, ber ibn und die Beffern ju Grunde richten wird."

Mit diesen Borten eröffnete der Aelteste eine Pforte, und Wilhelm stutte, als er sich wieder in der ersteren Halle des Einsgangs fand. Sie hatten, wie er wohl mertte, indessen den gangen Umtreis des Hoses zurückgelegt. "Ich hosste, sagte Wilhelm, "ihr würdet mich and Ende führen, und bringt mich wieder zum Anfang." — "Für dießmal kann ich euch nichts weiter zeigen," sagte der Aelteste; "mehr lassen wir unsere Zöglinge nicht seben, mehr erklären wir ühnen nicht, als was ihr die jetz durchlausen habt: das Aeußere, allgemein Weltliche einem Leden von Lugend

Innere, besonders Geistige und Hexsliche nur Denen, iniger Besonnenheit heranwachsen; und das Uedrige, was 8 nur Einmal eröffnet wird, kann nur Denen mitgetheilt die wir entlassen. Jene leste Religion, die aus der vor dem, was unter uns ist, entspringt, seine Berehrung erwärtigen, Berhasten, Fliehenswerthen geden wir einem ar ausstatungsweise in die Welt mit, damit er wisse, wo ichen zu sinden hat, wenn ein solches Bedürsniß sich in sollte. Ich lade euch ein, nach Verlauf eines Jahres weren, unser allgemeines Fest zu bezuchen und zu sehen, euer Sohn vorwärts gekommen; alsdann sollt auch ihr deiligthum des Schmerzes eingeweiht werden."

aubt mir eine Frage," verfeste Wilhelm: "habt ihr benn wie ibr bas Leben biefes gottlichen Mannes als Lehr= fterbild aufstellt, fein Leiben, feinen Tob gleichfalls als rild erhabener Duldung berausgehoben?" - "Auf alle faate ber Aelteste. "hieraus machen wir tein Gebeimniß: gieben einen Schleier über biefe Leiben, eben meil mir b verebren. Wir halten es für eine verdammungswürdige , jenes Martergeruft und ben baran leibenben Beiligen lid ber Sonne auszusepen, die ihr Angesicht verbarg, als lofe Welt ihr bieß Schauspiel aufdrang, mit biefen tiefen iffen, in welchen die aöttliche Tiefe des Leidens verborgen spielen, zu tändeln, zu verzieren und nicht eber zu ruben. Burdiaste gemein und abgeschmadt erscheint. So viel iegmal genug, um euch über euren Anaben zu berubigen ig zu überzeugen, daß ihr ihn auf irgend eine Art, mehr uger, aber boch nach munichenswerther Beife, gebilbet alle Falle nicht verworren, schwankend und unstet wieber Mt."

elm zauderte, indem er sich die Bilder der Borhalle besahn sinn gedeutet wünschte. "Auch dieses," sagte der Aelleiben wir euch dis übers Jahr schuldig. Bei dem Untern wir in der Zwischenzeit den Kindern geben, lassen wir mden zu; aber alsdann kommt und vernehmt, was unsere edner über diese Gegenstände öffentlich zu sagen für dien: n."

nach dieser Unterredung hörte man an der kleinen Pforte Der gestrige Aufseher meldete sich, er hatte Wilhelms orgeführt; und so beurlaubte sich der Freund von der velche zum Abschied ihn dem Aufseher folgendermaßen "Dieser wird nun zu den Vertrauten gezählt, und dir nt, was du ihm auf seine Fragen zu erwiedern hast: wünscht gewiß noch über Manches, was er bei uns sab

und hörte, belehrt zu werden; Maß und Biel ift bir

borgen."

Wilhelm hatte freilich noch einige Fragen auf der die er auch sogleich andrachte. Wo sie durchritten, st die Kinder wie gestern; aber heute sah er, obgleich selt und den andern Knaden, der den vorbeireitenden Aufgrüßte, von seiner Arbeit nicht aufsah und ihn unden überließ. Wilhelm fragte nun nach der Ursache, und Ausnahme zu bedeuten habe? Jener erwiederte daraus freilich sehr bedeutungsvoll: denn es ist die höchste Strafe den Zöglingen aussegen; sie sind unwürdig erstärt, Shi beweisen, und genöthigt, sich als roh und ungebildet dar sie thun aber das Mögliche, um sich aus dieser Lage und sinden sich aufs geschwindeste in jede Pssicht. Soll ein junges Wesen verstodt zu seiner Rücksehr keine Anstal so wieder zurückgesandt. Wer sich den Gesen nicht süg

muß bie Begend verlaffen, mo fie gelten."

Ein anderer Anblick reizte, heute wie gestern, bes D Reugierde: es war Mannigfaltigkeit an Karbe und Sc Boglingefleibung; hier ichien fein Stufengang obzuwalt folde, die verschieden grußten, maren überein getleibe Grüßende maren anders angezogen. Wilhelm fragte Urfache diefes scheinbaren Widerspruchs. "Er löst sich," jener, "barin auf, daß es ein Mittel ift, die Gemuther de eigens ju erforschen. Wir laffen, bei fonftiger Strenge nung, in biefem Kalle eine gewiffe Willfur gelten. bes Rreises unserer Vorrathe an Tüchern und Berbramung bie Böglinge nach beliebiger Farbe greifen, so auch einer mäßigen Beschräntung Form und Schnitt mahlen; t achten wir genau: benn an ber Farbe läßt fich die Sinnest bem Schnitt bie Lebensweise bes Menschen erkennen. Di eine besondere Eigenheit der menschlichen Natur eine gene urtheilung gewissermaßen schwierig: es ist ber Nachabmi bie Reigung, fich anzuschließen. Gehr selten, bag ein auf etwas fallt, mas noch nicht bagemesen, meistens m etwas Befanntes, mas fie gerade vor fich feben. Doch c Betrachtung bleibt uns nicht unfruchtbar; burch folde lichkeiten treten fie ju biefer ober jener Bartei, fie fcbli ba ober bort an, und so zeichnen sich allgemeinere Besi aus: wir erfahren, wo jeber fich hinneigt, welchem Be sich aleich stellt.

"Run hat man Falle geschen, wo die Gemuther sich gemeine neigten, wo eine Mode sich über alle verbreit

Whonberung sich zur Einheit verlieren wollte. Einer solchen Wensbung suchen wir auf gelinde Weise Einhalt zu thun, wir lassen bie Borrathe ausgehen; dieses und jenes Zeug, eine und die andere Berzierung ist nicht mehr zu haben; wir schieben etwas Neues, Neizendes herein; durch helle Farben und kurzen, knappen Schnitt loden wir die Muntern, durch ernste Schattirungen, bequeme saltenreiche Tracht die Besonnenen und stellen so nach und nach ein Gleichgewicht her.

"Denn der Uniform sind wir durchaus abgeneigt: sie verbeckt ben Charafter und entzieht die Eigenheiten der Kinder, mehr als

iebe andere Berftellung, bem Blide ber Borgefesten."

Unter solchen und andern Gesprächen gelangte Wilhelm an bie Granze der Provinz, und zwar an den Punkt, wo fie der Banderer, nach des alten Freundes Andeutung, verlassen sollte,

se feinem eigentlichen 3med entgegen ju geben.

Beim Lebewohl bemerkte zunächst der Aufseher: Wilhelm möge nun erwarten, bis das große Fest allen Theilnehmern auf mancherlei Beise angekündigt werde. Hierzu würden die sammtlichen Eltern tingeladen und tüchtige Zöglinge ins freie zufällige Leben entslassen. Alsdann solle er, hieß es, auch die übrigen Landschaften nach Belieben betreten, wo nach eigenen Grundsähen der einzelne Unterricht in vollständiger Umgebung ertheilt und ausgeübt wird.

## Drittes Rapitel.

Der Angewöhnung des werthen Publitums zu schmeicheln, welches seit geraumer Zeit Gefallen sindet, sich stückweise unterslaten zu lassen, gedachten wir erst nachstehende Erzählung in wehreren Abtheilungen vorzulegen. Der innere Zusammenhang indoch, nach Gesinnungen, Empfindungen und Ereignissen betrachtet, veranlaßte einen fortlausenden Bortrag. Möge derselbe seinen zweichen und zugleich am Ende deutlich werden, wie die Bersonen dieser abgesondert scheinenden Begebenheit mit denjenissen, die wir schon kennen und lieben, aus innigste zusammensessochen worden.

## Der Mann von funfzig Jahren.

Der Major war in den Gutshof hereingeritten, und Hilarie, kine Richte, stand schon, um ihn zu empfangen, außen auf der Treppe, die zum Schloß hinauf führte. Kaum erkannte er sie: denn schon war sie wieder größer und schoner geworden. Sie log ihm entgegen, er drückte sie an seine Brust mit dem Sinn ines Baters, und sie eilten hinauf zu ihrer Mutter.

Der Baronin, feiner Schwester, war er gleichfalls willfommen. und als Silarie ichnell binmeggieng, bas Frühftud zu bereiten, fagte ber Major freudig: "Dießmal tann ich mich turz faffen und fagen, daß unfer Geschäft beendigt ift. Unfer Bruder, ber Obermarichall, fieht mohl ein, daß er weber mit Bachtern noch Bermaltern gurecht tommt. Er tritt bei feinen Lebzeiten bie Guter und unfern Kindern ab; das Jahrgehalt, das er fich ausbedingt, ift freilich ftart; aber wir tonnen es ihm immer geben: wir gewinnen boch noch fur die Gegenwart viel und fur die Rutunft Alles. Die neue Einrichtung foll balb in Ordnung fein. Da ich zunächst meinen Abschied erwarte, so febe ich boch wieber ein thatiges Leben vor mir, bas uns und ben Unfrigen einen entschiedenen Bortheil bringen tann. Wir feben rubig gu, wie unfre Rinder empormachfen, und es bangt von uns, von ibnen ab, ihre Berbindung ju beidleunigen."

"Das ware Alles recht gut," fagte die Baronin, "wenn ich bir nur nicht ein Gebeimniß zu entbeden batte, bas ich felbst erft gewahr worden bin. Hilariens Berg ift nicht mehr frei; von ber

Seite bat bein Sohn wenig ober nichts zu hoffen."

"Was fagst bu?" rief ber Major; "ift's möglich? inbeffen wir uns alle Mube geben, uns ökonomisch vorzuseben, fo fvielt uns die Reigung einen folden Streich! Sag' mir, Liebe, fag' mir geschwind, wer ift es, ber bas Berg Hilariens fesseln tonnte? Ober ift es benn auch ichon fo arg? Ift es nicht vielleicht ein flüchtiger Eindruck, den man wieder auszuloschen hoffen tann?"

"Du mußt erft ein wenig finnen und rathen," verfeste bie Baronin und vermehrte daburch seine Ungeduld. Sie mar icon aufs bochfte gestiegen, als Silarie, mit ben Bedienten, welche bas Frühltud trugen, bereintretend, eine schnelle Auflösung bes

Rathfels unmöglich machte.

Der Major felbst glaubte bas schöne Kind mit andern Augen anzusehn als turz porber. Es war ihm beinabe, als wenn er eifersüchtig auf den Beglückten mare, besien Bild sich in einem fo iconen Gemuth hatte einbruden fonnen. Das Frühftud wollte ibm nicht schmeden, und er bemerkte nicht, daß Alles genau fo eingerichtet war, wie er es am liebsten batte und wie er es sonft

ju munichen und ju verlangen pflegte.

Ueber Dieses Schweigen und Stoden verlor hilarie fast felbst ihre Munterkeit. Die Baronin fühlte fich verlegen und zog ibre Tocter ans Rlavier: aber ihr geistreiches und gefühlvolles Spiel konnte bem Major kaum einigen Beifall abloden. Er munichte. das schöne Rind und das Frühstud je eber je lieber entfernt zu jeben, und die Baronin mußte fich entschließen, aufzubrechen und ihrem Bruber einen Spaziergang in den Garten porzuschlagen.

Raum waren sie allein, so wiederholte der Major dringend seine vorige Frage; worauf seine Schwester nach einer Pause lächelnd versetzte: "Wenn du den Glacklichen finden willst, den sie liebt, so brauchst du nicht weit zu gehen, er ist ganz in der

Rabe: dich liebt sie."

Der Major stand betrossen, dann rief er auß: "Es wäre ein sehr unzeitiger Scherz, wenn du mich etwas überreden wolltest, das mich im Ernst so verlegen wie unglüdlich machen würde. Denn ob ich gleich Zeit brauche, mich von meiner Verwunderung zu erfolen, so sehe ich doch mit Einem Blide voraus, wie sehr unseren Berhältnisse durch ein so unerwartetes Ereigniß gestört werden nähten. Das Einzige, was mich tröstet, ist die Ueberzeugung, daß Reigungen dieser Art nur scheinbar sind, daß ein Selbstbetrug dahnter verdorgen liegt, und daß eine ächte gute Seele von derzelichen Fehlgrissen oft durch sich selbst, oder doch wenigstens mit einiger Beihülse verständiger Personen gleich wieder zurücksommt."

"Ich bin dieser Meinung nicht," sagte die Baronin; "denn nach allen Symptomen ist es ein sehr ernstliches Gefühl, von

welchem Hilarie burchbrungen ift."

"Etwasifo Unnatürliches hatte ich ihrem natürlichen Wefen nicht

maetraut." perfette ber Dajor.

"Es ist so unnatürlich nicht," sagte die Schwester. "Aus meiner Jugend erinnere ich mich selbst einer Leibenschaft für einen ältern Kann, als du bist. Du hast funszig Jahre; das ist immer noch nicht gar zu viel für einen Deutschen, wenn vielleicht andere lebzieftere Nationen früher altern."

"Wodurch willst du aber beine Vermuthung befräftigen?" sagte

er Major.

"Es ift teine Vermuthung, es ift Gewißheit. Das Nähere follst

be nach und nach vernehmen."

Harie gesellte sich zu ihnen, und der Major fühlte sich, wider seinen Willen, abermals verändert. Ihre Gegenwart däuchte ihn aoch lieber und werther als vorher; ihr Betragen schien ihm liebes woller, und schon sieng er an, den Worten seiner Schwester Glauben beizumessen. Die Empsindung war für ihn höchst angenehm, ob er sich gleich solche weder gestehen noch erlauben wollte. Freilich war Hidrie höchst liebenswürdig, indem sich in ihrem Betragen die zarte Scheu gegen einen Liebhaber und die freie Bequemtlickeit gegen einen Oheim auf das innigste verband; denn sie liebte ihn wirklich und von ganzer Seele. Der Garten war in seiner vollen Frühlingspracht, und der Major, der so viele alte Bäume sich wieder belauben sah, konnte auch an die Wiederschr seines eignen Frühlings glauben. Und wer hätte sich nicht in der Gegenwart des liebenswürdigsten Mädchens dazu versühren lassen!

So vergieng ihnen der Tag zusammen; alle häuslichen Epochen wurden mit der größten Gemüthlichteit durchlebt; Abends nach Tisch seige sich hilarie wieder ans Klavier; der Major hörte mit andern Ohren als heute früh; eine Melodie schlang sich in die andere, ein Lied schloß sich ans andere, und kaum vermochte die Mitternacht die kleine Gesellschaft zu trennen.

Alls ber Major auf seinem Zimmer ankam, sand er Alles nach seiner alten gewohnten Bequemlichkeit eingerichtet; sogar einige Kupferstiche, bei denen er gern verweilte, waren aus andern Zimmern herübergehängt; und da er einmal ausmerksam geworden war, so sah er sich bis auf jeden einzelnen kleinen Umstand versorzt

und geschmeichelt.

Rur wenige Stunden Schlaf bedurfte er dießmal; seine Lebensgeister waren früh aufgeregt. Aber nun mertte er auf einmal, daß eine neue Ordnung der Dinge manches Unbequeme nach sich ziehe. Er hatte seinem alten Reitsnecht, der zugleich die Stelle des Bedienten und Kammerdieners vertrat, seit mehreren Jahren tein böses Wort gegeben: denn Alles gieng in der strengsten Ordnung seinen gewöhnlichen Gang; die Pferde waren versorgt und die Kleidungsstücke zu rechter Stunde gereinigt; aber der Herr war früher ausgestanden, und nichts wollte passen.

Sodann gesellte sich noch ein anderer Umstand hinzu, um die Ungeduld und eine Art böser Laune des Majors zu vermehren. Sonst war ihm Alles an sich und seinem Diener recht gewesen; nun aber fand er sich, als er vor den Spiegel trat, nicht so, wie er zu sein wünschte. Sinige graue Haare konnte er nicht verläugnen, und von Aunzeln schien sich auch etwas eingesunden zu haben. Er wischte und puderte mehr als sonst, und mußte es doch zulest lassen, wie es sein konnte. Auch mit der Reidbung und ihrer Sauberkeit war er nicht zusrieden. Da sollten sich immer noch Fasern auf dem Rod und noch Staub auf den Stiefeln sinden. Der Alte wußte nicht, was er sagen sollte, und war erstaunt, einen so veränderten Herrn vor sich zu sehen.

Ungeachtet aller biefer hindernisse war der Major schon frühgenug im Garten. Hilarien, die er zu finden hoffte, fand er wirklich. Sie brachte ihm einen Blumenstrauß entgegen, und er hatte nicht den Muth, sie wie sonst zu kuffen und an sein herz zu druden. Er befand sich in der angenehmsten Verlegenheit von der Welt und überließ sich seinen Gefühlen, ohne zu denten, wohtn

das führen tonne.

Die Baronin gleichfalls faumte nicht lange, zu erscheinen, und indem sie ihrem Bruder ein Billet wies, das ihr eben ein Bote gebracht hatte, rief sie aus: "Du rathst nicht, wen uns dieses Blatt anzumelben kommt." — "So entdede es nur balb!" ver-

este ber Major; und er erfuhr, daß ein alter theatralischer Freund icht weit von dem Gute vorbeireise und für einen Augenblick ingutehren gedenke. "Ich bin neugierig, ihn wieder zu sehen," agte ber Major; "er ist kein Jüngling mehr, und ich höre, daß noch immer die jungen Rollen fpielt." - "Er muß um zehn Jahre alter fein als bu," verfette bie Baronin. - "Gang gewiß," erwiederte der Major, "nach Allem, was ich mich erinnere."

Cs währte nicht lange, fo trat ein munterer, wohlgebauter, gefälliger Mann herzu. Man stutte einen Augenblick, als man ka wiederfah. Doch sehr bald erkannten sich die Freunde, und Grinnerungen aller Art belebten bas Gefprach. Hierauf gieng man 🕦 Gradblungen, zu Fragen und zu Rechenschaft über; man machte nd wechselsweise mit ben gegenwärtigen Lagen bekannt und fühlte

ich bald, als mare man nie getrennt gewesen.

Die geheime Geschichte fagt uns, daß diefer Mann in früherer Reit, als ein febr iconer und angenehmer Jungling, einer vornehmen Dame zu gefallen das Glück ober Unglück gehabt babe: baß er dadurch in große Verlegenheit und Gefahr gerathen, woraus den der Major eben im Augenblick, als ihn das trauriaste Schicksal jebrobte, glüdlich herausriß. Ewig blieb er bankbar, bem Bruber omobl als der Schwester; denn diese batte durch zeitige Warnung

ur Borficht Unlaß gegeben.

green to a

Einige Reit por Tische ließ man die Männer allein. Nicht obne Bewunderung, ja gewissermaßen mit Erstaunen hatte der Major as außere Behaben seines alten Freundes im Ganzen und Gineinen betrachtet. Er ichien gar nicht verandert zu fein, und es dar tein Wunder, daß er noch immer als jugendlicher Liebhaber uf bem Theater erscheinen konnte. — "Du betrachtest mich aufzerkamer, als billig ift," sprach er endlich ben Major an: "ich urchte febr, bu findest den Unterschied gegen vorige Zeit nur allzurob." - "Reineswegs," verfette ber Dajor; "vielmehr bin ich oll Bermunderung, bein Aussehen frischer und junger gu finden le bas meine; da ich boch weiß, daß du schon ein gemachter Rann marft, als ich, mit ber Rühnheit eines magebalfigen Gelbbnabels, dir in gewissen Berlegenheiten beiftand." - "Es ift eine Could;" verfette der andere, "es ist die Schuld aller beines Meichen; und ob ihr icon barum nicht zu ichelten feid, fo feid it boch zu tabeln. Man bentt immer nur ans Nothwendige: van will fein und nicht scheinen. Das ift recht gut, so lange un etwas ift. Wenn aber zulett bas Gein mit bem Scheinen fich u empfehlen anfängt und ber Schein noch flüchtiger als bas Sein i, fo mertt benn boch ein Jeder, bag er nicht übel gethan hatte, as Meußere über dem Innern nicht gang zu vernachläffigen." -Du baft Recht," verfette ber Major und tonnte fich fast eines

Seufzers nicht enthalten. - "Bielleicht nicht gang Recht," fagte ber bejahrte Jungling; "benn freilich bei meinem handwerte ware es ganz unverzeihlich, wenn man bas Aeugere nicht fo lange aufftugen wollte, als nur möglich ift. Ihr andern aber habt Urfache, auf andere Dinge zu sehen, die bedeutender und nachhaltiger find." - "Doch giebt es Gelegenheiten," fagte ber Major, "wo man fich innerlich frisch fühlt und fein Meußeres auch gar zu gern wieber anfrischen möchte."

Da der Antommling die mabre Gemuthslage des Majors nicht abnen konnte, so nahm er biese Aeußerung im Soldatenfinne und ließ sich weitläufig darüber aus: wie viel beim Militar aufs Meußere antomme, und wie ber Offizier, ber fo Manches auf feine Rleibung zu wenden habe, boch auch einige Aufmerksamkeit auf Saut und

Haare wenden tonne.

"Es ift jum Beispiel unverantwortlich," fubr er fort, "bas eure Schlafe ichon grau find, daß bie und da fich Rungeln ausammengieben und bag euer Scheitel tabl zu werben brobt. Seht mich alten Rerl einmal an! Betrachtet, wie ich mich erhalten babe! und das Alles ohne Hererei und mit weit weniger Mabe und Sorgfalt, als man täglich anwendet, um fich zu beschäbigen ober wenigstens lange Beile zu machen."

Der Major fand bei diefer zufälligen Unterredung zu febr feinen Bortheil, als baß er fie fo bald batte abbrechen follen; boch gieng er leife und felbst gegen einen alten Befannten mit Bebutsamkeit gu Werke. — "Das habe ich nun leiber verfaumt!" rief er aus, "und nachauholen ift es nicht; ich muß mich nun schon barein ergeben, und ihr werdet beghalb nicht fchlimmer von mir benten."

"Berfaumt ift nichts!" erwiederte jener, "wenn ibr andern ernsthaften Berren nur nicht fo ftarr und fteif maret, nicht gleich einen Jeben, ber fein Meußeres bebenft, für eitel ertlaren und euch baburch felbst bie Freude verkummern möchtet, in gefälliger Gefellschaft zu fein und felbst zu gefallen." - "Wenn es auch keine Zauberei ift." lächelte ber Major, wodurch ibr andern euch jung erhaltet, fo ift es boch ein Geheimniß, ober wenigstens find es Arcana, bergleichen oft in ben Zeitungen gepriesen werden, von benen ihr aber die besten berauszuproben wißt." - "Du magft im Schers ober im Ernft reben," verfeste ber Freund, "fo haft bu's getroffen. Unter ben vielen Dingen, bie man von jeber versucht hat, um bem Aeußeren einige Rahrung zu geben, bas oft viel früher als bas Innere abnimmt, giebt es wirtlich unicats bare, einfache sowohl als zusammengesette Mittel, Die mir von Runftgenoffen mitgetheilt, für baares Gelb ober burch Bufall überliefert und von mir felbst ausgeprobt worden. Dabei bleib' ich und verbarre nun, ohne beghalb meine weitern Forfdungen aufn. So rie imm id bir fagen, und id überweibe nicht; Cenerificien fibre id bei mir, über allen Breis, ein Abfre beffen Burdungen id mab! an bir erproben madte, wenn

u ringin Lige grimmen blieben."

n Gedanke, emas biefer Art sei möglich, und biese Möge werde ihm gerade in dem rechten Augenklicke so zufällig jekracht, erheinent den Geift des Majors dergefialt, daß er i ston friser und munnerer austab und, von der höffs hann mit seinem Gerzen in Uedereinstimmung agen, deleht, von der Unruhe, die Minel dazu kald näbere zu letnen, in Bewegung gesetzt, dei Liste ein ganz anderer erstien, hilariens anmurdigen Ausmerklamkeiten getroft m gieng und auf sie mit einer gewissen Zuversicht blicke, n beute früh noch sehr fremd gewessen war.

ine nun turk manderlei Erinnerungen, Erzählungen und tie Einfälle der ibeatralische Freund die einmal angeregte aume zu erdelten, zu beleben und zu vermehren gewußt, so der Majer um so verlegener, als jener gleich nach Tische entfernen und seinen Weg weiter sorzusehen drobte. Auf leise suche er den Aufenibalt seines Freundos, wenigstens kacht, zu erleichtern, indem er Vorspann und Relais auf n früh andringlich zusagte. Genug, die beilsame Tollette nicht aus dem Sause, bis man von ibrem Indalt und Be-

naber unterrittet ware.

n Majer sab sehr wehl ein, baß hier keine Zeit zu verssei, und suchte baber gleich nach Tische seinen alten Gunstellein zu serzeden. Da er bas Gerz nicht batte, ganz gerade e Sade les zu geben, so lenkte er von Weitem babin, inst bas verige Gelvrad wieder auffaffend versicherte: er für Berson wurde gern mehr Sorgsalt auf bas Neußere vers, wenn nur nicht gleich die Menschen einen Jeden, bem solches Bestreben anmerken, sur eitel erklärten und ihm h sogleich wieder an der sinnlichen Achtung entzögen, was genöthigt sublten an der sinnlichen ihm zuzugestehen.

Rache mich mit solden Robensarten nicht verdrießlich!" verser Freund; "denn das sind Ausdrücke, die sich die Gesellsangewöhnt hat, ohne etwas dabei zu benten, oder wenn ftrenger nebmen will, modurch sich ihre unstreundliche und llende Natur ausspricht. Wenn du es recht genau betrachtest t denn das, was man oft als Eitelkeit berusen möchte? Mensch soll Freude an sich selbst haben, und glücklich, wer. hat er sie aber, wie kann er sich verwebren, dieses ans ie Gesühl merken zu lassen? Wie soll er mitten im Dasein zen, daß er eine Freude am Dasein habe? Fände die gute

Gesellschaft, benn von der ist doch bier allein die Rede, nur al bann diese Aeußerungen tadelhaft, wenn sie zu lebhaft werde wenn des einen Menschen Freude an sich und seinem Wesen t andern hindert, Freude an dem ihrigen zu haben und fie zu zeige fo mare nichts babei zu erinnern, und von biefem Uebermaß auch wohl ber Tabel querft ausgegangen. Aber mas foll ei wunderliche verneinende Strenge gegen etwas Unvermeidliches Warum will man nicht eine Aeußerung läßlich und erträgli finden, die man benn boch mehr ober weniger fich von Reit Reit felbst erlaubt? ja, ohne die eine gute Gesellschaft gar nie existiren konnte: benn bas Gefallen an sich felbst, bas Berlange biefes Selbstgefühl Undern mitzutheilen, macht gefällig, bas Gefü eigner Unmuth macht anmuthig. Bollte Gott, alle Menfc maren eitel, maren es aber mit Bewußtfein, mit Dag und i rechten Sinne: fo wurden wir in ber gebilbeten Belt bie glu lichsten Menschen sein. Die Weiber, fagt man, sind eitel vi Saufe aus; boch es fleibet fie, und fie gefallen uns um be mehr. Die tann ein junger Mann fich bilben, ber nicht ei ift? Eine leere, boble Natur wird fich wenigstens einen auße Schein zu geben miffen, und ber tuchtige Mensch wird fich ba von außen nach innen zu bilben. Das mich betrifft, fo habe i Urfache, mich auch begbalb für ben gludlichsten Menschen zu balte weil mein handwerk mich berechtigt, eitel zu sein, und weil i je mehr ich es bin, nur besto mehr Bergnugen ben Menschen vi schaffe. Ich werde gelobt, wo man Andere tadelt, und hal gerabe auf diesem Wege, bas Recht und das Glud, noch in eine Alter das Publifum zu ergögen und zu entzüden, in welche Andere nothgebrungen vom Schauplat abtreten, ober nur n Schmach barauf verweilen."

Der Major hörte nicht gerne ben Schluß biefer Betrachtunge Das Wörtchen Eitelteit, als er es vorbrachte, sollte nur zu eine Uebergang bienen, um bem Freunde auf eine geschickte Weise sein Wunsch vorzutragen; nun fürchtete er, bei einem fortgesetten C spräch das Ziel noch weiter verrückt zu sehen, und eilte das unmittelbar zum Aweck.

"Für mich," sagte er, "wäre ich gar nicht abgeneigt, ar zu beiner Fahne zu schwören, da du es nicht für zu spät häl und glaubst, daß ich das Bersäumte noch einigermaßen nachhol könne. Theile mir etwas von deinen Tincturen, Pomaden u Balsamen mit, und ich will einen Versuch machen."

"Mittheilungen," sagte ber Unbere, "sind schwerer, als m benkt. Denn hier z. B. kommt es nicht allein barauf an, b ich bir von meinen Fläschchen etwas abfülle und von ben best Ingredienzien meiner Toilette die Galfte zurücklasse; die Anwendu # bas Schwerste. Man kann bas Ueberlieferte sich nicht gleich gleich nicht gleich gleich nicht gleich gleich gleich nicht gleich gleich nicht gleich gleich nicht gleich gleich gleich gleich nicht gleich glei

"Du willft, wie es scheint," versetzte der Major, "nun wieder praktireten. Du machst mir Schwierigkeiten, um deine, freilich einas sabelhaften, Behauptungen in Sicherheit zu bringen. Du haft nicht Lust, mir einen Anlaß, eine Gelegenheit zu geben, deine

Borte durch die That zu prufen."

"Durch diefe Redereien, mein Freund," verfette der Andere, "wurdest du mich nicht bewegen, deinem Verlangen zu willfahren, wenn ich nicht felbst so gute Gefinnungen gegen bich batte, wie ich es ja querft bir angeboten habe. Dabei bedenke, mein Freund, ber Mensch bat gar eine eigne Luft, Profelyten ju machen, basjenige, was er an sich schätt, auch außer sich in Andern zur Erideinung zu bringen, fie genießen zu lassen, was er felbst genießt, und sich in ihnen wieder zu finden und darzustellen. Fürwahr, wenn dieß auch Egoismus ist, so ist er der liebenswürdigste und lebenswürdigfte, berjenige, ber uns zu Menschen gemacht hat und und als Menschen erhalt. Aus ihm nehme ich benn auch, abgesehen von der Freundschaft, die ich zu dir hege, die Luft, einen Schüler in der Verjungungstunft aus dir zu machen. Weil man aber von dem Meister erwarten tann, daß er keine Pfuscher gieben will, fo bin ich verlegen, wie wir es anfangen. 3ch fagte icon: beber Spezereien noch irgend eine Anweisung ist hinlanglich; die Anwendung tann nicht im Allgemeinen gelehrt werden. Dir zu Liebe und aus Luft, meine Lehre fortzupflanzen, bin ich zu jeder Aufopferung bereit. Die größte für den Augenblick will ich dir fogleich anbieten. 3ch laffe bir meinen Diener bier, eine Art bon Kammerbiener und Taufendfünstler, ber, wenn er gleich nicht Alles zu bereiten weiß, nicht in alle Geheimnisse eingeweiht ift, boch die gange Behandlung recht aut versteht und für den Unfang bir von großem Rugen fein wird, bis bu bich in bie Sache fo bineinarbeiteit, daß ich dir die boberen Gebeimniffe endlich auch offenbaren tann."

"Wie!" ricf ber Major, "du haft auch Stufen und Grade beiner Berjüngungskunst? Du hast noch Geheimnisse für die Eins geweihten?" — "Ganz gewiß!" versetze jener. "Das müßte gar eine schlechte Kunst sein, die sich auf einmal fassen ließe, beren Leptes von Demjenigen gleich geschaut werden könnte, der zuerst

bineintritt."

Man gauberte nicht lange, ber Kammerbiener warb an ben

Major gewiesen, ber ihn gut zu halten versprach. Die Baro mußte Schächtelchen, Büchschen und Gläser hergeben, sie winicht wozu; die Theilung gieng vor sich, man war bis in Nacht munter und geistreich zusammen. Bei dem späteren V gang des Mondes fuhr der Gast hinweg und versprach, in eini

Beit jurudjutebren.

Der Major tam ziemlich mübe auf sein Zimmer. Er 1 früh aufgestanden, hatte sich den Tag nicht geschont und glan nunmehr das Bett bald zu erreichen. Allein er fand statt ei Dieners nunmehr zwei. Der alte Reitsnecht zog ihn nach a Art und Weise eilig aus; aber nun trat der neue hervor 1 ließ merken, daß die eigentliche Zeit, Verzüngungs und Aschönerungsmittel anzubringen, die Nacht sei, damit in ein ruhigen Schlaf die Wirtung desto sicherer vor sich gehe. Major mußte sich also gefallen lassen, daß sein Haupt gesallen Gesicht bestrichen, seine Augenbraunen bepinselt und sieden Gesicht bestrichen, Lußerdem wurden noch verschiedene Emonien ersordert; sogar sollte die Nachtmüße nicht unmittel ausgesetzt, sondern vorher ein Netz, wo nicht gar eine seine lede Mütze übergezogen werden.

Der Major legte sich zu Bette mit einer Art von unangenehmemfindung, die er jedoch sich deutlich zu machen keine Zeit ha indem er gar bald einschlief. Sollen wir aber in seine Sprechen, so fühlte er sich etwas mumienhaft, zwischen ein Kranken und einem Einbalsamirten. Allein das süße Bild Hriens, umgeben von den heitersten Hoffnungen, zog ihn bald

einen erquidenben Schlaf.

Morgens zur rechten Zeit war der Reitlnecht bei der Ha Alles, was zum Anzuge des Herrn gehörte, lag in gewohr Ordnung auf den Stühlen, und eben war der Major im Begi aus dem Bette zu steigen, als der neue Kammerdiener herein und ledhaft gegen eine solche Uebereilung protestirte. Man m ruhen, man müsse sich abwarten, wenn das Vorhaben geling wenn man für so manche Mühe und Sorgsalt Freude erle solle. Der herr vernahm sodann, daß er in einiger Zeit aus steben, ein kleines Frühstüd zu genießen und alsdann in ein zu steigen habe, welches schon bereitet sei. Den Anordnungen 1 nicht auszuweichen, sie mußten befolgt werden, und einige Stun giengen unter diesen Geschäften hin.

Der Major verfürzte die Ruhezeit nach dem Bade, dachte geschwind in die Kleider zu werfen; denn er war seiner Na nach expedit und wünschte noch überdieß hilarien bald zu gegnen; aber auch hier trat ihm sein neuer Diener entgegen 1 machte ihm begreislich, daß man sich durchaus abgewöhnen mu

finig werben zu wollen. Alles, was man thue, musse man langs sam und behaglich vollbringen, besonders aber die Zeit des Ans ziehens habe man als angenehme Unterhaltungsstunde mit sich selbst

muleben.

Die Behandlungsart des Kammerdieners traf mit seinen Reden völlig überein. Dafür glaubte sich aber auch der Major wirklich bester angezogen denn jemals, als er vor den Spiegel trat und sich auf das Schmuckeste herausgeputzt erblickte. Ohne viel zu fragen, hatte der Kammerdiener sogar die Unisorm moderner zusgesutzt, indem er die Nacht auf diese Verwandlung wendete. Diese sosiale erscheinende Versüngung gab dem Major einen besonders heitern Sinn, so daß er sich von innen und außen ersrischt sühlte und mit ungeduldigem Verlangen den Seinigen entgegen eilte.

Er fand seine Schwester vor dem Stammbaume stehen, den sie hatte aushängen lassen, weil Abends vorher zwischen ihnen von einigen Seitenverwandten die Rede gewesen, welche, theils unverheirathet, theils in fernen Landen wohnhaft, theils gar versschollen, mehr oder weniger den beiden Geschwistern oder ihren Kindern auf reiche Erbschaften Hoffnung machten. Sie unterhielten sich einige Beit darüber, ohne des Punktes zu erwähnen, daß sich disher alle Familiensorgen und Bemühungen bloß auf stre Kinder bezogen. Durch Hilariens Reigung hatte sich diese ganze Ansicht freilich verändert, und doch mochte weder der Major noch seine Schwester in diesem Augenblick der Sache weiter gedenken.

Die Baronin entfernte sich, der Major stand allein vor dem lekonischen Familiengemälde; Hilarie trat an ihn heran, lehnte sich kindlich an ihn, beschaute die Tasel und fragte: wen er Alles von diesen gekannt babe? und wer wohl noch leben und übrig

fein mochte?

Der Major begann seine Schilberung von den altesten, deren er sich aus seiner Kindheit nur noch dunkel erinnerte. Dann gieng er weiter, zeichnete die Charaftere verschiedener Bäter, die Aehn-lickeit oder Unähnlichkeit der Kinder mit denselben, demerkte, daß oft der Großvater im Enkel wieder hervortrete, sprach gelegentlich von dem Einsluß der Beider, die, aus fremden Familien herüber heirathend, oft den Charafter ganzer Stämme verändern. Er rühmte die Zugend manches Borsahren und Seitenverwandten und verschwieg ihre Fehler nicht. Mit Stillschweigen übergieng er Diezinigen, deren man sich hätte zu schämen gehabt. Endlich kam er an die untersten Reihen. Da stand nun sein Bruder, der Obermarschall, er und seine Schwester, und unten drunter sein Sohn und daneben Hilarie.

"Diefe sehen einander gerabe genug ins Geficht," fagte ber Major und fügte nicht bingu, mas er im Sinne batte. Rach einer

Bause versetzte Hillarie bescheiben, halblaut und fast mit einem Scuszer: "Und doch wird man Denjenigen niemals tadeln, der in die Höhe blickt!" Zugleich sah sie mit ein Paar Augen an ihm hinauf, aus denen ihre ganze Neigung hervorsprach. "Bersteh' ich dich recht?" sagte der Major, indem er sich zu ihr wendete.— "Ich kann nichts sagen," versetzte Hilarie lächelnd, "was Sie nicht schon wissen." — "Du machst mich zum glücklichsten Menschen unter der Sonne!"\*rief er aus und siel ihr zu Füßen. "Willst du mein sein?" — Um Gottes willen, stehen Sie auf! Ich din dein auf ewig."

Die Baronin trat berein. Ohne überrascht zu sein, fruste fie. "Bare es ein Unglud," sagte ber Major, "Schwester, so ift bie Schuld bein; als Glud wollen wir's bir ewig verbanten."

Die Baronin hatte ihren Bruber von Jugend auf dergestalt geliebt, daß sie ihn allen Männern vorzog, und vielleicht war selbst die Neigung Hilariens aus dieser Borliebe der Mutter, wo nicht entsprungen, doch gewiß genährt worden.

Alle brei vereinigten sich nunmehr in Einer Liebe, Ginem Behagen, und so flossen für sie die glücklichsten Stunden babin. Rur wurden sie denn doch zulett auch wieder die Welt um sich her gewahr, und diese steht selten mit solchen Empsindungen im Einklang.

Nun bachte man auch wieder an den Sohn. Ihm hatte man Hilarien bestimmt, das ihm sehr wohl bekannt war. Gleich nach Beendigung des Geschäfts mit dem Obermarschall sollte der Major seinen Sohn in der Sarnison besuchen, Alles mit ihm abreden und diese Angelegenheiten zu einem glücklichen Ende führen. Run war aber durch ein unerwartetes Ereignis der ganze Zustand verruckt; die Berhältnisse, die sonst sich freundlich in einander schmiegten, sie konten sich nunmehr anzuseinden, und es war schwer vorauszusehen, was die Sache für eine Wendung nehmen, was für eine Stimmung die Gemüther ergreisen würde.

Indessen mußte sich der Major entschließen, seinen Sohn aufzusuchen, dem er sich schon angemeldet hatte. Er machte sich nicht ohne Widerwillen, nicht ohne sonderbare Uhnung, nicht ohne Schmerz, Hilarien auch nur auf kurze Zeit zu verlassen, nach manchem Zaudern auf den Weg, ließ Reitknacht und Pferde zurück und fuhr mit seinem Verzüngungsdiener, den er nun nicht mehr ents behren konnte, der Stadt, dem Aufenthalte seines Sohnes, entgegen.

Beide begrüßten und umarmten sich nach so langer Trennung aufs herzlichste. Sie hatten einander viel zu sagen und sprachen boch nicht sogleich aus, was ihnen zunächst am herzen lag. Der Sohn ergieng sich in hoffnungen eines baldigen Avancements; wogegen ihm der Vater genaue Nachricht gab, was zwischen den altern Familiengliedern wegen des Vermögens überhaupt, wegen der einzelnen Guter und sonst verhandelt und bescholfen worden.

Das Gespräch sieng schon einigermaßen an zu stoden, als der Sohn sich ein Herz faßte und zu dem Bater lächelnd sagte: "Sie behandeln mich sehr zart, lieber Bater, und ich danke Ihnen dafür. Sie erzählen mir von Besitzthümern und Vermögen und erwähnen der Bedingung nicht, unter der, wenigstens zum Theil, es mir eigen werden soll; Sie halten mit dem Namen Hilariens zurück, Sie erwarten, daß ich ihn selbst ausspreche, daß ich mein Verskangen zu erkennen gebe, mit dem liebenswürdigen Kinde bald vereinigt zu sein."

Der Major befand sich bei diesen Worten des Sohnes in großer Berlegenheit; da es aber theils seiner Natur, theils einer alten Gewohnheit gemäß war, den Sinn des Andern, mit dem er zu verhandeln hatte, zu ersorschen, so schwieg er und blickte den Sohn mit einem zweideutigen Lächeln an. — "Sie errathen nicht, mein Bater, was ich zu sagen habe," suhr der Lieutenant sort, "und ich will es nur rasch ein für allemal herausreden. Ich kann mich auf Ihre Güte verlassen, die, bei so vielsacher Sorge str mich, gewiß auch an mein wahres Glück gedacht hat. Sinz mal muß es gesagt sein, und so sei es gleich gesagt: Hilarie kann mich nicht glücklich machen! Ich gedenke Hilariens als einer keinenswürdigen Anverwandten, mit der ich zeitlebens in den freundschlichten Verhältnissen skehen möchte; aber eine Andere hat meine Leidenschaft erregt, meine Neigung gesesselt. Unwödersehlich ist dieser Hang: Sie werden mich nicht unglücklich machen."

Rur mit Mühe verbarg der Major die Heiterkeit, die sich über sein Gesicht verbreiten wollte, und fragte den Sohn mit einem miden Ernst: wer denn die Verson sei, welche sich seiner so gänzelich bemächtigen können? — "Sie müssen dies Wesen sehen, wein Bater: denn sie ist so unbeschreiblich als unbegreislich. Ich süchte nur, Sie werden selbst von ihr hingerissen, wie Jedermann, der sich ihr nähert. Bei Gott! ich erlebe es und sehe Sie

als den Rival Ihres Sohnes."

"Wer ist sie benn?" fragte ber Major. "Wenn bu ihre Berssonlichkeit zu schildern nicht im Stande bist, so erzähle mir wenigskens von ihren dußern Umständen: benn diese sind doch wohl eher auszusprechen." — "Wohl, mein Vater!" versetzte der Sohn; "und boch würden auch diese äußern Umstände bei einer Andern anders sein, anders auf eine Andere wirken. Sie ist eine junge Wittwe, Erbin eines alten, reichen, vor kurzem verstorbenen Mannes, unsabhängig und höchst werth, es zu sein, von vielen umgeben, von eben so vielen geliebt, von eben so vielen umworben, doch wenn ich mich nicht sehr betrüge, mir schon von Herzen angehörig."

Mit Behaglichteit, weil ber Bater schwieg und tein Zeichen ber Migbilligung außerte, fuhr ber Sohn fort, bas Betragen ber

ī

schönen Wittwe gegen ihn zu erzählen, jene unwiderstehliche Ansmuth, jene zarten Gunstbezeigungen einzeln herzurühmen, in denen der Bater freilich nur die leichte Gefälligkeit einer allgemein gessuchten Frau erkennen konnte, die unter vielen wohl irgend einen vorzieht, ohne sich eben für ihn ganz und gar zu entscheiden. Unter jeden andern Umständen hätte er gewiß gesucht, einen Sohn, ja nur einen Freund auf den Selbstbetrug aufmerkam zu machen, der wahrscheinlich hier obwalten könnte; aber dießmal war ihm selbst so viel daran gelegen, wenn der Sohn sich nicht täuschen, wenn die Wittwe ihn wirklich lieben und sich so schnell als möglich zu seinen Gunsten entscheiden möchte, daß er entweder kein Bedenken hatte, oder einen solchen Zweisel bei sich ablehnte, viels leicht auch nur verschwieg.

"Du setzest mich in große Berlegenheit," begann der Bater nach einiger Pause. "Die ganze Uebereinkunft zwischen den übrig gebliebenen Gliedern unsers Geschlechts beruht auf der Boraussseyung, daß du dich mit Hilarien verbindest. Heirathet sie einen Fremden, so ist die ganze schöne, künstliche Bereinigung eines ansehnlichen Bermögens wieder aufgehoben und du besonders in beinem Theile nicht zum besten bedacht. Es gäbe wohl noch ein Mittel, das aber ein wenig sonderbar klingt und wobei du auch nicht viel gewinnen würdest: ich müßte noch in meinen alten Tagen Hilarien heirathen, wodurch ich dir aber schwerlich ein

großes Bergnügen machen wurde."

"Das größte von ber Welt!" rief ber Lieutenant aus: "benn wer tann eine mabre Reigung empfinden, wer tann bas Glud ber Liebe genießen oder hoffen, ohne daß er diefes bochfte Glad einem jeden Freund, einem jeden gonnte, ber ihm werth ift! Sie find nicht alt, mein Bater; wie liebensmurbig ift nicht Silarie! und icon ber porüberichmebende Gebante, ihr bie Sand zu bieten. zeugt von einem jugendlichen Bergen, von frischer Muthigleit. Laffen Sie uns biefen Ginfall, Diefen Borfdlag aus bem Steg. reife ja recht gut burchfinnen und ausbenten. Dann murbe ich erft recht gludlich fein, wenn ich Sie gludlich mußte; bann murbe ich mich erft recht freuen, daß Sie für die Sprafalt, mit ber Sie mein Schidfal bedacht, an fich felbst fo schon und hochlich belohnt wurden. Run führe ich Sie erft muthig, gutraulich und mit recht offnem Bergen zu meiner Schönen. Sie werben meine Empfinbungen billigen, weil Sie felbst fühlen: Sie werben bem Glud eines Sohnes nichts in ben Beg legen, weil Sie ihrem eigenen Glud entgegen geben."

Mit diesen und andern dringenden Borten ließ der Sohn den Bater, der manche Bedenklichkeiten einstreuen wollte, nicht Raum gewinnen, sondern eilte mit ibm zur schonen Wittwe, welche **PRINTER** 

fie in einem großen wohleingerichteten Saufe, umgeben von einer mar nicht zahlreichen, aber ausgesuchten Gesellschaft, in beiterer Unterhaltung antrafen. Sie war eins von den weiblichen Wesen, benen tein Mann entgeht. Mit unglaublicher Gewandtheit mußte fe ben Major jum Belben dieses Abends zu machen. Die übrige Gesellschaft schien ihre Familie, der Major allein der Gast zu sein. Sie tannte seine Berhältniffe recht gut, und doch wußte fie barnach n fragen, als wenn fie Alles erft von ihm recht erfahren wollte; und so mußte auch jedes von der Gesellschaft schon irgend einen Antheil an dem Neuangekommenen zeigen. Der Gine mußte seinen Bruber, ber Andere feine Guter und der Dritte fonft wieder etwas gelannt haben, so daß der Major bei einem lebhaften Gespräch nd immer als den Mittelpunkt fühlte. Auch faß er zunächst bei der Schönen; ihre Augen waren auf ihn, ihr Lächeln an ihn ge= richtet; genug, er fand sich so behaglich, daß er beinahe die Ur= fache vergaß, marum er getommen mar. Auch ermähnte fie feines Sohnes kaum mit einem Worte, obgleich der junge Mann lebhaft mitiprach; er schien für sie, wie die übrigen alle, beute nur um bes Baters willen gegenwärtig.

Frauenzimmerliche Handarbeiten, in Gesellschaft unternommen und scheindar gleichgültig sortgeset, erhalten durch Augheit und Annuth oft eine wichtige Bedeutung. Unbefangen und emsig sortgeset, geben solche Bemühungen einer Schönen das Ansehen völliger Unausmertsamkeit auf die Umgebung und erregen in derziehen ein stilles Mißgesühl. Dann aber, gleichsam wie beim Erwachen, ein Wort, ein Blick versetzt die Abwesende wieder mitten in die Gesellschaft, sie erscheint als neu willkommen; legt sie aber gar die Arbeit in den Schoof nieder, zeigt sie Ausmerksamkeit auf eine Erzählung, einen belehrenden Vortrag, in welchem sich bie Männer so gern ergehen, dies wird demjenigen höchst schmeichels

baft, ben fie bergestalt begunftigt.

Unsere schöne Wittwe arbeitete auf diese Weise an einer so prächtigen als geschmackvollen Brieftasche, die sich noch überdieß duch ein größeres Format auszeichnete. Diese ward nun eben von der Gesellschaft besprochen, von dem nächsten Nachdar aufzenommen, unter großen Lodpreisungen der Reihe nach herumzegeben, indessen die Künstlerin sich mit dem Major von ernsten Gegenständen besprach; ein alter Haussreund rühmte das beinahe sertige Wert mit Uebertreibung, doch als solches an den Major lam, schien sie es, als seiner Ausmertsamkeit nicht werth, von ihm ablehnen zu wollen, wogegen er auf eine verbindliche Weise die Verdienste der Arbeit anzuerkennen verstand, inzwischen der Jaussreund darin ein Penelopeisch zauberhastes Werk zu sehen alzubte.

Man gieng in den Zimmern auf und ab und gesellte sich zufällig zusammen. Der Lieutenant trat zu der Schönen und fragte:
"Was sagen Sie zu meinem Vater?" Lächelnd versetzte sie: "Rich
däucht, daß Sie ihn wohl zum Muster nehmen könnten. Sehen
Sie nur, wie nett er angezogen ist! Ob er sich nicht bessert trägt
und hält als sein lieber Sohn!" So suhr sie fort, den Vater
auf Unkosten des Sohnes zu beschreien und zu loben und eine
sehr gemischte Empsindung von Zusriedenheit und Sisersucht in
dem Herzen des jungen Mannes hervorzubringen.

Richt lange, so gesellte sich der Sohn zum Bater und erzählte ihm Alles haarklein wieder. Der Bater betrug sich nur desto freundlicher gegen die Wittwe, und sie setze sich gegen ihn schon auf einen lebhastern, vertraulichern Ton. Kurz, man kann sagen, daß es zum Scheiden gieng, der Major so gut als die Abrigen

alle ihr und ihrem Kreise icon angehörte.

Sin start einfallender Regen hinderte die Gesellschaft, auf die Weise nach hause zu kehren, wie sie gekommen war. Ginige Equipagen fuhren vor, in welche man die Jufganger vertheilte; nur der Lieutenant unter dem Borwande: man site ohnehin schon

ju enge, ließ ben Bater fortfahren und blieb jurud.

Der Major, als er in sein Zimmer trat, fühlte sich wirklich in einer Art von Taumel, von Unsicherheit seiner selbst, wie es benen geht, die schnell aus einem Zustande in den entgegengesesten übertreten. Die Erde scheint sich für den zu bewegen, der aus dem Schisse steigt, und das Licht zittert noch im Auge dessen, der aus einmal ins Finstre tritt. So fühlte sich der Major noch von der Gegenwart des schönen Wesens umgeben. Er münschte sie noch zu sehen, zu hören, sie wieder zu sehen, wieder zu hören; und nach einiger Besinnung verzieh er seinem Sohne, ja er pries ihn glüdlich, daß er Ansprüche machen dürse, so viel Borzüge zu besiten.

Aus diesen Empsindungen riß ihn der Sohn, der mit einer lebhaften Entzüdung zur Thüre hereinstürzte, den Bater umarmte und ausries: "Ich din der glücklichste Mensch von der Welt!" Nach solchen und ähnlichen Ausrüsen kam es endlich unter beiden zur Ausstätzung. Der Bater demerkte, daß die schöne Frau im Gespräch gegen ihn des Sohnes auch nicht mit einer Solbe erwähnt habe. — "Das ist eben ihre zarte, schweigende, halb schweigende, dalb andeutende Manier, wodurch man seiner Münsche gewiß wird und sich doch immer des Zweisels nicht ganz erwehren kann. Swar sie disher gegen mich; aber Ihre Gegenwart, mein Bater, hat Wunder gethan. Ich gestehe es gern, daß ich zurücklieh, um sie noch einen Augenblick zu sehen. Ich sand einen Augenblick zu sehen. Ich sein ihre erleuchteten Limmern auf und ab geben; denn ich weiß wohl, es ik

me Gewohnheit: wenn die Gefellschaft weg ift, barf tein Licht nigeloscht werben. Sie geht allein in ihren Bauberfalen auf und b. wenn die Geifter entlassen sind, die fie bergebannt bat. Sie ben Bormand gelten, unter beffen Schut ich gurudtam. Sie med anmuthig, boch von gleichgultigen Dingen. Wir giengen in und wieder durch die offenen Thüren die ganze Reihe der Emmer burd. Wir waren icon einigemal bis ans Ende gelangt, n das tleine Rabinet. das nur von einer trüben Lampe erhellt k. War fie schon, wenn fie fich unter ben Kronleuchtern ber memeate. so war fie es noch unendlich mehr, beleuchtet von dem anften Schein der Lampe. Wir waren wieder babin gefommen mb ftanben beim Umtehren einen Augenblid ftill. 3d weiß nicht, vas mir die Verwegenheit abnöthigte, ich weiß nicht, wie ich es vagen tonnte, mitten im gleichgültigsten Gesprach auf einmal ihre band zu faffen, diese garte Hand zu tuffen, sie an mein Berg zu waden. Man zog sie nicht weg. Himmlisches Wefen, rief ich, verbira bich nicht langer vor mir! Wenn in biefem ichonen bergen eine Reigung wohnt für ben Glücklichen, ber vor dir fteht lo verbulle fie nicht langer, offenbare fie, gestebe fie! es ift bic fonfte, es ift die bochfte Zeit. Berbanne mich, ober nimm mich in beinen Armen auf!

"Ich weiß nicht, was ich Alles sagte, ich weiß nicht, wie ich nich geberbete. Sie entfernte sich nicht, sie widerstrebte nicht, sie entwortete nicht. Ich wagte es, sie in meine Arme zu fassen, se zu fragen, ob sie die Meinige sein wolle. Ich küßte sie mit Ungestüm, sie drängte mich weg. — Ja doch, ja! oder so etwas sagte sie halblaut und wie verworren. Ich entsernte mich und rief: Ich sende meinen Bater, der soll sür mich reden! — Kein Bort mit ihm darüber! versetzte sie, indem sie mir einige Schritte nachfolgte. Entsernen Sie sich, vergessen Sie, was geschehen ist."

Bas der Major dachte, wollen wir nicht entwideln. Er sagte jedoch zum Sohne: "Was glaubst du nun, was zu thun sei? Die Sache ist, dacht' ich, aus dem Stegreise gut genug eingeleitet, das wir nun etwas förmlicher zu Werke gehen können, daß es vielleicht sehr schiellich ist, wenn ich mich morgen dort melde und such anhalte." — "Um Gottes willen, mein Bater!" ries er aus: "das hieße die ganze Sache verderben. Jenes Betragen, jener Lon will durch seine Förmlichkeit gestört und verstimmt sein. Es ist genug, mein Bater, daß Ihre Gegenwart diese Berbindung beschleunigt, ohne daß Sie ein Wort aussprechen. Ja, Sie sind 3, dem ich mein Glück schuldig bin! Die Uchtung meiner Geziehten für Sie hat jeden Zweisel besiegt, und niemals würde der John einen so glücklichen Augenblick gefunden haben, wenn ihn er Bater nicht vordereitet bätte."

Solche und ähnliche Mittheilungen unterhielten fie bis i bie Nacht. Sie vereinigten sich wechselseitig über ihre Plane Major wollte bei der schönen Wittwe nur noch der Form 1 einen Abschiebsbesuch machen und sodann seiner Berbindun Hilarien entgegen gehen; der Sohn sollte die seinige befö und beschleunigen, wie es möglich ware.

## Biertes Rapitel.

Der schönen Wittwe machte unser Major einen Morgenb um Abschied zu nehmen und, wenn es möglich wäre, die Liebiens Sohnes mit Schidlickeit zu fördern. Er fand sie in lichster Morgenkleidung in Gesellschaft einer ältern Dame, die ein höchst gesittetes freundliches Wesen ihn alsobald einnahm. Anmuth der jüngern, der Anstand der älteren sesten das in das wünschenswertheste Gleichgewicht; auch schien ihr w seitiges Vetragen durchaus dafür zu sprechen, daß sie ein angehörten.

Die Jüngere schien eine fleißig gearbeitete, uns von g schon bekannte Brieftasche so eben vollendet zu haben; benn ben gewöhnlichen Empfangsbegrüßungen und verbindlichen A eines willfommenen Erscheinens wendete sie sich zur Freundir reichte das künstliche Werk hin, gleichsam ein unterbrochenes spräch wieder anknüpfend: "Sie sehen also, daß ich doch geworden bin, wenn es gleich wegen manchen Jögerns und mens den Anschein nicht hatte."

"Sie kommen eben recht, Herr Major," fagte die auniern Streit zu entscheiden, oder wenigstens sich für eine die andere Partei zu erklären; ich behaupte, man fängt eine weitschichtige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gedenken man sie bestimmt hat; man vollendet sie nicht ohne einen schauften. Beschauen Sie selbst das Kunstwerk, denn so ich es billig, ob dergleichen so ganz ohne Zweck unternowerden kann."

Unser Major mußte ber Arbeit freilich allen Beifall juspr Theils gestochten, theils gestickt, erregte sie zugleich mit be wunderung das Verlangen, zu erfahren, wie sie gemacht sei. bunte Seide waltete vor, doch war auch das Gold nicht versch genug, man wußte nicht, ob man Pracht ober Geschmad bewundern sollte.

"Es ift doch noch Einiges daran zu thun," versetzte die Sindem sie die Schleife des umschlingenden Bandes wieder aund sich mit dem Innern beschäftigte. "Ich will nicht ftre

١

fie fort, aber erzählen will ich, wie mir bei foldem Geau Muthe ift. Als junge Madchen werden wir gewöhnt, ben Kingern zu tifteln und mit ben Gedanken umber zu ifen; beides bleibt uns, indem wir nach und nach die schwersten sierlichsten Arbeiten verfertigen lernen, und ich läugne nicht, ich an jede Arbeit diefer Art immer Gedanken angeknüpft , an Bersonen, an Rustande, an Freud' und Leid. Und so mir bas Angefangene werth, und bas Vollendete, ich barf fagen, toftbar. Alls ein foldes nun burft' ich bas Geringfte twas halten, die leichtefte Arbeit gemann einen Berth, und dwierigste boch auch nur baburch, baß bie Erinnerung babei r und vollständiger war. Freunden und Liebenden, ehr= igen und hohen Berfonen glaubt' ich baber bergleichen immer ten au konnen; sie erkannten es auch und mußten, daß ich t etwas von meinem Gigensten überreichte, bas vielfach und Bipredlich, boch julett ju einer angenehmen Gabe vereinigt, er wie ein freundlicher Gruß wohlgefällig aufgenommen ward." Auf ein so liebenswürdiges Bekenntniß mar freilich taum eine iederung möglich; doch wußte die Freundin dagegen etwas in Mingende Worte zu fügen. Der Major aber, von jeher geat, die anmuthige Weisbeit romischer Schriftsteller und Dichter daben und ihre leuchtenben Ausbrude bem Gebachtniß ein: agen, erinnerte fich einiger hierber gar mohl paffender Berfe, te fich aber, um nicht als Bedant ju erscheinen, fie auszuben ober auch ihrer nur ju ermahnen; versuchte jedoch, um t ftumm und geistlos ju erscheinen, aus bem Stegreif eine aifde Baraphrase, die aber nicht recht gelingen wollte, wodurch Gefprach beinahe ins Stocken gerathen mare.

Die altere Dame griff deßhalb nach einem bei dem Eintritt Freundes niedergelegten Buche: es war eine Sammlung von ficen, welche so eben die Aufmerksamkeit der Freundinnen betigte; dieß gab Gelegenheit, von Dichtfunst überhaupt zu ben, boch blieb die Unterhaltung nicht lange im Allgemeinen; gar bald bekannten die Frauenzimmer zutraulich, daß sie bem poetischen Talent bes Majors unterrichtet seien. Ihnen : ber Cohn, ber felbst auf ben Ehrentitel eines Dichters seine dten nicht verbarg, von den Gedichten feines Baters vorrochen, auch Giniges recitirt; im Grunde um fich mit einer ifchen hertunft zu fcmeicheln und, wie es die Jugend gent ift, sich für einen vorschreitenden, die Fähigkeiten des re fteigernden Jungling bescheidentlich geben zu tonnen. Der or aber, ber fich jurudjugiehen fuchte, ba er bloß als Literator Liebhaber gelten wollte, suchte, ba ihm fein Ausweg gelaffen wenigstens auszuweichen, indem er die Dichtart, in der er

fic ebenfalls geubt habe, für subaltern und fast für unächt wollte angesehen wiffen; er tonnte nicht laugnen, daß er in bemjenigen, mas man beschreibend und in einem gewissen Sinne belebrend

nennt, einige Versuche gemacht babe.

Die Damen, befonders die jungere, nahmen fich biefer Dichtart an; fie fagte: "Benn man vernünftig und rubig leben will welches benn boch zulett eines jeben Menschen Bunich und Ibe ficht bleibt, mas foll uns ba bas aufgeregte Wefen, bas uns wille fürlich anreigt, ohne etwas ju geben, bas uns beunrubigt, um uns benn boch gulegt uns wieder felbst gu überlaffen; unendlich viel angenehmer ift mir, ba ich boch einmal ber Dichtung nicht gern entbehren mag, jene, die mich in beitere Gegenden verfest, wo ich mich wieder zu erkennen glaube, mir ben Grundwerth bel Ginfachlandlichen gu Gemuthe führt, mich burch bufdige Bains jum Bald, unvermertt auf eine Sobe jum Anblid eines Landfeal binführt, ba benn auch wohl gegenüber erft angebaute bugel. sodann waldgefronte Sohen emporsteigen und die blauen Berg jum Schluß ein befriedigendes Gemalde bilben. Bringt man wie bas in klaren Rhythmen und Reimen, so bin ich auf meinen Sopha bantbar, daß ber Dichter ein Bild in meiner Imagination entwidelt hat, an dem ich mich ruhiger erfreuen tann, als wenn ich es, nach ermübender Wanderschaft, vielleicht unter andern ne günstigen Umständen vor Augen sebe."

Der Major, ber das vormaltende Gespräch eigentlich nur all Mittel ansah, seine Zwede zu befördern, suchte sich wieder na ber lprifden Dichtfunft hinzuwenden, worin fein Sohn wirflich Löbliches geleiftet hatte. Dan widersprach ihm nicht geraben, aber man fuchte ihn von bem Wege wegzuscherzen, ben er ein geschlagen hatte, besonders ba er auf leidenschaftliche Gebichte binaudeuten schien, womit ber Sobn ber unvergleichlichen Dame b entidiebene Reigung feines Bergens nicht ohne Rraft und Befch porzutragen gefucht hatte. "Lieber ber Liebenden," fagte Die foom Frau, "mag ich weber porgelefen noch porgefungen; gladie Liebende beneidet man, eh man sich's versieht, und bie Unglit

lichen machen uns immer Langeweile."

Hierauf nahm die ältere Dame, zu ihrer holden Freundin ge wendet, das Wort auf und fagte: "Warum machen wir folde Un fdweife, verlieren die Beit in Umftandlichteiten gegen einen Rann; ben wir verehren und lieben? Sollen wir ibm nicht vertrauen baß wir sein anmuthiges Gebicht, worin er die madere Leibenschaft zur Jagb in allen ihren Ginzelnheiten porträgt, icon theile weise zu kennen das Bergnügen haben, und nunmehr ibn bitten. auch bas Gange nicht vorzuenthalten? 3hr Gobn," fubr fie fort. "bat uns einige Stellen mit Lebhaftigfeit aus i n Gebachtnit

**₹**FTY

eten." Als nun ber Bater abermals auf die Talente des Sohns prüdtehren und diese hervorheben wollte, ließen es die Damen nicht gelten, indem sie es für eine offenbare Ausflucht ansprachen, m die Erfüllung ihrer Bünsche indirekt abzulehnen. Er kam nicht los, bis er unbewunden versprochen hatte, das Gedicht zu senden; sodann aber nahm das Gespräch eine Bendung, die ihn siederte, zu Gunsten des Sohnes weiter etwas vorzubringen, bestanders da ihm dieser alle Zudringlichkeit abgerathen hatte.

Da es nun Zeit schien, sich zu beurlauben, und der Freund anch deschalb einige Bewegung machte, sprach die Schöne mit einer Art von Verlegenheit, wodurch sie nur noch schöner ward, indem sie die frisch geknüpfte Schleise der Brieftasche sorgsältig zurcht zupfte: "Dichter und Liebhaber sind längst schon leider im Auf, daß ihren Versprechen und Zusagen nicht viel zu trauen sei; verzeihen Sie daher, wenn ich das Wort eines Ehrenmannes in Zweisel zu ziehen wage und deshalb ein Pfand, einen Treusstenig, nicht verlange, sondern gebe. Nehmen Sie diese Briefstasche; sie hat etwas Aehnliches von Ihrem Jagdgedicht, viel Erimerungen sind daran geknüpft, manche Zeit vergieng unter der Arbeit, endlich ist sie fertig; bedienen Sie sich derselben als eines Voten, und Ihre liebliche Arbeit zu überbringen."

Bei solch unerwartetem Anerbieten fühlte sich ber Major wirkslich betroffen; die zierliche Pracht dieser Gabe hatte so gar tein Berhältniß zu dem, was ihn gewöhnlich umgab, zu dem übrigen, dessen er sich bediente, daß er sie sich, obgleich dargereicht, kaum meignen konnte; doch nahm er sich zusammen, und wie seinem krinnern ein überliefertes Gute niemals versagte, so trat eine Kassische Stelle alsbald ihm ins Gedächtniß. Nur wäre es pedantisch gewesen, sie anzusühren, doch regte sie einen heitern Gedanken bei im auf, daß er auß dem Stegreise mit artiger Paraphrase einen senndlichen Dank und ein zierliches Kompliment entgegen zu leingen im Kalle war; und so schloß sich denn diese Scene auf eine befriedigende Weise für die sämmtlichen Unterredenden.

Also fand er sich zulett nicht ohne Berlegenheit in ein ansenehmes Berhältnis verslochten; er hatte zu senden, zu schreiben wegelagt, sich verpslichtet, und wenn ihm die Beranlassung einigerwaßen unangenehm siel, so mußte er doch für ein Glück schägen, auf eine heitere Weise mit dem Frauenzimmer in Berhältnis zu kleiben, das dei ihren großen Borzügen ihm so nah angehören sollte. Er schied also nicht ohne eine gewise innere Zusriedenheit; denn wie sollte der Dichter eine solche Ausmunterung nicht empsinden, dessen wie sollte Arbeit, die so lange unbeachtet geruht, nun ganz unerwartet eine liebenswürdige Ausmerssanteit zu Theil wird.

Gleich nach seiner Rückehr ins Quartier setzte der Maj nieder, zu schreiben, seiner guten Schwester Alles zu berichter da war nichts natürlicher, als daß in seiner Darstellung e wisse Exaltation sich hervorthat, wie er sie selbst empfan aber durch das Einreden seines von Zeit zu Zeit störenden noch mehr gesteigert wurde.

Auf die Baronin machte diefer Brief einen sehr gem Eindruck; denn wenn auch der Umstand, wodurch die Berbi des Bruders mit Hilarien befördert und beschleunigt werden i geeignet war, sie ganz zufrieden zu stellen, so wollte ihr dichone Wittwe nicht gefallen, ohne daß sie sich deswegen Ischaft zu geben gedacht hätte. Wir machen bei dieser Geleg

folgende Bemerkung.

Den Enthusiasmus für irgend eine Frau muß man andern niemals anvertrauen; sie kennen sich unter einant gut, um sich einer solchen ausschließlichen Berehrung würd halten. Die Männer kommen ihnen vor wie Käuser im ! wo der Handelsmann mit seinen Waaren, die er kennt, in theil steht, auch sie in dem besten Lichte vorzuzeigen die Geheit wahrnehmen kann; dahingegen der Käuser immer mit Art Unschuld bereintritt, er bedarf der Waare, will und wise und versteht gar selten, sie mit Kenner-Augen zu detre Jener weiß recht gut, was er giebt, dieser nicht immer, wempfängt. Aber es ist einmal im menschlichen Leben und gang nicht zu ändern, ja so löblich als nothwendig; denn Begehren und Freien, alles Kausen und Tauschen beruht de

In Gesolge soldes Empsindens mehr als Betrachtens i die Baronesse weber mit der Leidenschaft des Sohns noch m günstigen Schilderung des Baters völlig zufrieden sein; sie sich überrascht von der glücklichen Wendung der Sache, dod eine Uhnung wegen doppelter Ungleichheit des Alters sich abweisen. Hilarie ist ihr zu jung für den Bruder, die Afür den Sohn nicht jung genug; indessen hat die Sache Gang genommen, der nicht aufzuhalten scheint. Sin fro Bunsch, daß Alles gut gehen möge, stieg mit einem leisen Sempor. Um ihr Herz zu erleichtern, nahm sie die Feder und san jene menschentennende Freundin, indem sie nach einem gestichen Eingang also fortsuhr.

"Die Art dieser jungen verführerischen Wittwe ist mir unbekannt; weiblichen Umgang scheint sie abzulehnen und nu Frau um sich zu leiben, die ihr keinen Eintrag thut, ihr schwund, wenn ihre stummen Borzüge sich nicht klar genug bartl sie noch mit Worten und geschickter Behandlung der Ausmerksamkeit zu empsehlen weiß. Zuschauer, Theilnehmer an einer solchen Repräsentation müssen Männer sein; daher entsteht die Rothswendigkeit, sie anzuziehen, sie seltzuhalten. Ich denke nichts Uebles von der schönen Frau, sie scheint anständig und behutsam genug, aber eine solche lüsterne Sitelkeit opfert den Umständern auch wohl etwas auf und, was ich für das Schlimmste halte, nicht Alles ist reslektirt und vorsählich; ein gewisses glückliches Naturell leitet und beschützt sie, und nichts ist gesährlicher an so einer gebornen Kostette, als eine aus der Unschuld entspringende Verwegenheit."

Der Major, nunmehr auf den Gütern angelangt, widmete Tag und Stunde der Besichtigung und Untersuchung. Er fand sich in dem Falle, zu bemerken, daß ein richtiger, wohlgesaßter Hauptgedanke in der Ausstührung mannigsaltigen Hindernissen und dem Durchtreuzen so vieler Zufälligkeiten unterworfen ist, in dem Grade, daß der erste Begriff beinahe verschwindet und für Augensblide ganz und gar unterzugehen scheint, dis mitten in allen Berswirrungen dem Geiste die Möglichkeit eines Gelingens sich wieder darstellt, wenn wir die Zeit als den besten Alliirten einer undesiegsbaren Ausdauer und die Band bieten sehen.

Und so ware benn auch hier der traurige Anblick schner, anssehnlicher, vernachlässigter Bestigungen durch das verständige Beswerken einsichtiger Dekonomen zu einem trostlosen Zustande gesworden, hätte man nicht zugleich vorausgesehen, daß eine Reihe von Jahren, mit Berstand und Redlickeit benuzt, hinreichend sein werde, das Abgestorbene zu beleben und das Stockende in Umtrieb zu versehen, um zulezt durch Ordnung und Thätigkeit seinen Zweck

ju erreichen.

Der behagliche Obermarschall war angelangt, und zwar mit einem ernsten Abvosaten; boch gab bieser bem Major weniger Besorgnisse als jener, ber zu ben Menschen gehörte, die keine Zwede haben, oder, wenn sie einen vor sich sehnen, die Mittel dazu ablehnen. Ein täglich und stündliches Behagen war ihm das werläßliche Bedürsniß seines Lebens. Aach langem Zaubern ward sihm endlich ernst, seine Gläubiger los zu werden, die Güterlast abzuschütteln, die Unordnung seines Hauswesens in Regel zu seken, eines auständigen gesicherten Ginkommens ohne Sorge zu genießen, dazegen aber auch nicht das Geringste von den bisherigen Bräuchelichteten sahren zu lassen.

Im Ganzen gestand er Alles ein, was die Geschwister in den ungetrübten Besit der Güter, besonders auch des Hauptgutes, setzen sollte, aber auf einen gewissen benachbarten Pavillon, in welchem er alle Jahr auf seinen Geburtstag die altesten Freunde und die neusten Bekannten einlud, ferner auf den daran gelegenen Ziergarten, der solchen mit dem Hauptgebäude verband, wollte er die Ansprüche nicht völlig aufgeben. Die Meublen alle sollten in dem Lusthause bleiben, die Rupserstiche an den Wänden, so wie auch die Früchte der Spaliere ihm versichert werden. Pfirsche und Erdbeeren von den ausgesuchtesten Sorten, Birnen und Aepfel, groß und schmadhaft, besonders aber eine gewisse Sorte grauer kleiner Repfel, die er seit vielen Jahren der Fürstin Wittwe zu verehren gewohnt war, sollten ihm treulich geliesert sein. Hieran schlossen sich andere Bedingungen, wenig bedeutend, aber dem Hausberrn, Bächtern, Berwaltern, Gärtnern ungemein beschwerlich.

Der Obermarschall war übrigens von dem besten Humor; denn da er den Gedanken nicht sahren ließ, daß Alles nach seinen Wünsschen, wie es ihm sein leichtes Temperament vorgespiegelt hatte, sich endlich einrichten würde, so sorgte er für eine gute Tasel, machte sich einige Stunden auf einer mühelosen Jagd die nöthige Bewegung, erzählte Geschichten auf Geschichten und zeigte durch aus das heiterste Geschicht. Auch schied er auf gleiche Weise, dankte dem Major zum schönsten, daß er so drüderlich versahren, versangte noch etwas Geld, ließ die steinen vorrätigen grauen Goldapsel, welche dieses Jahr besonders wohl gerathen wahren, sorgsstältig einpacken und suhr mit diesem Schat, den er als eine willskommene Berehrung der Fürstin zu überreichen gedachte, nach ihrem Wittwensitz, wo er denn auch gnäbig und freundlich empfangen ward.

Der Major an seiner Seite blieb mit ganz entgegengeseten Gefühlen zurück und wäre an den Berschränkungen, die er vor sich fand, sast verzweiselt, wäre ihm nicht das Gefühl zu Hilse gestommen, das einen thätigen Mann freudig aufrichtet, wenn er das Berworrene zu lösen, das Entworrene zu genießen hoffen darf.

Glücklicherweise war der Abvokat ein rechtlicher Mann, der, weil er sonst viel zu thun hatte, diese Angelegenheit bald beendigte. Eben so glücklich schlug sich ein Kammerdiener des Obermarschalls hinzu, der gegen mäßige Bedingungen in dem Geschäft mitzuwirken versprach, wodurch man einem gedeihlichen Abschluß entgegensehen durfte. So angenehm aber auch dieses war, so fühlte doch der Major als ein rechtlicher Mann im hins und Wiederwirken bei dieser Angelegenheit, es bedürse gar manches Unreinen, um ins Reine zu kommen.

Wie aber ben Frauen ber Augenblid, wo ihre bisher unbestrittene Schönheit zweiselhaft werden will, höchst peinlich ist, so wird ben Männern in gewissen Jahren, obgleich noch im völligen Bigor, das leiseste Gefühl einer unzulänglichen Kraft äußerst uns angenehm, ja gewissermaßen ängstlich.

Gin anderer eintretender Umstand jedoch, ber ihn hatte be-

77

mrubigen follen, verhalf ihm ju ber beften Laune. Sein toss netischer Rammerbiener, ber ihn auch bei dieser Landpartie nicht erlaffen hatte, ichien einige Beit ber einen andern Weg einzublagen, wozu ihn frubes Aufstehen bes Majors, tagliches Ausriten und Umbergeben besselben, so wie ber Butritt mancher Bedaftigten, auch bei ber Gegenwart bes Obermarschalls mehrerer Beschäftslosen, zu nothigen schien. Dit allen Rleinigkeiten, Die ur die Sorgfalt eines Mimen zu beschäftigen bas Recht batten. les er den Major schon einige Zeit verschont, aber besto strenger bielt er auf einige Hauptpunkte, welche bisher durch ein geringeres bocus : Pocus maren verschleiert gewesen. Alles, mas nicht nur ben Schein ber Gesundheit bezweden, sondern mas die Gesundbeit jelbst aufrecht erhalten sollte, ward eingeschärft, besonders aber Maß in Allem und Abwechselung nach den Vorkommenbeiten. Sorgfalt sodann für Haut und Haare, für Augenbraunen und Jahne, für Sande und Nagel, für beren zierlichfte Form und widlichfte Lange ber Wiffende icon langer geforgt batte. Dabei wurde Mäßigung aber und abermals in Allem, was den Menschen aus feinem Gleichgewicht zu bringen pflegt, bringend anempfohlen, vorauf denn dieser Schönheits. Erhaltungslehrer sich seinen Abibied erbat, weil er seinem herrn nichts mehr nüte sei. Indes tounte man denken, daß er sich doch wohl wieder zu seinem vorigen Batron gurudwunschen mochte, um ben mannigfaltigen Bergnügungen eines theatralischen Lebens fernerhin sich ergeben m tonnen.

Und wirklich that es dem Major sehr wohl, wieder sich selbst gegeben zu sein. Der verständige Mann braucht sich nur zu maßigen, so ist er auch glücklich. Er mochte sich der herkömmlichen Bewegung des Reitens, der Jagd und was sich daran knüpft, wieder mit Freiheit bedienen; die Gestalt hilariens trat in solchen einsamen Momenten wieder freudig hervor, und er fügte sich in den Justand des Bräutigams, vielleicht des anmuthigsten, der uns

u bem gesitteten Kreise bes Lebens gegonnt ift.

Bei einer Pause des Geschäfts, die ihm einige Freiheit ließ, eilte er auf sein Gut, wo er, des Bersprechens eingedenk, das er m die schöne Wittwe gethan und das ihm nicht aus dem Sinne zelommen war, seine Gedichte vorsuchte, die in guter Ordnung verwahrt lagen; zu gleicher Zeit kamen ihm manche Gedenk und Krinnerungsdücher, Auszüge beim Lesen alter und neuer Schristskeler enthaltend, wieder zur Hand. Bei seiner Vorliebe für Horaz und die Kömischen Dichter war das Meiste daher, und es siel ihm aus, daß die Stellen größtentheils Bedauern vergangner Zeit, vorzübergeschwundner Zustände und Empsindungen andeuteten. Statt vieler rücken wir die einzige Stelle hier ein:

#### Heu!

Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit? Vel cur his animis incolumes non redeunt genae?

### Bu Deutsch:

Wie ist heut mir boch zu Muthe! So vergnüglich und so klar! Da bei frischem Knabenblute Mir so wild, so büster war. Doch wenn mich die Jahre zwaden, Wie auch wohlgemuth ich sei, Dent' ich jene rothen Baden, Und ich wünsche sie herbei.

Rachdem unser Freund nun aus wohlgeordneten Papieren das Jagdgedicht gar bald herausgesunden, erfreute er sich an der sorgistigen Reinschrift, wie er sie vor Jahren mit lateinischen Lettern, groß Octav, zierlichst versaßt hatte. Die köstliche Brieftasche von bedeutender Größe nahm das Werf ganz bequem auf, und nicht leicht hat ein Autor sich so prächtig eingebunden gesehen. Einige Beilen dazu waren höchst nothwendig; Prosaisches aber kaum zu lässig. Jene Stelle des Ovid siel ihm wieder ein, und er glaubt jest durch eine poetische Umschreibung, so wie damals durch ein prosaische, sich am besten aus der Sache zu ziehen. Sie hieß:

Nec factas solum vestes spectare juvabat, Tum quoque dum fierent; tantus decor adfuit arti.

### Bu Deutsch:

Ich sah's in meisterlichen Handen, Wie bent' ich gern ber schönen Zeit! Sich erst entwideln, bann vollenden Zu nie geseh'ner Herrlichteit. Zwar ich besith' es gegenwärtig, Doch soll ich mir nur selbst gestehn: Ich wollt', es wäre noch nicht fertig; Das Machen war doch gar zu schön!

Mit diesem Uebertragenen war unser Freund nur wenige Zei zufrieden; er tadelte, daß er das schönflectirte Berbum: dum fierent, in ein traurig abstractes Substantivum verändert habe und es verdroß ihn, bei allem Nachdenken die Stelle doch nicht verbessern zu können. Run ward auf einmal seine Borliebe zu ben alten Sprachen wieder lebendig, und der Glanz des deutschen Barnasses, auf den er doch auch im Stillen hinaufstrebte, schien ihm sich zu verdunkeln.

Endlich aber, da er bieses beitere Rompliment, mit bem Urterte unverglichen, noch gang artig fand und glauben burfte, baß ein Frauenzimmer es gang wohl aufnehmen wurde, fo entstand eine zweite Bebenklichkeit: bag, ba man in Berfen nicht galant fein tann, ohne verliebt zu scheinen, er dabei als fünftiger Schwiegervater eine wunderliche Rolle spiele. Das Schlimmste jedoch fiel ihm gulest ein: Jene Ovidischen Berse werden von Arachnen gefagt, einer eben fo geschickten als hubschen und gierlichen Weberin. Wurde nun aber biefe burch die neidische Di= nerva in eine Spinne verwandelt, so war es gefährlich, eine icone Frau, mit einer Spinne, wenn auch nur von ferne verglichen, im Mittelpuntte eines ausgebreiteten Reges ichweben zu feben. Ronnte man fich boch unter ber geiftreichen Gefellichaft, welche unfre Dame umgab, einen Gelehrten benten, welcher diefe Rachbildung ausgewittert batte. Wie fich nun ber Freund aus einer folden Berlegenheit gezogen, ift uns felbft unbefannt geblieben, und wir muffen diefen Fall unter diejenigen rechnen, Aber welche die Musen auch wohl einen Schleier zu werfen fich bie Schlauheit erlauben. Genug, bas Jagdgebicht felbst marb abgefendet, von welchem wir jedoch noch einige Worte nachzubringen haben.

Der Lefer besselben belustigt sich an der entschiedenen Jagdsliebhaberei und allem, was sie begünstigen mag; erfreulich ist der Jahreszeitenwechsel, der sie mannigsaltig aufruft und anregt. Die Eigenheiten sämmtlicher Geschöpfe, denen man nachstrebt, die man zu erlegen gesinnt ist, die verschiedenen Charastere der Jäger, die sich dieser Lust, dieser Mühe hingeben, die Zusälligkeiten, wie sie befördern oder beschädigen, Alles war, besonders was auf das Geslügel Bezug hatte, mit der besten Laune dargestellt und mit

großer Eigenthumlichteit behandelt.

Bon ber Auerhahn-Balg bis jum zweiten Schnepfenstrich und von ba bis zur Rabenhutte war nichts versaumt, alles wohl gesfeben, flar aufgenommen, leitenschaftlich versolgt, leicht und scherz-

baft, oft ironisch bargestellt.

Jenes elegische Thema klang jedoch durch das Ganze durch; es war mehr als ein Abschied von diesen Lebensfreuden versaßt, wodurch es zwar einen gefühlvollen Anstrich des heiter Durchlebten gewann und sehr wohltbätig wirkte, aber doch zulezt, wie jene Sinnsprüche, nach dem Genuß ein gewisses Leere empsinden ließ. War es das Umblätern dieser Papiere oder sonst ein augenblick. War es das Umblätern der Major fühlte sich nicht heiter gestimmt. Daß die Jahre, die zuerst eine schöne Gabe nach der andern bringen, sie alsdann nach und nach wieder entziehen, seine er auf dem Scheidepunkt, wo er sich befand, auf einmal lebhaft zu

fühlen. Eine versäumte Babereise, ein shne Genuß verstrichener Sommer, Mangel an stetiger gewohnter Bewegung, Alles ließ ihn gewisse förperliche Unbequemlichkeiten empfinden, die er für wirtsliche Uebel nahm und sich ungeduldiger dabei bewieß, als billig

fein mochte.

Schon einige Monate waren die sammtlichen Familienglieder ohne besondere Nachricht von einander geblieden; der Major besschäftigte sich, in der Residenz gewisse Einwilligungen und Bestätigungen seines Geschäfts abschließlich zu negocitren; die Baronin und Harier eichteten ihre Thätigteit auf die heiterste reichliche Ausstatung; der Sohn, seiner Schönen mit Leidenschaft dienstpflichtig, schien hierüber Alles zu vergessen. Der Binter war angekommen und umgab alle ländlichen Wohnungen mit unerfreulichen Sturms

regen und frühzeitigen Finfterniffen.

Ber heute durch eine dustere Rovembernacht sich in der Gesgend des abeligen Schlosses verirrt batte und bei dem schwachen Lichte eines bedeckten Mondes Neder, Wiesen, Baumgruppen, Hugel und Gebüsche duster vor sich liegen sahe, auf einmal aber bei einer schnellen Wendung um eine Ede die ganz erleuchtete Fensterreihe eines langen Gebäudes vor sich erblickte, er hätte gewiß geglaubt, eine sesstlich geschmückte Gesellschaft dort anzutressen. Wie sehr verwundert müßte er aber sein, von wenigen Bedienten erleuchtete Areppen hinausgesührt, nur drei Frauenzimmer, die Varonite, Haren Wänden, neben freundlichem hausrath, durchaus erwärmt und behaglich, zu erblicken!

Da wir nun aber die Baronin in einem festlichen Zustande zu überraschen glauben, so ist es nothwendig, zu bemerken, daß diese glänzende Erleuchtung hier nicht als außerordentlich anzussehen sei, sondern zu den Eigenheiten gehore, welche die Dame aus ihrem frühern Leben mit herübergebracht hatte. Als Tockter einer Oberhosmeisterin, dei Hof erzogen, war sie gewohnt, den Winter allen übrigen Jahredzeiten vorzuziehen und den Auswandeiner stattlichen Erleuchtung zum Element aller ihrer Genüsse zu machen. Zwar an Wachsterzen sehlte es niemals, aber einer ihrer ältessen Diener hatte so große Lust an Künstlichkeiten, daß nicht leicht eine neue Lampenart entdecht wurde, die er im Schlosse die und da einzusühren nicht wäre bemüht gewesen, wodurch denn zwar die Erhellung mitunter lebhaft gewann, aber auch wohl gelegentlich bie und da eine partielle Finsterniß eintrat.

Die Baronin hatte ben Zustand einer Hofbame burch Berbindung mit einem bedeutenden Gutsbesitzer und entschiedenen Landwirth aus Reigung und wohlbedächtig vertauscht, und ihr einsichtiger Gemahl hatte, da ihr das Landliche aufangs nicht zusaste, mit Einstimmung seiner Rachbarn, ja nach den Anordnungen der Regierung, die Wege mehrere Reilen ringsumher so
gut hergestellt, daß die nachbarlichen Berbindungen nirgends in
so gutem Stande gesunden wurden; doch war eigentlich bei dieser
löblichen Anstalt die Hauptabsicht, daß die Dame, besonders zur
guten Jahrszeit, überall hinrollen konnte; dagegen aber im Winter
gern häuslich dei ihm verweilte, indem er durch Erleuchtung die
Racht dem Tag gleich zu machen wußte. Nach dem Tode des
Gemahls gab die leidenschaftliche Sorge für ihre Tochter genugsone Beschäftigung, der östere Besuch des Bruders herzliche Unterhaltung und die gewohnte Klarheit der Umgebung ein Behagen,

bas einer mabren Befriedigung gleich fab.

Medical actions.

Den heutigen Abend mar jedoch diese Erleuchtung recht am Plate; benn wir seben in einem ber Zimmer eine Art von Chrift: bescherung aufgestellt, in die Augen fallend und glanzend. Das Huge Rammermadchen hatte ben Rammerbiener bahin vermocht, die Erleuchtung zu steigern, und dabei Alles zusammengelegt und ausgebreitet, mas jur Ausstattung Silariens bisber porgearbeitet worden, eigentlich in der liftigen Absicht, mehr bas Fehlende zur Sprache zu bringen, als basjenige zu erheben, was schon geleistet war. Alles Nothwendige fand fich, und zwar aus ben feinsten Stoffen und von der gierlichsten Arbeit; auch an Willfürlichem war tein Mangel, und doch wußte Ananette überall ba noch eine Lide anschaulich zu machen, wo man eben so gut den schönften Busammenbang batte finden können. Wenn nun alles Weißzeug. fattlich ausgetramt, die Augen blendete, Leinwand, Musselin und alle die garteren Stoffe der Art, wie fie auch Ramen haben mogen. genugsames Licht umber warfen, so fehlte boch alles bunte Seidene, mit dessen Ankauf man weistich zögerte, weil man bei fehr manderlicher Mode das Allerneueste als Gipfel und Abschluß binzufügen wollte.

Rach biesem heitersten Anschauen schritten sie wieder zu ihrer swöhnlichen, obgleich mannigsaltigen Abendunterhaltung. Die Baronin, die recht gut erkannte, was ein junges Frauenzimmer, vohn das Schicksal sie auch führen mochte, dei einem glücklichen Kuhern auch von innen heraus anmuthig und ihre Gegenwart vänschenswerth macht, hatte in diesem ländlichen Zustande so viele dwechselnde und bildende Unterhaltungen einzuleiten gewußt, daß silarie dei ihrer großen Jugend schon überall zu Haufe schien, wie keinem Gespräch sich fremd erwies und doch dabei ihren Jahren völlig gemäß sich erzeigte. Wie dieß geleistet werden konnte, zu entwicken, würde zu weitläusig sein; genug, dieser Abend war auch ein Nustervilld des bisherigen Lebens. Ein geistreiches Lesen, ein anmutbiges Pianospiel, ein lieblicher Gesang zog sich durch

bie Stunden durch, zwar wie sonst, gefällig und regelmäßig, aber doch mit Bedeutung; man hatte einen Dritten im Sinne, einen geliebten verehrten Mann, dem man dieses und so manches Ansdere zum freundlichsten Empfang vorübte. Es war ein bräuteliches Gefühl, das nicht nur Hilarien mit den süßesten Empsindungen belebte; die Mutter mit seinem Sinne nahm ihren reinen Theil daran, und selbst Ananette, sonst nur klug und thätig, mußte sich gewissen entsernten Hossinungen hingeben, die ihr einen abwesenden Freund als zurüdkehrend, als gegenwärtig vorspiegelsten. Auf diese Weise hatten sich die Empsindungen aller drei in ihrer Art liedenswürdigen Frauen mit der sie umgebenden Klarbeit, mit einer wohlthätigen Wärme, mit dem behaglichsten Zusstande ins Gleiche gestellt.

## Fünftes Rapitel.

Heftiges Pochen und Rusen an dem äußersten Thor, Wortswechsel drohender und fordernder Stimmen, Licht und Fadelschein im Hose, unterdrachen den zarten Gesang. Aber gedämpst war der Lärm, ehe man dessen Ursache ersahren hatte; doch ruhig ward es nicht, auf der Treppe Geräusch und lebhastes Hins und Herprechen heraustommender Männer. Die Thüre sprang auf ohne Meldung, die Frauen entsehen sich. Flavis stürzte herein sichdauderhaster Gestalt, verworrenen Hauptes, auf dem die Haare theils dorstig starrten, theils vom Regen durchnäßt niederhiengen; zersehen Rleides, wie eines, der durch Dorn und Dickicht durchsgesturmt, gräulich beschmut, als durch Schlamm und Sumps herangewatet.

"Mein Bater!" rief er aus, "wo ist mein Bater?" Die Frauen standen bestürzt; der alte Jäger, sein frühster Diener und liebevollster Psleger, mit ihm eintretend, rief ihm zu: "Der Bater ist nicht hier, besänstigen Sie sich; hier ist Tante, hier ist Nichte, sehen Sie hin!" — "Richt hier! nun so laßt mich weg, ihn zu suchen! er allein soll's hören, dann will ich sterben. Laßt mich von den Lichtern weg, von dem Tag! er blendet mich, er vers

nichtet mid."

Der Hausarzt trat ein, ergriff seine Hand, vorsichtig den Puls fühlend, mehrere Bediente standen ängstlich umber. — "Bas soll ich auf diesen Teppichen? ich verderbe sie, ich zerstöre sie; mein Unglück träuft auf sie herunter, mein verworfenes Geschick besudelt sie." — Er drängte sich gegen die Thüre; man benutte das Bestreben, um ihn wegzuführen und in das entsernte Gastzimmer zu bringen, das der Bater zu bewohnen psiegte. Mutter und Tochter

sanden erstarrt: sie hatten Drest gesehen, von Furien versolgt, nicht durch Kunst veredelt, in gräulicher widerwärtiger Wirkliche kit, die im Kontrast mit einer behaglichen Glanzwohnung im Karsten Kerzenschimmer nur desto fürchterlicher schien. Erstarrt schen die Frauen sich an, und jede glaubte in den Augen der andern das Schreckbild zu sehen, das sich so tief in die ihrigen eingeprägt hatte.

Mit halber Besonnenheit sendete darauf die Baronin Bedienten auf Bedienten, sich zu erkundigen. Sie ersuhren zu einiger Beruhigung, daß man ihn auskleide, trodne, besorge; halb gegenwärtig, halb undewußt, lasse er Alles geschehen. Wiederholtes

Anfragen wurde zur Geduld verwiesen.

Endlich vernahmen die beängstigten Frauen, man habe ihm pr Aber gelaffen und fonft alles Befanftigende möglichft ange-

vendet; er sei zur Ruhe gebracht, man hoffe Schlaf.

Mitternacht kam heran; die Baronin verlangte, wenn er schlase, in zu sehen; der Arzt widerstand, der Arzt gab nach; Hilarie bedagte sich mit der Mutter herein. Das Zimmer war dunkel, nur eine Kerze dämmerte hinter dem grünen Schirm; man sah venig, man hörte nichts; die Mutter näherte sich dem Bette, Hilarie sehnsuchtsvoll ergriff das Licht und beleuchtete den Schlassenden. So lag er abgewendet, aber ein höchst zierliches Ohr, eine volle Wange, jest bläßlich, schienen unter den schon wieder sich krausenden Loden auf das anmuthigste hervor, eine ruhende Hid nun dihre länglichen zarkfrästigen Finger zogen den unsteten Vid nun, Hilarie, leise athmend, glaubte selbst einen leisen Athem zu vernehmen, sie näherte die Kerze, wie Psyche in Gesahr, die beilgamste Ruhe zu storen. Der Arzt nahm die Kerze weg und leuchtete den Frauen nach ihren Zimmern.

Bie biese guten, alles Antheils würdigen Personen ihre nächts lichen Stunden zugebracht, ist uns ein Geheimniß geblieben; den andern Morgen aber von früh an zeigten sich beide höchst unges buldig. Des Anfragens war kein Ende, der Wunsch, den Leisdenen zu sehen, beschen, boch dringend; nur gegen Mittag

leraubte ber Argt einen furgen Besuch.

Die Baronin trat hinzu, Flavio reichte die Hand hin — "Berzieibung, liebste Tante! einige Geduld, vielleicht nicht lange" — Harie trat hervor, auch ihr gab er die Rechte — "Gezrüßt, liebe Schwester" — das suhr ihr durchs Herz, er ließ nicht los, de sahen einander an, das herrlichste Paar, kontrastirend im schwaften Sinne. Des Jünglings schwarze sunkelnde Augen stimmten pu den düstern verwirrten Locken; dagegen stand sie scheindar himmlisch in Ruhe, doch zu dem erschütternden Begedniß gesellte sich nun die ahnungsvolle Gegenwart. Die Benennung Schwester!

— ihr Allerinnerstes war aufgeregt. Die Baronin sprach: "Bie geht es, lieber Resse" — "Ganz leiblich, aber man behandelt mich übel." — "Bie so?" — "Da haben sie mir Blut gelassen, das ist grausam; sie haben es weggeschafft, das ist frech; es gebört ja nicht mein, es gehört alles, alles ihr." — Mit diesen Worten schien sich seine Gestalt zu verwandeln, doch mit heißen

Thranen verbarg er fein Antlig ins Riffen.

Hilariens Miene zeigte der Mutter einen furchtbaren Ausbrud: es war, als wenn das liebe Kind die Pforten der Hölle vor sich eröffnet sahe, zum erstenmal ein Ungeheures erdlickte und für ewig. Rasch, leidenschaftlich eilte sie durch den Saal, warf sich im letten Kabinet auf den Sopha; die Mutter solgte und fragte, was sie leider schon begriff. Hilarie, wundersam aufblickend, rief: "Das Blut, das Blut, es gehört alles ihr, alles ihr, und sie ist es nicht werth. Der Unglücksliege! der Arme!" Mit diesen Worten erleichterte der bitterste Thränenstrom das bedrängte Gerz.

Wer unternahme es mobl, die aus dem Borbergebenden fic entwidelnden Buftande zu enthüllen, an den Tag zu bringen bas innere, aus biefer ersten Rusammentunft ben Frauen ermachfenbe Unbeil? Auch bem Leidenden mar fie bochft icablich; fo bebauptete wenigstens ber Arzt, ber zwar oft genug zu berichten und ju troften tam, aber fich boch verpflichtet fühlte, alles meis tere Unnabern zu verbieten. Dabei fand er auch eine willige Nachgiebigkeit; die Tochter wagte nicht zu verlangen, was bie Mutter nicht jugegeben batte, und fo gehorchte man bem Gebot bes perständigen Mannes. Dagegen brachte er aber bie berubis gende Radricht, Flavio habe Schreibzeug verlangt, auch Giniges aufgezeichnet, es aber fogleich neben fich im Bette verstedt. Run gefellte fich Reugierde ju ber übrigen Unruhe und Ungebulb. es maren veinliche Stunden. Rach einiger Beit brachte er jeboch ein Blattchen von iconer, freier Sand, obgleich mit Saft gefdrieben: es enthielt folgende Reilen:

> Ein Wunder ist der arme Mensch geboren, In Bundern ist der irre Mensch verloren; Nach welcher dunklen, schwer entdecken Schwelle Durchtappen pfablos ungewisse Schritte? Dann in lebendigem himmelsglanz und Mitte Gewahr', empfind' ich Nacht und Tod und Hölle.

Hier nun konnte die edle Dichtkunft abermals ihre beilenden Kräfte erweisen. Innig verschmolzen mit Musik, beilt sie alle Seelenleiden aus dem Grunde, indem sie solche gewaltig anregt, hervorruft und in auslösenden Schmerzen verslüchtigt. Der Arzt hatte sich überzeugt, daß der Jüngling bald wieder herzustellen

577 Y

jei; törperlich gesund, werbe er schnell sich wieber froh fühlen, wenn die auf seinem Geist lastende Leidenschaft zu heben oder zu kadern wäre. Hilarie sann auf Erwiederung; sie saß am Flügel und versuchte die Zeilen des Leidenden mit Melodie zu begleiten. Es gelang ihr nicht, in ihrer Seele klang nichts zu so tiesen Schmerzen; doch bei diesem Versuch schweichelten Rhythmus und Reim sich dergestalt an ihre Gestinnungen an, daß sie jenem Gebicht mit lindernder Heiterleit entgegnete, indem sie sich Zeit nahm, solgende Strophe auszubilden und abzurunden:

Bist noch so tief in Schmerz und Qual verloren, So bleibst du doch zum Jugendglud geboren; Ermanne dich zu rasch gesundem Schritte: Komm in der Freundschaft himmelsglanz und Helle, Empsinde dich in treuer Guten Mitte: Da sprieße dir des Lebens heitre Quelle.

Der ärztliche Hausfreund übernahm die Botschaft; sie gelang, isen erwiederte der Jüngling gemäßigt; Hilarie suhr milbernd wet, und so schien man nach und nach wieder einen heitern Tag, einen freien Boden zu gewinnen, und vielleicht ist es uns versennt, den ganzen Berlauf dieser holden Kur gelegentlich mitzuthelen. Genug, einige Zeit verstrich in solcher Beschäftigung beift angenehm; ein ruhiges Wiedersehen berettete sich vor, das der Arzt nicht länger als nöthig zu verspäten gedachte.

Indessen hatte die Baronin mit Ordnen und Zurechtlegen alter Kepiere sich beschäftigt, und diese dem gegenwärtigen Zustande sam angemessene Unterhaltung wirkte gar wundersam auf den eregten Geist. Sie sah manche Jahre ihres Lebens zurück; schwere kendende Leiden waren vorübergegangen, deren Betrachtung den Ruth für den Moment trästigte; besonders rührte sie die Erinnerung an ein schönes Berhältniß zu Masarien, und zwar in bedensichen Zuständen. Die Herrlicheit jener einzigen Frau ward krwieder vor die Seele gebracht und sogleich der Entschluß gestat, sich auch dießmal an sie zu wenden; denn zu wem sonst dies ihre gegenwärtigen Gesühle richten, wem sonst die sie ihre gegenwärtigen Gesühle richten, wem sonst zurcht und hossnung offen bekennen sollen?

Bei dem Aufräumen fand sie aber auch unter andern des Bruders Miniatur-Bortrait und mußte über die Aehnlichkeit mit dem Sohne lächelnd seufzen. Hilarie überraschte sie in diesem Augenblick, bemächtigte sich des Bildes, und auch sie ward von

pur Aehnlichkeit wundersam betroffen.

50 vergieng einige Beit; endlich mit Bergünstigung bes Arztes und in seinem Geleite trat Flavio angemelbet zum Frühstück herein. Die Frauen hatten sich vor bieser ersten Erscheinung gefürchtet.

Bie aber gar oft in bedeutenden, ja fcredlichen Momenten et beiter, auch mohl lacherlich fich ju ereignen pflegt, so gludt auch bier. Der Sobn tam völlig in bes Baters Rleibern; 1 ba von seinem Anzug nichts zu brauchen war, so hatte man der Feld: und Hausgarderobe des Majors bedient, die er, bequemem Jagd : und Familienleben, bei ber Schwester in ! mabrung ließ. Die Baronin lachelte und nahm fich jufamn Silarie war, fie wußte nicht wie, betroffen; genug, fie wen bas Geficht weg, und bem jungen Manne wollte in Diesem Au blid weber ein herzliches Wort von den Lippen, noch eine Ph aluden. Um nun sammtlicher Gesellschaft aus ber Berleger ju belfen, begann ber Argt eine Bergleichung beiber Geftal Der Bater sei etwas größer, hieß es, und deßhalb der Rock et ju lang; biefer fei etwas breiter, beghalb ber Rod über Schultern ju eng. Beibe Migverhaltniffe gaben Diefer Maste ein tomifdes Unfeben.

Durch diese Einzelnheiten jedoch kam man über das Beb liche des Augenblicks hinaus. Für hilarien freilich blieb die Al lichkeit des jugendlichen Baterbildes mit der frischen Lebensge

wart des Sohnes unheimlich, ja bedrängend.

Run aber wünschten wir wohl ben nächsten Zeitverlauf einer zarten Frauenhand umständlich geschildert zu sehen, da nach eigener Urt und Weise uns nur mit dem Allgemeinsten fassen dursen. Hier muß denn nun von dem Einfluß der Ditunft abermals die Rede sein.

Gin gewisses Talent konnte man unserm Flavio nicht sprechen; es bedurfte jedoch nur zu sehr eines leidenschaftlich si lichen Anlasses, wenn etwas Borzügliches gelingen sollte; dwegen denn auch fast alle Gedichte, jener unwiderstehlichen z gewidmet, höchst eindringend und lobenswerth erschienen und n einer gegenwärtigen höchst liebenswürdigen Schönen mit enthustischem Ausdruck vorgelesen, nicht geringe Wirkung hervorbrin

mußten.

Ein Frauenzimmer, das eine andere leidenschaftlich geliebt si bequemt sich gern zu der Rolle einer Vertrauten; sie hegt beimlich, kaum bewußtes Gesubl, daß es nicht unangenehm müßte, sich an die Stelle der Angebeteten leise gehoben zu sel Auch gieng die Unterhaltung immer mehr und mehr ins Bet tende. Wechselgedichte, wie sie der Liebende gern versaßt, ter sich von seiner Schönen, wenn auch nur bescheiden, halb i halb kann erwiedern lassen, was er wünscht und was er aus ih schönen Munde zu hören kaum erwarten dürfte. Dergleichen wen mit hilarien auch wechselsweise gelesen, und zwar, da est aus der einen handschrift geschah, in welche man beiderseits,

su rechter Beit einzufallen, hineinschauen und zu diesem Zweck jedes das Bändchen ansassen mußte, so sand sich, daß man, nahe sizend, nach und nach Berson an Berson, Hand an Hand immer näher rückte und die Gelenke sich ganz natürlich zulezt im Ber-

borgenen berührten.

Aber bei diesen schönen Berhaltniffen, unter folden baraus entspringenden, allerliebsten Annehmlichkeiten fühlte Rlavio eine idmergliche Sorge, die er schlecht verbarg und, immerfort nach ber Ankunft seines Baters sich sehnend, zu bemerken gab, baß er biefem das Wichtigste zu vertrauen habe. Dieses Geheimniß indeß ware, bei einigem Nachbenken, nicht schwer zu errathen gewesen. Jene reizende Frau mochte in einem bewegten, von dem zudringaben Jüngling bervorgerufnen Momente den Unglücklichen entidieben abgewiesen und bie bisber hartnädig behauptete Soffnung enfgehoben und gerftort haben. Gine Scene, wie bieß zugegangen, magten wir nicht ju fcilbern, aus Furcht, hier mochte uns bie ingendliche Gluth ermangeln. Genug, er war fo wenig bei fich selbst, daß er sich eiligst aus der Garnison ohne Urlaub entfernte und, um feinen Bater aufzusuchen, burch Racht, Sturm und Regen nach bem Landgut seiner Tante verzweifelnd zu gelangen trachtete, wie wir ihn auch vor Kurzem haben ankommen sehen. Die Folgen eines solchen Schrittes fielen ihm nun bei Rucktehr materner Gebanken lebhaft auf, und er wußte, ba ber Bater immer langer ausblieb und er die einzige mögliche Bermittlung entbebren follte, fich weber zu faffen noch zu retten.

Bie erstaunt und betroffen war er beshalb, als ihm ein Brief seines Obristen eingehändigt wurde, bessen bekanntes Siegel er mit Zaudern und Bangigkeit auflöste, der aber nach den freundliche ken Borten damit endigte, daß der ihm ertheilte Urlaub noch um

einen Monat follte verlängert werden.

So unerkarlich nun auch diese Gunst schien, so ward er doch dedunch von einer Last befreit, die sein Gemüth fast ängstlicher als die verschmähte Liebe selbst zu drücken begann. Er fühlte nun ganz das Glück, bei seinen liebenswürdigen Verwandten so wohl ausgehoben zu sein; er durste sich der Gegenwart Hilariens erstruen und war nach Kurzem in allen seinen angenehm zeselligen sigenschaften wieder hergestellt, die ihn der schönen Wittwe selbst swohl als ihrer Umgedung auf eine Zeit lang nothwendig gewacht hatten und nur durch eine peremtorische Forderung ihrer hand für immer versinstert worden.

In solcher Stimmung konnte man die Ankunft bes Baters gar wohl erwarten; auch wurden sie durch eintretende Naturereignisse pa einer thätigen Lebensweise aufgeregt. Das anhaltende Regensweiter, bas sie bisber in dem Schloß zusammenbielt, batte überall,

in großen Wassermassen niedergehend, Fluß um Fluß angeschm es waren Dämme gebrochen, und die Gegend unter dem Sch lag als ein blanker See, aus welchem die Dorfschaften, M böfe, größere und kleinere Besithtumer, zwar auf Hügeln gele

boch immer nur inselartig hervorschauten.

Auf folche zwar feltene, aber bentbare Falle war man ei richtet: die Hausfrau befahl, und die Diener führten aus. 9 ber erften allgemeinften Beihulfe marb Brob gebaden, S murden geschlachtet, Fischerfahne fuhren bin und ber, Gulfe Borforge nach allen Enden bin verbreitend. Alles fügte fich f und aut, das freundlich Gegebene ward freudig und bankbar genommen, nur an Einem Orte wollte man ben austbeiler Gemeindevorstehern nicht trauen; Flavio übernahm das Gesc und fubr mit einem mobibelabenen Rabn eilig und gludlich Das einfache Geschäft, einfach behandelt, gelang besten; auch entledigte sich, weiterfahrend, unser Jungling e Auftrags, ben ihm Silarie beim Scheiben gegeben. Gerabe ben Zeitpunkt dieser Unglucktage war die Niederkunft einer 3 gefallen, für die fich das icone Rind besonders intereffirte. Al fand die Wöchnerin und brachte allgemeinen und biesen besont Dant mit nach Saufe. Dabei tonnte es nun an mancherlei gablungen nicht fehlen. Bar auch Niemand umgekommen, fo b man von wunderbaren Rettungen, von feltsamen, scherzhaften, lächerlichen Greigniffen viel ju fprechen; manche nothgebrung Buftande murben intereffant beschrieben. Genug, Silarie empf auf einmal ein unwiderstehliches Berlangen, gleichfalls eine & au unternehmen, die Wöchnerin au begrüßen, au beschenten einige beitere Stunden zu verleben.

Rach einigem Widerstand der guten Mutter siegte endlich freudige Wille Hilariens, diefes Abenteuer zu besteben, und wollen gern bekennen, in dem Laufe, wie diese Begebenbe uns befannt geworben, einigermaßen beforgt gemefen ju f es moge bier einige Gefahr obichweben, ein Stranben, ein 1 ichlagen des Rahns, Lebensgefahr der Schönen, tubne Rett von Seiten bes Junglings, um bas losegefnüpfte Band r fester zu zieben. Aber von allem biesem war nicht die Re bie Fahrt lief gludlich ab, die Bochnerin ward besucht und schenkt; die Gesellschaft des Arates blieb nicht obne aute Birku und wenn hier und da ein kleiner Anftof fich bervorthat, w ber Anschein eines gefährlichen Moments die Fortrudernben beunruhigen ichien, fo endete foldes nur mit nedendem So daß eins bem andern eine angftliche Miene, eine großere ? legenheit, eine furchtsame Geberde wollte abgemerkt baben. beffen mar bas wechselseitige Vertrauen bebeutend gemachsen:

Gewohnheit sich ju sehen und unter allen Umftanden zusammen u fein, hatte sich verstärft, und die gefährliche Stellung, mo Berwandtschaft und Neigung jum wechselseitigen Annahern und gesthalten sich berechtigt glauben, ward immer bebenklicher.

Unmuthig follten fie jedoch auf folden Liebeswegen immer weiter und weiter verlodt werben. Der himmel flarte fich auf, eine gewaltige Ralte, ber Jahreszeit gemaß, trat ein: Die Waffer gefroren , ebe fie verlaufen fonnten. Da veranderte fich bas Schauwiel ber Welt vor allen Augen auf einmal; mas durch Muthen erft getrennt war, bieng nunmehr burch befestigten Boben gufammen, und alfobald that fich als erwünschte Bermittlerin die icone Runft bervor, welche, die erften rafchen Wintertage zu verherrlichen und neues Leben in bas Erstarrte zu bringen, im boben Norden erfunben worben. Die Rufttammer öffnete fich, Jebermann fuchte nach feinen gezeichneten Stablichuben, begierig, Die reine glatte Mache, felbft mit einiger Befahr, als ber erfte gu befchreiten. Unter ben Sausgenoffen fanden fich viele zu hochfter Leichtigkeit Bellbte; benn diefes Bergnugen ward ihnen fast jedes Sahr auf benachbarten Geen und verbindenben Ranalen, biegmal aber in ber fernbin ermeiterten Alache.

Flavio fühlte sich nun erst durch und durch gesund, und Silarie, sett ihren frühften Jahren von dem Oheim eingeleitet, bewies sich is lieblich als träftig auf dem neu erschaffenen Boden; man bewegte sich lustig und lustiger bald zusammen, bald einzeln, bald genennt, bald vereint. Scheiden und meiden, was sonst so schwerzuns herz fällt, ward hier zum kleinen schezzhaften Frevel: man sich sich, um sich einander augenblicks wieder zu finden.

Aber innerhalb bieser Lust und Freudigkeit bewegte sich auch eine Welt des Bedürsnisses; immer waren bisher noch einige Ortssaften nur halb versorgt geblieben; eilig flogen nunmehr auf nachtig bespannten Schlitten die nöthigsten Waaren hin und wieder, und was der Gegend noch mehr zu Ente kam, war, daß man aus manchen der vorübergehenden Hauptstraße alkzusernen Orten nunmehr schnell die Erzeugnisse des Feldbaues und der Landwirthschaft in die nächsten Magazine der Städte und kleinen Fleden dingen und von dort her aller Art Waaren zurücksühren konnte. Run war auf einmal eine bedrängte, den bittersten Mangel empsindende Segend wieder befreit, wieder versorgt, durch eine glatte, dem Geschicken, dem Kühnen geöffnete Fläche verbunden.

Auch das junge Baar unterließ nicht, bei vorwaltendem Bersmigen, mancher Pflichten einer liebevollen Anhänglichteit zu gestenten. Man befuchte jene Wöchnerin, begabte fie mit allem Nothsmendigen; auch andere wurden heimgefucht: Alte, für deren Gestundent man beforgt gewesen; Geistliche, mit denen man erbauliche

Unterhaltung sittlich zu pflegen gewohnt war und sie jest in Brüfung noch achtungswerther fand; kleinere Gutsbesitzer, die genug vor Zeiten sich in gefährliche Riederungen angedaut, mal aber, durch wohlangelegte Dämme geschützt, unbesch geblieben und nach gränzenloser Angst sich ihres Daseins derfreuten. Zeder Hof, jedes Haus, jede Familie, jeder Eichatte seine Geschichte, er war sich und auch wohl andern bedeutende Person geworden, deswegen siel auch einer dem a Erzählenden leicht in die Rede. Eilig war jeder im Spreche Handeln, Kommen und Gehen: denn es blieb immer die Gein plögliches Thauwetter möchte den ganzen schönen Kreis lichen Wechselwirkens zerstören, die Wirthe bedrohen und die vom Hause abschieden.

War man den Tag in so rascher Bewegung und den haftesten Interesse beschäftigt, so verlieh der Abend auf ganz a Beise die angenehmsten Stunden; denn das hat die Eislusallen andern körperlichen Bewegungen voraus, daß die Angung nicht erhipt und die Dauer nicht ermüdet. Sämn Glieder scheinen gesenker zu werden und jedes Berwenden der neue Kräfte zu erzeugen, so daß zulezt eine selig bewegte über uns kommt, in der wir uns zu wiegen immerfort gesoch

Heute nun konnte sich unser junges Baar von dem g Boden nicht loslösen; jeder Lauf gegen das erleuchtete S wo sich schon viele Gesellschaft versammelte, ward plötzlich gewendet und eine Rückehr ins Weite beliebt; man moch nicht von einander entsernen, aus Furcht, sich zu verlieren, saßte sich bei der Hand, um der Gegenwart ganz gewiß zu sein allersubselten aber schien die Bewegung, wenn über den Schi die Arme verschränkt ruhten und die zierlichen Finger und in beiderseitigen Loden spielten.

Der volle Mond stieg zu dem glühenden Sternenhimmel h und vollendete das Magische der Umgebung. Sie sahen sich n deutlich und suchten wechselseitig in den beschatteten Auger wiederung wie sonst, aber es schien anders zu sein. Aus Abgründen schien ein Licht hervorzublicken und anzudeuten, der Mund weislich verschwieg; sie fühlten sich beide in einem f

bebäglichen Buftande.

Alle hochstämmigen Weiden und Erlen an den Gräben, niedrige Gebüsch auf Höhen und Hügeln war deutlich gewo die Sterne stammten, die Kälte war gewachsen, sie fühlten bavon und suhren dem lang daher gliternden Wiederschein Mondes, unmittelbar dem himmlischen Gestirn selbst entg Da blicken sie auf und sahen im Gestimmer des Wiederschie Gestalt eines Mannes hin und her schweben, der seinen Sch

ju verfolgen schien und selbst dunkel, vom Lichtglanz umgeben, auf sie zuschritt; unwillkürlich wendeten sie sich ab; Jemanden zu begegnen wäre widerwärtig gewesen. Sie vermieden die sich immerfort hin und her bewegende Gestalt und schienen nicht bemerkt zu sein. Sie versolgten ihren geraden Weg nach dem Schlosse; doch verließ sie auf einmal diese ruhige Fassung, denn die Gestalt umkreiste mehr als einmal das beängstigte Paar. Bufallig hatten sie die Schattenseite gewonnen, jener, vom vollen Mondglanz belenchtet, suhr gerade auf sie zu, er stand nah vor ihnen: es war unmöglich, den Bater zu verkennen.

Heichgewicht und stürzte zu Boden; Flavio lag zu gleicher Beit auf einem Anie und saßte ihr Haupt in seinen Schoof auf; sie verbarg ihr Angesicht, sie wußte nicht, wie ihr geworden war. — "Ich hole einen Schlitten, dort unten fährt noch einer verüber; ich hosse, sie hat sich nicht beschädigt; hier, bei diesen hohen drei Erlen sind ich euch wieder!" so sprach der Bater und war schon weit hinweg. Harie rasste sich an dem Ingling empore. — "Laß uns kiehen," rief sie, "das ertrag' ich nicht." — Sie dewegte sich nach der Gegenseite des Schlosse heftig, daß Flavio sie nur mit einzer Anstrengung erreichte; er gab ihr die freundlichsen Werte.

Musjumalen ift nicht die innere Geftalt ber brei nunmebr nachtlich auf ber glatten Flache im Monbidein Berirrten, Berwirten. Benug, fie gelangten fpat nach bem Schloffe, bas junge Baar einzeln, fich nicht zu berühren, fich nicht zu nabern magenb, ber Bater mit bem leeren Schlitten, ben er vergebens ins Beite und Breite bulfreich berumgeführt batte. Mufit und Tang maren iden im Gange; Silarie, unter bem Bormand fomerglicher Rolgen eines folimmen Falles, verbarg fich in ihr Bimmer; Flavio überlief Bortang und Anordnung febr gern einigen jungen Gefellen, bie fich beren bei feinem Außenbleiben fcon bemachtigt batten. Der Major tam nicht jum Borfchein und fand es munderlich, obgleich nicht unerwartet, fein Bimmer wie bewohnt angutreffen; bie eigenen Rleiber, Bafche und Gerathichaften, nur nicht fo ordentlich, wie er's gewohnt war, umber liegend. Die hausfrau berfah mit anständigem Zwang ihre Pflichten, und wie froh war fie, als alle Bafte, fchidlich untergebracht, ihr endlich Raum ließen, mit bem Bruber fich ju erflaren. Es war balb gethan: boch wauchte es Zeit, fich von ber Ueberraschung zu erholen, bas Unerwartete ju begreifen, bie 3meifel ju beben, bie Sorge ju bebidtigen; an Lojung bes Anotens, an Befreiung bes Geiftes war nicht fogleich ju benten.

Unfere Lefer überzeugen fich wohl, bag von biefem Buntte un wir beim Bortrag unferer Geschichte nicht mehr barftellenb, fondern ergablend und betrachtend verfahren muffen, wenn wir in bie Gemuthszustande, auf welche jest Alles antommt, eindringen

und fie uns vergegenwärtigen wollen.

Wir berichten also zuerst, daß der Major, seitbem wir ihn aus den Augen verloren, seine Zeit fortwährend jenem Familiengeschäft gewidmet, dabei aber, so schön und einsach es auch vorlag, doch in manchem Einzelnen auf unerwartete hindernisse tras. Wie es denn überhaupt so leicht nicht ist, einen alten verworrenen Austand zu entwickeln und die vielen verschränkten Fäden auf einen Knaul zu winden. Da er nun deshalb den Ort östers verändern mußte, um bei verschiedenen Stellen und Versonen die Angelegenheit zu betreiben, so gelangten die Brise der Schwester nur langsem und unordentlich zu ihm. Die Verirrung des Sohnes und dessen Krantheit ersuhr er zuerst; dann hörte er von einem Urlaub, den er nicht begriff. Daß Hilariens Reigung im Umwenden begriffen sei, blieb ihm verborgen; denn wie hätte die Schwester ihn davon unterrichten mögen.

Auf die Nachricht der Ueberschwemmung beschleunigte er seine Reise, kam jedoch erst nach eingefallenem Frost in die Rabe der Eisfelder, schaffte sich Schrittschuhe, sendete Knechte und Pferde durch einen Umweg nach dem Schlosse, und sich mit raschem Lauf borthin bewegend, gelangte er, die erleuchteten Fenster schon von serne schaend, in einer tagklaren Nacht zum unerfreulichsten Aussichauen und war mit sich selbst in die unangenehmste Berwirrung

gerathen.

Der Uebergang von innerer Wahrheit zum äußern Wirlichen ist im Kontrast immer schmerzlich; und sollte Lieben und Bleiben nicht eben die Rechte haben, wie Scheiden und Meiden? Und doch, wenn sich eins vom andern losreist, entsteht in der Seele eine ungeheure Klust, in der schon manches Herz zu Grunde gieng. Ja, der Wahn hat, so lange er dauert, eine unüberwindliche Wahrheit, und nur männliche tüchtige Geister werden durch Erennen eines Jrrthums erhöht und gestärkt. Eine solche Entbedung hebt sie über sich selbst, sie stehen über sich erhoben und bliden, indem der alte Weg versperrt ist, schnell umber nach einem neuen, um ihn allsosort frisch und muthig anzutzeten.

Ungablig find die Berlegenheiten, in welche sich ber Mensch in solchen Augenbliden versetzt sieht; ungahlig die Mittel, welche eine ersinderische Natur innerhalb ihrer eignen Arafte zu entbeden, sodann aber auch, wenn diese nicht auslangen, außerhalb

ihres Bereichs freundlich angubeuten weiß.

Bu gutem Glud jedoch war der Major durch ein halbes Bewußtsein, ohne sein Wollen und Trachten, schon auf einen solchen Fall im Tiefsten vorbereitet. Seitdem er den tosmetischen Rammers biener verabschiedet, sich seinem natürlichen Lebensgange wieder überlassen, auf den Schein Ansprüche zu machen aufgehört batte, mehand er sich am eigentlichen körperlichen Behagen einigermaßen verlätzt. Er empfand das Unangenehme eines Ueberganges vom einen Liebhaber zum zärtlichen Bater; und doch wollte diese Rolle immer mehr und mehr sich ihm ausdringen. Die Sorgsalt für das Schicksal Hilariens und der Seinigen trat immer zuerst in seinen Gedanken hervor, die das Gesühl von Liebe, von Hang, von Berlangen annähernder Gegenwart sich erst später entsaltete. Und wenn er sich Hilarien in seinen Armen dachte, so war es ihr Glück, was er beherzigte, das er ihr zu schassen wusselst, wehr als die Wonne, sie zu bestehen. Ja, er mußte sich, wenn ihres Andentens rein genießen wollte, zuerst ihre himmlisch ausgesprochene Neigung, er mußte jenen Augenblick deuten, wo sie sich ihm so unverhosst gewidmet hatte.

Nun aber, da er in tarfter Racht ein vereintes junges Baar vor sich gesehen, die Liebenswürdigste zusammenstürzend, in dem Schoose des Jünglings, beide seiner verheißenen hülfreichen Wiederstanft nicht achtend, ihn an dem genau bezeichneten Orte nicht erwattend, verschwunden in die Nacht, und er sich selbst im düstersten Justande überlassen; wer fühlte das mit und verzweiselte nicht

in feiner Geele?

Die an Vereinigung gewöhnte, auf nähere Vereinigung hoffende damilie hielt sich bestürzt auseinander; Hilarie blieb hartnäckig auf ihrem Zimmer, der Major nahm sich zusammen, von seinem Sohne den früheren Hergang zu erfahren. Das Unbeil war durch einen weiblichen Frevel der schönen Wittwe verursacht. Um ihren bisher leidenschaftlichen Verehrer Flavio einer andern Liedensmürdigen, welche Absicht auf ihn derrieth, nicht zu überlassen, wender Absicht auf ihn derrieth, nicht zu überlassen, wender sie mehr scheinbare Gunst, als billig ist, an ihn. Er, tadurch ausgeregt und ermuthigt, such seine Zwede heftig die ins Ungehörige zu versolgen, worüber denn erst Widerwärtigkeit und zwist, darauf ein entschiedener Bruch dem ganzen Verhältniß unwiederbringlich ein Ende macht.

Bäterlicher Milde bleibt nichts übrig, als die Fehler der Kinder, wenn sie traurige Folgen haben, zu bedauern und wo möglich bezustellen; geben sie läßlicher, als zu hossen war, vorüber, sie zu verzeihen und zu vergessen. Nach wenigem Bedenken und Berten gieng Flavio sodann, um an der Stelle seines Baters Manches zu besorgen, auf die übernommenen Güter und sollte dort die zum Ablauf seines Urlaubs verweilen, dann sich wieder ans Resyment anschließen, welches indessen in eine andere Garnison vers

legt worben.

Eine Beschäftigung mehrerer Tage war es fur ben Major,

Briefe und Batete zu eröffnen, welche fich mabrend feis aeren Ausbleibens bei ber Schwefter gehäuft hatten. Unter fand er ein Schreiben jenes tosmetischen Freundes, bes n fervirten Schausvielers. Diefer, burch ben verabicbiebeten & biener benachrichtigt von dem Zustande des Majors und 1 Borfate, sich zu verheirathen, trug mit ber besten Laune bentlichkeiten vor, die man bei einem folden Unternebn Augen haben follte; er behandelte die Angelegenheit at Beife und gab zu bedenken, daß für einen Mann in Jahren bas sicherste tosmetische Mittel fei, fich bes schör ichlechts zu enthalten und einer löblichen bequemen Fre genießen. Run zeigte ber Major lachelnd bas Blatt feiner fter, zwar scherzend, aber boch ernstlich genug auf die Wi des Inhalts hindeutend. Auch war ihm indeffen ein Ged gefallen, bessen rhythmische Ausführung uns nicht gleich beffen Inhalt jeboch burch zierliche Gleichniffe und anmutbia bung sich auszeichnete:

"Der späte Mond, ber zur Nacht noch anständig i verblaßt vor der aufgehenden Sonne; der Liebeswahn des verschwindet in Gegenwart leidenschaftlicher Jugend; die die im Winter frisch und träftig erscheint, sieht im Frühlin braunt und mißfärbig aus neben hellaufgrunender Birke."

Wir wollen jedoch weber Philosophie noch Poesie als icheidenden Helferinnen zu einer endlichen Entschließung b guglich preisen; benn wie ein fleines Greigniß bie wichtigften baben tann, so entscheidet es auch oft, wo schwankende nungen obwalten, die Wage biefer ober jener Seite gur Dem Major war vor Kurzem ein Borbergabn ausgefallen. fürchtete, ben zweiten zu verlieren. An eine kunftlich fc Bieberberftellung mar bei feinen Gefinnungen nicht ju und mit biefem Mangel um eine junge Geliebte gu merben an, ihm gang erniedrigend zu icheinen, besonders jest, da mit ihr unter Ginem Dach befand. Früher ober fpater bal leicht ein solches Ereigniß wenig gewirkt; gerade in diesem blide aber trat ein solcher Moment ein, der einem jeden gefunde Bollständigkeit gewöhnten Menschen bochft wide begegnen muß. Es ift ibm. als wenn ber Schlufftein feine nischen Wesens entfremdet mare und das übrige Gewölbe ni nach und nach zusammenzustürzen brobte.

Wie dem auch sei, der Major unterhielt sich mit seiner ster gar bald einsichtig und verständig über die so verwirt nende Angelegenheit; sie mußten beide bekennen, daß sie lich nur durch einen Umweg ans Ziel gelangt seien, gan daran, von dem sie sich zufällig, durch äußern Anlaß, dur

thum eines unerfahrnen Kindes verleitet, unbedachtsam entfernt: ie fanden nichts natürlicher, als auf diefem Wege zu verharren, eine Berbindung beider Kinder einzuleiten und ihnen sobann jede etterliche Sorgfalt, wozu fie fich die Mittel zu verschaffen gewußt, ten und unabläffig zu widmen. Böllig in Uebereinstimmung mit bem Bruder, gieng die Baronin ju Hilarien ins Zimmer. Diese faß am Flügel, zu eigner Begleitung singend und die eintretende Begrüßende mit beiterm Blid und Beugung jum Anhören gleichsam einlabend. Es war ein angenehmes, beruhigendes Lieb, bas eine Stimmung ber Sangerin aussprach, die nicht beffer mare ju munden gemesen. Rachdem sie geendigt hatte, stand fie auf, und che die altere Bedachtige ihren Bortrag beginnen konnte, fieng fie zu fprechen an: "Befte Mutter! es mar fcon, bag mir über die wichtigste Angelegenheit so lange geschwiegen; ich dante Ihnen, bak Sie bis jest diese Saite nicht berührten; nun aber ist es wohl Zeit, sich zu erklären, wenn es Ihnen gefällig ist. Wie benten Sie sich die Sache?"

Die Baronin, höchst erfreut über die Ruhe und Milde, zu ber sie ihre Tochter gestimmt fand, begann sogleich ein verständiges Darlegen der frühern Zeit, der Persönlichkeit ihres Bruders und seiner Verdienste; sie gab den Eindruck zu, den der einzige Rann von Werth, der einem jungen Mädchen so nahe bekannt geworden, auf ein freies Herz nothwendig machen müsse, und sich daraus, statt kindlicher Ehrsucht und Vertrauen, gar wohl eine

1

Reigung, die als Liebe, als Leidenschaft sich zeige, entwickeln könne. Silarie hörte aufmerksam zu und gab durch bejahende Mienen und Beiden ihre völlige Ginstimmung zu erkennen; die Mutter gieng auf ben Sohn über, und jene ließ ihre langen Augenwimpern fallen; und wenn die Rednerin nicht so rühmliche Argumente für ben Jungeren fand, als fie für den Bater anzuführen gewußt hatte, fo hielt fie fich hauptfächlich an die Aehnlichkeit beiber, an ben Borzug, ben diesem die Jugend gebe, der zugleich, als volltommen gattlicher Lebensgefährte gewählt, die völlige Berwirklichung bes väterlichen Daseins von der Zeit wie billig verspräche. Auch hier schien Hilarie gleichstimmig zu benten, obschon ein etwas emsterer Blid und ein manchmal niederschauendes Auge eine ge= wife in diesem Fall höchst natürliche Bewegung verriethen. Auf bie außeren glücklichen, gemiffermaßen gebietenden Umstände lenkte ich hierauf der Vortrag. Der abgeschlossene Vergleich, der schöne Gwinn für die Gegenwart, die nach manchen Seiten hin sich ameiternden Aussichten, Alles ward völlig der Wahrheit gemäß

vor Augen gestellt, da es zuletzt auch an Winken nicht fehlen kunte, wie Hilarien selbst erinnerlich sein musse, daß sie früher dem mit ihr beranwachsenden Better, und wenn auch nur wie im

Scherze, sei verlobt gewesen. Aus alle dem Borgesagten 10g nun bie Mutter ben fich felbst ergebenben Schluß, bag nun mit ihrer und bes Obeims Ginwilligung bie Berbindung ber jungen Leute

ungefäumt stattfinden tonne.

Hilarie, ruhig blidend und sprechend, erwiederte barauf: fie tonne diese Folgerung nicht fogleich gelten laffen, und führte aur fon und anmuthig bagegen an, mas ein gartes Gemuth gewiß mit ihr gleich empfinden wird, und bas wir mit Worten ausenführen nicht unternehmen.

Bernunftige Menichen, wenn fie etwas Berftanbiges ausgefonnen, wie diese oder jene Berlegenheit ju befeitigen ware, biefer ober jener Zwed zu erreichen fein möchte, und bafftr fich alle bentlichen Argumente verbeutlicht und geordnet, fühlen fich book unangenehm betroffen, wenn biejenigen, bie gu eignem Glade mitwirken sollten, völlig anbern Sinnes gefunden werben und aus Grunden, die tief im Bergen ruben, fich bemjenigen wibersepen, was so löblich als nöthig ist. Man wechselte Reden, ohne fich zu überzeugen; das Berftandige wollte nicht in das Gefabl eindringen, das Gefühlte wollte fich bem Rützlichen, bem Rochwendigen nicht fügen; das Gespräch erhipte fic, die Schärfe bes Berstandes traf das schon verwundete Herz, das nun nicht mehr mäßig, fondern leidenschaftlich feinen Buftand an ben Lag gab, fo daß zulett die Mutter felbst vor der Hobeit und Birbe bes jungen Maddens erstaunt gurudzog, als fie mit Energie und Wahrheit bas Unschickliche, ja Berbrecherische einer folden Berbinduna bervorbob.

In welcher Berwirrung die Baronin ju bem Bruber gurad: tehrte, lagt fich benten, vielleicht auch, wenn gleich nicht volltommen, nachempfinden, was der Major, der, von diefer entsldiebenen Beigerung im Innersten geschmeichelt, gwar hoffnungs. los, aber getröftet vor ber Schwefter ftand, fich von jener Beschämung entwunden und so dieses Ereigniß, bas ihm zur garteften Chrenfache geworden war, in seinem Innern ausgeglichen fühlte. Er verbarg biefen Auftand augenblidlich feiner Schwester und perstedte seine schmergliche Rufriedenheit binter eine in biefem Ralle gang natürliche Meußerung: man muffe nichts übereilen, fonbern bem guten Rinde Beit laffen, ben eröffneten Beg, ber fich nunmehr gewissermaßen selbst verftunde, freiwillig einzuschlagen.

Run aber tonnen wir taum unfern Lefern jumutben, aus biefen ergreifenden inneren Buftanben in das Meußere abernegehen, worauf boch jest so viel antam. Indeg die Baronin ihrer Tochter alle Freiheit ließ, mit Mufit und Gefang, mit Beidnen und Stiden ihre Tage angenehm ju verbringen, auch mit Befen und Borlefen fich und die Mutter ju unterhalten, fo beschäftigte ich der Major bei eintretendem Frühjahr, die Familienangelegensiehen in Ordnung zu bringen; der Sohn, der sich in der Folge als einen reichen Besitzer und, wie er gar nicht zweiseln konnte, als gudlichen Gatten Hilariens erblickte, fühlte nun erst ein militärssches Bestreben nach Ruhm und Rang, wenn der androhende krieg hereindrechen sollte. Und so glaubte man in augenblicker Beruhigung als gewiß vorauszusehen, daß dieses Räthsel, velches nur noch an eine Bedenklichteit geknüpft schien, sich bald außellen und auseinander legen würde.

Leiber aber war in dieser anscheinenden Ruhe keine Beruhisma zu sinden. Die Baronin wartete tagtäglich, aber vergebens, an die Sinnesänderung ihrer Tochter, die zwar mit Bescheidens heit und selten, aber doch, bei entschendem Anlaß, mit Sichersteit zu erkennen gab, sie bleibe so ses ihrer Ueberzeugung, als nur einer sein kann, dem etwas innerlich wahr geworden, als nur einer sein kann, dem etwas innerlich wahr geworden, ab nur einer sein kann, dem etwas innerlich wahr geworden, ab nur einer sein kann, die die die die siehen der nicht. Der Major empfand sich zwiesplältig: er würde sich inner verlegt fühlen, wenn Hilarie sich wirklich für den Sohn ausscheit entschiede; entschiede sie sich aber für ihn selbst, so war er eben

je abergeugt, bag er ihre Sand ausschlagen muffe.

Bedauern wir den guten Mann, dem diese Sorgen, diese Cualen wie ein beweglicher Nebel unablässig vorschwedten, bald als Hintergrund, auf welchem sich die Wirklichkeiten und Beschäfzigungen des dringenden Tages hervorhoben, dald herantretend und alles Gegenwärtige bedeckend. Sin solches Wanken und Schweben bewegte sich vor den Augen seines Geistes; und wenn ihn der sordernde Tag zu rascher wirksamer Thätigkeit ausbot, so war es bei nächtlichem Erwachen, wo alles Widerwärtige gestaltet und inwer umgestaltet, im unerfreulichsten Kreis sich in seinem Inzern umwälzte. Dieß ewig wiederkehrende Unadweisdare brachte ihn einen Zustand, den wir sast Verzweislung nennen dürsten, well Handeln und Schaffen, die sich sonst als Heilmittel sür solche Lagen am sichersten bewährten, hier kaum lindernd, geschweige dem befriedigend wirken wollten.

In solcher Lage erhielt unser Freund von unbekannter Hand ein Schreiben mit Einladung in das Posthaus des nahe gelegenen Stadtchens, wo ein eilig Durchreisender ihn dringend zu sprechen wuschte. Er, bei seinen vielsachen Geschäfts: und Weltverhältsussen abergleichen gewöhnt, saumte um so weniger, als ihm die freie slüchtige Hand einigermaßen erinnersich schien. Ruhig und gesaft nach seiner Art, begab er sich an den bezeichneten En, als in der bekannten, sast duerischen Oberstube die schöne Bittwe ihm entgegen trat, schöner und anmuthiger, als er sie retlassen hatte. War es, daß unsere Einbildungskraft nicht fähig

ist, das Borzüglichste sestzuhalten und völlig wieder zu vergegens wärtigen, oder hatte wirklich ein bewegterer Zustand ihr mehreren Reiz gegeben, genug, es bedurfte doppelter Fassung, sein Erstausnen, seine Berwirrung unter dem Schein allgemeinster Höhlichkeit zu verbergen; er grüßte sie verbindlich mit verlegener Kalte.

"Richt so, mein Bester!" rief sie aus, "keineswegs hab' ich Sie zwischen biese geweißten Wände, in diese höchst unedle Umgebung berusen; ein so schlechter Hausrath fordert nicht auf, sich bösisch zu unterhalten. Ich besteie meine Brust von einer schweren Last, indem ich sage, besenne: in Ihrem Hause hab' ich viel Undeil angerichtet." — Der Major trat stugend zurück. — "Ich weiß Alles," suhr sie fort, "wir brauchen uns nicht zu erklären; Sie und Hilarien und Flavio, Ihre gute Schwester, se alle bedaure ich." Die Sprache schien ihr zu stoden, die herrlichsten Augenwimpern konnten hervorquellende Abränen nicht zurückhalten, ihre Wange röthete sich, sie war schöner als jemals. In äußerster Berwirrung stand der edle Mann vor ihr, ihn durchdrang eine uns bekannte Rührung. "Setzen wir uns," sagte, die Augen trodnend, das allerliehste Wesen. "Berzeihen Sie mir, bedauern Sie mich! Sie sehen, wie ich bestraft din." Sie hielt ihr gestickes Tuch abermals vor die Augen und verbarg, wie bitterlich sie weinte.

"Klären Sie mich auf, meine Gnäbige!" sprach er mit haft. — "Richts von gnabig!" entgegnete fie himmlisch lacelno, "nennen Sie mich Ihre Freundin, Sie haben feine treuere. Und alfo, mein Freund, ich weiß Alles, ich tenne bie Lage ber gangen Familie genau, Aller Gesinnungen und Leiden bin ich vertraut." -"Bas tonnte Sie bis auf diesen Grad unterrichten?" — "Selbftbekenntniffe. Diese hand wird Ihnen nicht fremd fein." Sie wies ihm einige entfaltete Briefe bin. - "Die Sand meiner Schwester, Briefe, mehrere, ber nachläffigen Schrift nach, vertraute! Saben Sie je mit ihr in Berhaltniß gestanden?" - "Unmittelbar nicht, mittelbar seit einiger Beit; hier die Aufschrift -Un \*\*\*." - "Ein neues Rathfel, an Matarien, Die fcweigfamfte aller Frauen." - "Deghalb aber boch bie Bertraute, ber Beichtiger aller bedrängten Seelen, aller berer, die fich felbst verloren haben, fich wieder ju finden munichten und nicht wiffen. wo." - "Gott fei Dant!" rief er aus, "baß fich eine folche Bermittlung gefunden hat; mir wollt' es nicht ziemen, fie angufleben; ich fegne meine Schwefter, daß fie es that; benn auch mir find Beifpiele befannt, bag jene Treffliche, im Borbalten eines fittlich magifchen Spiegels, burch bie außere verworrene Geftalt irgend einem Ungludlichen fein rein schones Innere gewiesen und ibn auf einmal erft mit fich felbst befriedigt und zu einem neuen Leben aufgefordert bat." -

Diese Bobithat erzeigte sie auch mix," versetze bie Schöne: in biefem Augenblid fühlte unfer Freund, wenn es ihm auch Mar wurde, bennoch entschieben, bag aus biefer fonft in Benbeit abgefoloffenen mertwürdigen Berfon fich ein fittlichtheilnehmendes und theilgebendes Wefen bervorthat. war nicht unglücklich, aber unruhig," fuhr fie fort, "ich te mir felbst nicht recht mehr an, und das beißt denn doch de nicht gludlich sein. Ich gefiel mir felbst nicht mehr, mochte mich vor bem Spiegel gurechtruden, wie ich wollte, Mien mir immer, als wenn ich mich zu einem Mastenball putte; aber seitdem sie mir ihren Spiegel vorhielt, seit ich r wurde, wie man sich von innen selbst schmüden könne, ich mir wieber recht icon vor." Sie fagte bas amifchen e und Weinen und war, man mußte es zugeben, mehr als Bie erfchien achtungswerth und werth einer ewis Amen Anhänglichfeit.

And unn, mein Freund, fassen wir uns turz: hier sind die tol: sie zu lesen und wieder zu lesen, sich zu bedenken, sich zu len, bedürften Sie allenfalls einer Stunde, mehr, wenn Sie m: elsbann werden mit wenigen Worten unsere Zustände sich

fieiben laffen."

delle verließ ihn, um in dem Garten auf und ab zu gehen; senfaktete nun einen Briefwechsel der Baronin mit Makatien, Indian Indian Subalt wir summarisch andeuten. Jene bellagt sich über State Wittwe. Wie eine Frau die andere ansieht und scharfenstellt, geht hervor. Sigentlich ist nur vom Neußern und von indiangen die Rede, nach dem Innern wird nicht gefragt.

Achterauf von Seiten Makariens eine milbere Beurtheilung. Makarung eines solchen Wesens von innen heraus. Das Aeußere kielet als Folge von Zufälligkeiten, kaum zu tadeln, vielleicht atschied des Solms, der wachsenden Reigung des jungen Paars, im der Ankunft des Baters, der entschiedenen Weigerung Haars, im der Ankunft des Baters, der entschiedenen Weigerung Haars, im der Ankunft des Baters, der entschiedenen Weigerung Haars, im der Ankunft des Baters, der entschiedenen Wakariens von reiner Mildelt, die aus der gründlichen Ueberzeugung stammt, daß imms eine sittliche Vesserung entstehen müsse. Sie übersendet den ganzen Briefwechsel der schönen Frau, deren himmelbend Innere nun hervortritt und das Aeußere zu verherrlichen winnt. Das Ganze schließt mit einer dankbaren Erwiederung an Mildeler.

## Sechstes Rapitel.

### Wilhelm an Renardo.

Endlich, theuerster Freund, kann ich sagen, sie ist gefunden, und zu Ihrer Beruhigung darf ich hinzusepen, in einer Lage, wo für das gute Wesen nichts weiter zu wünschen übrig bleibt. Laffen Sie mich im Allgemeinen reden; ich schreibe noch bier an Ort und Stelle, wo ich Alles vor Augen habe, wovon ich Rechenschaft geben soll.

Hauslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung beledt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Berhältniß zu den Fähigkeiten unt Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im reinsten anfänglichsten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschuld und Thätigkeit. Richt habe ich mich in einer angenehmeren Gegenwart gesehen, liber welche eine heitere Aussicht auf die nächste Beit und die Auskunst waltet. Dieses zusammen betrachtet möchte wohl hinreichend sein, einen jeden Theilnehmenden zu beruhigen.

Ich darf baber in Erinnerung alles bessen, was unter uns besprochen worden, auf das bringenbste bitten: der Freund möge es bei dieser allgemeinen Schilderung belassen, solche allenfalls in Gedanken ausmalen, dagegen aber aller weitern Nachforschungentsagen und sich dem großen Lebensgeschäfte, in das er nun wahrscheinlich vollkommen eingeweiht sein wird, auf die lebhasteste

Beife midmen.

Ein Duplikat dieses Brieses sende an Herstlien, das andere an den Abbe, der, wie ich vermuthe, am sichersten weiß, wo Sie zu sinden sind. An diesen geprüsten, im Geheimen und Offenbaren immer gleich zwerlässigen Freund schreibe noch Einiges, welches er mittheilen wird; besonders bitte, was mich selbst betrifft, mit Antheil zu betrachten und mit frommen treuen Banschen mein Borhaben zu fördern.

#### Wilhelm an den Abbé.

Benn mich nicht Alles trügt, so ist Lenardo, ber bochstwerths juschätzenbe, gegenwärtig in eurer Mitte, und ich sende beshalb bas Duplitat eines Schreibens, bamit es ihm sicher zugestellt werbe. Möge dieser vorzügliche junge Mann in eurem Kreis zu ununterbrochenem bedeutendem Wirten verschlungen werden, ba, wie ich hosse, sein Inneres beruhigt ist.

Bas mich betrifft, so tann ich, nach fortdauernder thatiger Selbstprüfung, mein durch Montan vorlängst angebrachtes Gesuch nunmehr nur noch ernstlicher wiederholen; der Bunfch, meine

**17**57/4 - 1757

Banderjahre mit mehr Saffung und Stetigkeit ju vollenden, wird mmer bringenber. In sicherer hoffnung, man wurde meinen Borftellungen Raum geben, habe ich mich burchaus porbereitet mb meine Ginrichtung getroffen. Nach Bollenbung bes Geschäfts a Gunften meines edlen Freundes werde ich nun wohl meinen einern Lebensgang unter ben icon ausgesprochenen Bedingungen wiroft antreten durfen. Sobald ich auch noch eine fromme Walls ichrt aurudgelegt, gebente ich in \*\*\* eingutreffen. Un biefem Ort beff ich eure Briefe zu finden und meinem innern Triebe gemäß pon Reuem zu beginnen.

# Siebentes Rapitel.

Rachdem unser Freund vorstehende Briefe abgelassen, schritt a. durch manchen benachbarten Gebirgszug fortwandernd, immer weiter, bis die herrliche Thalgegend sich ihm eröffnete, wo er, ver Beginn eines neuen Lebensganges, fo Manches abzuschließen gebachte. Unerwartet traf er hier auf einen jungen lebhaften Reisegefährten, durch welchen seinem Bestreben und seinem Genuß Ranches zu Gunsten gereichen sollte. Er findet sich mit einem Raler zusammen, welcher, wie bergleichen viele in ber offnen Belt, mebrere noch in Romanen und Dramen umberwandeln und **fputen, sic**h dießmal als ein ausgezeichneter Künstler darstellte. Beibe ichiden fich gar balb in einander, vertrauen fich wechselseitig Reigungen, Absichten, Borfape; und nun wird offenbar, daß der treffliche Runftler, ber aquarellirte Lanbschaften mit geistreicher, wohlgezeichneter und ausgeführter Staffage zu schmuden weiß, leiben= schidich eingenommen sei von Mignons Schidsalen, Gestalt und **Besen.** Er hatte sie gar oft schon vorgestellt und begab sich nun auf die Reife, die Umgebungen, worin fie gelebt, der Natur nach= philben, hier das liebliche Kind in glücklichen und unglücklichen Amaebungen und Augenbliden barzustellen und so ihr Bild, bas in den garten herzen lebt, auch dem Sinne des Auges hervorzurufen.

Die Freunde gelangen bald jum großen See, Wilhelm trachtet bie angebeuteten Stellen nach und nach aufzufinden. Ländliche Pachthauser, weitläusige Klöster, Ueberfahrten und Buchten, Erd= waen und Landungsplätze wurden gesucht und die Wohnungen Umer und gutmuthiger Fischer so wenig als die heiter gebauten Städtchen am Ufer und Schlößchen auf benachbarten Sohen ver= gefien. Dieß Alles weiß der Künftler zu ergreifen, durch Beleuch= in und Karben ber jedesmal geschichtlich erregten Stimmung an: mignen, so daß Wilhelm seine Tage und Stunden in durch:

freifender Rührung gubrachte.

Auf mehreren Blättern war Mignon im Borbergrund, sie leibte und lebte, vorgestellt, indem Wilhelm der glückli Sinbildungskraft des Freundes durch genaue Beschreibung n zuhelsen und das allgemeiner Gedachte ins Engere der Per lickeit einzufassen wußte.

Und so sah man benn bas Anaben Maden in mannigfall Stellung und Bebeutung aufgeführt. Unter bem hohen Sau portal bes herrlichen Landhauses stand sie, nachdenklich die stuen der Borhalle betrachtend. Hier schaukelte sie sich platschiauf dem angebundenen Kahn, dort erkletterte sie den Mast

erzeigte fich als ein fühner Matrofe.

Ein Bild aber that sich vor allen hervor, welches ber Run auf der herreise, noch ebe er Wilhelm begegnet, mit allen C ratterzügen fich angeeignet hatte. Mitten im rauben Gebirg al ber anmuthige Scheinknabe, von Sturzfelsen umgeben, von Ba fällen besprüht, mitten in einer ichwer zu beschreibenben So Vielleicht ist eine grauerliche, steile Urgebirg=Schlucht nie an thiger und bedeutender staffirt worden. Die bunte, zigeunerh Gefellicaft, rob zugleich und phantaftisch, feltfam und gem gu loder, um gurcht einzuflößen, zu wunderlich, um Bertra ju ermeden. Kraftige Saumroffe ichleppen, bald über Rnup wege, bald eingehauene Stufen hinab, ein buntverworrenes pad, an welchem berum die sammtlichen Instrumente einer täubenden Mufit, schlotternd aufgebangt, bas Dhr mit rau Tonen von Beit zu Beit beläftigen. Zwischen allem bem liebenswürdige Kind, in sich gekehrt ohne Trup, unwillig o Wiberstreben, geführt, aber nicht geschleppt. Wer batte fich r bes merkwürdigen, ausgeführten Bildes gefreut? Rraftig ca terifirt war die grimmige Enge biefer Felsmaffen; Die alles bu schneidenden schwarzen Schluchten, zusammengethürmt, allen A gang ju hindern brobend, batte nicht eine fabne Brude auf Möglichfeit, mit der übrigen Welt in Berbindung ju gelane bingebeutet. Auch ließ ber Runftler mit klugbichtenbem Bie beitssinne eine Höhle merklich werden, die man als Naturw statt mächtiger Krystalle, oder als Aufenthalt einer fabelh furchtbaren Drachenbrut ansprechen tonnte.

Nicht ohne heilige Scheu besuchten die Freunde ben Ba bes Marchese; ber Greis war von seiner Reise noch nicht zur sie wurden aber auch in diesem Bezirt, weil sie sich mit geistli und weltlichen Behörden wohl zu benehmen wußten, freunt

empfangen und behandelt.

Die Abwesenheit des hausherrn jedoch empfand Wilhelm angenehm; benn ob er gleich ben würdigen Mann gerne wi gesehen und herzlich begrüßt hatte, so fürchtete er fich boch e bankbarer Freigebigkeit und vor irgend einer aufgebrunges Belohnung jenes treuen, liebevollen Handelns, wofür er schon

jarteften Lohn babin genommen hatte.

ind so schwammen die Freunde auf zierlichem Nachen von zu Ufer, den See in jeder Richtung durchkreuzend. In der sten Jahrszeit entgieng ihnen weder Sonnenaufgang noch egang und keine der tausend Schattirungen, mit denen das nelslicht sein Firmament und von da See und Erde freisst überspendet und sich im Abglanz erst vollkommen versicht.

tine Appige Pflanzenwelt, ausgefäet von Natur, durch Kunst est und gefördert, umgab sie überall. Schon die ersten Kasmwälder hatten sie willsommen geheißen, und nun konnten d eines traurigen Lächelns nicht enthalten, wenn sie, unter effen gelagert, den Lorbeer aufsteigen, den Granatapfel sich n, Orangen und Citronen in Blüthe sich entsalten und Früchte ich aus dem dunklen Laube bervoralübend erblickten.

durch den frischen Gesellen entstand jedoch für Wilhelm ein : Genuß. Unserm alten Freund hatte die Natur kein males Auge gegeben. Empfänglich für sichtbare Schönheit nur renschlicher Gestalt, ward er auf einmal gewahr: ihm sei, einen gleichgestimmten, aber zu ganz andern Genüssen und igkeiten gebildeten Freund, die Umwelt aufgeschlossen.

In gesprächiger hindeutung auf die wechselnden herrlickeiten Gegend, mehr aber noch durch concentrirte Nachahmung en ihm die Augen aufgethan und er von allen sonst harts g gehegten Zweiseln befreit. Berdächtig waren ihm von jeher bildungen italiänischer Gegenden gewesen; der himmel schien zu blau, der violette Ton reizender Fernen zwar höchst liebboch unwahr, und das mancherlei frische Grün doch gar zu; nun verschmolz er aber mit seinem neuen Freunde ausziste und lernte, empfänglich, wie er war, mit dessen Augen Welt sehen, und indem die Natur das ofsendare Geheimniß Schönheit entsaltete, mußte man nach Kunst als der würsen Auslegerin unbezwingliche Sehnsucht empfinden.

Aber ganz unerwartet kam ber malerische Freund ihm von : andern Seite entgegen; dieser hatte manchmal einen heitern mg angestimmt und dadurch ruhige Stunden auf weit und ter Wellenfahrt gar innig belebt und begleitet. Nun aber traf 3, daß er in einem der Paläste ein ganz eigenes Saitenspiel 2, eine Laute in kleinem Format, kräftig, vollklingend, bequem tragbar; er wußte daß Instrument alsbald zu stimmen, so kich und angenehm zu behandeln und die Gegenwärtigen so mblich zu unterhalten, daß er, als neuer Orpheus, den sonst

strengen und trodnen Kastellan erweichend bezwang und ihn frei lich nöthigte, das Instrument dem Sänger auf eine Zeit lang überlassen, mit der Bedingung, solches vor der Abreise trei wieder zu geben, auch in der Zwischenzeit an irgend einem Sooder Feiertage zu erscheinen und die Familie zu erfreuen.

Ganz anders war nunmehr See und Ufer belebt, Boot Kahn buhlten um ihre Nachbarschaft, selhst Fracht: und Mi schiffe verweilten in ihrer Nähe, Reihen von Menschen zogen Strande nach, und die Landenden sahen sich sogleich von e frohsinnigen Menge umgeben; die Scheidenden segnete Rederme

zufrieden, doch fehnsuchtsvoll.

Run hatte zuseht ein Dritter, die Freunde beobachtend, wohl bemerken können, daß die Sendung beider eigentlich geen sei; alle die auf Mignon sich beziehenden Gegenden und Lot täten waren sämmtlich umrissen, theils in Licht, Schatten Farbe gesetzt, theils in heißen Tagesstunden treulich ausgeft Dieß zu leisten, hatten sie sich auf eine eigne Weise von Ort Ort bewegt, weil ihnen Wilhelms Gelübbe gar oft hinderlich noch wußten sie solches gelegentlich zu umgehen durch die Plegung, es gelte nur für das Land, auf dem Wasser sei est anwendbar.

Auch fühlte Wilhelm felbst, daß ihre eigentliche Absicht reicht sei, aber läugnen konnte er sich nicht, daß der Bun Hilarien und die schone Wittwe zu sehen, auch noch befrie werden muffe, wenn man mit freiem Sinne diese Gegend lassen wollte. Der Freund, dem er die Geschichte vertraut, nicht weniger neugierig und freute sich schon, einen herrliplat in einer seiner Zeichnungen leer und ledig zu wissen, er mit den Gestalten so holder Personen kunstlerisch zu verzie

aebachte.

Nun stellten sie Kreuz: und Querfahrten an, die Punkte, ber Fremde in dieses Paradies einzutreten pslegt, beobacht Ihre Schiffer hatten sie mit der Hossinung, Freunde hier zu sel bekannt gemacht, und nun dauerte es nicht lange, so sahen ein wohlderziertes Prachtschiff herangleiten, worauf sie Jagd meten und sich nicht enthielten, sogleich leidenschaftlich zu entu Pie Frauenzimmer, einigermaßen betrossen, fasten sich sogle als Wilhelm das Blättchen vorwies und beide den von ihnen se vorgezeichneten Pseil ohne Bedenken anerkannten. Die Freu wurden alsbald zutraulich eingeladen, das Schiff der Damen besteigen, welches eilig geschah.

Und nun vergegenwärtige man sich die Biere, wie fie, gierlichsten Raum beisammen, gegen einander über sitzen in seligsten Welt, von lindem Lufthauch angeweht, auf glanzen

len geschautelt. Man bente bas weibliche Paar, wie wir sie turzem geschildert gesehen, bas männliche, mit bem wir schon Bochen ein gemeinsames Reiseleben führen, und wir sehen nach einiger Betrachtung sämmtlich in der anmuthigsten, obs gesährlichsten Lage.

Für die drei, welche sich schon, willig oder unwillig, zu den sagenden gezählt, ift nicht das Schwerste zu besorgen; der vierte ih dürste sich nur allzubald in jenen Orden ausgenommen sehen. Rachdem man einigemal den See durchkreuzt und auf die inssantesten Lokalitäten sowohl des Users als der Inseln hingestet hatte, brachte man die Damen gegen den Ort, wo sie machten sollten und wo ein gewandter, für diese Reise angesmener Führer alle wünschenswerthen Bequemlichkeiten zu des jen wußte. Hier war nun Wilhelms Gesübde ein schiestlicher, runbequemer Ceremonienmeister; denn gerade an dieser Starten die Freunde vor Kurzem drei Lage zugedracht und alles indstedige der Umgebung erschöpft. Der Künstler, welchen kein sübde zurückhielt, wollte die Erlaubniß erditten, die Damen ans d zu geleiten, die es aber absehnten, weswegen man sich in ger Entsernung vom Hasen trennte.

Raum war ber Sanger in fein Schiff gesprungen, bas fich ift vom Ufer entfernte, als er nach der Laute griff und jenen abersam : flagenden Gefang, ben die venetianischen Schiffer von id zu See, von See zu Land erschallen laffen, lieblich angumen begann. Geubt genug ju foldem Bortrag, ber ihm imal eigens gart und ausbrucksvoll gelang, verstärkte er vermismagig gur machsenden Entfernung ben Ton, fo daß man Ufer immer die gleiche Rabe bes Scheidenden zu hören glaubte. ließ zulett die Laute schweigen, seiner Stimme allein veruend, und hatte bas Bergnugen, ju bemerken, bag bie Damen, tatt fich ins haus zurudzuziehen, am Ufer zu verweilen beten. Er fühlte fich jo begeistert, daß er nicht endigen konnte, h felbst als zulest Nacht und Entfernung bas Unschauen aller genstände entzogen; bis ihm endlich der mehr beruhigte Freund nerklich machte, daß, wenn auch Finfterniß ben Ton begunje, das Schiff den Rreis doch längst verlaffen habe, in welchem jelbe mirten tonne.

Der Verabredung gemäß traf man sich des andern Tags aber-Us auf offener See. Borüberfliegend befreundete man sich mit t schnen Reihe merkwürdig hingelagerter, bald reihenweis überbarer, bald sich verschiebender Unsichten, die, im Wasser sich üdmäßig verdoppelnd, bei Uferfahrten das mannigfaltigste Berügen gewähren. Dabei ließen denn die fünstlerischen-Rachbilngen auf bem Bapier dasjenige vernuthen und ahnen, was man auf dem heutigen Zug nicht unmittelbar gewahrte. Für allei dieses schien die stille Hilarie freien und schönen Sinn zu besitzen

Aber nun gegen Mittag erschien abermals bas Bunberbare: bie Damen landeten allein, die Manner treugten por dem Safen Run fucte ber Sanger feinen Bortrag einer folden Annaberung au bequemen, wo nicht blog von einem gart und lebhaft jobeln ben allgemeinen Sehnsuchtston, sondern von beiterer, gierlichen Undringlichfeit irgend eine gludliche Wirfung ju boffen ware. Da wollte benn manchmal ein und bas andere ber Lieber, bie wir geliebten Bersonen ber Lehrjahre schuldig sind, über ben Saiten, über ben Lippen schweben; boch enthielt er fich aus mobimeinender Schonung, beren er felbst bedurfte, und schwärmte viels mehr in fremden Bildern und Gefühlen umber, jum Gewinn feines Bortrags, ber sich nur um besto einschmeichelnder vernehmen ließ. Beide Freunde batten, auf biefe Beife ben Safen blodirend, nicht an Effen und Trinken gebacht, wenn bie vorsichtigen Freundinnen nicht gute Biffen berübergesendet batten, wozu ein begleitenber Trunt ausgesuchten Weins zum allerbesten schmedte.

Jebe Absonverung, jede Bedingung, die unsern austeimenden Leidenschaften in den Weg tritt, schärft sie, anstatt sie zu dampfen; und auch dießmal läßt sich vermuthen, daß die turze Abwesenheit beiden Theilen gleiche Sehnsucht erregt habe. Allerdings! man sah die Damen in ihrer blendend-muntern Gondel gar bald

wieder heranfahren.

Das Bort Gonbel nehme man aber nicht im traurigen venetianischen Sinne; bier bezeichnet es ein lustig bequem gefälliges Schiff, bas, hatte sich unser kleiner Kreis verdoppelt, immer noch

geräumig genug gemefen mare.

Einige Tage wurden so auf diese eigene Weise zwischen Begegnen und Scheiben, zwischen Trennen und Zusammensein him gebracht; im Genuß vergnüglichster Geselligkeit schwebte immer Entfernen und Entbehren vor der dewegten Seele. In Gegenwart der neuen Freunde rief man sich die altern zurud; vermiste man die neuen, so mußte man bekennen, daß auch diese schon starten Anspruch an Erinnerung zu erwerben gewußt. Rur ein gefaßter, geprüfter Geist, wie unsere schone Wittme, konnte sich zu solcher Stunde völlig im Gleichgewicht erhalten.

Hilariens Herz war zu sehr verwundet, als daß es einen neuen, reinen Eindruck zu empfangen fähig gewesen wäre; aber wenn die Anmuth einer herrlichen Gegend und lindernd umgiedt, wenn die Milde gefühlvoller Freunde auf und einwirkt, so kommt etwas Eigenes über Geist und Sinn, das und Bergangenes, Abwesendes traumartig zurückruft und das Gegenwärtige, als wäre es nur Erscheinung, geistermäßig entsernt. So abwechselnd hin und

geschautelt, angezogen und abgelehnt, genabert und ents

wallten und wogten fie verschiebene Tage.

ne diese Verhaltnisse naher zu beurtheilen, glaubte doch der te, wohlersahrne Reisesührer einige Veränderung in dem Betragen seiner Heldinnen gegen das disherige zu bemersnd als das Grillenhaste dieser Justände sich ihm endlich irt hatte, wußte er auch hier das Erfreulichste zu vermitteln. 18 man eben die Damen abermals zu dem Orte, wo ihre vereitet wäre, bringen wollte, begegnete ihnen ein anderes ickes Schiff, das, an das ihrige sich anlegend, einen gut n Tisch mit allen Heiterkeiten einer festlichen Tasel einladend is man konnte nun den Verlauf mehrerer Stunden zus abwarten, und erst die Nacht entschied die herkömmliche

idlicherweise hatten die männlichen Freunde auf ihren früheserten gerade die geschmückteste der Inseln aus einer gewisserten gerade die geschmückteste der Inseln aus einer gewisserille zu betreten vernachlässigt und auch jetzt nicht gedacht, tigen, keineswegs im besten Stand erhaltenen Künsteleien undinnen vorzuzeigen, ehe die herrlichen Weltscenen völligt wären. Doch zuletzt gieng ihnen ein ander Licht auflog den Führer ins Bertrauen; dieser wußte jene Fahrt sos u beschleunigen, und sie hielten solche für die seligste. Nun sie hossen und erwarten, nach so manchen unterbrochenen vorei volle himmlische Tage, in einem abgeschlossen Bes

fammelt, zuzubringen.

r muffen wir nun den Reiseführer befonders rühmen; er zu jenen beweglichen, thätig gewandten, welche, mehrere aften geleitend, dieselben Routen oft zurücklegen, mit Beshleiten und Unbequemlichkeiten genau bekannt, die einen zu en, die andern zu benuten und, ohne hintansehung eignen is, ihre Patrone doch immer wohlfeiler und vergnüglicher Land zu führen verstehen, als diesen auf eigene hand

gelungen fein.

gleicher Zeit that sich eine lebhafte weibliche Bedienung der zimmer zum erstenmal entschieden thätig hervor, so daß die Wittwe zur Bedingung machen konnte, die beiden Freunde i dei ihr als Gäste einsehren und mit mäßiger Bewirthung nehmen. Auch hier gelang Alles zum günstigken: denn ge Geschäftsträger hatte, dei dieser Gelegenheit wie früher, n Empsehlungse und Kreditbriesen der Damen so klugen dzu machen gewußt, daß, in Abwesenheit der Besteuch und Garten, nicht weniger die Küche zu bestebigem Gebrauch worden, ja sogar einige Aussicht auf den Keller blied. timmte nun so zusammen, daß man sich gleich vom ersten

Augenblid an als einheimisch, als eingeborne Herrschaft fold

Paradiefe fühlen mußte.

Das sämmtliche Gepäck aller unserer Reisenden ward sogle auf die Insel gebracht, wodurch für die Gesellschaft große Bequer lichkeit entstand, der größte Vortheil aber dabei erzielt ward, i dem die sämmtlichen Borteseuilles des tresslichen Künstlers, zu erstenmal alle beisammen, ihm Gelegenheit gaben, den Weg, der genommen, in stetiger Folge den Schönen zu vergegenwärtige Man nahm die Arbeit mit Entzüden auf. Nicht etwa wie Lie haber und Künstler sich wechselweise präsonisten, dier ward eine vorzüglichen Manne das gesüblteste und einsichtigste Lob erthei Damit wir aber nicht in Verdacht gerathen, als wollten wir allgemeinen Phrasen dasjenige, was wir nicht vorzeigen könne gläubigen Lesern nur unterschieben, so stehe dier das Urtheil ein Kenners, der bei jenen fraglichen sowohl als gleichen und ählichen Arbeiten mehrere Jahre nachher bewundernd verweilte.

"Ihm gelingt, die heitere Ruhe stiller See-Aussichten darziftellen, wo anliegend freundliche Wohnungen, sich in der klariftuth spiegelnd, gleichsam zu baden scheinen; Ufer, mit begrünt hügeln umgeben, hinter denen Waldgebirge und eisige Gletschefirnen aussteigen. Der Farbenton solcher Scenen ist heiter, fröhlicklar; die Fernen mit milderndem Duft wie übergossen, der, nede grauer und einhüllender, aus durchströmten Gründen und Thälen bervorsteigt und ihre Windungen andeutet. Nicht minder ist derifters Kunst zu loben in Ansichten aus Thälern, näher am Hodgebirg gelegen, wo üppig bewachsene Bergeshänge niedersteiges frische Ströme sich am Kuß der Kelsen eilig fortwälzen.

"Trefflich weiß er in mächtig schattenden Baumen des Borbe grundes den unterscheibenden Charafter verschiedener Arten, so i Gestalt des Ganzen, wie in dem Gang der Zweige, den einzelne Bartieen der Blätter befriedigend anzudeuten; nicht weniger i dem auf mancherlei Weise nüancirten frischen Grün, worin sanf Lüfte mit gelindem hauch zu fächeln und die Lichter daber gleich

fam bewegt erscheinen.

Im Mittelgrund ermattet allmählig der lebhafte grüne To und vermählt sich, auf entserntern Berghöhen, schwach violett m dem Blau des himmels. Doch unserm Künstler glücken über Alle Darstellungen böherer Mpgegenden; das einsach Große und Stil ihres Charafters, die ausgedehnten Weiden am Vergeshang, m dem frischesten Grün übertleidet, wo dunkel einzeln stedende Tanne aus dem Rasenteppich ragen und von hohen Felswänden si schäumende Bäche stürzen. Mag er die Weiden mit grasender Kindvieh staffiren, oder den engen, um Felsen sich windende Bergpfad mit beladenen Saumpserden und Maulthieren, er zeichn alle gleich gut und geistreich; immer am schicklichen Ort, und nicht in ju großer Fülle angebracht, zieren und beleben fie biefe Bilber, ohne ihre ruhige Ginfamfeit zu ftoren ober auch nur zu minbern. Die Musführung zeugt von ber fühnften Deifterhand, leicht, mit wenigen fichern Strichen und boch pollenbet. Er bebiente fich fpater englischer glangenber Bermanentfarben auf Bapier; baber find biefe Bemalbe bon borguglich blubenbem Farbenton, beiter, aber gugleich traftig und gefättigt.

"Seine Abbilbungen tiefer Felsichluchten, wo um und um nur tottes Geftein ftarrt, im Abgrund, von fühner Brude überfprungen. ber wilbe Strom tobt, gefallen gwar nicht wie bie vorigen, boch ergreift und ihre Wahrheit: wir bewundern die große Wirkung des Gangen, burch wenige bedeutende Striche und Daffen von

Lotalfarben mit bem geringften Aufwand hervorgebracht.

"Eben fo charafteriftijch weiß er bie Gegenben bes Sochgebirges barguftellen, wo weber Baum noch Gesträuch mehr fortfommt, jonbern nur zwifchen Felszaden und Schneegipfeln fonnige Rachen mit jartem Rafen fich bebeden. Go icon und grunduftig und einlabend er bergleichen Stellen auch folorirt, fo finnig hat er bod unterlaffen, bier mit weibenden Beerben gu ftaffiren; benn bieje Gegenben geben nur Futter ben Gemfen, und Wildheuern einen gefahrvollen Erwerb."

Bir entfernen uns nicht von ber Absicht, unfern Lefern ben hulland folder wilder Gegenden jo nah als möglich zu bringen, wenn wir bas eben gebrauchte Bort Bilbbeuer mit wenigem etlaren. Dan bezeichnet bamit armere Bewohner ber Sochgebirge, welche fich unterfangen, auf Grasplägen, die für bas Bieb ichlechterbings unzugänglich find, beu zu machen. Gie erfteigen begwegen, mit Steigehaten an ben Sugen, Die fteilften, gefährlichften Rlippen, der laffen fich, wo es nothig ift, von hoben Felswanden an Striden auf die bejagten Grasplate berab. Ift nun bas Gras von ibnen geschlagen und ju Beu getrodnet, fo merfen fie foldes bon ben Soben in tiefere Thalgrunde berab, wo baffelbe, wieder Mammelt, an Biehbesitzer vertauft wird, die es ber vorzüglichen Beidaffenheit wegen gern erhandeln.

Bene Bilber, Die gmar einen Jeben erfreuen und angieben maßten, betrachtete Silarie befonders mit großer Aufmertfamteit; bemertungen gaben zu ertennen, daß fie felbft biefem Fache mot fremd fei; am wenigften blieb bieg bem Runftler verborgen, to fid von Niemand lieber erfannt gesehen batte als gerade von befer anmuthigsten aller Bersonen. Die altere Freundin schwieg tatet nicht langer, sondern tabelte Silarien, daß fie mit ihrer eigenen Geschicklichkeit hervorzutreten auch dießmal, wie immer, zaudere; hier sei die Frage nicht: gelobt ober getadelt zu werden, sondern zu lernen. Eine schönere Gelegenheit sinde pich vielleicht nicht wieder.

Nun zeigte sich erst, als sie genöthigt war, ihre Blätter vorzuweisen, welch ein Talent hinter diesem stillen zierlichsten Wesen verborgen liege; die Fähigkeit war eingeboren, sleißig geübt. Sie besaß ein treues Auge, eine reinliche Hand, wie sie Frauen bei ihren sonstigen Schmuck: und Bugarbeiten zu höherer Kunst bestähigt. Man bemerkte freilich Unsicherheit in den Strichen und desplald nicht hinlänglich ausgesprochenen Charakter der Gegenstände, aber man bewunderte genugsam die fleißigste Ausssührungt dabei jedoch das Ganze nicht aufs vortheilhafteste Ausssührungt künstlerisch zurecht gerückt. Sie fürchtet, so scheint es, den Gegenstand zu entweiben, bliebe sie ihm nicht vollkommen getreu; des halb ist sie ängstlich und verliert sich im Detail.

Run aber fühlt sie sich durch das große, freie Talent, die breiste Hand des Künstlers ausgeregt, erweckt, was von Sinn und Geschmack in ihr treulich schlummerte; es geht ihr auf, daß sie nur Muth sassen, einige Hauptmaximen, die ihr der Künstler gründlich, freundlich dringend, wiederholt überlieserte, ernst und sträcklich befolgen müsse. Die Sicherheit des Striches sindet sich ein, sie hält sich allmählig weniger an die Aheile als ans Ganze, und sichließt sich die schönste Fähigkeit unvermuthet zur Fertigkeit aus; wie eine Rosenknospe, an der wir noch Abends undeachtend vorübergiengen, Morgens mit Sonnenausgang vor unsern Augen hervordricht, so daß wir das lebende Zittern, das die herrliche Erscheinung dem Lichte entgegenregt, mit Augen zu schauen glauben.

Auch nicht ohne sittliche Nachwirkung war eine solche asthetische. Ausbildung geblieben: benn einen magischen Einbruck auf ein reines Gemüth bewirkt bas Gewahrwerden der innigsten Dankbarkeit gegen irgend Jemand, dem wir entscheidende Belehrung schuldig sind. Dießmal war es das erste frohe Gesühl, das in Hiariens Seele nach geraumer Zeit hervortrat. Die herrliche Welt erst Tage lang vor sich zu sehen und nun die auf einmal verliebene vollskommenere Darstellungsgabe zu empsinden! Welche Wonne, is Zügen und Farben dem Unaussprechlichen näher zu treten! Sie sühlte sich mit einer neuen Jugend überrascht und konnte sich eine besondere Anneigung zu jenem, dem sie dieß Glück schuldig gewoorden, nicht versagen.

So saßen sie neben einander; man hatte nicht unterscheiben tönnen, wer hastiger, Runstwortheile zu überliesern ober fie zu ergreifen und auszuüben, gewesen ware. Der gludlichste Beitestreit, wie er sich selten zwischen Schuler und Meister entzundet.

that sich hervor. Manchmal schien ber Freund auf ihr Blatt mit einem entschenben Zuge einwirken zu wollen; sie aber, sanst ablehnend, eilte gleich, das Gewünschte, das Nothwendige zu thun, und immer zu seinem Erstaunen.

Die schöne Wittwe gieng indes mit Wilhelm unter Cypressen und Binien, balb an Trauben: balb an Orangengeländern der Terrassen hin und konnte sich zulet nicht enthalten, den leise ans gedeuteten Wunsch des neuen Freundes zu erfüllen; sie muste ihm die wundersame Verschränkung offenbaren, wodurch die Freundinnen von ihren frühern Verhältnissen getrennt, unter sich innig versbunden, in die Welt hinausgeschickt worden.

Bilhelm, der die Gabe nicht vermiste, sich Alles genau zu werken, schrieb die trauliche Erzählung später auf, und wir gesbenten sie, wie er solche versaßt und durch Hersilien an Natalien

gefendet, funftig unfern Lefern mitzutheilen.

Property and

Der lette Abend war nun herangekommen, und ein hervorslenchtender klarster Bollmond ließ den Uebergang von Tag zu Racht nicht empfinden. Die Gesellschaft hatte sich zusammen auf einer der höchsten Terrassen gelagert, den ruhigen, von allen Seiten her erleuchteten und rings wiederglänzenden See, dessen Länge sich zum Theil verbarg, seiner Breite nach ganz und klar zu überschauen.

Bas man nun auch in solchen Zuständen besprechen mochte, so war doch nicht zu unterlassen, das hundertmal Besprochene, die Borzüge dieses himmels, dieses Wassers, dieser Erde, unter dem Einfluß einer gewaltigen Sonne, eines milbern Mondes, nochs mals zu bereden, ja sie ausschließlich und lyrisch anzuerkennen.

Bas man sich aber nicht gestand, was man sich kaum selbst bekennen mochte, war das tiese schmerzliche Gefühl, das in jedem Busen, stärker oder schwächer, durchaus aber gleich wahr und zart sich bewegte. Das Borgefühl des Scheidens verbreitete sich über die Gesamntheit, ein allmähliges Berstummen wollte saft angstlich werden.

Da ermannte, da entschloß sich der Sänger, auf seinem Instrumente träftig präludirend, uneingedent jener früheren wohlsbedachten Schonung. Ihm schwebte Mignons Bild mit dem ersten Jartgesang des holden Kindes vor. Leidenschaftlich über die Gränze getissen, mit sehnsüchtigem Griff die wohlklingenden Saiten aufzrzeud, begann er anzustimmen:

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn, Im dunkeln Laub — — — — —

hilarie stand erschüttert auf und entfernte sich, die Stirne versolleiernd; unsere schöne Wittwe bewegte ablehnend eine Hand gegen ben Sanger, indem sie mit der andern Wilhelms Arm ergriff, hilarien folgte der wirklich verworrene Jüngling, Wilhelmen zog vie mehr besonnene Freundin hinter beiben drein. Und nun alle Viere im hohen Mondschein sich gegenüber stander die allgemeine Rührung nicht mehr zu verhehlen. Die warsen sich einander in die Arme, die Männer umhalstund Luna ward Zeuge der ebelsten, keuschesten Thränen. Besinnung kehrte langsam erst zurück, man zog sich auseis schweigend, unter seltsamen Gesühlen und Wünschen, denen dehsten schweigend, unter seltsamen Gesühlen und Wünschen, denen dehsten der Freund mit sich riß, unter dem hehren Hinder Kwelchen der Freund mit sich riß, unter dem hehren Hinder ersten Grades der Entsagenden, welchen jene Freunde schwerzersten Grades der Entsagenden, welchen jene Freunde schor standen hatten, nun aber sich in Gesahr sahen, abermals slich geprüft zu werden.

Spat hatten sich die Junglinge zur Ruhe begeben, u frühen Morgen zeitig erwachend, fasten sie ein herz und gl sich start zu einem Abschied aus diesem Baradiese, ersanner derlei Plane, wie sie, ohne Pflichtverletung, in der anger

Nähe zu verharren allenfalls möglich machten.

Ihre Borschläge beshalb gedachten sie anzubringen, Nachricht sie überraschte, schon beim frühsten Scheine des seien die Damen abgefahren. Ein Brief von der Hand Herzenstönigin belehrte sie des weitern. Man konnte zwe sein, ob mehr Berstand oder Este, mehr Neigung oder Schaft, mehr Unerkennung des Berdienstes oder leises versc Borurtheil darin ausgesprochen sei. Leider enthielt der Schlarte Forderung, daß man den Freundinnen weder solgen sie irgendwo aussuchen, ja, wenn man sich zufällig begegnete ander treulich ausweichen wolle.

Run war das Baradies wie durch einen Zauberschlag f Freunde jur völligen Bufte gewandelt; und gewiß bat felbst gelächelt, mare ihnen in dem Augenblid flar geworder ungerecht : undantbar fie fich auf einmal gegen eine fo scho merkwürdige Umgebung verhielten. Rein felbstfüchtiger Spr brift murbe fo icarf und icheelfuchtig ben Berfall ber Be Die Vernachläffigung der Mauern, das Verwittern der I ben Grasuberzug ber Gange, bas Aussterben ber Baume permoofende Vermodern der Kunstgrotten, und was noch all gleichen ju bemerten ware, gerügt und gescholten haben. Sie fich indeß, so gut es sich fügen wollte; unser Künstler pacti fältig feine Arbeit zusammen, fie schifften beibe fich ein; M begleitete ibn bis in die obere Begend bes Sees, wo jener früherer Berabrebung, feinen Beg zu Natalien fuchte, um fie bie iconen landicaftlichen Bilber in Gegenden ju verfeter tie vielleicht fo bald nicht betreten follte. Berechtigt marb

gleich, den unerwarteten Fall bekennend vorzutragen, wodurch er in die Lage gerathen, von den Bundesgliedern des Entfagens aufs freundlichste in die Mitte genommen und durch liebevolle Behandlung, wo nicht geheilt, doch getröstet zu werden.

#### Renardo an Wilhelm.

Ihr Schreiben, mein Theuerster, tras mich in einer Thätigkeit, vie ich Berwirrung nennen könnte, wenn der Zweck nicht so groß, das Erlangen nicht so sicher wäre. Die Berbindung mit den Ihrigen ist wichtiger, als beide Theile sich denken konnten. Darüber dar ich nicht ansangen zu schreiben, weil sich gleich hervorthut, wie unüberschbar das Ganze, wie unaussprechlich die Berknüpfung. Ihun ohne Reden nuß jetzt unsre Losung sein. Täusend Dank, daß Sie mir auf ein so annuthiges Geheinnis halbverschleiert in die Ferne hindeuten; ich gönne dem guten Wesen einen so einsand glücklichen Zustand, indessen mich ein Wirbel von Berschlingungen, doch nicht ohne Leitstern, umher treiben wird. Der Abbe übernimmt, das Weitere zu vermelden, ich darf nur besen gedenken, was fördert; die Sehnsicht verschwindet im Thun und Wirken. Sie haben mich — und hier nicht weiter; wo genug zu schassen ist, bleibt kein Raum für Betrachtung.

### Der Abbe an Wilhelm.

Benig hätte gefehlt, so wäre Ihr wohlgemeinter Brief, ganz Ihrer Absicht entgegen, uns höchst schälcherung der Gesundenen ist so gemüthlich und reizend, daß, um sie gleichfalls aufzusinden, der wunderliche Freund vielleicht Alles lätte stehen und liegen lassen, wären unser nunmehr verbündeten Iane nicht so groß und weitaussehend. Nun aber hat er die brobe bestanden, und es bestätigt sich, daß er von der wichtigen Angelegenheit völlig durchdrungen ist und sich von allem andern aber und allein dorthin gezogen fühlt.

In biesem unserm neuen Berhältniß, bessen Ginleitung wir Ihnen verbanken, ergaben sich bei näherer Untersuchung, für jene wie für uns, weit größere Bortheile, als man gebacht hätte.

Denn gerade durch eine von der Natur weniger begünstigte Gegend, wo ein Theil der Güter gelegen ist, die ihm der Oheim abstitt, ward in der neuern Zeit ein Kanal projektirt, der auch durch unsere Besitzungen sich ziehen wird und wodurch, wenn wir und aneinander schließen, sich der Werth derselben ins Unberechensbare erhöht.

hierbei kann er seine Hauptneigung, ganz von vorne anzufungen, sehr bequem entwickeln. Bu beiden Seiten jener Wasserkase wird unbebautes und unbewohntes Land genugsam zu finden sein; bort mögen Spinnerinnen und Weberinnen sich ansiebeln, Maurer, Zimmerleute und Schmiebe sich und jenen mäßige Werksstätten bestellen; Alles mag durch die erste Hand verrichtet werden, indessen wir Andern die verwickelten Aufgaben zu lösen unternehmen und den Umschwung der Thätigkeit zu befördern wissen.

Dieses ist also die nächste Aufgabe unsers Freundes. Aus den Gebirgen vernimmt man Klagen über Klagen, wie dort Nahrungs-losigkeit überhand nehme; auch sollen jene Streden im Uedermaß bevöllert sein. Dort wird er sich umsehen, Menschen und Zustände beurtheilen und die wahrhaft Thätigen, sich selbst und andern

Rüglichen in unfern Bug mit aufnehmen.

Ferner hab' ich von Lothario zu berichten, er bereitet ben völlts gen Abschluß vor. Gine Reise zu den Pädagogen hat er unternommen, um sich tüchtige Künstler, nur sehr wenige, zu erbitten. Die Künste sind das Salz der Erde; wie dieses zu den Speisen, so verhalten sich jene zu der Technik. Wir nehmen von der Kunk nicht mehr auf, als nur daß das Handwert nicht abges macht werde.

Im Ganzen wird zu jener pabagogischen Anstalt uns eine bauernbe Berbindung höchst nüglich und nöthig werden. Bir mussen thun und burfen ans Bilben nicht benten; aber Gebildete

beranzugieben ift unfre bochfte Bflicht.

Tausend und aber tausend Betrachtungen schließen sich hier an; erlauben Sie mir, nach unster alten Weise, nur noch ein allge meines Wort, veranlaßt durch eine Stelle Ihres Briefes an Lenardo. Wir wollen der Hausfrömmigkeit das gebührende Lob nicht netziehen: auf ihr gründet sich die Sicherheit des Einzelnen, wor auf zulest denn auch die Festigkeit und Würde beruhen mag; aber sie reicht nicht mehr hin, wir mussen den Begriff einer Weltsfrömmigkeit sassen, unste redlich menschlichen Gesunungen in einen praktischen Bezug ins Weite sesen und nicht nur unste Nächstes fördern, sondern zugleich die ganze Menscheit mitnehmen.

Um nun zulest Ihres Gesuches zu erwähnen, sag' ich soviel: Montan hat es zu rechter Zeit bei uns angebracht. Der wunder liche Mann wollte durchaus nicht erklären, was Sie eigentlich vor hätten, doch er gab sein Freundes: Wort, daß es verständig und, wenn es gelänge, der Gesellschaft höchst nüplich sein würde. Und so ist Ihnen verziehen, daß Sie in Ihrem Schreiben gleichfalls ein Geheimnis davon machen. Genug, Sie sind von aller Beschrand heit entbunden, wie es Ihnen schon zugekommen sein sollte, wäre und Ihr Ausenthalt bekannt gewesen. Deshalb wiederhol' ich im Ramen Aller: Ihr Zwed, obschon unausgesprochen, wird im Jurausn auf Montan und Sie gebilligt. Reisen Sie, balten Sie sich aus, bewegen Sie sich, verharren Sie; was Ihnen gelingt, wird recht sein; möchten Sie sich zum nothwendigsten Glied unfrer Kette bilden.



tall lage sum Schluß ein Tafelden bei, worans Sie den bestellichen Mittelpunkt unfrer Kommunikationen erkennen werden. Mr. Karden darin vor Augen gestellt, wohin Sie zu jeder Jahrs. Three Briese zu senden haben; am liebsten sehen wir's durch ihren Boten, deren Ihnen genugsame an mehreren Orten angesunkt sind. Eben so sinden Sie durch Zeichen bemerkt, wo Sie kann oder den Andern der Unstigen auszusuchen haben.

### Bwifdenrede.

.e. **Hier aber sinden** wir und in dem Falle, dem Leser eine Pause ph gwar von einigen Jahren anzukündigen, westhalb wir gern, nibe es mit der typographischen Einrichtung zu verkulpsen geben, an dieser Stelle einen Band abgeschlossen hätten.

Doch wird ja wohl auch der Raum zwischen zwei Kapiteln gesten, um sich über das Maß gedachter Zeit hinwegzusehen, da wir kankt gewohnt sind, zwischen dem Sinken und Steigen des Borhangs in unserer persönlichen Gegenwart bergleichen geschehen zu lassen. Wie haben in diesem zweiten Buche die Berhaltuisse unserer dim Freunde bedeutend steigern sehen und zugleich frische Bekanntstellen gewonnen; die Aussichten sind der Art, daß zu hossen zu haben wissen, ganz erwünsche gerathen. Erwarten wir also zu inde, Ginen nach dem Andern, sich versiechtend und entwindend, auf gesahnten und ungebahnten Wegen wieder zu sinden.

## Renntes Rapitel.

Suchen wir nun unsern seit einiger Zeit sich selbst überlassenn bennd wieder auf, so sinden wir ihn, wie er, von Seiten des lassen Landes her, in die pädagogische Provinz dineintritt. Er kunt über Auen und Wiesen, umgeht auf trodnem Anger mansken keinen See, erdlicht mehr beduschte als waldige Higel, überschliebt Umsicht über einen wenig dewegten Boden. Auf solchen siede ihm nicht lange zweiselhaft, er besinde sich in der stedenahrenden Region; auch gewahrte er die und da kleinere wahrtenden Region; auch gewahrte er die und da kleinere wahrtenden Beerden diese eblen Thiers verschiedenen Geschlechts und Alters. Auf einmal aber debeckt sich der Horizont mit einer lachtbaren Staubwolfe, die eiligft näher und näher anschwellend, die Vreite des Raums völlig überdett, endlich aber, durch frischen Seitenwind enthüllt, ihren innern Tumult zu offendaren genöthigt ist.

In vollem Galopp stürzt eine große Masse solcher edlen Thiere ben, sie werben burch reitende Hüter gelenkt und zusammens stalten. An dem Wanderer sprengt das ungeheure Gewimmel

۵.:..

porbei; ein schöner Knabe unter den begleitenden Satern blickt ihn verwundert an, parirt, springt ab und umarmt den Bater.

Run geht es an ein Fragen und Erzählen; der Sohn berichtet, daß er in der ersten Brüfungszeit viel ausgestanden, sein Pferd vermißt und auf Aedern und Wiesen sich zu Fuß herumgetrieben; da er sich denn auch in dem stillen mühseligen Landleben, wie er voraus protestirt, nicht sonderlich erwiesen; das Erntesest habe ihm zwar ganz wohl, aber das Bestellen hinterdrein, Pstügen, Graben und Abwarten keineswegs gefallen; mit den nothwendigen und nutzbaren Hausthieren habe er sich zwar, doch immer lässig und und zusrieden beschäftigt, die er denn zur lebhasteren Reiterei endlich besodert worden. Das Geschäft, die Stuten und Fohlen zu hüten, sei mitunter zwar langweilig genug, indessen wenn man ein nuntres Thierchen vor sich sehe, das einen vielleicht in drei vier Jahren lustig davon trüge, so sei es doch ein ganz anderes Wesen, als sich mit Kälbern und Ferkeln abzugeben, deren Lebenszweck der hinaus gehe, wohl gesüttert und angesettet fortgeschafft zu werden.

Mit dem Wachsthum des Knaden, der sich wirklich zum Jangling heranstreckte, seiner gesunden Haltung, einem gewissen freis heitern, um nicht zu sagen geistreichen Gespräche konnte der Bater wohl zusrieden sein. Beide folgten reitend nunmehr eilig der eilenden Heerde, bei einsam gelegenen weitläusigen Gehöften vorüber, zu dem Ort oder Flecken, wo das große Marktsest gehalten ward. Dort wühlte ein unglaubliches Getünunel durcheinander, und man wüßte nicht zu unterscheiden, ob Waare oder Käuser mehr Stamuderregten. Aus allen Landen tressen hier Kaussussississe zusausgenen. Alle Sprachen der Welts glaubt man zu hören. Dazwischen tont auch der ledhafte Schall wirksamster Blasinstrumente, und Alles beutet auf Bewegung, Kraft und Leben.

Unser Wanderer trifft nun den vorigen schon bekannten Aufsseher wieder an, gesellt zu andern tüchtigen Männern, welche ftik und gleichsam undemerkt Zucht und Ordnung zu erhalten wissen. Wilhelm, der hier abermals ein Beispiel ausschließlicher Beschäftigung und, wie ihm bei aller Breite scheint, beschränkter Ledenskleitung zu demerken glaubt, wünscht zu ersahren, worin man der Böglinge sonst noch zu üben pslege, um zu verhindern, daß bei so wilder, gewissermaßen rober Beschäftigung, Thiere nährend und erziehend, der Jüngling nicht selbst zum Thiere verwildere. Und so war ihm denn sehr lieb, zu vernehmen, daß gerade mit diese gewaltsam und rauh scheinenden Bestimmung die zarteste von der Welt verknüpft sei, Sprachübung und Sprachbildung.

In dem Augenblid vermißte ber Bater ben Sohn an feiner Seite; er fab ibn, amifchen ben Luden ber Menge burch, mit

, disebeed

em jungen Tabuletkrämer über Kleinigkeiten eifrig handeln und schen. In kurzer Zeit sah er ihn gar nicht mehr. Als nun Ausseher nach der Ursache einer gewissen Berlegenheit und streuung fragte und dagegen vernahm, daß es den Sohn gelte: assen Sie es nur," sagte er zur Beruhigung des Baters, "er unverloren; damit Sie aber sehen, wie wir die Unstigen zurmenhalten," stieß er mit Gewalt in ein Pfeischen, daß an nem Busen hieng: in dem Augenblide antwortete es dutzendisse von allen Seiten. Der Mann suhr fort: "Jest lass ich es bei bewenden! es ist nur ein Zeichen, daß der Ausseher. Aus der Ausseher in der wissen sie und ungefähr wissen will, wie viel ihn hören. Auf ein weites Zeichen sind sie still, aber bereiten sich; auf daß dritte utworten sie und stürzen herbei. Uedrigens sind viese Zeichen if gar mannigsaltige Weise vervielsältigt und von besonderem uten."

Auf einmal hatte sich um sie her ein freierer Raum gebildet; an konnte freier sprechen, indem man gegen die benachbarten öben spazierte. "Zu jenen Sprachübungen," suhr der Aussehendert, "wurden wir dadurch bestimmt, daß aus allen Weltgegenden kinglinge sich hier besinden. Um nun zu verhüten, daß sich icht, wie in der Fremde zu geschehen pslegt, die Landsleute versigen und, von den übrigen Nationen abgesondert, Parteien Wen, so suchen wir durch freie Sprachmittheilung sie einander

t näbern.

marketin . . .

"Am nothwendigsten aber wird eine allgemeine Sprachübung, wil bei diesem Festmarkte jeder Fremde in seinen eigenen Tönen ab Ausdrücken genugsame Unterhaltung, beim Feilschen und kartten aber alle Bequemlichkeit gerne sinden mag. Damit jedoch eine babylonische Berwirrung, keine Verderbniß entstehe, so wird Sahr über monatweise nur Eine Sprache im Allgemeinen ehrochen, nach dem Grundsat, daß man nichts lerne außerhalb Elements, welches bezwungen werden soll.

"Wir sehen unsere Schüler," sagte ber Aufseher, "sammtlich Schwimmer an, welche mit Berwunderung im Elemente, das e zu verschlingen droht, sich leichter fühlen, von ihm gehoben wad getragen sind; und so ist es mit allem, bessen sich der Mensch

unterfanat.

"Zeigt jedoch einer der Unfrigen zu dieser oder jener Sprache besondere Reigung, so ist auch mitten in diesem tumultvoll scheismenden Leben, das zugleich sehr viel ruhige, müßig einsame, ja langweilige Stunden bietet, für treuen und gründlichen Unterricht zesorgt. Ihr würdet unsere reitenden Grammatiser, unter welchen logar einige Pedanten sind, aus diesen bärtigen und unbärtigen Lentauren wohl schwerlich heraussinden. Guer Felix hat sich zum

Italianischen bestimmt, und ba, wie ihr schon wist, melobischer Gesang bei unsern Anstalten burch Alles burchgreift, so solltet ihr ihn in ber Langweile bes hüterlebens gar manches Lieb zierlich und gesühlvoll vortragen hören. Lebensthätigkeit und Tuchtigkeit ist mit auslangenbem Unterricht weit verträglicher, als man benkt."

Da eine jede Region ihr eigenes Fest feiert, so führte man ben Gast zum Bezirt der Instrumental Musik. Dieser, an die Ebene gränzend, zeigte schon freundlich und zierlich abwechselnde Thäler, kleine schlanke Wälder, sanste Bäche, an deren Seite unter dem Rasen hie und da ein bemooster Fels bescheiden hervortrat. Zerstreute, umbuschte Wohnungen erblickte man auf den Hügeln, in sansten Gründen drängten sich die Häuser näher an einander. Jene anmuthig vereinzelten Hütten lagen so weit auseinander, das weder Tone noch Mistone sich wechselseitig erreichen konnten.

Sie näherten sich sodann einem weiten, rings umbauten und umschatteten Raume, wo Mann an Mann gedrängt mit großer Aufmerksamkeit und Erwartung gespannt schienen. Eben als ber Gast herantrat, ward eine mächtige Symphonie aller Instrumente aufgeführt, deren vollständige Kraft und Zartheit er bewundern

mußte.

Dem geräumig erbauten Orchester stand ein kleineres zur Seite, welches zu besonderer Betrachtung Anlaß gab; auf demselben befanden sich jungere und ältere Schüler, jeder hielt sein Instrument bereit, ohne zu spielen; es waren diejenigen, die noch nicht vermochten oder nicht wagten, mit ins Ganze zu greifen. Mit Antheil bemerkte man, wie sie gleichsam auf dem Sprunge standen, und hörte rühmen: ein solches Fest gebe selten vorüber, ohne

daß ein oder das andere Talent sich plöglich entwickele.

Da nun auch Gesang zwischen ben Instrumenten sich bervorthat, konnte kein Zweisel übrig bleiben, daß auch dieser begatzstigt werbe. Auf die Frage sodann, was noch sonst für eine Bildung sich hier freundlich anschließe, vernahm der Wanderer: die Dichtkunst sei es, und zwar von der lyrischen Seite. hier komme Alles darauf an, daß beide Aunste, jede für sich und und ich selbst, dann aber gegen und mit einander, entwidelt werden. Die Schüler lernen eine wie die andere in ihrer Bedingtelt kennen; sodann wird gelehrt, wie sie sich wechselsweise bedingen und sich sodann wieder wechselssieig befreien.

Der poetischen Rhythmit stellt ber Tontunstler Takteintheilung und Taktbewegung entgegen. Hier zeigt sich aber bald bie herr schaft ber Musik über die Poesie; denn wenn diese, wie billig und nothwendig, ihre Quantitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind für den Musiker wenig Sylben entschieden lang ober kurz; nach Belieben zerstört dieser das gewissenhafteste Berfahren .....

thmiters, ja verwandelt sogar Prosa in Gesang, wo dann derbarsten Möglichkeiten hervortreten, und der Poet würde bald vernichtet fühlen, wüßte er nicht von seiner Seite rische Zartheit und Kühnheit dem Musiker Ehrsurcht einz und neue Gefühle, bald in sanstester Folge, bald durch zesten Uebergänge, hervorzurufen.

Sanger, die man hier findet, find meist felbst Boeten. x Tanz wird in seinen Grundzügen gelehrt, damit sich alle xtigkeiten über sämmtliche Regionen regelmäßig verbreiten

man ben Gast über die nächste Gränze führte, sah er auf eine ganz andere Bauart. Nicht mehr zerstreut waren die nicht mehr hüttenartig; sie zeigten sich vielmehr regels jusammengestellt, tüchtig und schön von außen, geräumig, und zierlich von innen; man ward hier einer unbeengten, auten, der Gegend angemessennen Stadt gewahr. Hier sind Kunst und die ihr verwandten Handwerke zu Hause, und na eigene Stille herrscht über diesen Räumen.

bildende Künstler benkt sich zwar immer in Bezug auf was unter den Menschen lebt und webt, aber sein Geschäft m, und durch den sonderbarsten Widerspruch verlangt viel- in anderes so entschieden lebendige Umgedung. Hier nun der im Stillen, was bald für immer die Augen der Menschäftigen soll; eine Feiertagsruhe waltet über dem ganzen id hätte man nicht hie und da das Picken der Steinhauer gemessene Schläge der Zimmerseute vernommen, die so sig beschäftigt waren, ein herrliches Gebäude zu vollenden, die Luft von keinem Ton bewegt gewesen.

erm Banderer siel der Ernst auf, die wunderbare Strenge, cher sowohl Anfänger als Fortschreitende behandelt wurden; 1, als wenn keiner aus eigner Macht und Gewalt etwas sondern als wenn ein geheimer Geist sie alle durch und lebte, nach einem einzigen großen Ziele hinleitend. Rierblickte man Entwurf und Stizze, jeder Strich war mit gezogen, und als sich der Banderer von dem Führer eine ig des ganzen Berfahrens erdat, äußerte dieser: die Einstraft sei ohnehin ein vages, unstetes Bermögen, während ze Berdienst des bildenden Künstlers darin bestehe, daß imer mehr bestimmen, sesthaften, ja endlich die zur Gegens jöhen lerne.

t erinnerte an die Nothwendigkeit sicherer Grundsäse in Runften. Wurde ber Musiter einem Schüler vergönnen, ben Saiten herumzugreifen, oder sich gar Intervalle nach luft und Belieben zu erfinden? hier wird auffallend, daß

nichts der Wilkfur des Lernenden zu überlaffen sei; das Element, worin er wirken soll, ist entschieden gegeben, das Werkzeug, das er zu handhaben hat, ist ihm eingehändigt, sogar die Art und Weise, wie er sich bessen bedienen soll, ich meine den Finger wechsel, sindet er vorgeschrieben, damit ein Glied dem andern auf dem Wege gehe und seinem Nachfolger den rechten Weg bereite; durch welches gesetliche Zusammenwirken denn zulezt allein das

Unmögliche möglich wirb.

Bas uns aber zu strengen Forderungen, zu entschiedenen Gesesen am meisten berechtigt, ist: daß gerade das Genie, das as geborne Talent sie am ersten begreift, ihnen den willigsten Gehorsam leistet. Nur das Halbvermögen wünschte gern seine bes schränkte Besonderheit an die Stelle des unbedingten Ganzen zu seinen und seine falschen Griffe unter Borwand einer undezwingelichen Originalität und Selbstständigkeit zu beschönigen. Das lassen wir aber nicht gelten, sondern hüten unsere Schüler vor aller Mißtritten, wodurch ein großer Theil des Lebens, ja manchust das ganze Leben verwirrt und zerpstückt wird.

Mit bem Genie haben wir am liebsten zu thun: benn biefes wird eben von bem guten Geiste beseelt, balb zu erkennen, was ihm nut ift. Es begreift, baß Kunst eben barum Kunst beife, weil sie nicht Natur ist. Es bequemt sich zum Respekt, sogar vos bem, was man conventionell nennen konnte: benn was ist biefes anders, als daß die vorzüglichsten Menschen übereinkamen, bas Nothwendige, das Unerläßliche für das Beste zu halten: und ge

reicht es nicht überall jum Glück?

Bur großen Erleichterung für die Lehrer sind auch hier, wie überall bei uns, die drei Ehrsurchten und ihre Beichen, mit einiger Abanderung, der Ratur des obwaltenden Geschäfts gemäß, einge

führt und eingeprägt.

Den ferner umher geleiteten Wanderer mußte nunmehr in Beswunderung sehen, daß die Stadt sich immer zu erweitern, Straße aus Straße sich zu entwickeln schien, mannigsaltige Ansichten gewährend. Das Neußere der Gebäude sprach ihre Bestimmung unzweideutig aus, sie waren würdig und stattlich, weniger präcktzals schön. Den edlern und ernstern in Mitte der Stadt schlossen sich die heitern gefällig an, dis zulest zierliche Borstädte anuntstegen Styls gegen das Feld sich hinzogen und endlich als Garten wohnungen zerstreuten.

Der Wanderer konnte nicht unterlassen, hier zu bemerken, bas die Wohnungen der Musiker in der vorigen Region teineswegs an Schönheit und Raum den gegenwärtigen zu vergleichen seien, welche Maler, Bilbhauer und Baumeister bewohnen. Man er wiederte ihm, dieß liege in der Natur der Sache. Der Musical

jelbst gelehrt sein, sein Innerstes ausbilden, zu wenden. Dem Sinne des Auges hat er icht zu schweicheln. Das Auge bevortheilt gar leicht das Ohr von innen nach außen. Umgekehrt muß der ildende Künstler in der Außenwelt leben und sein Inneres sleichem unbewußt an und in dem Auswendigen manisestiren. Bilende Künstler müssen wohnen wie Könige und Götter; wie wollten de denn sonst für Könige und Götter dauen und verzieren? Sie wissen sich zulest dergestalt über das Gemeine erheben, daß die ganze Boltsgemeine in und an ihren Werken sich veredelt suble.

Sodann ließ unfer Freund sich ein anderes Paradoron erlären: warum gerade in diesen sestlichen, andere Regionen so belebenden, tumultuarisch erregten Tagen hier die größte Stille

beride und bas Arbeiten nicht auch ausgesetzt werbe?

Ein bildender Kinstler, hieß es, bedarf teines Festes, ihm ist bas ganze Jahr ein Fest. Wenn er etwas Tressliches geleistet hat, es sieht, nach wie vor, seinem Aug' entgegen, dem Auge der ganzen Welt. Da bedarf es teiner Wiederholung, teiner neuen Anstrengung, teines frischen Gelingens, woran sich der Musiker immerfort abplagt, dem daher das splendideste Fest innerhalb des vollzähligsten Kreises zu gönnen ist.

Man follte aber boch, versetzte Wilhelm, in diesen Tagen eine Ausstellung belieben, wo die dreisährigen Fortschritte der bravesten • Zöglinge mit Vergnügen zu beschauen und zu beurtheilen wären.

An anderen Orten, versehte man, mag eine Ausstellung sich notbig machen, bei und ist sie es nicht. Unser ganzes Besen und Sein ist Ausstellung. Sehen Sie hier die Gebäude aller Art, alle von Böglingen aufgeführt; freilich nach hundertmal besprochenen und durchdachten Rissen: denn der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen; was stehen bleiben soll, muß recht stehen und, wo nicht für die Ewigseit, doch für geraume Zeit genügen. Mag man doch immer Feller begeben, dauen darf man keine.

Mit Bildhauern verfahren wir schon läßlicher, am läßlichsten mit Malern; sie dürsen dieß und jenes versuchen, beibe in ihrer int. Ihnen steht frei, in den innern, an den äußern Räumen der Gedäude, auf Plätzen sich eine Stelle zu wählen, die sie verstenen wollen. Sie machen ihren Gedanken kund, und wenn er kuizermaßen zu billigen ist, so wird die Aussührung zugestanden; wa zwar auf zweierlei Weise, entweder mit Bergünstigung, früher der spätzer die Arbeit wegnehmen zu dursen, wenn sie dem Künstler ich mißsiele, oder mit Bedingung, das einmal Aufgestellte uns dinderlich am Orte zu lassen. Die meisten erwählen das erste und behalten sich jene Erlaubniß vor, wobet sie immer am besten erwählen sich zen zweite Kall tritt seltner ein, und man bemerkt,

baß alsbann die Kunstler sich weniger vertrauen, mit Gesellen und Kennern lange Konserenzen halten und baburch wirklich schagenswerthe, bauerwurdige Arbeiten hervorzubringen wissen.

Nach allem biesem versaumte Wilhelm nicht, sich zu erkundigen: was für ein anderer Unterricht sich sonst noch anschließe? und man gestand ihm, daß es die Dichtkunst, und zwar die epische sei.

Doch mußte dem Freunde dieß sonderbar scheinen, als man hinzusügte: es werde den Schülern nicht vergönnt, schon ausgearbeitete Gedichte älterer und neuerer Dichter zu lesen oder vorzutragen; ihnen wird nur eine Reihe von Mythen, Ueberlieferungen und Legenden lasonisch mitgetheilt. Nun erkennt man gar bald an malerischer oder poetischer Ausführung das eigene Produktive des einer oder der andern Kunst gewidmeten Talents. Dichter und Bildner, beide beschäftigen sich an Einer Quelle, und plater such das Wasser nach seiner Seite, zu seinem Bortheil him zulenken, um nach Ersorderniß eigne Zwecke zu erreichen; welches ihm viel besser gelingt, als wenn er das schon Verarbeitete noch mals umarbeiten wollte.

Der Reisende selbst hatte Gelegenheit, zu sehen, wie das vorgieng. Mehrere Maler waren in einem Zimmer beschäftigt; ein munterer junger Freund erzählte sehr ausführlich eine ganz eins sache Geschichte, so daß er fast eben so viele Worte als jene Binselstniche anwendete, seinen Vortrag ebenfalls aus rundeste

zu vollenden.

Man versicherte, daß beim Zusammenarbeiten die Freunde sich gar anmuthig unterhielten, und daß sich auf diesem Wege dfters Improvisatoren entwidelten, welche großen Enthusiasmus für die

zwiefache Darftellung zu erregen mußten.

Der Freund wendete nun seine Erkundigungen zur bildenden Kunst zurud. "Ihr habt," so sprach er, "teine Ausstellung, also auch wohl teine Preisaufgabe?" — "Eigentlich nicht," versetzt jener; "hier aber ganz in der Rahe können wir euch sehen lassen,

mas mir für nütlicher balten."

Sie traten in einen großen, von oben glüdlich erleuchteten Saal: ein weiter Kreis beschäftigter Künstler zeigte sich zuerst, aus bessen Mitte sich eine tolossale Gruppe günstig ausgestellt erhob. Männliche und weibliche Kraftgestalten, in gewaltsamen Stellungen, erinnerten an jenes herrliche Gesecht zwischen Helbenjünglingen, erinnerten an jenes herrliche Gesecht zwischen Selbenjünglingen, und Amazonen, wo Hab und Feindsseligteit zuletzt sich in wechselsseitigstraulichen Beistand ausstößt. Dieses merkwürdig verschlungene Kunstwert war von jedem Punkte ringsum gleich günstig anzussehen. In einem weiten Umsang saßen und standen bildende Künstler, jeder nach seiner Weise beschäftigt; der Maler an seiner Stasselie, der Beichner am Reißbrett; einige modellirten rund,

inige flach erhoben; ja, sogar Baumeister entwarfen ben Untersat, worauf kunftig ein solches Kunstwerk gestellt werden sollte. Jeder Iheilnehmende versuhr nach seiner Weise bei der Nachbildung: Raler und Zeichner entwickelten die Gruppe zur Fläche, sorgfältig eboch, sie nicht zu zerstören, sondern so viel wie möglich beizuschalten. Sben so wurden die slacherhobenen Arbeiten behandelt. Kur ein einziger hatte die ganze Gruppe in kleinerem Maßstade viederholt, und er schien das Modell wirklich in gewissen Besegungen und Gliederbezug übertrossen zu haben.

Run offenbarte sich, dieß sei der Meister des Modelles, der dasselbe vor der Aussührung in Marmor hier einer nicht beurtheilenden, sondern praktischen Prüsung unterwarf und so alles, was jeder seiner Mitarbeiter nach eigner Weise und Denkart daran gesehen, beibehalten, oder verändert, genau beobachtend, bei nochmaligem Durchdenken zu eignem Bortheil anzuwenden bunkte; dergestalt, daß zulest, wenn das hohe Werk in Marmor gearbeitet dassehen wird, odgsleich nur von Einem unternommen, angelegt und ausgesührt, doch Allen anzugehören scheinen möge.

Die größte Stille beherrschte auch diesen Raum, aber der Borskeber erhob seine Stimme und rief: "Wer wäre denn hier, der mas in Gegenwart dieses stationären Wertes mit trefslichen Worten die Einbildungskraft dergestalt erregte, daß alles, was wir hier stirt sehen, wieder flüssig würde, ohne seinen Charakter zu verslieren, damit wir uns überzeugen, das, was der Künstler hier sestgebalten, sei auch das Würdigste?"

Namentlich aufgefordert von Allen, verließ ein schöner Jangsling seine Arbeit und begann heraustretend einen ruhigen Borztag, worin er das gegenwärtige Kunstwerk nur zu beschreiben schien; bald aber warf er sich in die eigentliche Region der Dichtdunk, tauchte sich in die Mitte der Handlung und beherrschte dieß Element zur Bewunderung; nach und nach steigerte sich seine Tarkellung durch herrliche Deklamation auf einen solchen Grad, daß wirklich die starre Gruppe sich um ihre Achse zu bewegen und die Jahl der Figuren daran verdoppelt und verdreisacht schien. Wilhelm stand entzückt und rief zuletzt: "Wer will sich hier noch mitbalten, zum eigentlichen Gesang und zum rhythmischen Lied überzugehen!"

"Dieß möcht' ich verbitten," verfeste der Auffeher: "denn venn unser trefflicher Bildhauer aufrichtig sein will, so wird er wiennen, daß ihm unser Dichter eben darum beschwerlich gefallen, veil beide Künstler am weitesten auseinander stehen; dagegen vollt' ich wetten, ein und der andere Maler hat sich gewisse lebensiae Ruge daraus angeeignet."

"Gin fanftes gemuthliches Lieb jeboch mocht' ich unferem

Freunde zu hören geben, eines, das ihr so ernst-lieblich vo es bewegt sich über das Ganze der Kunst und ist mir selbst, ich es höre, stets erbaulich."

Rach einer Bause, in der sie einander zuwinkten ur durch Zeichen beredeten, erscholl von allen Seiten nachfol Herz und Geist erhebende, murdige Gesang:

Bu erfinden, zu beschließen, Bleibe, Künstler, oft allein; Deines Wirkens zu genießen, Eile freudig zum Berein! Hier im Ganzen schau', erfahre Deinen eignen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Gehn dir in dem Nachdar auf.

Der Gebanke, das Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird das andre schärfen, Und am Ende sei's genug! Bohl erfunden, klug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht— So von jeher hat gewonnen Künstler kunstreich seine Macht.

Wie Natur im Vielgebilde Ginen Gott nur offenbart, So im weiten Kunstgefilde Webt ein Sinn der ew'gen Art; Dieses ist der Sinn der Wahrheit, Der sich nur mit Schönem schmuckt Und getrost der höchsten Klarheit Hellsten Tags entgegenblickt.

Wie beherzt in Reim und Prose Redner, Dichter sich ergehn, Soll des Lebens heitre Rose Frisch auf Malertafel stehn, Mit Geschwistern reich umgeben, Mit des Herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheinem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Tausenbfach und schön entsließe Form aus Formen beiner hand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt. Beld ein Wertzeug ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüber bar: Und gefangweis flammt und rauchet Opferfäule vom Altar.

Mes dieses mochte Wilhelm gar wohl gelten laffen, ob es aleich sehr parador und, batte er es nicht mit Augen ge= , gar unmöglich scheinen mußte. Da man es ihm nun aber und frei in schöner Folge vorwies und bekannt machte, fo fte es taum einer Frage, um das Weitere zu erfahren; boch elt er sich nicht, ben Führenden zulest folgendermaßen anen: "Ich sehe, bier ift gar klüglich für Alles geforgt, was eben wünschenswerth sein mag; entdeckt mir aber auch: welche on kann eine gleiche Sorgfalt für bramatische Boefie aufn, und wo konnte ich mich barüber belehren? Ich fab mich : allen euren Gebäuden um und finde feines, bas ju einem m 3med bestimmt fein konnte."

Berbeblen durfen wir nicht auf diese Anfrage, bag in unserer en Proving bergleichen nicht anzutreffen fei: benn bas Drama eine mußige Menge, vielleicht gar einen Bobel voraus, beren sich bei uns nicht findet; benn folches Gelichter wird, es nicht selbst sich unwillig entfernt, über die Granze get. Seid jedoch gewiß, daß bei unferer allgemein wirkenden ult auch ein so wichtiger Bunkt wohl überlegt worden; keine on aber wollte sich finden, überall trat ein bedeutendes Ben ein. Wer unter unsern Böglingen sollte fich leicht ent= Ben, mit erlogener Beiterfeit ober geheucheltem Schmerz ein ihres, dem Augenblick nicht angehöriges Gefühl in dem Naße regen, um baburch ein immer migliches Gefallen abwechselnd mubringen? Solche Gauteleien fanden wir durchaus gefährund konnten fie mit unserm ernften 3med nicht vereinen." ,Man sagt aber doch," versette Wilhelm, "diese weit um sich ende Kunft befördere die übrigen sämmtlich."

"Reineswegs," erwiederte man, "fie bedient sich der übrigen, verdirbt sie. Ich verdenke bem Schauspieler nicht, wenn er m bem Maler gefellt; ber Maler jedoch ift in folcher Gefell=

t verloren.

"Gewissenlos wird der Schauspieler, was ihm Runst und n barbietet, zu seinen flüchtigen Zwecken verbrauchen und mit geringem Geminn; ber Maler hingegen, ber vom Theater wieder seinen Bortheil gieben möchte, wird sich immer im theil finden und der Musicus im gleichen Kalle sein. Die ntlichen Kunfte tommen mir vor wie Gefchwifter, beren die ten zu guter Birthichaft geneigt maren, eins aber, leicht gefinnt,

Hab' und Gut der ganzen Familie sich zuzueignen und zehren Lust hätte. Das Theater ist in diesem Falle: es ho zweideutigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kur

Handwert, noch als Liebhaberei verläugnen tann."

Wilhelm sah mit einem tiefen Seufzer vor sich nieder Alles auf einmal vergegenwärtigte sich ihm, was er auf i ben Brettern genossen und gelitten hatte; er segnete die fr Männer, welche ihren Zöglingen solche Bein zu ersparen und aus Ueberzeugung und Grundsat jene Gesahren aus

Rreise gebannt.

Sein Begleiter jedoch ließ ihn nicht lange in diesen Atungen, sondern suhr fort: "Da es unser höchster und hörundsat ist, keine Anlage, kein Talent zu mißleiten, so wir uns nicht verbergen, daß unter so großer Anzahl si mimische Naturgade auch wohl entschieden hervorthue; dies sich aber in unwiderstehlicher Lust des Nachässens fremder Cha Gestalten, Bewegung, Sprache. Dieß fördern wir zwar beodachten aber den Bögling genau, und bleibt er seiner durchaus getreu, so haben wir uns mit großen Theater Nationen in Berbindung gesetzt und senden einen bewährt ziegleich dorthin, damit er, wie die Ente auf dem Teiche, den Brettern seinem künstigen Lebensgewadel und Geschnatter entgegen geseitet werde."

Bilhelm hörte dieß mit Geduld, boch nur mit halber zeugung, vielleicht mit einigem Berdruß: denn so wunder der Mensch gesinnt, daß er von dem Unwerth irgend ein liebten Gegenstandes zwar überzeugt sein, sich von ihm abu sogar ihn verwünschen kann, aber ihn doch nicht von Ande gleiche Weise behandelt wissen will; und vielleicht regt si Geist des Widerspruchs, der in allen Menschen wohnt, nie

biger und wirksamer, als in solchem Kalle.

Mag doch der Redakteur dieser Bogen hier selbst gesteher er mit einigem Unwillen diese wunderliche Stelle durchgehe hat er nicht auch in vielfachem Sinn mehr Leben und Krä billig dem Theater zugewendet? und könnte man ihn wohl zeugen, daß dieß ein unverzeihlicher Irrthum, eine fruchtlo

mübung gewesen?

Doch wir sinden keine Zeit, solchen Erinnerungen und gefühlen unwillig uns hinzugeben, denn unser Freund sie angenehm überrascht, da ihm abermals einer von den Aund zwar ein besonders zusagender, vor die Augen tritt. gegenkommende Sanstmuth, den reinsten Seelenfrieden verküttheilte sich höchst erquicklich mit. Bertrauend konnte der Wasich nähern und fühlte sein Vertrauen erwiedert.

Hier vernahm er nun, daß der Obere sich gegenwärtig bei en Heiligthumern besinde, dort unterweise, lehre, segne, indessen ie Dreie sich vertheilt, um sämmtliche Regionen heimzusuchen und iberall, nach genommener tiefster Kenntniß und Berabredung mit den untergeordneten Aussehern, das Eingeführte weiter zu leiten, das Reubestimmte zu gründen und dadurch ihre hohe Pflicht treus

lich zu erfüllen.

W . . .

Eben dieser treffliche Mann gab ihm nun eine allgemeinere liebersicht ihrer innern Zustände und äußern Berbindungen, so wie Kenntniß von der Wechselwirkung aller verschiedenen Regionen; nicht weniger ward klar, wie aus einer in die andere, nach längerer der kürzerer Zeit, ein Zögling versetzt werden könne. Genug, mit dem bisher Vernommenen stimmte Alles völlig überein. Zuschech machte die Schilderung seines Sohnes ihm viel Vergnügen, und der Plan, wie man ihn weiter führen wollte, mußte seinen smzen Beifall gewinnen.

# Zehntes Kapitel.

Bilhelm wurde darauf vom Gehülfen und Aufseher zu einem Bergsest eingeladen, welches zunächst geseiert werden sollte. Sie estiegen mit Schwierigkeit das Gebirg; Wilhelm glaubte sogar zu bemerten, daß der Führer gegen Abend sich langsamer bewegte, els würde die Finsterniß ihrem Psad nicht noch mehr Hinderung antgegen sezen. Als aber eine tiese Nacht sie umgab, ward ihm dies Näthsel ausgelöst; kleine Flammen sah er aus vielen Schluchten mb Khälern schwankend hervorschimmern, sich zu Linien verlängern, sich über die Gebirgshöhen herüberwälzen. Viel freundlicher, als wenn ein Bulkan sich aufthut und sein sprühendes Getöß ganze Gegenden mit Untergang bedroht, zeigte sich diese Erscheinung, und doch glühte sie nach und nach mächtiger, breiter und gebrüngter, sunkelte wie ein Strom von Sternen, zwar sanst und lieblich, aber doch kühn über die ganze Gegend sich verbreitend.

Nachdem nun der Gefährte sich einige Zeit an der Verwunderung des Gastes ergößt — denn wirklich konnten sie einander wohl beobachten; ihre Gesichter und Gestalten erschienen durch das Licht aus der Ferne erhellt, so wie ihr Weg — begann er zu spechen: "Ihr seht hier freilich ein wunderliches Schauspiel; diese Lichter, die bei Tag und bei Nacht im ganzen Jahre unter der Erde leuchten und wirken und die Förderniß versteckter, kaum erzeichbarer irdischer Schäße begünstigen, diese quellen und wallen zugemwärtig aus ihren Schlünden hervor und erheitern die offenskare Racht. Kaum gewahrte man je eine so erfreuliche Heerschau,

wo das nüblichste, unterirdisch zerstreute, ben Augen entrogene Geschäft sich und in ganger Fulle zeigt und eine große gebeime Bereinigung fichtbar macht."

Unter solchen Reben und Betrachtungen waren fie an ben Ort gelangt, wo die Feuerbäche jum Flammensee um einen wohlerleuchteten Infelraum fich ergoffen. Der Wanderer fand nunmehr in dem blendenden Kreise, wo schimmernde Lichter zu taus fenden gegen die jur schwarzen hinterwand gereihten Erager einen ahnungsvollen Kontraft bildeten. Sofort erklang nun bie beiterfte Musit zu tüchtigen Gefängen. Soble Felsmaffen zogen maschinenhaft heran und ichloffen balb ein glanzendes Innere bem Muge bes erfreuten Zuschauers auf. Mimische Darstellungen, und mas nur einen folden Moment ber Menge erheitern tann, vereinigte sich, um eine frobe Aufmerksamkeit zugleich zu spannen und zu befriedigen.

Aber mit welcher Verwunderung ward unfer Freund erfüllt. als er sich ben hauptleuten vorgestellt fah und unter ihnen, in ernster stattlicher Tracht, Freund Jarno erblidte! "Nicht umsonft," rief diefer aus, "habe ich meinen frühern Namen mit bem bebeutendern Montan vertauscht; du findest mich hier in Berg und Rluft eingeweiht, und glüdlicher in diefer Beschränkung unter und über der Erde, als fich benten lagt. — "Da wirft bu alfo," verfeste ber Manberer, "als ein hocherfahrner nunmehr freigebige fein mit Auftlarung und Unterricht, als bu es gegen mich mark auf jenen Berg : und Felsklippen." - "Reinesmegs!" erwiederte Montan; "die Gebirge find stumme Meister und machen schweige fame Schüler."

Un vielen Tafeln speiste man nach dieser Keierlichkeit. Gafte, die geladen und ungeladen fich eingefunden, maren von handwerk, deswegen benn auch an dem Tische, wo Montan und sein Freund sich niedergesett, sogleich ein ortgemäßes Gespräch entstand; es war von Gebirgen, Gangen und Lagern, von Gangarten und Metallen der Gegend ausführlich die Rede. Sodann aber verlor das Gefprach sich ins Allgemeine, und da mar von nichts Geringerem die Rebe, als von Erschaffung und Entstebung ber Welt. Hier aber blieb die Unterhaltung nicht lange friedlich

vielmehr verwickelte sich sogleich ein lebhafter Streit.

Mehrere wollten unsere Erdgestaltung aus einer nach und nach fich fentend abnehmenden Bafferbededung berleiten; fie führten die Trummer organischer Mecresbewohner auf ben bochften Bergen fo wie auf flachen Sugeln zu ihrem Bortheil an. Andere beftiger bagegen ließen erst glüben und schmelzen, auch burchaus ein Reuer obwalten, bas, nachdem es auf ber Oberfläche genugfam gewirt, gulett ins Tieffte gurudgezogen, fich noch immer burch bie ungeftum fowohl im Meer als auf ber Erbe muthenben Bultane bethatigte und durch successiven Auswurf und gleichfalls nach und nach überströmende Laven die hochsten Berge bilbete; wie fie benn aberhaupt den anders Denkenden zu Gemüthe führten, daß ja ohne Feuer nichts heiß werden konne, auch ein thatiges Keuer immer einen Berd voraussete. Go erfahrungsgemäß auch biefes ideinen mochte, fo waren Manche boch nicht bamit zufrieden; fie bebaupteten: machtige in bem Schoof ber Erbe schon völlig fertig cewordene Gebilde feien, mittelft unwiderftehlich elaftifcher Gewalten, durch die Erdrinde hindurch in die Höhe getrieben und maleich in diesem Tumulte manche Theile berfelben weit über Rachbaricaft und Ferne umber gestreut und zersplittert worden; fie beriefen sich auf manche Vorkommnisse, welche ohne eine solche Boraussezung nicht zu erklären seien.

Eine vierte, wenn auch vielleicht nicht gablreiche. Bartie lächelte ther diese vergeblichen Bemühungen und betheuerte: gar manche Buftande dieser Erdoberfläche wurden nie zu erklaren sein, wofern man nicht größere und kleinere Gebirgestreden aus ber Atmosphäre berunterfallen und weite breite Landschaften durch fie bedeckt werden laffe. Sie beriefen sich auf größere und kleinere Felsmassen, welche erftreut in vielen Landen umberliegend gefunden und fogar noch m unfern Tagen als von oben herabstürzend aufgelesen werden.

Bulett wollten zwei ober brei ftille Gafte fogar einen Beitraum grimmiger Ralte ju Sulfe rufen und aus ben bochften Gebirgs: ingen auf weit ins Land bingefentten Gletschern gleichsam Rutsch= wege für schwere Ursteinmassen bereitet und diese auf glatter Bahn fern und ferner hinausgeschoben im Geiste feben. Sie follten fich. bei eintretender Epoche des Aufthauens, niedersenken und für ewig in fremdem Boden liegen bleiben. Auch follte fobann burch schwim= mendes Treibeis ber Transport ungeheurer Felsblöde von Norden ber moglich werden. Diese auten Leute konnten jedoch mit ihrer etwas fühlen Betrachtung nicht burchbringen. Man hielt es un= gleich naturgemäßer, die Erschaffung einer Welt mit toloffalem Arachen und Heben, mit wildem Toben und feurigem Schleudern vorgeben zu laffen. Da nun übrigens die Glut des Weines stark mit einwirkte, so hatte das herrliche Fest beinahe mit tödtlichen bandeln abgeschloffen.

Bang verwirrt und verduftert ward es unferm Freund gu Ruthe, welcher noch von Alters her den Geist, der über den Baffern schwebte, und die hohe Kluth, welche funfzehn Ellen über ben höchsten Gebirgen gestanden, im stillen Sinne hegte, und dem unter diesen seltsamen Reden die so mohl geordnete, bewachsene, belebte Welt por feiner Einbildungstraft caotisch zusammenzu:

fturgen ichien.

ويركب وغيث

Den andern Morgen unterließ er nicht, den ernsten Montan hierüber zu befragen, indem er ausries: "Gestern konnt' ich dich nicht begreisen; denn unter allen den wunderlichen Dingen und Reden hosst ich endlich deine Meinung und deine Entscheidung zu hören: an dessen Statt warst du bald auf dieser, dald auf jener Seite und suchtest immer die Meinung dessenigen, der da sprach, zu verstärken. Nun aber sage mir ernstlich, was du darüber denkst, was du darüber denkst, was du davon weißt." Hierauf erwiederte Montan: "Ich weiß so viel wie sie und möchte darüber gar nicht denken."— "Hier aber," versetzte Wilhelm, "sind so viele widersprechende Meinungen, und man sagt ja, die Wahrheit liege in der Mitte."— "Reineswegs!" erwiederte Montan: "in der Mitte bleibt das Broblem liegen, unerforschilch vielleicht, vielleicht auch zugänglich, wenn man es darnach ansängt."

Nachdem nun auf diese Weise noch Einiges hin und wieder gesprochen worden, suhr Montan vertraulich fort. "Du tadelk mich, daß ich einem Jeden in seiner Meinung nachhalf, wie sich benn für Alles noch immer ein ferneres Argument aufsinden lätt; ich vermehrte die Verwirrung dadurch, das ist wahr, eigentlich aber tann ich es mit diesem Geschlecht nicht mehr ernstlich nehmen. Ich habe mich durchaus überzeugt, das Liebste, und das sind des wussen unsre Ueberzeugungen, muß Jeder im tiessten Ernst dei sich selbst bewahren: Jeder weiß nur für sich, was er weiß, und das muß er geheim halten; wie er es ausspricht, sogleich ist der Widersspruch rege, und wie er sich in Streit einläßt, kommt er in sich selbst aus dem Gleichgewicht, und selbst wird, wo nicht ver

nichtet, doch gestört."

Durch einige Gegenrede Wilhelms veranlaßt, erklärte Montan sich ferner: "Wenn man einmal weiß, worauf Alles ankommt, hört man auf, gesprächig zu sein." — Worauf kommt nun aber Alles an?" versetzte Wilhelm hastig. — "Das ist bald gesagt," versetzte jener: "Denken und Thun, Thun und Denken, das ikt die Summe aller Weisheit, von jeher anerkannt, von jeher gestht, nicht eingesehen von einem Jeden. Beides muß wie Aus- und Sinathmen sich im Leben ewig fort hin und wieder bewegen; wie Frage und Antwort sollte Sins ohne das Andere nicht statt sinden. Ber sich zum Gesetz macht, was einem jeden Neugebornen der Genius des Menschenwerstandes heimlich ins Ohr slüstert, das Thur am Denken, das Denken am Thun zu prüsen, der kann nicht irren, und irrt er, so wird er sich bald auf den rechten Beg zurücksinden."

Montan geleitete seinen Freund nunmehr in dem Bergrevier methodisch umber, überall begrüßt von einem berben Glad auf! welches sie heiter zurückgaben. "Ich möchte wohl," sagte Montan, "ihnen manchmal zurufen: Sinn auf! benn Sinn ist mehr als

Comment of the Commen

lad; boch die Menge hat immer Sinn genug, wenn die Obern mit begabt find. Weil ich nun hier, wo nicht zu befehlen, boch rathen habe, bemuht' ich mich, die Eigenschaft des Gebirgs unen zu lernen. Man ftrebt leidenschaftlich nach ben Metallen, es enthält. Run babe ich mir bas Bortommen berfelben auf-Maren gesucht, und es ist mir gelungen. Das Glück thut's icht allein, sondern der Sinn, der das Glud herbeiruft, um es regeln. Die biefe Gebirge bier entstanden find, weiß ich nicht, ill's auch nicht wissen; aber ich trachte täglich, ihnen ihre Eigen= fimlichleit abzugewinnen. Auf Blei und Silber ift man erpicht, es fie in ihren Busen tragen; das Wie? behalt' ich für mich nd gebe Beranlassung, das Gewünschte zu finden. Bort unternimmt man's versuchsweise, es gelingt, und ich habe Rad. Was ich verstehe, versteh' ich mir, was mir gelingt, geinat mir für Andere, und Niemand denkt, daß es ihm auf diesem Bege gleichfalls gelingen konne. Sie haben mich in Berbacht, baß beine Bunichelruthe befige; fie merten aber nicht, daß fie mir ndersprechen, wenn ich etwas Bernünftiges vorbringe, und bag ke badurch fich den Weg abschneiden zu dem Baum bes Erkennt= iffes, wo biefe prophetischen Reiser zu brechen find."

Ermuthigt an diesen Gesprächen, überzeugt, daß auch ihm nech sein disheriges Thun und Denken geglückt, in einem weit utlegenen Fache, dem Hauptsinne nach, seines Freundes Forderingen sich gleichzustellen, gab er nunmehr Rechenschaft von der knwendung seiner Zeit, seitdem er die Vergünstigung erlangte, ie auferlegte Wanderschaft nicht nach Tagen und Stunden, sonsten dem wahren Zwed einer vollständigen Ausbildung gemäß

ingutheilen und zu benuten.

Hier nun war zufälligerweise vieles Rebens keine Noth; benn in bedeutendes Ereigniß gab unserm Freunde Gelegenheit, sein worbenes Talent geschickt und gludlich anzuwenden und sich der werschlichen Gesellschaft als wahrhaft nüglich zu erweisen.

Belcher Art aber dieß gewesen, dürfen wir im Augenblicke uch nicht offenbaren, obgleich der Leser bald, noch ehe er diesen Band aus den Händen legt, davon genugsam unterrichtet sein wird.

## Gilftes Rapitel.

#### herfilie an Wilhelm.

Die ganze Welt wirft mir seit langen Jahren vor, ich sei ein langig wunderliches Mädchen. Mag ich's doch sein, so bin ich's ohne mein Verschulden. Die Leute mußten Geduld mit mir haben, und nun brauche ich Geduld mit mir selber, mit meiner Einbils

۲

Den andern Morgen unterließ er nicht, den ernsten Monta hierüber zu befragen, indem er ausrief: "Gestern konnt' ich din nicht begreisen; denn unter allen den wunderlichen Dingen un Reden hosst' ich endlich deine Meinung und deine Entscheidung z hören: an dessen Statt warst du bald auf dieser, bald auf jene Seite und suchtest immer die Meinung dessenigen, der da sprach zu verstärken. Nun aber sage mir ernstlich, was du darübe denkst, was du davon weißt." Hierauf erwiederte Montan: "Id weiß so viel wie sie und möchte darüber gar nicht denken." — "Hier aber," versezte Wilhelm, "sind so viele widersprechen Meinungen, und man sagt ja, die Wahrheit liege in der Mitte." — "Reineswegs!" erwiederte Montan: "in der Mitte bleibt de Problem liegen, unersorschilch vielleicht, vielleicht auch zugänglich wenn man es darnach ansängt."

Rachdem nun auf diese Weise noch Einiges hin und wiede gesprochen worden, suhr Montan vertraulich fort. "Du tadels mich, daß ich einem Jeden in seiner Meinung nachhalf, wie sid denn für Alles noch immer ein ferneres Argument aussinden läst ich vermehrte die Berwirrung dadurch, das ist wahr, eigentlich abe kann ich es mit diesem Geschlecht nicht mehr ernstlich nehmen. Ich habe mich durchaus überzeugt, das Liebste, und das sind deunstre Ueberzeugungen, muß zeder im tiessten Ernst dei sich selbbewahren: Jeder weiß nur für sich, was er weiß, und das mußer geheim halten; wie er es ausspricht, sogleich ist der Widerseugungen, und wie er sich in Streit einläßt, kommt er in sich selbst aus dem Gleichgewicht, und sein Bestes wird, wo nicht ver nichtet, doch gestört."

Durch einige Gegenrebe Wilhelms veranlaßt, erklärte Montan sich ferner: "Wenn man einmal weiß, worauf Alles ankommt hört man auf, gesprächig zu sein." — Worauf kommt nun abe Alles an?" versetze Wilhelm hastig. — "Das ist bald gesagt, versetze jener: "Denken und Thun, Thun und Denken, das is die Summe aller Weisheit, von jeher anerkannt, von jeher gesten nicht eingesehen von einem Jeden. Beides muß wie Ause und Sinathmen sich im Leben ewig fort hin und wieder bewegen; wi Frage und Antwort sollte Eins ohne das Andere nicht statt sinden Wer sich zum Gesetz macht, was einem jeden Reugebornen de Genius des Wenschenverstandes heimlich ins Ohr slüstert, das Thu am Denken, das Denken am Thun zu prüsen, der kann nicht irren und irrt er, so wird er sich bald auf den rechten Weg zurücksinden.

Montan geleitete seinen Freund nunmehr in bem Bergrevie methodisch umber, überall begrüßt von einem berben Glud auf welches sie heiter zurückgaben. "Ich möchte wohl," sagte Montan "ihnen manchmal zurusen: Sinn auf! benn Sinn ift mehr al 755 W.

ad: boch die Menge hat immer Sinn genug, wenn die Obern mit begabt find. Weil ich nun hier, wo nicht zu befehlen, boch rathen habe, bemuht' ich mich, die Eigenschaft des Gebirgs men zu lernen. Man strebt leibenschaftlich nach ben Metallen, e es enthält. Run habe ich mir bas Bortommen berfelben auf-Maren gesucht, und es ist mir gelungen. Das Glück thut's icht allein, sondern der Sinn, der das Glud berbeiruft, um es regeln. Wie diese Gebirge bier entstanden find, weiß ich nicht, ill's auch nicht miffen; aber ich trachte täglich, ihnen ihre Eigenfimlichteit abzugewinnen. Auf Blei und Silber ift man erpicht, sie in ihren Busen tragen; bas Wie? behalt' ich für mich ab gebe Beranlassung, das Gewünschte zu finden. Auf mein Bort unternimmt man's versuchsweise, es gelingt, und ich habe **kad.** Was ich verstehe, versteh' ich mir, was mir gelingt, ge= ngt mir für Andere, und Niemand denkt, daß es ihm auf diesem Bege gleichfalls gelingen könne. Sie haben mich in Verdacht, daß h eine Bunschelruthe besitze; fie merten aber nicht, daß fie mir wersprechen, wenn ich etwas Bernünftiges vorbringe, und daß k dadurch fich den Weg abschneiden zu dem Baum des Ertennt= iffes, wo diese prophetischen Reiser zu brechen find."

Ermuthigt an diesen Gesprächen, überzeugt, daß auch ihm uch sein bisheriges Thun und Denken geglückt, in einem weit wiegenen Fache, bem Sauptfinne nach, feines Freundes Forbeungen sich gleichzustellen, gab er nunmehr Rechenschaft von ber Inwendung feiner Zeit, feitdem er die Bergunftigung erlangte, ie auferlegte Wanderschaft nicht nach Tagen und Stunden, sonun bem mabren 3med einer vollständigen Ausbildung gemäß

mautheilen und zu benuten.

Dier nun war zufälligerweise vieles Rebens teine Noth; benn bebeutendes Greigniß gab unserm Freunde Gelegenheit, sein worbenes Talent geschickt und gludlich anzuwenden und sich ber menschlichen Gesellschaft als wahrhaft nüglich zu erweisen.

Belder Art aber dieß gewesen, durfen wir im Augenblide 🗝 nicht offenbaren, obgleich der Leser bald, noch ehe er diesen band aus den handen legt, davon genugsam unterrichtet sein wird.

# Eilftes Rapitel.

### hersilie an Wilhelm.

Die ganze Welt wirft mir seit langen Jahren por, ich sei ein lannig wunderliches Madchen. Mag ich's boch fein, fo bin ich's ohne mein Berschulden. Die Leute mußten Geduld mit mir haben, and nun brauche ich Geduld mit mir felber, mit meiner Ginbilbungstraft, die mir Bater und Sohn, bald zusammen, bald wechselbe weise, hin und wieder vor die Augen führt. Ich komme mir vor wie eine unschuldige Alkmene, die von zwei Wesen, die einander vorstellen, unablässig heimgesucht wird.

Ich habe Ihnen viel zu sagen, und boch schreibe ich Ihnen, so scheint es, nur, wenn ich ein Abenteuer zu erzählen habe; alles Uebrige ist auch abenteuerlich zwar, aber kein Abenteuer. Run

also zu bem beutigen:

Ich sitze unter den hohen Linden und mache so eben ein Brieft taschen sertig, ein sehr zierliches, ohne deutlichst zu wissen, wer es haben soll, Bater oder Sohn, aber gewiß einer von beiden; da kommt ein junger Tabuletkrämer mit Kördchen und Kastchen auf mich zu, er legitimirt sich bescheden durch einen Schein des Beamten, daß ihm erlaubt sei, auf den Gütern zu haustren; ich besehe seine Sächelchen dis in die unendlichen Kleinigkeiten, deren Riemand bedarf und die Jedermann kauft aus kindischem Trieben auf wergeuden. Der Knade scheint mich aufmerdiam zu betrachten. Schone schwarze, etwas listige Augen, wohle gezichnete Augenbraunen, reiche Locken, blendende Zahnreiben, genug, Sie verstehen mich, etwas Orientalisches.

Er thut manderlei Fragen, auf die Personen der Familie bezüglich, denen er allenfalls etwas andieten dürfte; durch alleilst.
Bendungen weiß er es einzuleiten, daß ich mich ihm nenne. Herstelle, spricht er bescheiden, wird herstlie verzeihen, wenn ich eine Botschaft ausrichte? Ich sehe ihn verwundert an, er zieht daß kleinste Schiefertliselchen hervor, in ein weißes Rähmchen gefast, wie man sie im Gebirg für die kindschen Anfänge des Schreibens zubereitet; ich nehm' es an, sehe es beschreiben und lese die mit

icharfem Griffel fauber eingegrabene Inschrift:

Felix Liebt Herfilien. Der Stallmeister Kommt bald.

Ich bin betroffen, ich gerathe in Berwunderung über das, was ich in der hand halte, mit Augen sehe, am meisten daraber, daß das Schicksal sich fast noch wunderlicher beweisen will, als ich selbst bin. — Was soll das! sag' ich zu mir; und der keine Schalk ist mir gegenwärtiger als je, ja, es ist mir, als ob sein Bild sich mir in die Augen hineinbohrte.

Run fang' ich an zu fragen und erhalte wunderliche, unbefriedigende Antworten; ich eraminire und erfahre nichts; ich benkt nach und tann die Gedanken nicht recht zusammenbringen. Bulest verknüpf' ich aus Reben und Wiederreben so viel, daß ber junge



de Bridungen, das Bertrauen innes jungen in de Bridiger auf ein erhandeltes afelden die Inschrift geschriet und ihm für ein Wörtchen Antwort die besten Geschenke verspen. Er reichte mir sodann ein leiches Täselchen, deren er megrere in seinem Waarenbested vorwers, zugleich einen Erissel, wobei er so freundlich drang und dat, daß ich beides annahm, dachte, wieder dachte, nichts erdenken dante und schrieb:

Herfiliens
Gruß
an Felix.
Der Stallmeister
halte sich gut.

Ich betrachtete das Geschriebene und fühlte Verdruß über den ungeschicken Ausdruck. Weber Kartlichkeit noch Geist, noch Witz, tieße Berlegenheit, und waru. Bor einem Knaden stand ich, m einen Knaden schrieb ich; sollte mich das aus der Fassung kingen? Ich glaube gar, ich seufzte, und war eben im Begriff, das Geschriebene wegzuwischen; aber sener nahm es mir so zierlich mis der Hand, das ich, weis ich doch nicht, wie's geschah, das Listelden in das Brieftläschichen stedte, das Band darum schlang mid zugeheftet dem Knaden hir reichte, der es mit Anmuth ergriff, sie tief verneigend einen Aug blick zauderte, daß ich eben noch zit datte, ihm mein Beutelchen in die Hand zu drücken, und mich schalt, ihm nicht genug gegeben zu haben. Er entsernte sich ichstlich eilend und war, als ich ihm nachblicke, schon verschwunzen, ich begriff nicht recht, wie.

Run ist es vorüber, ich bin schon wieder auf dem gewöhns ihen flachen Tagesboden und glaube kaum an die Erscheinung. halte ich nicht das Täselchen in der Hand? Es ist gar zu ziers ich, die Schrift gar schön und forgfältig gezogen; ich glaube, ich hine es geküßt, wenn ich die Schrift auszulöschen nicht fürchtete.

Ich habe mir Zeit genommen, nachdem ich Borstehendes gesteiben; was ich aber auch darüber denke, will immer nicht sieden. Allerdings etwas Geheimnisvolles war in der Figur; degleichen sind jeht im Roman nicht zu entbehren, sollten sie und dem auch im Leben begegnen? Angenehm und verdächtig, fremdaarig, doch Bertrauen erregend; warum schied er auch vor aufzeldter Berwirrung? warum hatt ich nicht Gegenwart des Geistes genug, um ihn schiellicher Weise sestung um ihn schiellicher Weise sestung um ihn schiellicher Weise sestung war und den schiellen war und der schiellen war und der schiellen war und der schiellen schiellen war und der schiellen schiell

Nach einer Bause nehm' ich die Feber abermals gur Band, meine Bekenntniffe fortzuseben. Die entschiedene fortbauernde Reis aung eines zum Jungling beranreifenden Rnaben wollte mir fomeis cheln; ba aber fiel mir ein, bag es nichts Seltenes fei, in biefem Ulter nach alteren Frauen fich umzuseben. Fürmahr, es giebt eine geheimnisvolle Reigung jungerer Manner ju alteren Frauen. Sonst, ba es mich nicht felbst betraf, lachte ich barüber und wollte boshafter Beise gefunden haben: es sei eine Erinnerung an bie Ummen : und Säuglingsgartlichkeit, von der fie fich taum los geriffen haben. Jest argert's mich, mir bie Sache fo gu benten: ich erniedrige ben guten Felix gur Rindheit herab, und mich febe ich boch auch nicht in einer portheilhaften Stellung. 20, welch ein Unterschied ist es, ob man sich ober die andern beurtheilt!

## Awölftes Kavitel.

#### Wilhelm an Matalten.

Schon Tage geh' ich umber und tann die Feber anguseben mich nicht entschließen; es ift fo mancherlei ju fagen, munbid fügte fich wohl eins ans andere, entwidelte fich auch wohl leicht eins aus bem andern; lag mich baber, ben Entfernten, nur mit bem Allgemeinsten beginnen; es leitet mich boch zulest aufs Bunber

liche, was ich mitzutheilen habe.

Du haft von bem Jungling gehört, ber, am Ufer bes Meeres spazierend, einen Ruberpflod fand; bas Intereffe, bas er baran nabm, bewog ibn, ein Ruber anzuschaffen, als nothwendig baut gehörend. Dieg aber mar nun auch weiter nichts nute; er trachtete ernstlich nach einem Rahn und gelangte bazu. Jeboch war Rabu, Ruber und Ruberpflod nicht sonderlich forbernd; er verschaffte fic Segelstangen und Segel und so nach und nach, was zur Schnellige teit und Bequemlichteit ber Schifffahrt erforberlich ift. Durch gwede mäßiges Beftreben gelangt er ju größerer Fertigteit und Gefdich lichteit; bas Glud begunftigt ibn, er fieht fich endlich als ber und Batron eines größern Fahrzeugs, und fo fteigert fich bas Belingen, er gewinnt Bohlwollen, Ansehen und Ramen unter ben Seefahrern.

Indem ich nun dich veranlasse, diese artige Geschichte wieder ju lefen, muß ich betennen, daß fie nur im weiteften Sinne bierber gebort, jedoch mir ben Weg bahnt, basjenige auszudruden, was ich vorzutragen babe. Indeffen muß ich noch einiges Entferntere burchaeben.

**2200 2**. 1

Die Fähigkeiten, die in dem Menschen liegen, laffen fich einbeilen in allgemeine und besondere; die allgemeinen find anzueben als gleichgültigruhende Thätigkeiten, die nach Umständen genedt und jufällig ju biefem ober jenem 3med beftimmt werben. Die Nachahmungsgabe des Menschen ist allgemein; er will nachmachen, nachbilden, mas er fieht, auch ohne die mindesten innern und außern Mittel zum Zwede. Natürlich ift es baber immer, baß er leisten will, was er leisten sieht; das Natürlichste jedoch ware, daß der Sohn des Vaters Beschäftigung ergriffe. hier ift Alles beisammen: ein vielleicht im Besondern schon angeborne, in ursprunglicher Richtung entschiedene Thätigkeit, sodann eine folgenrecht ftufenweis fortschreitende Uebung und ein entwickeltes Talent, das uns nöthigte, auch alsbann auf dem eingeschlagenen Wege fortuschreiten, wenn andere Triebe sich in uns entwickeln und uns eine freie Bahl zu einem Geschäft führen durfte, zu dem uns bie Ratur weber Unlage noch Beharrlichteit verlieben. Im Durchschnitt find daber die Menschen am alücklichsten, die ein angebornes, ein Familientalent im häuslichen Kreise auszubilden Gelegenheit finden. Bir haben solche Malerstammbäume gesehen; darunter waren freiba schwache Talente, indessen lieferten sie boch etwas Brauchbares wid vielleicht Befferes, als fie, bei mäßigen Naturfräften, aus eigner Babl in irgend einem andern Sache geleistet hatten.

Da dieses aber auch nicht ist, was ich sagen wollte, so muß ich meinen Mittheilungen von irgend einer andern Seite näher zu tommen suchen.

Das ift nun das Traurige der Entfernung von Freunden, das wir die Mittelglieder, die Hulfsglieder unferer Gedanken, die sich in der Gegenwart so flüchtig wie Blitze wechselseitig entwickln und durchweben, nicht in augenblicklicher Berknüpfung und Berzbindung vorsühren und vortragen können. Hier also zunächst eine der frühften Jugendgeschichten.

Bir in einer alten ernsten Stadt erzogenen Kinder hatten die Begriffe von Straßen, Bläßen, von Mauern gesaßt, sodann auch von Bällen, dem Glacis und benachbarten ummauerten Gärten. Ins aber einmal, oder vielmehr sich selbst ins Freie zu führen, watten unsere Eltern längst mit Freunden auf dem Lande eine mmerfort verschobene Partie verabredet. Dringender endlich zum kingstseste ward Einladung und Borschlag, denen man nur unter er Bedingung sich sügte: Alles so einzuleiten, daß man zu Nacht vieder zu hause sein könnte; denn außer seinem längst gewohnten Bette zu schlafen, schien eine Unmöglichkeit. Die Freuden des

.

Tags so eng zu concentriren war freilich schwer; zwei Freunde follten besucht und ihre Ansprüche auf seltene Unterhaltung befriedigt werden; indessen hoffte man mit großer Bunttlichfeit Alles

au erfüllen.

Um britten Feiertage, mit bem Frühften, ftanben alle munter und bereit; ber Dagen fuhr zur bestimmten Stunde por; bald hatten wir alles Beschränkende ber Strafen, Thore, Bruden und Stadtgraben hinter uns gelaffen, eine freie, weitausgebreitete Belt that fich por ben Unerfahrnen auf. Das burch einen Rachtregen erst erfrischte Grun der Fruchtfelber und Wiesen, das mehr ober meniger hellere ber eben aufgebrochenen Strauch : und Baums tnospen, bas nach allen Seiten bin blenbend fich verbreitenbe Weiß ber Baumbluthe, Alles gab uns ben Borfcmad gludlicher

paradiesischer Stunden.

Bu rechter Zeit gelangten wir auf die erfte Station bei einem würdigen Geistlichen. Freundlichst empfangen, konnten wir bald gewahr werden, daß die aufgehobene firchliche Feier ben Rube und Kreibeit suchenden Gemuthern nicht entnommen mar. Ra be trachtete ben ländlichen Saushalt zum ersten Mal mit freudigen Antheil: Bflug und Egge, Wagen und Karren beuteten auf unmittelbare Benupung, felbst ber widrig anzuschauende Unrath schien bas Unentbehrlichste im ganzen Kreise: forgfältig mar er gesammelt und gemiffermaßen zierlich aufbewahrt. Doch biefer auf bas Rene und boch Begreifliche gerichtete frische Blid marb gar balb auf ein Genießbares geheftet; appetitliche Ruchen, frische Mild und fonft mancher ländliche Leckerbiffen ward von uns begierig in Betracht gezogen. Gilig beschäftigten sich nunmehr die Rinder, ben kleinen Sausgarten und die wirthliche Laube verlaffend, in bem angranzenden Baumftud ein Geschäft zu vollbringen, bas eine alte mobigefinnte Tante ihnen aufgetragen batte. Sie follten nämlich so viel Schlüsselblumen als möglich sammeln und solche getreulich mit jur Stadt bringen, indem bie haushaltische Matrone gar allerlei gefundes Getrant baraus zu bereiten gewohnt mar.

Indem wir nun in biefer Beschäftigung auf Wiefen, an Ranbern und Baunen bin und wieder liefen, gesellten fich mehrere Rinder bes Dorfs zu uns, und ber liebliche Duft gesammelter Frühlings blumen ichien immer erquidenber und balfamischer zu werben.

Wir hatten nun icon so eine Masse Stängel und Bluthen ausammengebracht, daß wir nicht wußten, wo mit bin: man fiena jest an, die gelblichen Röhrentronen auszuzupfen: benn um fie war es denn eigentlich boch nur ju thun; jeder suchte in fein bats den, sein Mügden möglichft zu sammeln.

Der altere dieser Knaben jedoch, an Jahren wenig vor mir poraus, der Sobn des Kischers, den dieses Blumengetandel nicht zu freuen schien, ein Knabe, der mich bei seinem ersten Auftreten gleich besonders angezogen hatte, lud mich ein, mit ihm nach dem Auß zu gehen, der, schon ansehnlich breit, in weniger Entsernung vorbeisloß. Wir setzen uns mit ein paar Angelruthen an eine schattige Stelle, wo im tiesen, ruhig klaren Wasser gar manches sischein sich hin und her bewegte. Freundlich wies er mich an, worum es thun, wie der Köder am Angel zu besestigen sei, und es gelang mir einige Mal hinter einander, die kleinsten dieser zarten Geschöpfe wider ihren Willen in die Luft herauszuschnellen. Als wir nun so zusammen an einander gelehnt beruhigt saßen, schien er zu langweilen und machte mich auf einen flachen Kies aufsmertsam, der von unserer Seite sich in den Strom hinein erstreckte. Da set die schönste Gelegenbeit, zu baben. Er könne, rief er, endlich aufspringend, der unten, ausgezogen und im Wasser.

Da er fehr gut schwamm, verließ er bald die seichte Stelle, abergab fich bem Strom und tam bis an mich in bem tieferen Baffer beran; mir war gang wunderlich ju Muthe geworben. Grashupfer tangten um mich her, Ameisen trabbelten beran, bunte Rafer hiengen an ben Zweigen, und golbichimmernbe Sonnen: jungfern, wie er fie genannt hatte, schwebten und schwantten geisterartig zu meinen Sugen, eben als jener, einen großen Rrebs zwis iden Wurzeln hervorholend, ihn luftig aufzeigte, um ibn gleich wieber an ben alten Ort zu bevorftehenbem Range gefchictt gu verbergen. Es war umber jo warm und jo feucht, man febnte ich aus ber Sonne in ben Schatten, aus ber Schattenfühle hinab ins fahlere Baffer. Da war es benn ihm leicht, mich binunter ju loden; eine nicht oft wiederholte Einladung fand ich unwiderfteblich und war, mit einiger Furcht por ben Eltern, wozu fich bie Schen por bem unbefannten Glemente gefellte, in gang munberlider Bewegung. Aber balb auf bem Ries entfleibet, magt' ich mich fachte ins Baffer, boch nicht tiefer, als es ber leife abhängige Boben erlaubte; hier ließ er mich weilen, entfernte fich in bem tragenden Elemente, tam wieder, und als er fich berausbob, fich aufrichtete, im höheren Sonnenschein fich abzutrodnen, glaubt' ich meine Mugen von einer breifachen Sonne geblenbet: fo icon mar bie menschliche Geftalt, von ber ich nie einen Begriff gehabt. Er ichien mich mit gleicher Aufmerksamkeit zu betrachten. Schnell ans gefleibet ftanben wir und noch immer unverhullt gegen einander; unfere Gemuther gogen fich an, und unter ben feurigften Ruffen fdwuren wir eine ewige Freundschaft.

Sodann aber eilig, eilig gelangten wir nach hause, gerade jur rechten Beit, als die Gesellschaft ben angenehmsten Fußweg burch Busch und Bald etwa anderthalb Stunden nach der Bohnung bes Amtmanns antrat. Mein Freund begleitete mich, wir schienen schon unzertrennlich; als ich aber hälftewegs um Erlaubnis bat, ihn mit in des Amtmanns Wohnung zu nehmen, verweigerte es die Pfarrerin, mit stiller Bemerkung des Unschiellichen, dagegen gab sie ihm den dringenden Austrag: er solle seinem rücktehrenden Bater ja sagen, sie musse bei ihrer Nachbausekunst nothwendig schöne Krebse vorsinden, die sie den Gästen als eine Seltenheit nach der Stadt mitgeben wolle. Der Knade schied, versprach aber mit Hand und Mund, heute Abend an dieser Waldede meiner zu warten.

Die Gefellschaft gelangte nunmehr zum Amthaufe, wo wir auch einen ländlichen Zustand antrafen, doch höherer Art. Ein burd bie Sould ber überthätigen Sausfrau fich verspätendes Mittageffen machte mich nicht ungebulbig, benn ber Spaziergang in einem wohlgehaltenen Ziergarten, wohin die Tochter, etwas junger als ich, mir ben Weg begleitend anwies, war mir höchst unterhaltend. Frühlingsblumen aller Urt ftanden in zierlich gezeichneten Felbern, fie ausfüllend ober ihre Ränder schmudend. Meine Begleiterin war icon blond, fanftmutbig: wir giengen vertraulich aufammen. faßten uns balb bei ber Sand und ichienen nichts Befferes m munichen. So giengen wir an Tulvenbeeten porüber, fo an gereihten Narciffen und Jonquillen; fie zeigte mir verschiedene Stellen, wo eben die berrlichsten Spacinthengloden schon abgeblüht batten. Dagegen war auch für die folgenden Jahrszeiten geforgt; fcon grunten die Busche ber tunftigen Ranunkeln und Anemonen; bie auf zahlreiche Relkenstöcke verwendete Sorgfalt versprach ben mannigfaltigsten Flor; naber aber knospete schon die hoffnung vielbinmiger Lilienstengel, gar weislich zwischen Rosen vertheilt. Und wie manche Laube versprach nicht junachft mit Geisblatt, Jasmin, reben : und rantenartigen Gemachfen ju prangen und ju ichatten!

Betracht' ich nach so viel Jahren meinen bamaligen Bustand, so scheint er mir wirklich beneibenswerth. Unerwartet, in bemselbigen Augenblick, ergriff mich bas Borgefühl von Freundschaft und Liebe. Denn als ich ungern Abschied nahm von bem schonen Kinde, tröstete mich ber Gebanke, diese Gefühle meinem jungen Freunde zu eröffnen, zu vertrauen und seiner Theilnahme zugleich mit diesen frischen Empsindungen mich zu freuen.

Und wenn ich hier noch eine Betrachtung anknüpfe, so bats ich wohl bekennen: daß im Laufe des Lebens mir jenes erfte Aufblichen der Außenwelt als die eigentliche Originalnatur vorlam, gegen die alles Uebrige, was uns nachber zu den Sinnen kommt,

nur Ropicen gu fein icheinen, bie bei aller Annaberung an jenes boch bes eigentlich ursprunglichen Geiftes und Sinnes ermangeln.

Wie müßten wir verzweifeln, das Acußere so kalt, so leblos zu erbliden, wenn nicht in unserm Junern sich etwas entwickelte, das auf eine ganz andere Weise die Natur verherrlicht, indem es und selbst in ihr zu verschönen eine schöpferische Kraft erweist!

Es bannnerie schon, als wir uns ber Waldede wieder näherten, wo der junge Freund meiner zu warten versprochen hatte. Ich ürengte die Sehtraft möglichst an, um seine Segenwart zu ersforschen; als es mir nicht gelingen wollte, lief ich ungeduldig der langsam schreitenden Sesellschaft voraus, rannte durchs Gebüsche din und wieder. Ich rief, ich ängstigte mich; er war nicht zu sehen und antwortete nicht; ich empfand zum ersten Mal einen leidenschaftlichen Schmerz, doppelt und vielsach.

Schon entwidelte sich in mir die unmäßige Forderung verstraulicher Buneigung, schon war es ein unwiderstehlich Bedürfniß, meinen Geist von dem Bilde jener Blondine durch Plaudern zu befreien, mein herz von den Gefühlen zu erlösen, die sie in mir ausgeregt hatte. Es war voll, der Mund lispelte schon, um überziusließen; ich tadelte laut den guten Knaben, wegen verletzter

Freundichaft, wegen vernachläffigter Bufage.

Balb aber follten mir fcmerere Brufungen gugebacht fein. Mus ben erften Saufern bes Ortes fturgten Weiber ichreiend ber= aus, beulende Rinder folgten, Riemand gab Red' und Antwort. Bon ber einen Seite ber um bas Edhaus faben wir einen Trauer: jug berumgieben, er bewegte fich langfam Die lange Strafe bin; es fichien wie ein Leichenzug, aber ein vielfacher; bes Tragens und Schleppens war fein Enbe. Das Gefchrei bauerte fort, es vermehrte fich, bie Menge lief gufammen. Gie find ertrunten, alle fammtlich ertrunten! Der! wer? welcher? Die Mutter, bie ibre Rinder um fich faben, ichienen getroftet. Aber ein ernfter Mann trat beran und fprach jur Pfarrerin: "Ungludlicherweise bin ich zu lange außen geblieben; ertrunken ift Abolph felbfünfe, er wollte sein Bersprechen balten und meins." Der Mann, ber Rifder felbst mar es, gieng weiter bem Buge nach; wir standen erforedt und erftarrt. Da trat ein kleiner Anabe heran, reichte einen Sad bar: "hier die Rrebse, Frau Pfarrerin," und hielt das Zeichen boch in die Sobe. Man entsetzte fich davor wie vor bem Schablichften; man fragte, man forschte und erfuhr fo viel: biefer lette Kleine war am Ufer geblieben, er las die Rrebse auf, Die fie ihm von unten jumarfen. Alsbann aber nach vielem Fragen und Wiederfragen erfuhr man: Abolph mit zwei verständigen Knaben sei unten am und im Wasser hingegangen, zwei andere jüngere haben sich ungebeten dazu gesellt, die durch kein Schelen und Drohen abzuhalten gewesen. Aun waren über eine steinige gefährliche Stelle die ersten sast hinaus, die letzten gleiteten, griffen zu und zerrten immer einer den andern hinunter; so geschach es zulest auch dem Bordersten, und alle stürzten in die Tiefe. Abolph, als guter Schwimmer, hätte sich gerettet; Alles aber hielt in der Angst sich an ihn, er ward niedergezogen. Dieser Kleine sodann war schreiend ins Dorf gesausen, seinen Sad mit Krebsen sein den Handen. Mit andern Ausgerusenen eilte der zufällig spät rüdlehrende Fischer borthin; man hatte sie nach und nach herausgezogen, todt gesunden, und nun trug man sie herein.

Der Pfarrherr mit dem Bater giengen bedenklich dem Gemeindehause zu; der volle Mond war ausgegangen und beleuchtete die Pfade des Todes; ich folgte leidenschaftlich, man wollte mich nicht einlassen; ich war im schredlichsten Zustande. Ich umgieng das Haus und rastete nicht; endlich ersah ich meinen Bortheil

und fprang jum offenen Kenfter binein.

In bem großen Saale, wo Berfammlungen aller Art gehalten merben, lagen die Ungludseligen auf Strob, nadt, ausgestredt. glangendweiße Leiber, auch bei bufterm Lampenfdein berporleuchs tend. 3d warf mich auf ben größten, auf meinen Freund; ich mußte nicht von meinem Buftand zu fagen, ich weinte bitterlich und überschwemmte feine breite Bruft mit unendlichen Ebranen. Ich batte etwas von Reiben gebort, das in foldem Kalle bulfreich fein follte; ich rieb meine Thranen ein und belog mich mit ber Barme, die ich erregte. In der Berwirrung bacht' ich ihm Athem einzublasen, aber Die Berlenreiben feiner Babne maren feft verschlossen; die Lippen, auf benen der Abschiedstuß noch au ruben ichien, verfagten auch bas leifeste Beichen ber Erwieberung. In menschlicher Gulfe verzweifelnd, wandt' ich mich jum Gebet; ich flebte, ich betete, es war mir, als wenn ich in diefem Augenblide Bunder thun mußte, Die noch inmobnende Seele berporgurufen, die noch in der Nabe ichwebende wieder bineinguloden.

Man riß mich weg; weinend, schluchzend saß ich im Bagen und vernahm taum, was die Eltern sagten: unsere Mutter, was ich nachher so oft wiederholen hörte, hatte sich in den Willen Gottes ergeben. Ich war indessen eingeschlafen und erwachte verbaftert am späten Morgen in einem rathselbaften verwirrten Ruftande.

Als ich mich aber jum Frühftuc begab, fant ich Mutter, Tante und Köchin in wichtiger Berathung. Die Krebse sollten nicht gesotten, nicht auf ben Tisch gebracht werben; ber Bater wollte eine so unmittelbare Erinnerung an bas nächstvergangene Unglud nicht erbulben. Die Tante schien sich bieser seltenen Geschöpfe eifrigst bemächtigen zu wollen, schalt aber nebenher auf mich, baß wir die Schlusselblumen mitzubringen versäumt; boch schien sie sich bald hierüber zu beruhigen, als man jene lebhaft burch einander triechenden Mißgestalten ihr zu beliebiger Verfügung übergab, worauf sie benn beren weitere Behandlung mit der Köchin verabredete.

Um aber bie Bebeutung biefer Scene flar ju machen, muß ich von dem Charafter und dem Wefen biefer Frau bas Rabere vermelben: Die Eigenschaften, von benen fie beherricht murbe, tonnte man, fittlich betrachtet, feineswegs rubmen; und boch brachten fie, burgerlich und politisch angeseben, manche gute Birfung berpor. Gie mar im eigentlichen Sinne gelbgeizig, benn es bauerte fie jeber baare Pfennig, ben fie aus ber Sand geben follte, und fab fich überall fur ihre Bedurfniffe nach Surrogaten um, welche man umfonft, burch Taufch ober irgend eine Beife, beischaffen tonnte. So waren die Schluffelblumen gum Thee belimmt, ben fie für gefünder hielt als irgend einen dinefischen. Gott habe einem jeben Land bas Rothwendige verlieben, es fei min gur Rabrung, gur Burge, gur Arzenei; man brauche fich beshalb nicht an fremde Lander ju wenden. Go beforgte fie in einem fleinen Garten Alles, was nach ihrem Sinn bie Speifen iomadhaft mache und Rranten gutraglich mare: fie befuchte feinen fremben Garten, ohne bergleichen von ba mitzubringen.

Diese Gestinnung, und was baraus folgte, konnte man ihr sehr gerne zugeben, da ihre emsig gesammelte Baarschaft der Familie doch endlich zu Gute kommen sollte; auch wußten Bater und Mutter hierin durchaus ihr nachzugeben und förderlich zu sein.

Gine andere Leibenschaft jedoch, eine thatige, Die fich uner: mubet geschäftig hervorthat, mar ber Stolg, für eine bebeutenbe einflufreiche Berfon gehalten zu werben. Und fie hatte fürwahr biefen Ruhm fich verdient und erreicht; benn die fonft unnügen, logar oft schädlichen unter Frauen obwaltenden Rlatschereien wußte le gu ihrem Bortheil anzumenben. Alles, was in ber Stabt vor= gieng, und baber auch bas Innere ber Familien, mar ihr genau befannt, und es ereignete fich nicht leicht ein zweifelhafter Fall, to ben fie fich nicht zu mischen gewußt hatte, welches ihr um mehr gelang, als sie immer nur zu nuten trachtete, baburch der ihren Rubm und guten Namen zu fteigern wußte. Manche Derath hatte fie geschloffen, wobei wenigstens ber eine Theil viellicht zufrieden blieb. Was fie aber am meisten beschäftigte, war Horbern und Befördern folder Berfonen, die ein Amt, eine Expellung fuchten, wodurch fie fich benn wirklich eine große Angahl Allenten erwarb, beren Ginfluß fie bann wieder zu benuten wußte.

Als Wittwe eines nicht unbebeutenden Beamten, eines recht lichen strengen Mannes, hatte sie denn doch gelernt, wie man diejenigen durch Kleinigkeiten gewinnt, denen man durch bedeu-

tendes Anerbieten nicht beitommen tann.

Um aber ohne fernere Weitläusigkeit auf dem betretenen Pfade zu bleiben, sei zunächst demerkt, daß sie auf einen Mann, der eine wichtige Stelle bekleidete, sich großen Einfluß zu verschaffen gewußt. Er war geizig gleich ihr, und zu seinem Unglud eben so speiselustig und genäschig. Ihm also unter irgend einem Borwande ein schmadhates Gericht auf die Tasel zu bringen, blied ihre erste Sorge. Sein Gewissen war nicht das zarteste, aber auch sein Muth, seine Verwegenheit mußte in Anspruch genomen werden, wenn er in bedenklichen Fällen den Widerstand seiner Kollegen überwinden und die Stimme der Pflicht, die sie ihm entaegenseten, übertäuben sollte.

Run war gerade der Fall, daß sie einen Unwürdigen begunftigte; sie hatte das Möglichste gethan, ihn einzuschieben; die Ungelegenheit hatte für sie eine günstige Wendung genommen, und nun tamen ihr die Krebse, dergleichen man freilich selten gesehen, glüdlicherweise zu Statten. Sie sollten sorgsältig gefüttert und nach und nach dem bohen Gönner, der gewöhnlich ganz allein

febr targlich fpeifte, auf die Tafel gebracht werben.

Uebrigens gab ber unglückliche Borfall zu manchen Gesprächen und geselligen Bewegungen Anlaß. Mein Bater war jener Zeit einer ber ersten, der seine Betrachtung, seine Sorge über die Familie, über die Stadt hinaus zu erstrecken durch einen allgemein wohlwollenden Geist getrieben war. Die großen Hindernisse, welche der Einimpfung der Blattern anfangs entgegen standen, zu beiseitigen, war er mit verständigen Aerzten und Polizeiwerwandten bemüht. Größere Sorgsalt in den Hospitälern, menschlichere Behandlung der Gesangenen, und was sich bieran ferner schließen mag, machte das Geschäft wo nicht seines Lebens, doch seines Lesens und Nachdenkens; wie er denn auch seine Ueberzeugung überall aussprach und dadurch manches Gute bewirtte.

Er sah die bürgerliche Gesellschaft, welcher Staatsform sie auch untergeordnet wäre, als einen Naturzustand an, der sein Gutes und sein Böses habe, seine gewöhnlichen Lebensläuse, abwechselnd reiche und kummerliche Jahre, nicht weniger zufällig und unregelmäßig Hagelschlag, Wassersluthen und Brandschaben; das Gute sei zu ergreisen und zu nuten, das Bose abzuwenden oder zu ertragen; nichts aber, meinte er, sei wünschenswerther als die Berbreitung des allgemeinen guten Willens, unabhängig

bon jeder andern Bedingung.

In Gefolg einer folden Gemutbsart mußte er nun bestimmt

werben, eine schon früher angeregte, wohlthätige Angelegenheit wieder zur Sprache zu bringen; es war die Wiederbelebung der für todt Gehaltenen, auf nelche Weise sich auch die anseen Zeischen des Lebens möchten verloren haben. Bei solchen Gesprächen erdorchte ich mir nun, daß man bei senen Kindern das Umgestehrte versucht und angewendet, ja sie gewissernaßen erst ermordet; ferner hielt man dafür, daß durch einen Aderlaß vielleicht ihnen allen wäre zu belsen gewesen. In meinem jugendlichen Eifer nahm ich mir daher im Gidlen vor, ich wollte teine Gelegenheit versäumen, Alles zu lernen, was in solchem Falle nöthig wäre, besonders das Aberlassen, und was dergleichen Vinge mehr voren.

Allein wie balb nahm mich ber gewöhnliche Tag mit sich fort! Das Bedürfniß nach Freundschaft und Liebe war aufgeregt: überall schaut' ich mich um, es zu befriedigen. Indessen ward Sinnlichteit, Einbildungsfraft und Geist durch das Theater übermäßig beschäftigt; wie weit ich hier geführt und versührt worden, darf ich nicht wiederholen.

Wenn ich nun aber nach dieser umständlichen Erzählung zu besennen habe, daß ich noch immer nicht aus Ziel meiner Absicht gelangt sei, und daß ich nur durch einen Umweg dahin zu gestangen hossen dars, was soll ich da sagen! wie kann ich mich entschuldigen! Allenfalls hätte ich Folgendes vorzubringen: Wenn es dem Humoristen erlaubt ist, das Humdeinander zu wersen, wenn er kecklich seinem Leser überläst, das, was allenfalls daraus zu nehmen sei, in halber Bedeutung endlich aufzusinden, sollte es dem Verständigen, dem Vernünstigen nicht zusteden, auf eine seltsam schienen Weise rings umber nach vielen Puntten hinzuwirken, damit man sie in Einem Vernupunkte wieden Puntten hinzuwirken, damit man sie in Einem Vernupunkte wieden verschiedensten Einwirkungen den Menschen umringend zu einem Entschluß treiben, den er auf keine andere Weise, weder aus innerm Trieb, noch äußerm Anlaß, hätte ergreisen können?

Bei dem Mannigsaltigen, was mir noch zu sagen übrig bleibt, tade ich die Bahl, was ich zuerst vornehmen will; aber auch dieß ift gleichgültig, du mußt dich eben in Geduld sassen, lesen und weiter lesen; zulest wird denn doch auf einmal hervorspringen und die ganz natürlich scheinen, was, mit Einem Wort ausgesprochen, dir höchst seltsam vorgekommen wäre, und zwar auf einen Grad, daß du nachher diesen Einleitungen in Jorm von Erstärungen kaum einen Augenblick hättest scheinen mögen.

Um nun aber einigermaßen in die Richte zu kommen, will

ich mich wieber nach jenem Ruberpflod umfeben und eines Gelvench gebenken, bas ich mit unserem gepruften Freunde, Jarno, ben ich unter bem Ramen Montan im Gebirge fand, ju gang befonberer Erwedung eigner Gefühle zufällig zu führen veranlagt marb. Die Angelegenheiten unseres Lebens haben einen geheimnisvollen Bang, ber fich nicht berechnen lagt. Du erinnerft bich gewiß jenes Beftede, bas euer tuchtiger Bunbargt hervorzog, als bu bich mir, wie ich verwundet im Walbe hingestredt lag, bulfreich nähertest? Es leuchtete mir damals bergestalt in die Augen und machte einen fo tiefen Eindrud, daß ich gang entzudt war, als ich nach Jahren es in ben handen eines Jungeren wieberfand. Dieser legte keinen besondern Werth darauf; die Instrumente fammtlich hatten fich in neuerer Zeit verbeffert und maren zwedmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um besto eber, als ihm bie Anschaffung eines neuen badurch erleichtert wurde. Nun führte ich es immer mit mir, freilich ju feinem Gebrauch, aber befto ficberer au tröstlicher Erinnerung: es war Zeuge des Augenblicks, wo mein Blud begann, zu bem ich erst burch großen Umweg gelangen follte.

Bufallig sah es Jarno, als wir bei bem Köhler übernachteten, der es alsobald erkannte und auf meine Erklärung erwiederte: "Ich habe nichts dagegen," sprach er, "daß man sich einen solchen Fetisch aufstellt, zur Erinnerung an manches unerwartete Gute, an bebeutende Folgen eines gleichgültigen Umstandes; es hebt uns empor als etwas, das auf ein Unbegreisliches deutet, erquickt uns in Berlegenheiten und ermuthigt unsre Hoffnungen; aber schoner wäre es, wenn du dich durch jene Werkzeuge hättest anreizen lassen, auch ihren Gebrauch zu verstehen und dasjenige zu leisten, was

fie ftumm von dir forbern."

"Laß mich bekennen," versetzte ich darauf, "daß mir dieß humbert Mal eingefallen ist; es regte sich in mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Beruf hieran erkennen ließ." Ich erzählte ihm hierauf die Geschichte der ertrunkenen Knaben, und wie ich damals gehört, ihnen ware zu helsen gewesen, wenn man ihnen zur Aber gelassen hätte; ich nahm mir vor, es zu lernen,

boch jede Stunde loschte ben Borfat aus.

"So ergreif ihn jest," verseste jener; "ich sehe dich schon so lange mit Angelegenheiten beschäftigt, die des Menschen Geiß, Gemuth, Herz, und wie man das Alles nennt, betreffen und fich darauf beziehen; allein was hast du dabei für dich und Andere gewonnen? Seelenleiden, in die wir durch Unglud oder eigne Fehler gerathen; sie zu heilen vermag der Berstand nichts, die Bernunft wenig, die Zeit viel, entschlossene Ahtigkeit hingegen Alles. Hier wirte jeder mit und auf sich selbst; das hast du an dir, hast es an Andern erfahren."

Mit heftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ist, seste er mir zu und sagte manches Harte, das ich nicht wiederholen mag. Es sei nichts der Mühe werth, schloß er endlich, zu lernen und zu leisten, als dem Gesunden zu helsen, wenn er durch irgend einen Zusall verlett sei; durch einsichtige Behandlung stelle sich die Katur leicht wieder her, die Kranken müsse man den Aerzten überlassen, Niemand aber bedürse eines Wundarztes mehr als der Gesunde. In der Stille des Landlebens, im engsten Kreis der Jamilie sei er eben so willsommen als in und nach dem Getünmel der Schlacht; in den süßesten Augenbliden wie in den bittersten und gräßlichsten; überall walte das böse Geschied grimmiger als der Lod, und eben so rücksichtslos, ja noch auf eine schmählichere, Lust und Leben verletzende Weise.

Du kennst ihn und benkst ohne Anstrengung, daß er mich so wenig als die Welt schonte. Am stärksten aber lehnte er sich auf das Argument, das er im Ramen der großen Gesellschaft gegen mich wendete. "Narrenpossen," sagte er, "sind eure allgemeine Bildung und alle Anstalten dazu. Daß ein Mensch etwas ganz entschieden verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der nächsten Umgedung, darauf kommt es an, und besonders in unserm Berbande spricht es sich von selbst aus. Du bist gerade in einem Alter, wo man sich mit Berstande etwas vorsetzt, mit Einsicht das Borliegende beurtheilt, es von der rechten Seite ansgreift, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den rechten Zweck

binlenft."

Bas soll ich nun weiter fortsabren auszusprechen, was sich von selbst versteht! Er machte mir veutlich, daß ich Dispensation von dem so wunderlich gebotenen unsteten Leben erhalten könne; es werde jedoch schwer sein, es für mich zu erlangen. "Du bist von der Menschenart," sprach er, "die sich leicht an einen Ort, nicht leicht an einen Bestimmung gewöhnen. Allen solchen wird die unstete Lebensart vorgeschrieden, damit sie vielleicht zu einer sichern Lebensweise gelangen. Willst du dich ernstlich dem göttlichsten aller Geschäfte widmen, ohne Wunder zu heilen und ohne Worte Bunder zu thun, so verwende ich mich für dich." So sprach er lasig und fügte hinzu, was seine Beredsamkeit noch Alles für gwaltige Gründe vorzubringen wußte.

Hier nun bin ich geneigt, zu enden; zunächst aber sollst du umfändlich ersahren, wie ich die Erlaubniß, an bestimmten Orten mich länger aufhalten zu dürfen, benutt habe, wie ich in das Geschäft, wozu ich immer eine stille Neigung empfunden, mich gar bald zu fügen, mich darin auszubilden wußte. Genug, bei dem

1.04

großen Unternehmen, dem ihr entgegen geht, werd' ich als ein nützliches, als ein nöthiges Glied der Gesellschaft erscheinen und euren Wegen mit einer gewissen Sicherheit mich anschließen; mit einigem Stolze: denn es ist ein löblicher Stolz, eurer werth zu sein.

# Drittes Buch.

### Erftes Rapitel.

Nach allem biesem, und was baraus erfolgen mochte, war nun Wilhelms erftes Unliegen, fich ben Berbundeten wieder ju nabern und mit irgend einer Abtheilung berselben irgendwo ausammens gutreffen. Er jog baber sein Tafelchen ju Rath und begab fic auf den Weg, ber ihn vor andern ans Biel ju fubren versprach. Weil er aber, ben gunftigften Puntt ju erreichen, quer burchs Land geben mußte, fo fab er fich genothigt, die Reife gu guße ju machen und bas Gepad hinter fich ber tragen zu laffen. Rur feinen Gang aber ward er auf jedem Schritte reichlich belohnt. indem er unerwartet gang allerliebste Gegenden antraf: es maren solche, wie sie das lette Gebirg gegen die Fläche zu bildet, bebuidte Sugel, die fanften Abbange bausbalterifc benutt, alle Flachen grun, nirgends etwas Steiles, Unfruchtbares und Ungepflügtes zu seben. Nun gelangte er zum Saupttbale, worein bie Seitenwasser sich ergossen; auch dieses mar forgfältig bebaut, ans muthig überfehbar; fclante Baume bezeichneten bie Rrummung bes durchziehenden Fluffes und einströmender Bache, und als er bie Rarte, feinen Begweiser, vornahm, fab er ju feiner Berwunderung, daß die gezogene Linie dieses Thal gerade burchschnitt und er sich also vorerst wenigstens auf rechtem Weg befinde.

Sin altes, wohlerhaltenes, zu verschiedenen Beiten erneuertes Schloß zeigte sich auf einem bebuschten Hügel; am Fuße besselben zog ein heiterer Fleden sich hin mit vorstehendem, in die Augen sallendem Wirthshaus; auf letteres gieng er zu und ward freundslich von dem Wirth empfangen, jedoch mit Entschuldigung, das man ihn ohne Erlaudniß einer Gesellschaft nicht aufnehmen könne, die den ganzen Gasthof auf einige Zeit gemiethet habe; deswegen er alle Gäste in die ältere, weiter hinausliegende Ferberge verweisen müsse. Nach einer kurzen Unterredung schien der Mann sich zu bedenken und sagte: "Zwar sindet sich jetzt Neienan nicht sange ausdleiden, der wöchentlich alle Rechnungen berichtigt und seine Bestellungen für das Nächste macht. Wahrlich, es ist eine

schlatiche Ordnung unter diesen Männern und eine Lust, mit ihnen zu verkehren, ob sie gleich genau sind; denn man hat zwar keinen großen, aber einen sichern Gewinn." Er hieß darauf den neuen Gast in dem obern großen Borsaal sich gedulden und, was ferner

fich ereignen mochte, abwarten.

A STATE OF THE STA

hier fand nun ber herantretende einen weiten faubern Raum, außer Banken und Tischen völlig leer; besto mehr verwunderte er fic, eine große Tafel über einer Thure angebracht zu feben, worauf die Worte in goldnen Buchstaben zu lesen waren: Ubi homines sunt modi sunt, welches wir beutsch erklaren, bag ba, wo Menfoen in Gesellschaft zusammen treten, fogleich die Art und Weise, wie fie gufammen fein und bleiben mogen, fich ausbilde. Diefer Spruch gab unserm Wanderer zu benten; er nahm ihn als gute Borbebeutung, indem er das hier befräftigt fand, mas er mehr= mals in seinem Leben als vernünftig und fördersam erkannt hatte. **Es dauerte** nicht lange, so erschien der Bogt, welcher, von dem Birthe vorbereitet, nach einer kurzen Unterredung und keinem sonderlichen Ausforschen ihn unter folgenden Bedingungen auf: nahm: drei Tage zu bleiben, an allem, was vorgehen möchte, rubig Theil zu nehmen und, es geschehe, was wolle, nicht nach ber Urfache zu fragen, fo wenig als beim Abschied nach ber Reche. Das Alles mußte ber Reisende fich gefallen laffen, weil ber Beauftragte in keinem Bunkte nachgeben konnte.

Eben wollte der Bogt sich entsernen, als ein Gesang die Treppe berauf scholl; zwei hübsche junge Männer kamen singend heran, denen jener durch ein einsaches Zeichen zu verstehen gab, der Gast sei aufgenommen. Ihren Sesang nicht unterdrechend, begrüßten se ihn freundlich, duettirten gar anmuthig, und man konnte sehr leicht bemerken, daß sie vällig eingeübt und ihrer Kunst Meister seien. Als Wilhelm die ausmerksamste Theilnahme bewies, schlossen se und fragten: ob ihm nicht auch manchmal ein Lieb bei seinen kund nach von der Katur, wersetzte Wilhelm, "eine glückliche Stimme versagt, aber innerlich scheint mir oft ein geheimer Genius etwas Alythmisches vorzussussischen, so das ich mich beim Wandern jedes mal im Lakt bewege und zugleich leise Töne zu vernehmen glaube, wodurch denn irgend ein Lied begleitet wird, das sich mir auf eine

ober die andere Beise gefällig vergegenwärtigt."

"Erinnert ihr euch eines jolden, so schreibt es uns auf," fagten jene; "wir wollen sehen, ob wir euren fingenden Damon zu beseleiten wissen;" er nahm hierauf ein Blatt aus seiner Schreibtafel und abergab ihnen folgendes:

Bon dem Berge zu den hügeln, Riederab das Thal entlang,

٦,

Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gefang; Auch dem unbedingten Tricbe Folget Freude, folget Rath: Und dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die That!

Rach turgem Bebenten ertonte fogleich ein freudiger, bem Manderschritt angemeffener Zweigefang, ber, bei Bieberholung und Berfdrantung immer fortidreitend, ben borenben mit binrif; er war im Zweifel, ob bieß feine eigne Melodie, fein fruberes Thema, oder ob fie jest erft fo angepaßt fei, daß teine andere Bewegung bentbar mare. Die Sanger hatten fich eine Beit lang auf diese Weise vergnüglich ergangen, als zwei tuchtige Buriche berantraten, die man an ihren Attributen fogleich fur Maurer anertannte, zwei aber, die ihnen folgten, für Bimmerleute halten mußte. Diefe Biere, ihr handwertszeug fachte nieberlegend, bordten bem Gefang und fielen balb gar ficher und entschieden in benfelben mit ein, fo bag eine vollständige Wandergefellschaft über Berg und Thal dem Gefühl dahin ju fchreiten schien und Wilhelm glaubte, nie etwas fo Unmuthiges, Berg und Ginn Erhebendes vernommen gu haben. Diefer Genuß jedoch follte noch erhöht und bis jum Letten gesteigert werben, als eine riesenhafte Figur, Die Treppe berauf steigenb, einen starten festen Tritt mit bem besten Willen taum zu mäßigen im Stande mar. Gin ichwer bepactes Reff feste er sogleich in die Ede, sich aber auf eine Bant nieder, Die au trachen anfieng, worüber bie Andern lachten, ohne jedoch aus ihrem Gefang zu fallen. Sehr überrascht aber fand fich Wilbelm. als mit einer ungeheuren Bafftimme biefes Enakstind gleichfalls einzufallen begann. Der Saal schütterte, und bebeutend war es. bag er ben Refrain an feinem Theile fogleich verandert und gwar bergestalt sang:

Du im Leben nichts verschiebe; Sei bein Leben That um That!

Ferner konnte man benn auch gar balb bemerken, daß er bas Tempo zu einem langsameren Schritt herniederziehe und die Uebrigen nöthige, sich ihm zu fügen. Als man zulezt geschlossen und sich genugsam befriedigt hatte, warfen ihm die Andern vor, als wenn er getrachtet habe, sie irre zu machen. "Keineswegs," rief er auß; "ihr seid es, die ihr mich irre zu machen gedenkt; auß meinem Schritt wollt ihr mich bringen, der gemäßigt und sicher sein muß, wenn ich mit meiner Bürde bergauf bergab schreite und doch zulezt zur bestimmten Stunde eintressen und euch bestriedigen soll."

nunmehr zu bem Bogt hinein, und Wilhelm war in daß es auf eine Abrechnung angesehen sei, wornach er sie Naar muntere schöne Knaben, eine Tafel in der Geschwindigkeit zu bereiten, mäßig mit Speise und Bein zu beschen, worauf der heraustretende Bogt sie nunmehr Alle sich mit ihm niederzulassen einlud. Die Knaben warteten auf, vergaßen sich aber auch nicht und nahmen stehend ihren Antheil daran. Wilhelm erinnerte sich ähnlicher Scenen, da er noch unter den Schauspielern hauste, doch schien ihm die gegenwärtige Gesellschaft viel ernster, nicht zum Scherz auf Schein, sondern auf

bebeutende Lebenszwede gerichtet.

Das Gefprad ber Sandwerter mit bem Bogt belehrte ben Gaft bierüber aufs Rlarfte. Die vier tuchtigen jungen Leute maren in ber Rabe thatig, wo ein gewaltsamer Brand die anmuthigfte Landfabt in Afche gelegt hatte; nicht weniger borte man, bag ber padere Boat mit Anschaffung bes Holzes und sonstiger Baumaterialien beschäftigt fei, welches bem Gaft um fo rathfelhafter portam, als fammtliche Manner hier nicht wie Ginbeimische, fonbern wie Borüberwandernbe fich in allem Uebrigen anfundigten. Rum Schluffe ber Tafel holte St. Chriftoph, fo nannten fie ben Riefen, ein beseitigtes autes Glas Wein jum Schlaftrunt, und ein beiterer Gefang bielt noch einige Zeit die Gefellschaft für bas Dir jufammen, die dem Blid bereits auseinander gegangen war; worauf benn Bilhelm in ein Zimmer geführt wurde von ber anmuthigften Lage. Der Bollmond, eine reiche Flur beleuchtend, war schon berauf und wedte abuliche und gleiche Erinnerungen in bem Bufen unferes Banberers. Die Beifter aller lieben Freunde waen bei ihm vorüber, besonders aber war ihm Lenardo's Bild le lebendia, daß er ihn unmittelbar por sich zu seben glaubte. Dief Alles gab ihm ein inniges Behagen zur nächtlichen Rube, als er burch ben wunderlichften Laut beinahe erschredt worden ware. Es flang aus ber Ferne ber, und boch ichien es im Saufe felbft zu fein; benn bas haus zitterte manchmal und die Balten brobnten, wenn ber Ton gu feiner größten Rraft ftieg. Wilhelm, ber fonft ein gartes Dhr hatte, alle Tone gu unterscheiben, tonnte bod fich für nichts bestimmen; er verglich es bem Schnarren einer großen Orgelpfeife, Die bor lauter Umfang feinen entichiedenen Ion von fich giebt. Db biefes Nachtschreden gegen Morgen nach: ließ, ober ob Wilhelm, nach und nach baran gewöhnt, nicht mehr dafür empfindlich mar, ift fcmer auszumitteln; genug, er fchlicf in und ward von ber aufgehenden Sonne anmuthig erwedt.

Raum hatte ihm einer ber bienenben Knaben bas Frühftud gebracht, als eine Figur hereintrat, die er am Abendtische bemerkt

hatte, ohne über beren Eigenschaften klar zu werden. Es wohlgebauter, breitschultriger, auch behender Mann, der si ausgekramtes Geräth als Barbier ankündigte und sich k Wilhelmen biesen so erwünschen Dienst zu leisten. Uischwieg er still, und das Geschäft war mit sehr leichter Habracht, ohne daß er irgend einen Laut von sich gegebei Wilhelm begann baber und sprach: "Eure Kunst versi meisterlich, und ich wüßte nicht, daß ich ein zarteres Minals an meinen Wangen gefühlt hätte; zugleich scheint I bie Gesetz ber Gesellschaft genau zu beobachten."

Schalkhaft lächelnd, den Finger auf den Mund legend der Schweigsame zur Thüre hinaus. "Wahrlich!" rief ihm N nach, "Ihr seid jener Rothmantel, wo nicht selbst, doch wei gewiß ein Abkömmling; es ist Euer Glück, daß Ihr den dienst von mir nicht verlangen wollt: Ihr würdet Euch dabei

befunden haben."

Raum hatte biefer wunderliche Mann sich entfernt, bekannte Bogt hereintrat, zur Tasel für diesen Mittag ein kadung ausrichtend, welche gleichfalls ziemlich seltsam klan Band, so sagte der Einladende ausdrücklich, heiße den Jwillsommen, beruse denselben zum Mittagsmahle und fr der Hossinung, mit ihm in ein näheres Berhältniß zu treten erkundigte sich serner nach dem Besinden des Gastes, und mit der Bewirthung zufrieden sei; der denn von Allem, w begegnet war, nur mit Lob sprechen konnte. Freilich hätte gern dei diesem Manne, wie vorher dei dem schweigsamen kand dem entseslichen Ton erkundigt, der ihn diese Rad nicht geängstigt, doch beunruhigt hatte; seines Angelödnisse eingedenk, enthielt er sich seder Frage und hosste, ohne zud zu sein, aus Reigung der Gesellschaft oder zufällig nach Wünschen belehrt zu werden.

Alls der Freund sich allein befand, dachte er über die n liche Person erst nach, die ihn hatte einsaden lassen, und nicht recht, was er daraus machen sollte. Einen oder i Borgesetzte durch ein Neutrum anzukundigen, kam ihm allzu sich vor. Uebrigens war es so siell um ihn her, daß er nistilleren Sonntag erlebt zu haben glaubte; er verließ das vernahm aber ein Glodengeläute und gieng nach dem Sizu. Die Messe war eben geendigt, und unter den sied brüngenden Einwohnern und Landleuten erblickte er drei B von gestern, einen Jimmergesellen, einen Maurer und Knaben. Später bemerkte er unter den protestantischen verehrern gerade die drei andern. Wie die Uebrigen ihrer psiegen mochten, ward nicht bekannt; so viel aber getraute

77.5

lließen, daß in dieser Gesellschaft eine entschiedene Religionsit obwalte.

u Mittag kam bemselben am Schloßthore der Bogt entgegen, urch mancherlei Hallen in einen großen Borsaal zu führen, r ihn niedersigen hieß. Viele Personen giengen vorbei, in anstoßenden Saalraum hinein. Die schon bekannten waren ter zu sehen, selbst St. Christoph schritt vorüber; alle grüßten Bogt und den Ankömmling. Was dem Freund dabei am n aussiel, war, daß er nur Handwerker zu sehen glaubte, 1ach gewohnter Weise, aber höchst reinlich gekleidet; wenige, allenfalls für Kanzleiverwandte gehalten hätte.

Is nun teine neuen Gäste weiter zubrangen, sührte der Bogt n Freund durch die stattliche Pforte in einen weitläufigen; dort war eine unübersehdare Tasel gedeckt, an deren unterem er vordeigeführt wurde, nach oben zu, wo er drei Personen vorstehen sah. Aber von welchem Erstaunen ward er ergriffen, r in die Nähe trat und Lenardo, kaum noch erkannt, ihm en Hals siel. Bon dieser Ueberrassung hatte man sich noch erholt, als ein zweiter Wilhelmen gleichfalls seurig und lebs umarmte und sich als den wunderlichen Friedrich, Nataliens er, zu erkennen gab. Das Entzüden der Freunde verbreitete iber alle Gegenwärtige; ein Freuds und Segenstruf erscholl unge Tasel her. Auf einmal aber, als man sich gesetzt, ward still und das Gastmahl mit einer gewissen Feierlichkeit aufs

gen und eingenommen. begen Ende der Tafel gab Lenardo ein Zeichen; zwei Sanger en auf, und Wilhelm verwunderte fich fehr, fein gestriges wiederholt zu hören, das wir, der nächsten Folge wegen, wieder einzuruden für nöthig finden.

Bon dem Berge zu den Hügeln, Riederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath; Und dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die That!

tunn hatte dieser Zwiegesang, von einem gefällig maßigen begleitet, sich jum Ende geneigt, als gegenüber sich zwei re Sanger ungestum erhuben, welche mit ernster Heftigkeit Lied mehr umkehrten als fortsetten, zur Berwunderung bes mullings aber sich also vernehmen ließen:

Denn die Bande sind zerrissen, Das Bertrauen ist verlett; Kann ich sagen, kann ich wissen, Welchem Zufall ausgesett, Ich nun scheiden, ich nun wandern, Wie die Wittwe trauervoll, Statt dem einen, mit dem andern Fort und sort mich wenden soll!

Der Chor, in diese Strophe einfallend, mard immer zahlreicher immer machtiger, und boch konnte man die Stimme bes beilige Christoph, vom untern Ende ber Tafel ber, gar wohl unterscheider Beinahe furchtbar schwoll zulett die Trauer; ein unmuthiger Mut brachte, bei Gemandtheit der Sänger, etwas Jugenhaftes in da Gange, daß es unferm Freunde wie ichauderhaft auffiel. Wirflic ichienen Alle völlig gleichen Sinnes zu fein und ihr eignes Schichfe eben furz por bem Aufbruche zu betrauern. Die munberfamfte Wiederholungen, das öftere Wiederaufleben eines beinabe ermatten ben Gefanges schien zulest bem Bande felbst gefährlich; Lenard ftand auf, und Alle festen fich fogleich nieder, ben Somnus unter brechend. Jener begann mit freundlichen Worten: "3war tan ich euch nicht tabeln, daß ihr euch bas Schickfal, bas uns Alle bevorftebt, immer vergegenwärtigt, um ju bemfelben jebe Stund bereit ju fein. Saben boch lebensmude, bejahrte Manner be Ihrigen zugerufen: Gebenke zu sterben! so dürfen wir lebenslustig Jungere wohl und immerfort ermuntern und ermahnen mit be beitern Worten: Gedente zu mandern! Dabei ift aber wohlgethar mit Dag und Seiterfeit beffen zu ermahnen, mas man entwede willig unternimmt, oder wozu man sich genothigt glaubt. 36 wißt am besten, was unter uns fest steht und was beweglich if gebt und bieß auch in erfreulichen aufmunternben Tonen zu ge nießen, worauf benn dieses Abschiedsalas für dießmal gebracht feil Er leerte sodann seinen Becher und sette fich nieder; Die Die Sanger standen fogleich auf und begannen in abgeleiteten, fu anschließenden Zönen:

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Kopf und Arm, mit heitern Kröften Ueberall sind sie zu haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

Bei bem wiederholenden Chorgefange ftand Lenardo auf un

mit ihm Alle; fein Wint feste die ganze Tischgefellschaft in fingende Bewegung; die unteren zogen, St. Christoph voran, paarweis jum Saale hinaus, und ber angestimmte Wandergesang ward immer beiterer und freier; besonders aber nahm er sich sehr gut aus, als die Gesellschaft, in den terrassirten Schloggarten versammelt, von hier aus das geräumige Thal überfah, in beffen Fülle und Anmuth man fich wohl gern verloren hatte. Indeffen die Menge fich nach Belieben bier und dorthin zerstreute, machte man Wilbelmen mit dem dritten Borsitzenden bekannt. Es war der Amtmann, ber bas grafliche, amischen mehreren Stanbesherrichaften liegende Schloß biefer Gesellschaft, so lange fie bier zu verweilen far aut fande, einzuräumen und ihr vielfache Bortheile zu verschaffen gewußt, dagegen aber auch, als ein kluger Mann, die Anwesenheit so seltener Gäste zu nupen verstand. Denn indem er für billige Preise seine Fruchtböden aufthat, und was sonst noch ju Rahrung und Nothdurft erforderlich mare, zu verschaffen wußte, io wurden bei folder Gelegenheit langst vernachläffigte Dachreihen umgelegt, Dachstühle bergestellt, Mauern unterfahren, Planken gerichtet und andere Mängel auf den Grad gehoben, daß ein längst vernachläffigtes, in Berfall gerathenes Befitthum verblübender Familien den froben Unblid einer lebendig benutten Wohnlichkeit gewährte und bas Zeugniß gab: Leben ichaffe Leben, und wer Andern mublich fei, auch fie ihm zu nugen in die Nothwendigkeit verfete.

### Zweites Rapitel.

### Berfilie an Wilhelm.

Mein Zustand kommt mir vor, wie ein Trauerspiel des Alsieri; da die Bertrauten völlig ermangeln, so muß zulett Alles in Monoslogen verhandelt werden; und fürwahr, eine Correspondenz mit Ihnen ist einem Monolog vollkommen gleich; denn Ihre Antworten nehmen eigentlich wie ein Echo unsre Sylben nur oberstächlich auf, um sie verhallen zu lassen. Haben Sie auch nur ein einzig Maletwas erwiedert, worauf man wieder hätte erwiedern können? Variend, ablehnend sind Ihre Briefe! Indem ich aufstehe, Ihnen entgegen zu treten, so weisen Sie mich wieder auf den Sessel zurück.

Borstchendes war schon einige Tage geschrieben; nun findet sich neuer Drang und Gelegenheit, Gegenwärtiges an Lenardo zu bringen; dort findet Sie's, oder man weiß Sie zu sinden. Wo es Sie aber auch antressen mag, lautet meine Rede dahin, daß, wenn Sie nach gelesenem diesem Blatt nicht gleich vom Site aufs pringen und als frommer Wanderer sich eilig bei mir einstellen,

so erklare ich Sie für den männlichsten aller Männer, d. h. dem die liebenswürdigste aller Eigenschaften unseres Seschlechts völlig abgeht; ich verstehe darunter die Neugierde, die mich eben in dem Augenblick auf das Entschiedenste qualt.

Rurz und gut! Zu Ihrem Brachtlastchen ift bas Schlüffelchen gefunden; bas barf aber Niemand wissen als ich und Sie. Wie

es in meine Sande getommen, vernehmen Sie nun!

Bor einigen Tagen empfängt unser Gerichtshalter eine Aussfertigung von fremder Behörde, worin gefragt wird, ob nicht ein Knabe sich zu der und der Zeit in der Rachbarschaft aufgehalten, allerlei Streiche verübt und endlich bei einem verwegenen Untersnehmen seine Jade eingebüßt habe.

Die biefer Schelm nun bezeichnet war, blieb tein Zweifel abrig, es fei jener Fit, von bem Felix so viel zu erzählen wußte und

ben er fich fo oft als Spielkameraben gurudwunschte.

Run erbat sich jene Stelle die benannte Rleidung, wenn sie noch vorhanden ware, weil der in Untersuchung gerathene Rnabe sich darauf berufe. Bon dieser Zumuthung spricht nun unser Gerichtshalter gelegentlich und zeigt das Kittelchen vor, eh er es absendet.

Mich treibt ein guter ober böser Geist, in die Brusttasche zu greisen; ein winzig kleines, stacklichtes Etwas kommt mir in die Hand; ich, die ich sonst so apprehensiv, kislich und schreckaft din, schließe die Jand, schließe sie, schweige, und das Kleid wird sorts geschick. Sogleich ergreist mich von allen Empsindungen die wundersliche. Beim ersten verstohlenen Blick sch' ich, errath' ich, zu Ihrem Kättchen sei es der Schlüsel. Nun gab es wunderliche Gewissens zweisel, mancherlei Strupel stiegen dei mir auf. Den Fund zu offendaren, berzugeben, war mir unmöglich; was soll es jenen Gerichten, da es dem Freunde so nützlich sein kann! Dann wollte sich mancherlei von Recht und Pflicht wieder austhun, welche mich aber nicht überstimmen konnten.

Da sehen Sie nun, in was für einen Zustand mich die Freundsschaft versett: ein famoses Organ entwidelt sich plötlich, Ihnen zu Liebe; welch ein wunderlich Ereigniß! Möchte das nicht mehr als Freundschaft sein, was meinem Gewissen bergestalt die Bage hält! Wundersam bin ich beunruhigt, zwischen Schuld und Reusgier; ich mache mir hundert Grillen und Märchen, was Alles daraus erfolgen könnte: mit Recht und Gericht ist nicht zu spasen. Hersilie, das unbefangene, gelegentlich übermüttige Wesen, in einen Kriminalproces verwidelt; denn darauf geht's doch hinaus; und was bleibt mir da übrig, als an den Freund zu benten, um dessent willen ich das Alles leide! Ich habe sonst auch an Sie gedacht, aber mit Bausen, jest aber unausbörlich; jest, wenn mir das

her schlägt und ich ans siebente Gebot benke, so muß ich mich au Sie wenden als den Heiligen, der das Verbrechen veranlaßt und mich auch wohl wieder entbinden kann; und so wird allein die Eröffnung des Kästchens mich beruhigen. Die Neugierde wird deppelt mächtig. Kommen Sie eiligst und bringen das Kästchen mit. Für welchen Richterstuhl eigentlich das Geheimniß gehöre, das wollen wir unter uns ausmachen; bis dahin bleibt es unter uns; Niemand wisse darum, es sei auch, wer es sei.



hier! Aber, mein Freund, nun schließlich zu dieser Abbildung des Rathsels mas sagen Sie? Erinnert es nicht an Pfeile mit Biderhaken? Gott sei uns gnädig! Aber das Kästchen muß zwisschen mir und Ihnen erst uneröffnet stehen und dann, eröffnet, das Weitere selbst befehlen. Ich wollte, es fände sich gar nichts drünnen, und was ich sonst noch wollte und was ich sonst noch Mes erzählen könnte — doch sei Ihnen das vorenthalten, damit Sie desto eiliger sich auf den Weg machen.

Und nun madchenhaft genug noch eine Nachschrift! Bas geht wer mich und Sie eigentlich bas Kastchen an? Es gehört Felix, ber hat's entbedt, hat sich's zugeeignet, ben mussen wir herbeis holen; ohne seine Gegenwart sollen wir's nicht öffnen.

Und mas das wieder für Umstände sind! das schiebt fich und

midiebt fich.

Bas ziehen Sie so in der Welt herum? Kommen Sie! bringen Sie den holden Knaben mit, den ich auch einmal wieder sehen möchte. Und nun geht's da wieder an, der Bater und der Sohn! thun Sie, was Sie können; aber kommen Sie beide.

## Drittes Rapitel.

Borstehender wunderliche Brief war freilich schon lange gesschrieben und hin und wieder getragen worden, bis er endlich, der Ausschrift gemäß, dießmal abgegeben werden konnte. Wilhelm nahm sich vor, mit dem ersten Boten, desson Absendung bevors

stand, freundlich, aber ablehnend zu antworten. Herfilte schien bie Entfernung nicht zu berechnen, und er war gegenwärtig zu ernstlich beschäftigt, als daß ihn auch nur die mindeste Reugierde, was in ienem Kästchen besindlich sein möchte, hätte reizen bürfen.

Auch gaben ihm einige Unfälle, die den derbsten Gliedern dieser tüchtigen Gesellschaft begegneten, Gelegenheit, sich meisterhaft in der von ihm begriffenen Kunst zu beweisen. Und wie ein Wort das andere giebt, so solgt noch glücklicher eine That aus der andern, und wenn dadurch zuletzt auch wieder Worte veransaßt werden, so sind diese um so fruchtbarer und geisterhebender. Die Unterhaltungen waren daher so belehrend als ergöszlich; denn die Freunde gaben sich wechselseitig Rechenschaft vom Gange des disherigen Lernens und Thuns, woraus eine Bildung entstanden war, die sie wechselseitig erstaunen machte, dergestalt daß sie sich unter einander erft selbst wieder mußten kennen lernen.

Eines Abends also fieng Bilhelm seine Erzählung an: Meine Studien als Bundarzt suchte ich sogleich in einer großen Anstalt ber größten Stadt, wo sie nur allein möglich wird, zu fördern; zur Anatomie, als Grundstudium, wendete ich mich sogleich mit

Gifer.

Auf eine sonderbare Weise, welche Niemand errathen wurde, war ich schon in Kenntniß ber menschlichen Gestalt weit vorgeschritten und zwar mahrend meiner theatralischen Laufbahn: alles genau besehen, spielt benn boch ber forperliche Mensch ba bie Sauptrolle, ein schöner Mann, eine schöne Frau! Ist der Direttor aludlich genug, ihrer habhaft zu werden, fo find Romödien- und Tragodienbichter geborgen. Der lofere Zustand, in dem eine folche Gefellschaft lebt, macht ihre Benoffen mehr mit ber eigentlichen Schonbeit ber unverhüllten Glieder bekannt, als irgend ein anderes Berbaltniß: felbst verschiedene Roftums nothigen, jur Evideng zu bringen, mas fonft bertommlich verhullt wird. hievon batt' ich viel ju fagen, so auch von torperlichen Mangeln, welche ber tluge Schauspieler an fich und Andern tennen muß, um fie, wo nicht zu verbeffern, wenigstens zu verbergen; und auf diese Weise war ich vorbereitet genug, dem anatomischen Vortrag, der die außern Theile naber kennen lehrte, eine folgerechte Aufmertsamkeit zu schenken: so wie mir benn auch die innern Theile nicht fremd waren, indem ein gewisses Vorgefühl bavon mir immer gegenwärtig geblieben war. Unangenehm hindernd mar bei dem Studium die immer wiederbolte Klage vom Mangel ber Gegenstände, über die nicht binreichende Angahl ber verblichenen Rörper, die man ju fo hoben Ameden unter bas Meffer munichte. Solche, wo nicht hinreichend, boch in möglichster Bahl zu verschaffen, hatte man barte Gefete ergeben laffen; nicht allein Berbrecher, Die ihr Individuum in

jeben Sinne verwirkten, sondern auch andere torperlich geistig

Berwahrloste wurden in Anspruch genommen.

Mit bem Bedürfniß muchs die Strenge und mit dieser ber Biderwille bes Bolls, das in sittlicher und religiöser Ansicht seine Bersonlichkeit und die Personlichkeit geliebter Personen nicht aufseben kann.

Immer weiter aber stieg das Uebel, indem die verwirrende Sorge hervortrat, daß man auch sogar für die friedlichen Gräber geliebter Abgeschiedener zu fürchten habe. Rein Alter, keine Würde, weber Hohes noch Niedriges war in seiner Ruhestätte mehr sicher; der Hugeschieden, mit denen man das Andenken zu erhalten getrachtet, nichts konnte gegen die einträgliche Raubsucht schüten; der schwerzlichste Abschiedischen aufs grausamste gestört, und indem man sich vom Erabe wegwendete, muste schon die Furcht empfunden werden, die geschwäckten beruhigten Glieder geliedter Personen getrennt, versichleppt und entwürdigt zu wissen.

Aber dieses kam wiederholt und immer durchgebroschen zur Sprache, ohne daß irgend Jemand an ein Hilfsmittel gedacht hatte oder daran hätte denken können; und immer allgemeiner wurden die Beschwerden, als junge Männer, die mit Ausmerkssamkeit den Lehrvortrag gehört, sich auch mit Hand und Auge von dem bisher Gesehenen und Vernommenen überzeugen und sich die so nothwendige Kenntniß immer tieser und lebendiger der

Cinbildungstraft überliefern wollten.

In solchen Augenbliden entsteht eine Art von unnaturlichem wiffenschaftlichem hunger, welcher nach ber widerwärtigften Bestebigung wie nach bem Anmuthigften und Nothwendigsten zu

begehren aufregt.

Schon einige Zeit hatte ein solcher Aufschub und Aufenthalt bie Biffens = und Thatlustigen beschäftigt und unterhalten, als erdlich ein Fall, über ben die Stadt in Bewegung gerieth, eines Rorgens das Für und Wider für einige Stunden heftig hervorzief. Ein sehr schönes Mädchen, verwirrt durch unglüdliche Liebe, batte den Tod im Wasser gesucht und gesunden: die Anatomie bemächtigte sich derselbigen; vergebens war die Bemühung der Atern, Berwandten, ja des Liebhabers selbst, der nur durch sale schon Argwohn verdächtig geworden. Die obern Behörden, die sehen das Geses geschärft hatten, dursten keine Ausnahme bewilligen; auch eilte man, so schnell als möglich die Beute zu bemuten und zur Benutzung zu vertheilen.

Bilhelm, der als nächster Afpirant gleichfalls berufen wurde, fand vor dem Sige, den man ihm anwies, auf einem faubern Brette, reinlich zugebedt, eine bebenkliche Aufgabe; denn als er bie Hülle wegnahm, lag ber schönste weibliche Arm zu erbliden, ber sich wohl jemals um ben Hals eines Jünglings geschlungen hatte. Er hielt sein Bested in der Hand und getraute sich nicht, es zu eröffnen; er stand und getraute nicht, niederzusigen. Der Widerwille, dieses herrliche Naturerzeugniß noch weiter zu entstellen, stritt mit der Anforderung, welche der wissensbegierige Mann an sich zu machen hat und welcher sämmtliche Umbersigende Genüge leisteten.

In diesen Augenbliden trat ein ansehnlicher Mann zu ihm, den er zwar als einen seltenen, aber immer als einen sehr aufmerksamen Zuhörer und Zuschauer bemerkt und demselben schon nachgefragt hatte; Niemand aber konnte nähere Auskunft geben; daß es ein Bildhauer sei, darin war man einig; man hielt ihn aber auch sur einen Goldmacher, der in einem großen alten Hause wohne, dessen eines klur allein den Besuchenden oder bei ihm Beschäftigten zugänglich, die übrigen sämmtlichen Näume jedoch verschlossen siesen Dieser Mann hatte sich Wilhelmen verschiederts, war mit ihm aus der Stunde gegangen, wobei er jedoch alle weitere Berbindung und Erklärung zu vermeiben schien.

Diefimal jedoch fprach er mit einer gewiffen Offenheit: "36 febe, Sie zaubern, Sie staunen bas ichone Bebilb an, obne es gerftoren zu konnen: seten Sie fich über bas Gilbegefühl bingus und folgen Gie mir." Siemit bedte er ben Arm wieber qu. gab bem Saalbiener einen Bint, und beide verließen ben Ort. Schweigenb giengen fie neben einander ber, als ber halbbefannte bor einem großen Thore ftille stand, beffen Pfortden er aufschloß und unfern Freund hineinnöthigte; ber sich sobann auf einer Tenne befand. groß, geräumig, wie wir sie in alten Raufhäusern felen, wo bie ankommenden Riften und Ballen fogleich untergefahren werben. Sier ftanben Gipsabguffe von Statuen und Buften, auch Boblenverschläge gepadt und leer. "Es fieht hier taufmannisch aus," fagte ber Mann, "ber von bier aus mögliche Baffertransport ift für mich unschätbar." Diefes Alles paste nun gang gut gu bem Gewerb eines Bildhauers; eben fo tonnte Wilhelm nichts anbers finden, als ber freundliche Wirth ihn wenige Stufen hinauf in cin geraumiges Zimmer führte, bas ringsumber mit Soche und Machgebilden, mit größeren und fleineren Siguren, Buften und wohl auch einzelnen Gliebern ber schönften Gestalten geziert mar. Mit Bergnügen betrachtete unser Freund dieß Alles und bordte gern den belehrenden Worten feines Wirthes, ob er gleich noch eine große Aluft zwischen biefen fünstlerischen Arbeiten und ben wiffenschaftlichen Bestrebungen, von benen fie bertamen, gewahren mußte. Endlich fagte ber hausbesiter mit einigem Ernft: "Warum ich Sie hierher führe, werben Sie leicht einseben; biefe Thure."

er fort, indem er fich nach der Seite wandte, "liegt naber r Saalthure, woher wir tommen, als Sie benten mogen." Im trat hinein und batte freilich ju erstaunen, als er, ftatt t den porigen Nachbildung lebender Gestalten zu feben, bier anbe burdaus mit anatomischen Berglieberungen ausgestattet fie mochten in Wachs ober sonstiger Maffe perfertiat fein. , fie batten burchaus bas frische farbige Unseben erft fertig bener Praparate. "hier, mein Freund," fagte ber Runstler, seben Sie ichapenswerthe Surrogate für jene Bemühungen, r, mit dem Biderwillen der Welt, zu unzeitigen Augenbliden lel oft und großer Sorgfalt dem Berderben oder einem wider= jen Aufbewahren porbereiten. 3ch muß biefes Geschäft im ı Geheimniß betreiben, benn Sie baben gewiß oft schon er vom Sach mit Geringschatung bavon reben boren. 3ch nich nicht irre machen und bereite etwas por, welches in ber gewiß von großer Einwirfung fein wird. Der Chirurg be-3, wenn er fich jum plaftischen Begriff erhebt, wird ber jortbildenden Ratur bei jeder Berletung gewiß am beften zu tommen; den Urgt felbst wurde ein folder Begriff bei feinen onen erheben. Doch laffen Sie uns nicht viel Worte machen. ollen in Kurgem erfahren, daß Aufbauen mehr belehrt als Ben, Berbinden mehr als Trennen, Todtes beleben mehr, B Getöbtete noch weiter tobten; furz alfo, wollen Sie mein r fein?" und auf Bejahung legte der Wiffende dem Gafte nochenftelett eines weiblichen Arms por, in ber Stellung, e jenen vor Kurgem vor sich gesehen hatten. "Ich habe," ver Meifter fort, "ju bemerten gehabt, wie Sie der Banderpurchaus Aufmerksamkeit schenkten, und mit Recht, benn mit beginnt sich für uns das todte Knochengerassel erft wieder eben: Besetiel mußte sein Gebeinfeld fich erft auf diese Weise fammeln und fügen feben, ebe die Glieder fich regen, die taften und die Fuße fich aufrichten konnten. hier ift bieg: Maffe, Stabden, und was fonft nothig fein mochte; nun en Sie Ihr Glud."

er neue Schüler nahm seine Gebanken zusammen, und als Knochentheile näher zu betrachten ansieng, sah er, daß diese d von Holz geschnitt seien. "Ich habe," versetzte der Lehrer, geschickten Mann, dessen Kunst nach Brode gieng, indem iligen und Märtyrer, die er zu schnitzen gewohnt war, keinen ig mehr fanden; ihn hab' ich darauf geleitet, sich der Stelettz zu bemächtigen und solche im Großen wie im Kleinen zemäß zu befördern."

un that unser Freund sein Bestes und erwarb sich den Beis 28 Anleitenden. Dabei war es ihm angenehm, sich zu ers proben, wie stark ober schwach die Erinnerung sei, und er sand zu vergnüglicher Ueberraschung, daß sie durch die That wieder bervorgerusen werde; er gewann Leidenschaft für diese Arbeit und ersuchte den Meister, in seine Wohnung ausgenommen zu werden. Hier nun arbeitete er unablässig; auch waren die Knochen und Knöckelchen des Armes in kurzer Zeit gar schicklich verbunden. Bon hier aber sollten die Sehnen und Muskeln ausgehen, und es schien eine völlige Unmöglichkeit, den ganzen Körper auf diese Weise nach allen seinen Theilen gleichmäßig berzustellen. Hiebei tröstete ihn der Lehrer, indem er die Vervielsättigung durch Abssormung sehen ließ, da denn das Nacharbeiten, das Reinbilden der Exemplare eben wieder neue Anstrengung, neue Ausmerksam-

feit verlangte.

Alles, worein ber Mensch sich ernstlich einläßt, ist ein Unendliches; nur durch wetteifernde Thatigkeit weiß er fich bagegen ju belfen; auch tam Wilhelm bald über ben Zuftand vom Gefühl seines Unvermögens, welches immer eine Art von Berzweiflung ift, hinaus und fand sich behaglich bei der Arbeit. mich," fagte ber Meifter, "baß Sie fich in diefe Berfahrungsart ju schiden miffen und daß Sie mir ein Zeugniß geben, wie frucht bar eine folche Methode sei, wenn sie auch von den Meistern bes Rachs nicht anerkannt wird. Es muß eine Schule geben, und Diefe wird fich vorzüglich mit Ueberlieferung beschäftigen; was bisher geschehen ift, foll auch fünftig geschehen; bas ift gut und mag und foll so fein. Wo aber die Schule ftodt, bas muß man bemerken und wiffen; das Lebendige muß man ergreifen und üben. aber im Stillen, fonst wird man gehindert und hindert Andere, Sie haben lebendig gefühlt und zeigen es durch That, Berbinden beißt mehr als Trennen, Nachbilben mehr als Anschen."

Bilhelm erfuhr nun, daß solche Modelle im Stillen schon weit verbreitet seien, aber zu größter Verwunderung vernahm er, daß das Borräthige eingepackt und über See gehen solle. Dieser wackere Künstler hatte sich schon mit Lothario und jenem Befreundeten in Berhältniß gesetzt; man fand die Gründung einer solchen Schule in jenen sich heranbilbenden Provinzen ganz besonders am Plage, ja höchst nothwendig, besonders unter natürlich gesitteten wohldenkenden Menschen, für welche die wirkliche Bergliederung immer etwas Kannibalisches hat. "Geben Sie zu, daß der größte Theil von Aerzten und Bundärzten nur einen allgemeinen Eindruck des zergliederten menschlichen Körpers in Gedanken bistund damit auszukommen glaubt, so werden gewiß solche Robelle hinreichen, die in seinem Geiste nach und nach erlöschenden Bilder wieder anzufrischen und ihm gerade das Röthige lebendig zu ershalten. Ja, es kommt auf Neigung und Liebhaberei an, so werden

zartesten Resultate ber Bergliederungskunft nachbilden laffen. bieß ja schon Beichenseber, Binsel und Grabstichel." er öffnete er ein Seitenschränkten und ließ die Gesichtsnerven

: wundersamste Beise nachgebildet erbliden. "Dieß ist leider," er, "das lette Kunststud eines abgeschiedenen jungen Ge-, der mir die beste Hoffnung gab, meine Gedanken durch-

en und meine Buniche nuplich auszubreiten."

ber die Einwirtung diefer Bebandlungsweise nach manchen bin murde gar viel amischen beiden gesprochen; auch war erhaltniß zur bildenden Runft ein Gegenstand merkwürdiger altung. Ein auffallendes schönes Beispiel, wie auf biese pormarts und rudwarts zu arbeiten fei, ergab fich aus diefen ilungen. Der Meister hatte einen schönen Sturg eines antiten ings in eine bilbsame Daffe abgegoffen und suchte nun mit t die ideelle Gestalt von der Epiderm ju entblogen und bas Lebendige in ein reales Mustelpräparat zu verwandeln. bier finden fich Mittel und Zwed so nahe beifammen, und Il gern gestehen, daß ich über ben Mitteln ben 3med verfigt habe, bod nicht gang mit eigener Schuld; ber Menich Julle ist eigentlich der Mensch; der Bildhauer steht unmittelbar c Seite der Clohim, als sie den unförmlichen widerwärtigen au dem herrlichften Gebilde umauschaffen mußten: folche gottbedanten muß er hegen; dem Reinen ift Alles rein, warum bie unmittelbare Absicht Gottes in ber Natur? Aber vom undert fann man dieß nicht verlangen; ohne Keigenblätter bierfelle tommt es nicht aus: und das ift noch viel zu wenig. hatte ich etwas gelernt, so verlangten sie von mir würdige er in Schlafroden und weiten Mermeln und gabllosen Falten; ndete ich mich rudwärts, und da ich bas, mas ich verstand, inmal zum Ausbrud des Schönen anwenden durfte, so mablte üglich zu fein, und auch dieß ift von Bedeutung. Wird mein th erfüllt, wird es als brauchbar anerkannt, daß, wie in fo ndern Dingen, Nachbildung und bas Nachgebildete ber Gingstraft und dem Gedachtniß zu Gulfe kommen, ba wo ben hengeist eine gewisse Frische verläßt, so wird gewiß mancher de Künstler sich, wie ich es gethan, herumwenden und lieber n die hand arbeiten, als daß er gegen Ueberzeugung und l ein widermartiges Sandwerk treibe."

ieran schloß sich die Betrachtung, daß es eben schon sei, zu len, wie Kunst und Technik sich immer gleichsam die Wage und so nah verwandt immer eine zu der andern sich hins so daß die Kunst nicht sinken kann, ohne in löbliches Handberzugeben, das Handwerk sich nicht steigern, ohne kunstreich

rben.

Beide Personen fügten und gewöhnten sich so vollkommen einander, daß sie sich nur ungern trennten, als es nöthig wa um ihren eigentlichen großen Zweden entgegen zu geben.

"Damit man aber nicht glaube," sagte der Meister, "daß t uns von der Natur ausschließen und sie verläugnen wollen, eröffnen wir eine frische Aussicht. Drüben über dem Meere, gewisse menschenwürdige Gesinnungen sich immersort steigern, m man endlich bei Abschaffung der Todesstrase weitläusige Kaste ummauerte Bezirke bauen, um den ruhigen Bürger gegen B brechen zu schüßen und das Berbrechen nicht strassos walten u wirken zu lassen. Dort, mein Freund, in diesen traurigen L zirken, lassen Sie uns dem Aestulap eine Kapelle vorbehalt bort, so abgesondert wie die Strasse selbst, werde unser Wis immersort an solchen Gegenständen erfrischt, deren Zerstüdelu unser menschliches Gesühl nicht verleze, dei deren Andlich u nicht, wie es Ihnen bei jenem schönen unschuldigen Arm ergien das Messer in der Hand stocke und alle Wisbegierde vor dem C fühl der Menschlichkeit ausgelösscht werde."

"Dieses," sagte Wilhelm, "waren unfre letten Gespräche, sah die wohlbepacten Kisten den Fluß hinabschwimmen, ihnen glücklichste Fahrt und uns eine gemeinsame frohe Gegenwart be

Auspaden munichenb."

Unser Freund hatte diesen Bortrag mit Geist und Enthusiasm wie geführt so geendigt, besonders aber mit einer gewissen Laftigkeit der Stimme und Sprache, die man in der neuern L nicht an ihm gewohnt war. Da er jedoch am Schluß seiner R zu bemerken glaubte, daß Lenardo, wie zerstreut und abwesen das Borgetragene nicht zu verfolgen schien, Friedrich hingegen lächelt, einigemal beinahe den Kopf geschüttelt habe, so siel dzartempfindenden Mienenkenner eine so geringe Zustimmung der Sache, die ihm höchst wichtig schien, dergestalt auf, daß nicht unterlassen konnte, seine Freunde deshalb zu berufen.

Friedrich erklärte sich hierüber ganz einfach und aufrichtig, tönne das Bornehmen zwar löblich und gut, teineswegs aber fo bedeutend, am wenigsten aber für ausführbar halten. Di Meinung suchte er durch Gründe zu unterstützen, von der N wie sie demjenigen, der für eine Sache eingenommen ist und durchzusehen gedenkt, mehr als man sich vorstellen mag, beleidige auffällt. Deshalb denn auch unser plastischer Anatom, nachder einige Zeit geduldig zuzuhören schien, lebhaft erwiederte:

"Du haft Borzitge, mein guter Friedrich, die dir Niema läugnen wird, ich am wenigsten, aber hier sprichst du wie wöhnliche Menschen gewöhnlich; am Neuen sehen wir nur t Seltsame, aber im Seltenen jedoch alsobald das Bedeutende "Jeder Arzt, er mag mir veilmitteln oder mit der Hand zu Berte geben, ift nichts ohne die genauste Kenntniß der dußern und innern Glieder des Mensche: und es reicht keineswegs hin, auf Schulen stücktige Kenntniß hlevon genommen, sich von Gestalt, Lage, Zusammenhang der mannigsaltigsten Theile des unerforscheschen Organismus einen oberstäcklichen Begriff gemacht zu haben. Aglich soll der Arzt, dem es Ernst ist, in der Wiederholung dieses Vissens, diese Ausgenauens sich zu üben, sich den Zusammenhang diese lebendigen Wunders immer vor Geist und Auge zu erneuern alle Gelegenheit suchen. Kennte er seinen Bortheil, er würde, da ihm die Zeit zu solchen Arbeiten ermangelt, einen Anatomen ine sold nehmen, der, nach seiner Anleitung, für ihn im Stillen besold nehmen, der, nach seiner Anleitung, für ihn im Stillen bestäftigt, gleichsam in Gegenwart aller Berwicklungen des verslochstensen zebens, auf die schwierigsten Fragen sogleich zu antworten verstände.

"Je mehr man dieß einsehen wird, je lebhaster, heftiger, leidensschaftlicher wird das Studium der Zergliederung getrieden werden. Wer in eben dem Maße werden sich die Mittel vermindern: die Gegenstände, die Körper, auf die solche Studien zu gründen sind, sie werden sehlen, seltener, theurer werden, und ein wahrhaster Conslitt zwischen Lebendigen und Todten wird entstehen.

"In der alten Welt ist Alles Schlendrian, wo man das Neue immer auf die alte, das Wachsende nach starrer Weise behandeln will. Dieser Constitt, den ich ankündige zwischen Todten und Lebendigen, er wird auf Leben und Tod gehen, man wird erzidren, man wird untersuchen, Gesetze geben und nichts ausrichten. Borsicht und Verbrot helsen in solchen Fällen nichts; man muß von vorn ansangen. Und das ist's, was mein Weister und ich in den neuen Juständen zu leisten hossen, und zwar nichts Reues, es ist schon da; aber das, was jeho Kunst ist, muß handeners werden, was im Besondern geschieht, muß im Allgemeinen wedslich werden, und nichts kann sich verbreiten, als was anerzkannt ist. Unser Thun und Leisten muß anerkannt werden als

das einzige Mittel in einer entschiedenen Bedrangniß, welche besonders große Städte bedroht. Ich will die Worte meines Meisters anführen, aber merkt auf! Er sprach eines Tages im größten Bertrauen:

"Der Zeitungslefer findet Artifel intereffant und luftig beinab. wenn er von Auferstehungsmännern ergablen bort. Erft ftablen fie die Körper in tiefem Geheimniß; dagegen stellt man Bachter auf: fie tommen mit gewaffneter Schaar, um fich ihrer Beute gemaltfam zu bemächtigen. Und bas Schlimmste zum Schlimmen wird fich ereignen; ich barf es nicht taut fagen, benn ich wurde. amar nicht als Mitschuldiger, aber boch als zufällig Mitwiffer in bie gefährlichste Untersuchung verwickelt werben, wo man mich in jedem Kall bestrafen mußte, weil ich die Unthat, sobald ich fie entbedt hatte, ben Gerichten nicht anzeigte. Ihnen gefteb' id's, mein Freund, in diefer Stadt hat man gemordet, um bem bringenden, gut bezahlenden Anatomen einen Gegenstand zu verschaffen. Der entfeelte Korper lag vor uns. 3ch barf bie Scene nicht ausmalen. Er entdedte die Unthat, ich aber auch, wir faben einander an und schwiegen beibe; wir sahen vor und hin und fcwiegen und giengen ans Geschäft. - Und bieß ift's, mein Freund, mas mich amischen Wachs und Gips gebannt hat; dieß ift's, was gewiß auch Sie bei ber Runft fest halten wird, welche früher ober fpater por allen übrigen wird gepriesen werden."

Friedrich sprang auf, schlug in die Hände und wollte des Bravorrusens kein Ende machen, so daß Wilhelm zulezt im Ernst bose wurde. "Bravo!" rief Jener aus, "nun erkenne ich dich wieder! Das erste Mal seit langer Zeit hast du wieder gesprochen wie Einer, dem etwas wahrhaft am Herzen liegt; zum ersten Mal hat der Flus der Rede dich wieder fortgerissen, du hast dich als einen solchen erwiesen, der etwas zu thun und es anzupreisen im Stande ist."

Lenardo nahm hierauf das Wort und vermittelte diese Mißbelligkeit vollkommen. "Ich schien abwesend," sprach er, "aber nur deßhalb, weil ich mehr als gegenwärtig war. Ich erinnerte mich nämlich des großen Kabinets dieser Art, das ich auf meinen Reisen gesehen und welches mich dergestalt interessirte, daß der Custode, der, um nach Gewohnheit fertig zu werden, die auswendig gelernte Schnurre herzubeten ansieng, gar bald, da er der Künstler selber war, aus der Rolle siel und sich als einen kenntnisereichen Demonstrator bewieß.

"Der mertwürdige Gegensat, im hohen Sommer, in fühlen Bimmern, bei schwüler Barme draußen, diejenigen Gegenstände vor mir zu sehen, denen man im strengsten Winter sich taum zu nähern traut! hier diente bequem alles der Wisbegierde. In größter Gelassenheit und schönster Ordnung zeigte er mir bie

Bunder des menschlichen Baues und freute sich, mich überzeugen nichnen, daß zum ersten Ansang und zu später Erinnerung eine olche Anstalt vollsommen hinreichend sei; wobei denn einem jeden rei bleibe, in der mittlern Zeit sich an die Natur zu wenden und wi schiestlicher Gelegenheit sich um diesen oder jenen besondern Theil a erkundigen. Er bat mich, ihn zu empsehlen. Denn nur einem inzigen, großen, auswärtigen Museum habe er eine solche Sammsung gearbeitet; die Universitäten aber widerstünden durchaus dem Internehmen, weil die Meister der Kunst wohl Prosectoren, aber kine Broplastifer zu bilden wüßten.

"Hiernach hielt ich benn diesen geschickten Mann für den einsigen in der Welt, und nun hören wir, daß ein anderer auf dieselbe Weise bemüht ist; wer weiß, wo noch ein dritter und vierter an das Tageslicht hervortritt! Wir wollen von unsrer Seite dieser Angelegenheit einen Anstoß geben. Die Empsehlung wuß von außen herkommen, und in unsern neuen Verhältnissen soll das nühliche Unternehmen gewiß gefördert werden."

### Biertes Rapitel.

Des andern Morgens bei Zeiten trat Friedrich mit einem Hefte in der Hand in Wilhelms Zimmer, und ihm solches überreichend sprach er: "Gestern Abend hatte ich vor allen euren Tugenden, welche herzuzählen ihr umständlich genug wart, nicht Raum, von wir und meinen Borzügen zu reden, deren ich mich wohl auch zu rühmen habe und die mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Karavane stempeln. Beschaut hier dieses Heft, und ihr verbet ein Brobestück anerkennen."

Bilhelm überlief die Blätter mit schnellen Bliden und sah, leserlich angenehm, obidon flüchtig geschrieben, die gestrige Relation einer anatomischen Studien, fast Wort vor Wort, wie er sie absplattet hatte, weshalb er denn seine Verwunderung nicht bergen sonnte.

"Ihr wist," erwiederte Friedrich, "das Grundgeset unfrer Berbindung: in irgend einem Fache muß einer vollkommen sein, senn er Anspruch auf Mitgenossenschaft machen will. Nun zerrach ich mir den Kopf, worin mir's denn gelingen könnte? und nufte nichts auszusinden, so nahe mir es auch lag, daß mich liemand an Gedächtniß übertresse, Niemand an einer schnellen, eichten, leserlichen Hand. Dieser angenehmen Gigensch-sten ersnert ihr euch wohl von unsver theatralischen Laufbahn her, wo sir unser Pulver nach Sperlingen verschossen, ohne daran zu enken, daß ein Schuß, vernünstiger angebracht, auch wohl einen

Araft und Gefühl in Berbindung ausüben; deswegen ich mich auch besonders in solchen abgeschlossenn Areisen gern aushielt, wo, nach Umständen, diese oder jene Arbeit zu Hause war. Dergleichen giebt jeder Bereinigung eine besondere Eigenthümlicheit, jeder Familie, einer kleinen aus mehreren Familien bestehenden Böllersschaft den entschiedensten Charakter; man lebt in dem reinsten Gestühl eines lebendigen Ganzen.

"Dabei hatte ich mir angewöhnt, Alles aufzuzeichnen, es mit Figuren auszustatten und so, nicht ohne Aussicht auf kunftige An-

wendung, meine Beit loblich und erfreulich jugubringen.

"Diese Reigung, diese ausgebildete Gabe benugt' ich nun aufs beste bei dem wichtigen Auftrag, den mir die Gesellschaft gab, den Bustand der Gebirgsbewohner zu untersuchen und die brauchbaren Banderlustigen mit in unsern Zug auszunehmen. Mögen Sie nun den schönen Abend, wo mich mannigsaltige Geschäfte drängen, mit Durchlesung eines Theils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade angenehm zu lesen sei; mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja uns immer selbst in allem, was wir hervorbringen."

# Fünftes Kapitel.

### Lenardo's Tagebuch.

Montag, ben 15. September.

Tief in der Nacht war ich nach mühfam erstiegener halber Gebirgshöhe eingetrossen in einer leidlichen Herberge, und schon vor Tagesandruch aus erquicklichem Schlaf durch ein andauerndes Schellen: und Glodengeläute zu meinem großen Berdruß ausgewedt. Eine große Reihe Saumrosse zog vordei, eh ich mich hätte ankleiden und ihnen zuvoreilen können. Nun ersuhr ich auch, meinen Weg antretend, gar bald, wie unangenehm und verdrießlich solche Gesellschaft sei. Das monotone Geläute betäudt die Ohren; das zu beiden Seiten weit über die Thiere hinausreichende Sepäd (sie trugen dießmal große Säde Baumwolle) streist dad einerseits an die Felsen, und wenn das Thier, um dieses zu verweiden, sich gegen die andere Seite zieht, so schwebt die Laft über dem Abgrund, dem Zuschauer Sorge und Schwindel erregend, und was das Schlimmste ist, in beiden Fällen bleibt man gehindert, an ihnen vorbei zu schlieden und den Bortritt zu gewinnen.

Endlich gelangt' ich an ber Seite auf einen freien Felfen, wo St. Chriftoph, ber mein Gepad traftig einher trug, einen Mann begrußte, welcher, stille bastehend, ben porbeiziehenden Rug an

mustern ichien. Es war auch wirklich ber Anführer; nicht nur geborte ibm eine beträchtliche Bahl ber lafttragenben Thiere, andere balle er nebst ihren Treibern gemiethet, fonbern er war auch Gigene thamer eines geringern Theils ber Waaren; vornehmlich aber befand fein Geschäft barin, für größere Raufleute ben Transport ber ihrigen treulich ju beforgen. Im Gefprach erfuhr ich von ihm, baß diefes Baumwolle fei, welche aus Macedonien und Copern über Trieft tomme und vom Ruge bes Berges auf Maulthieren und Caumroffen gu biefen Soben und weiter bis jenfeits bes Gebirgs gebracht werbe, wo Spinner und Weber in Ungabl burd Thaler und Schluchten einen großen Bertrieb gefuchter Baaren ins Ausland vorbereiteten. Die Ballen waren bequemern Labens megen theils anderthalb theils brei Centner fcwer, welches lettere bie volle Laft eines Saumthiers ausmacht. Der Mann lobte bie Qualitat ber auf biefem Bege antommenden Baumwolle, verglich fie mit ber von Oft : und Westindien, besonders mit ber pon Capenne, als ber befannteften; er fcbien von feinem Gefchaft febr gut unterrichtet, und da es mir auch nicht gang unbefannt ge-Mieben war, fo gab es eine angenehme und nügliche Unterhaltung. Indeffen mar ber gange Bug por uns poruber, und ich erblidte um mit Wiberwillen auf bem in die Gobe fich folangeinden Felsbeg bie unabsebliche Reibe biefer bepacten Geschöpfe, binter benen fer man ichleichen und in ber berantommenben Sonne gwischen felfen braten follte. Indem ich mich nun gegen meinen Boten barüber beschwerte, trat ein unterfetter munterer Dann ju uns beran, der auf einem ziemlich großen Reff eine verhältnismäßig leichte Burbe ju tragen fchien. Dan begrufte fich, und es mar gar bald am berben Sanbefdutteln ju feben, bag St. Chriftoph und biefer Antommling einander wohl bekannt feien; ba erfubr ich benn fogleich über ibn Folgendes. Für die entfernteren Begenden im Gebirge, woher ju Martte ju geben für jeden einzelnen Arbeiter m weit mare, giebt es eine Art von untergeordnetem Sanbels. mann ober Sammler, welcher Garntrager genannt wird. Diefer fleigt namlich burch alle Thaler und Bintel, betritt Saus für Saus, bringt ben Spinnern Baumwolle in fleinen Bartieen, taufct bagegen Garn ein, ober tauft es, von welcher Qualität es auch fein moge, und überläßt es bann wieber mit einigem Brofit im Größern an bie unterhalb anfäßigen Fabritanten.

Als nun die Unbequemlichteit, hinter den Maulthieren herzufclendern, abermals zur Sprache tam, lud mich der Mann sogleich ein, mit ihm ein Seitenthal hinabzusteigen, das gerade hier bon dem Hauptthale sich trennte, um die Wasser nach einer andern Himmelsgegend hinzusühren. Der Entschluß war bald gefaßt, und meddem wir mit einiger Anstrengung einen etwas steilen Gebirasproben, wie stark oder schwach die Erinnerung sei, und er sand zu vergnüglicher Ueberraschung, daß sie durch die That wieder hervorgerusen werde; er gewann Leidenschaft für diese Arbeit und ersuchte den Meister, in seine Wohnung ausgenommen zu werden. Hier nun arbeitete er unablässig; auch waren die Knochen und Knöchelchen des Armes in kurzer Zeit gar schillich verdunden. Bon hier aber sollten die Sehnen und Muskeln ausgehen, und es schien eine völlige Unmöglichkeit, den ganzen Körper auf diese Weise nach allen seinen Theilen gleichmäßig herzustellen. Hiebei trössete ihn der Lehrer, indem er die Bervielsältigung durch Absformung sehen ließ, da denn das Nacharbeiten, das Reinbilden der Cremplate eben wieder neue Anstrengung, neue Ausmerksams

feit verlangte.

Alles, worein ber Menich fich ernstlich einläßt, ift ein Unend: liches: nur durch wetteifernde Thatigkeit weiß er fich dagegen m belfen; auch tam Wilhelm bald über ben Buftand vom Gefühl seines Unvermögens, welches immer eine Art von Berzweiflung ift, hinaus und fand sich behaglich bei der Arbeit. mich," fagte ber Meifter, "daß Sie fich in biefe Berfahrungsart ju fchiden wiffen und daß Sie mir ein Beugniß geben, wie fruchtbar eine folde Methode fei, wenn fie auch von ben Deiftern bes Rachs nicht anerkannt wird. Es muß eine Schule geben, und diese wird sich vorzüglich mit Ueberlieferung beschäftigen: mas bisher geschehen ift, foll auch fünftig geschehen; bas ift aut und mag und soll so fein. Wo aber die Schule stockt, das muß man bemerken und wiffen; das Lebendige muß man ergreifen und üben. aber im Stillen, sonst wird man gehindert und hindert Andere. Sie haben lebendig gefühlt und zeigen es durch That, Berbinden beißt mehr als Trennen, Nachbilden mehr als Anseben."

Wilhelm erfuhr nun, daß solche Modelle im Stillen schon weit verbreitet seien, aber zu größter Verwunderung vernahm er, daß das Vorräthige eingepackt und über See gehen solle. Dieser wackere Künstler hatte sich schon mit Lothario und jenem Befreundeten in Verhältniß geset; man fand die Gründung einer solchen Schule in jenen sich herandilbenden Provinzen ganz besonders am Plate, ja höchst nothwendig, besonders unter natürlich gesitteten wohldenkenden Menschen, für welche die wirkliche Zergliederung immer etwas Kannibalisches hat. "Geben Sie zu, daß der größte Theil von Aerzten und Bundärzten nur einen allgemeinen Eindruck des zergliederten menschlichen Körpers in Gedanken Sieden damit auszukommen glaubt, so werden gewiß solche Robelle hinreichen, die in seinem Geiste nach und nach ertöschenen Bilder wieder anzufrischen und ihm gerade das Nöthige lebendig zu erzhalten. Ja, es kommt auf Neigung und Liebhaberei an, so werden

ie zarteften Refultate ber Bergliederungstunft nachbilden laffen. t dieß ja ichon Zeichenfeder, Binfel und Grabstichel."

pier öffnete er ein Seitenschränken und ließ die Gesichtsnerven ie wundersamste Weise nachgebildet erbliden. "Dieß ist leider," h er, "das lette Kunststud eines abgeschiedenen jungen Gen, der mir die beste Hoffnung gab, meine Gedanken durch-

ren und meine Bunfche nuglich auszubreiten."

leber die Einwirtung dieser Behandlungsweise nach manchen n bin murbe gar viel zwischen beiben gesprochen; auch mar Berhaltniß gur bildenden Runft ein Gegenstand mertwurdiger rhaltung. Gin auffallendes icones Beispiel, wie auf biese e pormarts und rudmarts zu arbeiten fei, ergab fich aus diefen beilungen. Der Meifter hatte einen ichonen Sturg eines antiten glings in eine bilbfame Maffe abgegoffen und fuchte nun mit cht die ideelle Gestalt von der Epiderm zu entblößen und bas e Lebendige in ein reales Muskelpräparat zu verwandeln. th hier finden fich Mittel und Zwed fo nahe beisammen, und vill gern gestehen, daß ich über den Mitteln ben 3med veraffigt habe, doch nicht ganz mit eigener Schuld; ber Mensch bulle ist eigentlich ber Mensch; ber Bildhauer steht unmittelbar er Seite ber Clohim, als fie ben unförmlichen wiberwärtigen ı ju bem herrlichsten Gebilbe umguschaffen mußten; folche gott-Gedanken muß er begen; bem Reinen ift Alles rein, warum die unmittelbare Absicht Gottes in ber Natur? Aber vom bundert kann man dieß nicht verlangen; ohne Keigenblätter Thierfelle fommt es nicht aus: und bas ift noch viel zu wenig. n hatte ich etwas gelernt, so verlangten sie von mir würdige mer in Schlafroden und weiten Mermeln und gabllofen Falten; vendete ich mich rudwärts, und ba ich bas, was ich verstand, einmal jum Ausbrud bes Schonen anwenden burfte, fo mablte nüglich zu fein, und auch dieß ist von Bedeutung. Wird mein isch erfüllt, wird es als brauchbar anerkannt, daß, wie in fo andern Dingen, Rachbildung und das Nachgebildete der Giningstraft und bem Gedachtniß ju Gulfe tommen, ba wo ben schengeist eine gewisse Frische verläßt, so wird gewiß mancher nde Kunstler sich, wie ich es gethan, herumwenden und lieber in die hand arbeiten, als daß er gegen Ueberzeugung und hl ein widerwärtiges handwerk treibe."

Dieran schloß sich die Betrachtung, daß es eben schön sei, zu rken, wie Kunst und Technik sich immer gleichsam die Wagen und so nah verwandt immer eine zu der andern sich hins, so daß die Kunst nicht sinken kann, ohne in löbliches Handsüberzugehen, das Handwerk sich nicht steigern, ohne kunstreich

erben.

proben, wie stark oder schwach die Erinnerung sei, und er sand zu vergnüglicher Ueberraschung, daß sie durch die That wieder bervorgerusen werde; er gewann Leidenschaft für diese Arbeit und ersuchte den Meister, in seine Wohnung ausgenommen zu werden. Hier nun arbeitete er unablässig; auch waren die Knochen und Knöckelchen des Armes in kurzer Zeit gar schicklich verdunden. Bon hier aber sollten die Sehnen und Muskeln ausgehen, und es schien eine völlige Unmöglichkeit, den ganzen Körper auf diese Weise nach allen seinen Theilen gleichmäßig herzustellen. Hiebei tröstete ihn der Lehrer, indem er die Bervielsätigung durch Abssormung sehen ließ, da denn das Nacharbeiten, das Reinbilden der Exemplare eben wieder neue Anstrengung, neue Ausmerksam-

feit verlangte.

Alles, worein ber Mensch sich ernstlich einläßt, ist ein Unends liches; nur durch wetteifernde Thatigkeit weiß er sich bagegen ju belfen; auch tam Wilhelm bald über ben Buftand vom Gefühl seines Unvermögens, welches immer eine Art von Berzweiflung ift, binaus und fand fich behaglich bei ber Arbeit. mich," fagte ber Meifter, "baß Sie fich in Diese Berfahrungsart au ichiden wiffen und daß Sie mir ein Zeugniß geben, wie fruchtbar eine folche Methode sei, wenn fie auch von ben Meistern bes Rachs nicht anerkannt wird. Es muß eine Schule geben, und biefe wird fich vorzüglich mit Ueberlieferung beschäftigen: mas bisher geschehen ift, soll auch kunftig geschehen; bas ift gut und mag und soll so sein. Wo aber die Schule stockt, bas muß man bemerken und wissen; das Lebendige muß man ergreifen und üben. aber im Stillen, sonst wird man gehindert und hindert Andere, Sie haben lebendig gefühlt und zeigen es durch That, Berbinden heißt mehr als Trennen, Nachbilden mehr als Ansehen."

Wilhelm erfuhr nun, daß folche Modelle im Stillen schon weit verbreitet seien, aber zu größter Verwunderung vernahm er, daß das Borräthige eingepackt und über See gehen solle. Dieser wacere Künstler hatte sich schon mit Lothario und jenem Befreundeten in Verhältniß geset; man fand die Gründung einer solchen Schule in jenen sich herandilvenden Provinzen ganz besonders am Plaze, ja höchst nothwendig, besonders unter natürlich gesitteten wohldenkenden Menschen, für welche die wirkliche Zergliederung immer etwas Kannibalisches hat. "Geben Sie zu, daß der größte Theil von Aerzten und Bundärzten nur einen allgemeinen Cindund des zergliederten menschlichen Körpers in Gedanken biddt und damit auszukommen glaubt, so werden gewiß solche Robelle hinreichen, die in seinem Geiste nach und nach ertöschenden Bilder wieder anzufrischen und ihm gerade das Nöthige endig zu erzhalten. Ja, es kommt auf Neigung und Liebhaberei an, so werden

sich die zartesten Resultate der Zergliederungskunft nachbilden laffen. Leistet dieß ja schon Zeichenfeder, Binsel und Grabstichel."

Hier öffnete er ein Seitenschränkten und ließ die Gesichtsnerven auf die wundersamste Weise nachgebildet erbliden. "Dieß ist leider," sprach er, "das letzte Kunftstud eines abgeschiedenen jungen Gebulfen, der mir die beste Hoffnung gab, meine Gedanten durch-

auführen und meine Buniche nüplich auszubreiten."

Ueber die Einwirkung dieser Behandlungsweise nach manchen Seiten bin wurde gar viel zwischen beiden gesprochen; auch war bas Berhältniß zur bildenden Runft ein Gegenstand merkwurdiger Ein auffallendes schönes Beispiel, wie auf diese Unterhaltung. Weise pormarts und rudwärts zu arbeiten sei, ergab sich aus diesen Mittheilungen. Der Meister hatte einen schönen Sturg eines antiken Runglings in eine bildsame Maffe abgegoffen und suchte nun mit Einficht die ideelle Gestalt von der Epiderm zu entblößen und das icone Lebendige in ein reales Muskelpräparat zu verwandeln. Much hier finden sich Mittel und 3wed fo nabe beifammen. und ich will gern gestehen, daß ich über den Mitteln den Zwed vernachläffigt habe, boch nicht gang mit eigener Schuld; ber Mensch obne Gulle ift eigentlich ber Mensch; ber Bilbhauer fteht unmittelbar an ber Seite ber Clohim, als fie ben unformlichen wiberwartigen Thon zu dem berrlichsten Gebilde umzuschaffen mußten: folche gottliche Gebanken muß er begen; bem Reinen ist Alles rein, warum sicht die unmittelbare Absicht Gottes in der Natur? Aber vom Rabrhundert fann man bieß nicht verlangen; ohne Reigenblätter und Thierfelle tommt es nicht aus: und bas ift noch viel zu wenig. Raum batte ich etwas gelernt, so verlangten fie von mir murbige Manner in Schlafroden und weiten Mermeln und gabllofen Falten; ba wendete ich mich rudwärts, und ba ich bas, was ich verstand, nicht einmal zum Ausbruck bes Schönen anwenden burfte, so mablte ich, nüglich zu fein, und auch dieß ist von Bedeutung. Wird mein Bunsch erfüllt, wird es als brauchbar anerkannt, daß, wie in so viel andern Dingen, Nachbildung und das Nachgebildete der Gin= bilbungstraft und bem Gedachtniß zu Gulfe kommen, ba wo ben Menschengeift eine gewiffe Frische verläßt, fo wird gewiß mancher bildende Kunstler sich, wie ich es gethan, herumwenden und lieber euch in die hand arbeiten, als daß er gegen Ueberzeugung und Gefühl ein widermartiges Sandwert treibe."

Hieran schloß sich die Betrachtung, daß es eben schön sei, zu bemerken, wie Kunst und Technik sich immer gleichsam die Wage halten und so nah verwandt immer eine zu der andern sich hinneigt, so daß die Kunst nicht sinken kann, ohne in löbliches Handwert überzugehen, das Handwerk sich nicht steigern, ohne kunstreich

au werben.

Beibe Personen fügten und gewöhnten sich so volltommen an einander, daß sie sich nur ungern trennten, als es nothig ward,

um ihren eigentlichen großen 3meden entgegen zu geben.

"Damit man aber nicht glaube," sagte der Meister, "daß wir uns von der Ratur ausschließen und sie verläugnen wollen, so eröffnen wir eine frische Aussicht. Drüben über dem Meere, wo gewisse menschenwürdige Gesinnungen sich immersort steigern, muß man endlich bei Abschaffung der Todesstrase weitläusige Kastelle, ummauerte Bezirke dauen, um den ruhigen Bürger gegen Berbrechen zu schügen und das Berbrechen nicht strassos walten und wirken zu lassen. Dort, mein Freund, in diesen traurigen Bezirken, lassen. Dort, mein Freund, in diesen traurigen Bezirken, so abgesondert wie die Strase selbst, werde unser Wissen immersort an solchen Gegenständen erfrischt, deren Jerstüdelung unser menschliches Gesühl nicht verleze, bei deren Andlick und nicht, wie es Ihnen bei jenem schönen unschuldigen Arm ergteng, das Messer in der Hand stede und alle Wissegierde vor dem Gestübl der Menschlichseit ausgelöscht werde."

"Dieses," sagte Wilhelm, "waren unfre legten Gespräche, ich bie wohlbepackten Kisten ben Fluß hinabschwimmen, ihnen bie gludlichste Fahrt und uns eine gemeinsame frohe Gegenwart beim

Auspaden wünschend."

Unser Freund hatte diesen Bortrag mit Geist und Enthusiasmus wie geführt so geendigt, besonders aber mit einer gewissen Lebbaftigkeit der Stimme und Sprache, die man in der neuern Zeit nicht an ihm gewohnt war. Da er jedoch am Schluß seiner Rede zu bemerken glaubte, daß Lenardo, wie zerstreut und abwesend daß Borgetragene nicht zu versolgen schien, Friedrich hingegen gelächelt, einigemal beinahe den Kopf geschüttelt habe, so siel dem zartempsindenden Mienenkenner eine so geringe Zustimmung bei der Sache, die ihm höchst wichtig schien, dergestalt auf, daß er nicht unterlassen konnte, seine Freunde deshalb zu berufen.

Friedrich erklärte sich hierüber ganz einsach und aufrichtig, er könne das Bornehmen zwar löblich und gut, keineswegs aber für so bedeutend, am wenigsten aber für ausführbar halten. Diese Meinung suchte er durch Gründe zu unterstützen, von der Art, wie sie demjenigen, der für eine Sache eingenommen ist und se durchzusehen gedenkt, mehr als man sich vorstellen mag, beleidigend auffällt. Deshalb denn auch unser plastischer Anatom, nachdem er einige Zeit geduldig zuzuhören schien, lebhaft erwiederte:

"Du hast Borzitge, mein guter Friedrich, die dir Niemand läugnen wird, ich am wenigsten, aber hier sprichst du wie gewöhnliche Menschen gewöhnlich; am Neuen sehen wir nur das Seltsame, aber im Seltenen jedoch alsobald das Bedeutende zu erblicken, bazu gehört schon mehr. Für euch muß erst Alles in Ahat Abergehen, es muß geschen, als möglich, als wirklich vor Augen treten, und bann laßt ihr es auch gut sein wie etwas anders. Was du vordringst, hör' ich schon zum voraus von Unterrichteten und Laien wiederholen; von senen aus Borurtheil und Bequemilickeit, von diesen aus Gleichgaltigkeit. Ein Borhaben wie das ausgesprochene kann vielleich nur in einer neuen Welt durchgeführt werden, wo der Geist Muth sallen muß, zu einem vertömmlichen durchaus ermangelt. Da regt sich die Ersindung, da gesellt sich die Kahnheit, die Beharrlichkeit der Rothwendigkeit binzu.

Berte geben, ist nichts ohne die genauste Kenntniß der außern und innern Glieder des Menschen, und es reicht keineswegs hin, auf Schulen stäcktige Kenntniß hievon genommen, sich von Gestalt, Lage, Zusammenhang der mannigsaltigsten Theile des unersorsches den Organismus einen oberstächlichen Begriff gemacht zu haben. Täglich soll der Arzt, dem es Ernst ist, in der Wiederholung dieses Wissens, dieses Anschauens sich zu üben, sich den Zusammenhang dieses lebendigen Wunders immer vor Geist und Auge zu erneuern alse Gelegenheit suchen. Kennte er seinen Bortheil, er würde, da ihm die Zeitzus soll zu solchen Arbeiten ermangelt, einen Anatomen die Sold nehmen, der, nach seiner Anleitung, für ihn im Stillen der stästigt, gleichsam in Gegenwart aller Berwicklungen des verslochstensten Lebens, auf die schwierigsten Fragen sogleich zu antworten verkände.

"Je mehr man dieß einsehen wird, je lebhafter, heftiger, leidenschaftlicher wird das Studium der Bergliederung getrieben werden. Aber in eben dem Maße werden sich die Mittel vermindern: die Gegenstände, die Körper, auf die solche Studien zu gründen sind, sie werden sehlen, seltener, theurer werden, und ein wahrhafter

Conflitt awischen Lebendigen und Todten wird entsteben.

"In der alten Welt ist Alles Schlendrian, wo man das Neue immer auf die alte, das Wachsende nach starrer Weise behandeln will. Dieser Conslitt, den ich ankündige zwischen Todten und Lebendigen, er wird auf Leben und Tod gehen, man wird untersuchen, Gesehe geben, man wird auszeichten. Borsicht und Verbot helsen in solchen Fällen nichts; man muß von vorn ansangen. Und das istis, was mein Meister und ich in den neuen Zuständen zu leisten hossen, und zwar nichts Reues, es ist schon da; aber das, was jeho Kunst ist, muß Handewert werden, was im Besondern geschieht, muß im Allgemeinen wöglich werden, und nichts kann sich verbreiten, als was anerzsannt ist. Unser Thun und Leisten muß anerkannt werden als

bas einzige Mittel in einer entschiedenen Bedrangniß, welche besonders große Städte bedroht. Ich will die Worte meines Meisters anführen, aber merkt auf! Er sprach eines Tages im größten Bertrauen:

"Der Zeitungsleser findet Artitel intereffant und luftig beinab. wenn er von Auferstehungsmännern ergablen bort. Erft ftablen fie die Korper in tiefem Geheimniß; dagegen stellt man Bachter auf: fie tommen mit gewaffneter Schaar, um fich ihrer Beute gemaltfam zu bemächtigen. Und das Schlimmfte zum Schlimmen wird fich ereignen; ich darf es nicht taut fagen, benn ich wurde. amar nicht als Mitschuldiger, aber boch als zufällig Mitmiffer in Die gefährlichste Untersuchung verwidelt werden, wo man mich in jedem Fall bestrafen müßte, weil ich die Unthat, sobald ich fie entbedt batte, ben Gerichten nicht anzeigte. Ihnen gefteb' ich's. mein Freund, in diefer Stadt hat man gemordet, um bem bringenden, gut bezahlenden Anatomen einen Gegenstand zu verschaffen. Der entfeelte Rorper lag por uns. 3ch darf die Scene nicht ausmalen. Er entdeckte die Unthat, ich aber auch, wir saben einander an und schwiegen beide; wir sahen vor uns bin und schwiegen und giengen ans Geschäft. - Und dieß ift's, mein Freund, mas mich zwischen Wachs und Gips gebannt hat; dieß ift's, mas gewiß auch Sie bei ber Runft fest halten wird, welche früher ober frater por allen übrigen wird gepriesen werden."

Friedrich sprang auf, schlug in die Hande und wollte des Bravos rusens kein Ende machen, so daß Wilhelm zulest im Ernst bose wurde. "Bravo!" rief Jener aus, "nun erkenne ich dich wieder! Das erste Mal seit langer Zeit hast du wieder gesprochen wie Einer, dem etwas wahrhaft am Herzen liegt; zum ersten Mal hat der Fluß der Rede dich wieder fortgerissen, du hast dich als einen solchen erwiesen, der etwas zu thun und es anzupreisen im Stande ist."

Lenardo nahm hierauf das Wort und vermittelte diese kleine Mißhelligkeit vollkommen. "Ich schien abwesend," sprach er, "aber nur deßhalb, weil ich mehr als gegenwärtig war. Ich erinnerte mich nämlich des großen Kabinets dieser Art, das ich auf meinen Reisen gesehen und welches mich dergestalt interessirte, daß der Custode, der, um nach Gewohnheit fertig zu werden, die auswendig gelernte Schnurre herzubeten ansieng, gar bald, da er der Künstler selber war, aus der Rolle siel und sich als einen kenntnisereichen Demonstrator bewieß.

"Der merkwürdige Gegensah, im hohen Sommer, in tublen Bimmern, bei schwüler Warme braußen, diejenigen Gegenstände vor mir zu sehen, denen man im strengsten Winter sich taum zu nähern traut! hier diente bequem alles ber Wißbegierbe. In größter Gelassenheit und schönster Ordnung zeigte er mir die

Bunder des und freute sich, mich überzeugen jang und ju später Erinnerung eine solche Anstalt voutommen pir ind sei; wobei denn einem jeden frei bleibe, in der mittlern seu sich an die Natur zu wenden und bei schildlicher Gelegenheit sie um diesen oder jenen besondern Theil zu ertundigen. Er dat mic, ihn zu empsehlen. Denn nur einem einzigen, großen, auswärtigen Museum habe er eine solche Sammskung gearbeitet; die Universitäten aber widerstünden durchaus dem Unternehmen, weil die Meister der Kunst wohl Prosectoren, aber keine Broplastiter zu bilden wüßten.

"Hiernach hielt ich beun diesen geschickten Mann für den einsigen in der Welt, und nun hören wir, daß ein anderer auf bieselbe Weise bemüht ist; wer weiß, wo noch ein dritter und vierter an das Tageslicht hervortritt! Wir wollen von unsrer Seite dieser Angelegenheit einen Anstoß geben. Die Empsehlung maß von außen hertommen, und in unsern neuen Berhältnissen soll das nühliche Unternehmen gewiß gefördert werden."

## Biertes Rapitel.

Des andern Morgens bei Zeiten trat Friedrich mit einem Hefte in der Hand in Wilhelms Zimmer, und ihm solches überreichend sprach er: "Gestern Abend hatte ich vor allen euren Tugenden, welche herzuzühlen ihr umständlich genug wart, nicht Raum, von wir und meinen Borzügen zu reden, deren ich mich wohl auch zu rühmen habe und die mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Karavane stempeln. Beschaut hier dieses Hest, und ihr werdet ein Probestüd anersennen."

Bilhelm überlief die Blätter mit schnellen Bliden und sah, leserlich angenehm, obschon flüchtig geschrieben, die gestrige Relation seiner anatomischen Studien, sast Wort vor Wort, wie er sie absestattet hatte, weshalb er denn seine Berwunderung nicht bergen samte.

"Ihr wist," erwiederte Friedrich, "das Grundgeset unstrer Berbindung: in irgend einem Fache muß einer vollsommen sein, wenn er Anspruch auf Mitgenossenschaft machen will. Nun zerbrach ich mir den Kopf, worin mir's denn gelingen könnte? und wuste nichts aufzusinden, so nahe mir es auch lag, daß mich Riemand an Sedächtniß übertresse, Niemand an einer schnellen, leichten, leserlichen Hand. Dieser angenehmen Gigenschaften ers innert ihr euch wohl von unstrer theatralischen Laufbahn her, wo wir unser Bulver nach Sperlingen verschossen, ohne daran zu denlen, daß ein Schuß, vernünstiger angebracht, auch wohl einen

Kraft und Gefühl in Berbindung ausüben; deswegen ich mich auch besonders in solchen abgeschlossenn Kreisen gern aushielt, wo, nach Umständen, diese oder jene Arbeit zu Hause war. Dergleichen giebt jeder Bereinigung eine besondere Eigenthümlichteit, jeder Familie, einer kleinen aus mehreren Familien bestehenden Böllersschaft den entschiedensten Charakter; man lebt in dem reinsten Gesfühl eines lebendigen Ganzen.

"Dabei hatte ich mir angewöhnt, Alles aufzuzeichnen, es mit Figuren auszustatten und fo, nicht ohne Aussicht auf kunftige An-

wendung, meine Beit loblich und erfreulich jugubringen.

"Diese Neigung, diese ausgebildete Gabe benugt ich nun aufs beste bei dem wichtigen Auftrag, den mir die Gesellschaft gab, den Zustand der Gebirgsbewohner zu untersuchen und die brauchbaren Banderlustigen mit in unsern Zug auszunehmen. Mögen Sie nun den schönen Abend, wo mich mannigsaltige Geschäfte drängen, mit Durchlesung eines Theils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade angenehm zu lesen sei; mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja uns immer selbst in allem, was wir hervorbringen."

## Fünftes Rapitel.

#### Leuardo's Cagebna.

Montag, ben 15. September.

Tief in der Nacht war ich nach mühfam erstiegener halber Gebirgshöhe eingetrossen in einer leidlichen Herberge, und schon vor Tagesandruch aus erquicklichem Schlaf durch ein andauerndes Schellen: und Glodengeläute zu meinem großen Berdruß ausgewedt. Eine große Reihe Saumrosse zog vorbei, eh ich mich hätte ankleiden und ihnen zuvoreilen können. Nun erfuhr ich auch, meinen Weg antretend, gar bald, wie unangenehm und verdrießlich solche Gesellschaft sei. Das monotone Geläute betäudt die Ohren; das zu beiden Seiten weit über die Thiere hinausreichende Sepäd sie trugen dießmal große Säde Baumwolle) streist bald einerseits an die Felsen, und wenn das Thier, um dieses zu vermeiden, sich gegen die andere Seite zieht, so schwebt die Laft über dem Abgrund, dem Zuschauer Sorge und Schwindel erregend, und was das Schlimmste ist, in beiden Fällen bleibt man gehindert, an ihnen vorbei zu schliechen und den Bortritt zu gewinnen.

Endlich gelangt' ich an ber Seite auf einen freien Felfen, wo St. Christoph, ber mein Gepad fraftig einher trug, einen Mann begrußte, welcher, stille bastehend, ben porbeiziehenden Zug an

mustern fci ; nict nur geborte ibm ... ere, andere ... Det. halle er nebst ibren Treibern a n er auch Gigens thumer eines geringern The m: D. b aber bes fand fein Geschäft barin. isleute ven Transport ber ihrigen treulich an befor erfubr ich von ibm. Bein bağ biefes Baumwolle fei, nien und Cypern £C bes verges auf Maultbieren über Trieft tomme und po und Saumroffen zu biefen und weiter bis jenseits bes Geunner und Weber in Ungabl burch birgs gebracht werbe, wo Thaler und Schluchten ein n großen Bertrieb gefuchter Baaren ins Ausland porbereiteten. Die Ballen maren bequemern Labens megen theils anderthalb theis brei Centner ichmer, welches lentere bie volle Last eines Saumt ers ausmacht. Der Mann lobte bie Qualitat ber auf biefem ! ige antommenden Baumwolle, perglich fie mit ber von Oft- und a stindien, besonders mit ber von Capenne, als ber befannteft ichien von seinem Geschäft febr gut unterrichtet, und ba es : auch nicht ganz unbekannt geblieben war, fo gab es eine angenehme und nügliche Unterhaltung. Inbeffen war ber gange gi ! und vorüber, und ich erblicte unt mit Widerwillen auf b bobe fich schlängelnden Fels: m beg die unabsehliche Reibe vieger bem en Geschöpfe, binter benen ber man folleichen und in ber berantommenben Sonne amifchen Felfen braten follte. Inbe ich mich nun gegen meinen Boten barüber beschwerte, trat ei untersetter munterer Dann ju uns beran, ber auf einem giemi großen Reff eine verhaltnigmäßig leichte Burbe ju tragen fcbien. Dan begrufte fich, und es mar gar balb am berben Sanbeschütteln zu feben, bag St. Chriftoph und biefer Antommling einander wohl bekannt feien; ba erfubr ich benn fogleich über ibn Folgenbes. Für bie entfernteren Begenben im Gebirge, mober ju Martte ju geben für jeben einzelnen Arbeiter m weit mare, giebt es eine Art von untergeordnetem Sanbelsmann ober Sammler, welcher Garntrager genannt wirb. Diefer fteigt nämlich burch alle Thaler und Bintel, betritt Saus fur Saus, bringt ben Spinnern Baumwolle in fleinen Bartieen, taufct bagegen Garn ein, ober tauft es, von welcher Qualitat es auch fein moge, und überlagt es bann wieder mit einigem Brofit im Grofern an bie unterhalb anfäßigen Fabritanten.

Ms nun die Unbequemlickeit, hinter den Maulthieren herzusschehrn, abermals zur Sprache tam, lud mich der Mann sosgleich ein, mit ihm ein Seitenthal hinabzusteigen, das gerade hier ben her http://persente.com/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/decen/de

tamm überstiegen hatten, saben wir die jenseitigen Abbange vor und, querft bochft unerfreulich; bas Geftein batte fich verandert und eine schiefrige Lage genommen; teine Begetation belebte Rels und Gerölle, und man fab fich von einem fcroffen Riederftieg bebrobt. Quellen riefelten von mehreren Seiten gufammen : man kam sogar an einem mit schroffen Felsen umgebenen kleinen See porbei. Endlich traten einzeln und dann mehr gesellig Richten. Larden und Birten hervor, bagwischen sobann gerftreute landliche Bohnungen, freilich von der tärglichsten Sorte, jede von ihren Bewohnern felbit zusammengezimmert aus verschränkten Balten. Die großen schwarzen Schindeln ber Dacher mit Steinen beschwert. damit fie der Wind nicht wegführe. Unerachtet diefer außern traurigen Ansicht mar ber beschränkte innere Raum boch nicht uns angenehm; warm und troden, auch reinlich gehalten, paste er gar gut ju bem froben Aussehen ber Bewohner, bei benen man fich alsobald ländlich gesellig fühlte.

Der Bote ichien erwartet; auch batte man ihm aus bem Meinen Schiebefenster entgegen gesehen, benn er mar gewohnt, wo moglich an demselben Wochentage zu kommen; er handelte das Gefpinnft ein, theilte frifche Baumwolle aus; bann gieng es rafc binabmarts, wo mehrere Saufer in gerinder Entfernung nabe fleben. Raum erblidt man uns, fo laufen bie Bewohner begrüßend gufammen, Rinder brängen sich binzu und werden mit einem Gierbrod, auch einer Semmel hoch erfreut. Das Behagen war überall groß und vermehrt, als sich zeigte, daß St. Christoph auch bergleichen aufgepadt und alfo gleichfalls die Freude batte, ben tinds lichsten Dank einzuernten; um so angenehmer für ihn, als er sich, wie fein Gefelle, mit bem fleinen Bolle gar wohl zu bethun mußte.

Die Alten dagegen bielten mancherlei Fragen bereit : vom Krieg wollte Jebermann miffen, ber gludlicherweise febr entfernt geführt wurde und auch naber solchen Gegenden kaum gefährlich gewesen ware. Sie freuten fich jedoch bes Friedens, obgleich in Sorge wegen einer andern drobenden Gefahr; benn es war nicht an laugnen, bas Daschinenwesen vermehre sich immer im Lande und bebrohe die arbeitsamen Sande nach und nach mit Unthatigfeit. Doch ließen fich allerlei Troft: und Hoffnungsgrunde beibringen.

Unfer Mann wurde dazwischen wegen manches Lebensfalles um Rath gefragt, ja sogar mußte er sich nicht allein als Sausfreund. fondern auch als Sausarat zeigen, Bunbertropfen, Salze, Ballame

führte er jeberzeit bei fich.

In die verschiedenen Saufer eintretend, fand ich Gelegenheit; meiner alten Liebhaberei nachzubangen und mich von der Spinnertechnit ju unterrichten. 3ch ward aufmertfam auf Rinder, melde fich forgfältig und emfig beschäftigten, Die Floden ber Baumwolle ankeinander zu zupfen und die Samenkörner, Splitter von den Schalen der Rüffe, nebst andern Unreinigkeiten wegzunehmen; ste nennen es erlesen. Ich fragte, ob das nur das Geschäft der Kinder sei, ersuhr aber, daß es in Winterabenden auch von Mansern und Brüdern unternommen werde.

Ruftige Spinnerinnen zogen sodann, wie billig, meine Ausswertsamkeit auf sich; die Borbereitung geschieht solgendermaßen. Wird die erlesene oder gereinigte Baumwolle auf die Karden, welche in Deutschland Krämpel heißen, gleich ausgetheilt, gekardet, wodurch der Staub davon geht und die Haare der Baumwolle sinerlei Richtung erhalten, dann abgenommen, zu Loden sests gewickelt und so zum Spinnen am Rad zubereitet.

Man zeigte mir dabei den Unterschied zwischen links und rechts gebrehtem Garn; jenes ist gewöhnlich feiner und wird dadurch bes wirkt, daß man die Saite, welche die Spindel dreht, um den Birtel verschränkt; wie die Zeichnung nebenbei deutlich macht (die

wir leiber wie die übrigen nicht mitgeben tonnen).

Die Spinnende sitt vor dem Rade, nicht zu hoch; mehrere walten dasselbe mit übereinander gelegten Füßen in sestem Stande, andere nur mit dem rechten Fuß, den linten zurücksehen. Mit der rechten Hand derest sie Scheibe und langt aus, so weit und so hoch sie nur reichen kann, wodurch schöne Bewegungen autstehen und eine schlanke Gestalt sich durch zierliche Wendung des körpers und runde Fülle der Arme gar vortheilhaft auszeichnet; die Richtung besonders der letzten Spinnweise gewährt einen sehre malerischen Kontraft, so daß unsere schönsten Damen an wahrem Reiz und Anmuth zu verlieren nicht fürchten dürsten, wenn sie einmal anstatt der Guitarre das Spinnrad handhaben wollten.

In einer solchen Umgebung brangten sich neue eigene Gefühle mir auf; die schnurrenden Raber haben eine gewisse Beredsamkeit, bie Maden singen Pfalmen, auch, obwohl feltener, andere Lieder.

Beifige und Stieglige, in Rafigen aufgehangen, zwitschern bazwischen, und nicht leicht möchte ein Bild regeren Lebens gefanden werben, als in einer Stube, wo mehrere Spinnerinnen
arbeiten.

Dem beschriebenen Rädli-Garn ist jedoch das Brief-Garn vorsmziehen; hiezu wird die beste Baumwolle genommen, welche längere haare hat als die andere. Ist sie rein gelesen, so bringt manske, anstatt zu krämpeln, auf Kämme, welche aus einsachen Reihenlanger stählerner Radeln bestehen, und kämmt sie; alsdann wird das längere und seinere Theil derselben mit einem stumpsen Messer bänderweise (das Kunstwort heißt ein Schnitz) abgenommen, zussammengewidelt und in eine Papierdüte gethan, und diese nachher an der Kunsel besestigt. Aus einer solchen Düte nun wird mit

der Spindel von der hand gesponnen; baber beißt es aus dem

Brief fpinnen, und bas gewonnene Garn Briefgarn.

Dieses Geschäft, welches nur von ruhigen bedächtigen Bersonen getrieben wird, giebt der Spinnerin ein sansteres Ansehen als das am Rade; fleidet dieß lette eine große, schlanke Figur zum besten, so wird durch jenes eine ruhige zarte Gestalt gar sehr begünstigt. Dergleichen verschiedene Charaktere, verschiedenen Arbeiten zugethan, erblickte ich mehrere in Einer Stube und wußte zulest nicht recht, ob ich meine Ausmerksamkeit der Arbeit ober den Arbeiterinnen zu widmen hätte.

Läugnen aber dürft' ich nicht sodann, daß die Bergbewohnerinnen, durch die seltenen Gäste aufgeregt, sich freundlich und gessällig erwiesen. Besonders freuten sie sich, daß ich mich nach Allem so genau erkundigte, was sie mir vorsprachen, bemerkte, ihre Gerätischen und einsaches Maschinenwert zeichnete und hübsche Glieder mit Zierlichkeit flüchtig abschilderte, wie hierneben zu sehen sein sollte. Auch ward, als der Abend hereintrat, die vollbrachte Arbeit vorgewiesen, die vollen Spindeln in dazu bestimmten Kästchen bei Seite gelegt und das ganze Tagewerk sorgsältig aufgehoben. Run war man schon bekannter geworden, die Arbeit jedoch gieng ihren Gang; nun beschäftigte man sich mit dem Haspeln und zeigte schon viel freier theils die Maschine theils die Behandlung vor, und ich schrieb sorgsältig auf.

Der hafpel hat Rad und Zeiger, so daß sich bei jedesmaligem Umbrehen eine Feder hebt, welche niederschlägt, so oft hundert Umgänge auf den haspel gekommen sind. Man nennt nun die Bahl von tausend Umgängen einen Schneller, nach deren Gewicht

bie verschiedene Reine bes Barns gerechnet wirb.

Rechts gedreht Garn gehen 25 bis 30 auf ein Pfund; lints gebreht 60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umgang bes Hafpels wird ungefähr sieben Biertelellen ober etwas mehr betragen, und bie schlanke sleißige Spinnerin behauptete, 4 auch 5 Schneller, bas wären 5000 Umgänge, also 8 bis 9000 Ellen Garn täglich am Rad zu spinnen; sie erbot sich zur Wette, wenn wir noch einen Zaa bleiben wollten.

Darauf konnte benn boch die stille und bescheibene Briefspinnerin es nicht ganz lassen und versicherte: daß sie aus dem Psund 120 Schneller spinne in verhältnismäßiger Zeit. (Briefgaruspinnen geht nämlich langsamer als spinnen am Rad, wird auch besser bezahlt. Bielleicht spinnt man am Rade wohl das Doppelte.) Sie hatte eben die Zahl der Umgänge auf dem Haspel voll und zeigte mir, wie nun das Ende des Fadens ein paar Mal umgeschlagen und geknüpft werde; sie nahm den Schneller ab, drehte ihn so, das er in sich zusammenlief, zog das eine Ende durch das andere

and the contraction of the second second

and und tonnte das Geschäft der geübten Spinnerin als abge-

folieffen mit unschuldiger Gelbftgefälligfeit vorzeigen.

Da nun hier weiter nichts zu bemerken war, stand die Mitter auf und fagte: da der junge herr doch Alles zu sehen wünsche, wwolle sie ihm nun auch die Troden: Beberei zeigen. Sie erstehte mir mit gleicher Gutmüthigkeit, indem sie sich an den Weberstehl seize, wie sie nur diese Art handhabten, weil sie eigentlich ellein für grobe Ratune gelte, wo der Einschlag troden eingetragen und nicht sehr dicht geschlagen wird; sie zeigte mir dann auch solche trodene Waare; diese ist immer glatt, ohne Streisen und dundrate oder sonst irgend ein Abzeichen, und nur fünf die fünf ein halbes Viertel Elle breit.

Der Mond leuchtete vom Himmel, und unser Garnträger bekind auf einer weitern Wallfahrt, weil er Tag und Stunde halten und überall richtig eintreffen müsse; die Fußpsade seien gut und kier, besonders bei solcher Rachtsadel. Wir von unserer Seite abeiterten den Abschied durch seidene Bander und halbtucher, dergleichen Waare St. Christoph ein ziemliches Packet mit sich trug; des Geschenk wurde der Mutter gegeben, um es an die Ihrigen

wertbeilen.

71.

Dienstag ben 16. Frus.

Die Wanderung durch eine herrlich late Nacht war voll Ansuch und Erfreulichleit; wir gelangten zu einer etwas größern fättenversammlung, die man vielleicht hätte ein Dorf nennen kinfen; in einiger Entfernung davon auf einem freien Higel stand due Rapelle, und es sieng schon an wohnlicher und menschlicher und menschlicher und menschlicher und menschlicher und menschlicher daren, aber doch auf spärlichen, sorgfältig gehüteten Wieße bindeuteten.

.. Bir waren an einen Ort gelangt, wo neben bem Spinnen

Beben ernftlicher getrieben wird.

Unfere gestrige Tagereise, bis in die Racht hinein verlängert, batte die rüstigen und jugendlichen Kräste ausgezehrt; der Garns iste bestieg den Heuboden, und ich war eben im Begriff, ihm zu stagen, als St. Christoph mir sein Ress befahl und zur Thüre kinausgieng. Ich kannte seine löbliche Absicht und ließ ihn gewähren.

Des andern Morgens jedoch war das Erste, daß die Familie zus fammenlief und den Kindern streng verboten ward, nicht aus der Thare zu gehen, indem ein gräulicher Bar oder sonst ein Unspetham in der Rähe sich aufhalten musse, denn es habe die Racht ther von der Kapelle dergestalt gestöhnt und gebrummt, daß Felsen und Haufer bier hüben hätten erzittern mögen, und man rieth, bei unserer heutigen längeren Wanderung wohl auf der Hut zu

der Spindel von der Hand gesponnen; daher heißt es aus dem

Brief fpinnen, und bas gewonnene Garn Briefgarn.

Dieses Geschäft, welches nur von ruhigen bedächtigen Bersonen getrieben wird, giebt der Spinnerin ein sansteres Unsehen als das am Rade; fleidet dieß lette eine große, schlanke Figur jum besten, so wird durch jenes eine ruhige zarte Gestalt gar sehr begünstigt. Dergleichen verschiedene Charaktere, verschiedenen Arbeiten zugethan, erblickte ich mehrere in Einer Stube und wußte zulett nicht recht, ob ich meine Ausmerksamkeit der Arbeit oder den Arbeiterinnen zu widmen batte.

Läugnen aber bürft' ich nicht sodann, daß die Bergbewohnerinnen, durch die seltenen Gäste aufgeregt, sich freundlich und geställig erwiesen. Besonders freuten sie sich, daß ich mich nach Allem so genau erkundigte, was sie mir vorsprachen, bemerkte, ihre Geräthschaften und einsaches Maschinenwert zeichnete und hübschischer mit Zierlichkeit flüchtig abschilberte, wie hierneben zu seher sein sollte. Auch ward, als der Abend hereintrat, die vollbracht Arbeit vorgewiesen, die vollen Spindeln in dazu bestimmten Kästche bei Seite gelegt und daß ganze Tagewert sorgsältig ausgehoben Run war man schon bekannter geworden, die Arbeit jedoch gienz ihren Gang; nun beschäftigte man sich mit dem Haspeln und zeigt schon viel freier theils die Maschine theils die Behandlung vor und ich schrieb sorgsältig auf.

Der Hafpel hat Rad und Zeiger, so daß sich bei jedesmaligen Umdrehen eine Feder hebt, welche niederschlägt, so oft hunder Umgänge auf den Haspel gekommen sind. Man nennt nun di Bahl von tausend Umgängen einen Schneller, nach deren Gewich

bie verschiedene Feine bes Garns gerechnet wird.

Rechts gebreht Garn gehen 25 bis 30 auf ein Pfund; linkt gebreht 60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umgang bes Hafpel wird ungefähr sieben Viertelellen ober etwas mehr betragen, und bie schlanke siesigige Spinnerin behauptete, 4 auch 5 Schneller bas wären 5000 Umgänge, also 8 bis 9000 Ellen Garn täglid am Rad zu spinnen; sie erbot sich zur Wette, wenn wir nod einen Zaa bleiben wollten.

Darauf konnte benn boch die stille und bescheibene Briesspinneries nicht ganz lassen und versicherte: daß sie aus dem Psund 121 Schneller spinne in verhältnismäßiger Zeit. (Briesgarnspinner geht nämlich langsamer als spinnen am Rad, wird auch bessehlt. Bielleicht spinnt man am Rade wohl das Doppelte.) Sibatte eben die Zahl der Umgänge auf dem Haspel voll und zeigt mir, wie nun das Ende des Fadens ein paar Mal umgeschlage und geknüpst werde; sie nahm den Schneller ab, drehte ihn so das eine Ende durch das ander

und und konnte das Geschäft der geübten Spinnerin als abge-

foloffen mit unschuldiger Gelbftgefälligfeit vorzeigen.

Da nun hier weiter nichts zu bemerken war, stand die Mutter auf: und fagte: da der junge herr doch Alles zu sehen wünsche, wwolke sie ihm nun auch die Troden: Weberei zeigen. Sie erstätte mir mit gleicher Gutmutbigkeit, indem sie sich an den Weberstätt seite, wie sie nur diese Art handhabten, weil sie eigentlich allein für grobe Kattune gelte, wo der Einschlagt troden eingetragen und nicht sehr dicht geschlagen wird; sie zeigte mir dann auch seiche trodene Waare; diese ist immer glatt, ohne Streisen und dandrate oder sonst irgend ein Abzeichen, und nur fünf die fünf ein balbes Viertet Elle breit.

Der Mond leuchtete vom Himmel, und unser Garnträger bestand auf einer weitern Wallfahrt, weil er Tag und Stunde halten und überall richtig eintressen musse; die Fußpsade seien gut und sier, besonders bei solder Rächtsadel. Wir von unserer Seite eheiterten den Abschied durch seidene Bänder und Haldtücker, ders seichen Waare St. Christoph ein ziemliches Packet mit sich trug; des Geschent wurde der Mutter gegeben, um es an die Ihrigen

m vertbeilen.

Dienstag ben 16. Frith.

Die Wanderung durch eine herrlich lare Nacht war voll Answeh und Erfreulichleit; wir gelangten zu einer etwas größern hittenversammlung, die man vielleicht hätte ein Dorf nennen Unsen; in einiger Entfernung davon auf einem freien Higel stand due Rapelle, und es sieng schon an wohnlicher und menschlicher und menschlicher und menschlicher und die Earten, aber doch auf spärlichen, sorgfältig gehüteten Wieße bindeuteten.

. Wir waren an einen Ort gelangt, wo neben bem Spinnen

Beben ernstlicher getrieben wird.

Unfere gestrige Tagereise, bis in die Racht hinein verlängert, inte die rüstigen und jugendlichen Kräste ausgezehrt; der Garusiste bestieg den Heuboden, und ich war eben im Begriff, ihm zu idzen, als St. Christoph mir sein Rest befahl und zur Thüre hinausgieng. Ich kannte seine löbliche Absicht und ließ ihn gewähren.

Des andern Morgens jedoch war das Erste, daß die Familie zus fammenlief und den Kindern streng verboten ward, nicht aus der Thare zu gehen, indem ein gräulicher Bar oder sonst ein Unspetitim in der Rähe sich aufhalten musse, denn es habe die Racht ther von der Kapelle dergestalt gestöhnt und gebrummt, daß Felsen und Haufer hier hüben hätten erzittern mögen, und man rieth, bei unserer beutigen längeren Wanderung wohl auf der hut zu

fein. Bir fuchten bie guten Leute möglichft zu beruhigen, welches

in diefer Einobe jedoch ichmerer ichien.

Der Garnbote erflärte nunmehr, daß er eiligst sein Geschäft abthun und alsdann tommen wolle, uns abzuholen, denn wir hätten heute einen langen und beschwerlichen Weg vor uns, weil wir nicht mehr so im Thale nur hinabschlendern, sondern einen vorgeschobenen Gebirgsriegel mühsam überklettern würden. Ich entschloß mich daher, die Zeit so gut als möglich zu nugen und mich von unsern guten Wirthsleuten in die Borhalle des Webens einführen zu lassen.

Beibe waren altliche Leute, in späteren Tagen noch mit zwei, drei Kindern gesegnet; religiose Gesühle und ahnungsvolle Borsstellungen ward man in ihrer Umgebung, Thun und Reden gar bald gewahr. Ich tam gerade zum Anfang einer solchen Arbeit, dem Uebergang vom Spinnen zum Weben, und da ich zu keiner weitern Zerstreuung Anlaß fand, so ließ ich mir das Geschäft, wie es eben gerade im Gange war, in meine Schreibtgsel aleich

fam bittiren.

Die erfte Arbeit, bas Garn ju leimen, mar geftern verrichtet. Man fiebet folches in einem bunnen Leimwaffer, welches aus Stärkemehl und etwas Tischlerleim besteht, wodurch die Käden mehr halt bekommen. Fruh waren die Garnftrange icon troden, und man bereitete fich, ju fpublen, nämlich das Garn am Rade auf Robrfpuhlen ju minden. Der alte Grofvater, am Dfen fitent, perrichtete biefe leichte Arbeit, ein Entel ftand neben ibm und foien begierig, bas Spublrad felbft zu handhaben. Indeffen ftedte ber Bater bie Spublen, um ju getteln, auf einen mit Querftaben abgetheilten Rabmen, so daß fie fich frei um vervendicular ftebende ftarte Drabte bewegten und ben gaben ablaufen liegen. Sie werben mit groberm und feinerm Garn in ber Ordnung aufgestedt, wie bas Mufter ober vielmehr die Striche im Gewebe es erforbern. Ein Instrument (bas Brittli), ungefahr wie ein Siftrum geftaltet, hat Löcher auf beiben Geiten, burch welche bie gaben gegogen find; biefes befindet fich in ber Rechten bes Bettlers, mit ber Linten faßt er die Saben gusammen und legt fie, bin und wieber gebend, auf ben Bettelrahmen. Ginmal von oben berunter und pon unten berauf beißt ein Gang, und nach Berbaltnig ber Dichtigs feit und Breite des Gewebes macht man viele Gange. Die Lange beträgt entweber 64 ober nur 32 Ellen. Beim Anfang eines ieben Ganges legt man mit ben Fingern ber linken hand immer einen ober zwei Saben herauf und eben fo viel herunter, und nennt foldes die Rifpe; fo werben die verschräntten gaben aber bie amei oben an bem Zettelrahmen angebrachten Ragel gelegt. Diefes geschieht, bamit ber Beber bie Kaben in gehörig gleicher Orbmung rhalten kann. Ift man mit dem Zetteln fertig, so wird das Geispe unterbunden und dabei ein jeder Gang besonders abgetheilt, amit sich nichts verwirren kann, sodann werden mit ausgelöstem Frünspan am letten Gang Male gemacht, damit der Weber das sehörige Maß wieder bringe; endlich wird abgenommen, das Ganze a Gestalt eines großen Knäuels ausgewunden, welcher die Werfte senannt wird.

Mittwoch ben 17.

Wir waren früh vor Tage aufgebrochen und genoßen eines verlichen verspäteten Mondscheins. Die hervordrechende helle, die utgebende Sonne ließ und ein bester bewohntes und bedautes land sehen. Hatten wir oben, um über Bäche zu kommen, Schritteine ober zuweilen einen schmalen Steg, nur an der einen Seite nit Lehne versehen, angetrossen, so waren hier schon steinerne brücken über das immer breiter werdende Wasser geschlagen; das kumuthige wollte sich nach und nach mit dem Wilden gatten, und merfreulicher Sindruck ward von den sammtlichen Wanderern mobunden.

Ueber ben Berg berüber, aus einer andern Aufregion, tam ein schlanter, schwarzlodiger Mann bergeschritten und rief icon von Beitem, als Giner, ber gute Augen und eine tuchtige Stimme hat: "Gruß' euch Gott, herr Gevatter Garntrager !" Diefer lies hn naber herankommen, bann rief auch er mit Berwunderuna: "Dant" euch Gott, herr Gevatter Geschirrfaffer! Bober bes Landes? welche unerwartete Begegnung." Jener antwortete berantretend: "Schon zwei Monate schreit" ich im Gebirg herum, allen guten Benten ibr Gefdirr gurecht gu machen und ibre Stuble fo eingus nichten, daß fie wieder eine Zeit lang ungeftort fortarbeiten tonnen." Bierauf fprach der Garnbote, sich zu mir wendend: "Da ibr, unger Berr, fo viel Luft und Liebe ju bem Geschäft beweift und uch forgfältig brum befummert, fo tommt biefer Dann gerade gur rechten Zeit, ben ich euch in diesen Tagen schon ftill berbeigevanicht batte: er wurde euch Alles beffer ertlart baben, als bie Rabden mit allem auten Billen; er ift Deifter in feinem Gefchaft ind versteht, was jur Spinnerei und Beberei und bergleichen jebort, volltommen anzugeben, auszuführen, zu erhalten, wieber verzustellen, wie es Roth thut und es Jeber nur munichen mag."

Ich besprach mich mit ihm und fand einen sehr verständigen, n gewissem Sinne gebildeten, seiner Sache völlig gewachsenen Rann, indem ich Einiges, was ich dieser Lage gelernt hatte, mit hm wiederholte und einige Zweisel zu lösen bat; auch sagt' ich hm, was ich gestern schon von den Anfängen der Weberei gesehen. Jener rief dagegen freudig aus: "Das ist recht erwünsicht, a komm' ich gerade zur rechten Zeit, um einem so werthen lieben

herrn über die alteste und herrlichste Kunft, die den Menschen eigentlich erst vom Thiere unterscheidet, die nöthige Auskunft zu geben. Wir gelangen heute gerade zu guten und geschickten Leuten, und ich will nicht Geschirrsaffer heißen, wenn ihr nicht sogleich

das Handwert so gut fassen sollt wie ich selbst."

Ihm murbe freundlicher Dant gezollt, bas Gefprach mannigfaltig fortgefest, und wir gelangten nach einigem Raften und Frühftud zu einer zwar auch unter und übereinander, boch beffer gebauten Häusergruppe. Er wies uns an das beste. Der Garns bote gieng mit mir und St. Christoph nach Abrede zuerst hinein, fobann aber, nach ben erften Begrugungen und einigen Scherzen, folgte ber Schirrfaffer, und es mar auffallend, bag fein Bereintreten eine freudige Ueberraschung in der Kamilie bervorbrachte. Bater, Mutter, Tochter und Kinder versammelten fich um ibn; einem am Weberstuhl sigenden wohlgebildeten Madchen stockte bas Schiffchen in ber Sand, bas just burch ben Bettel burchfahren follte; eben fo hielt fie auch ben Tritt an, ftand auf und tam fpater, mit langfamer Berlegenheit ibm bie Sand zu reichen. Beibe. ber Garnbote sowohl als ber Schirrfaffer, setten fich bald burch Scherz und Erzählung wieder in das alte Recht, welches Sausfreunden gebührt, und nachdem man fich eine Zeit lang gelabt. wendete fich ber madere Mann zu mir und fagte: "Sie, mein guter herr, burfen wir über diese Freude des Wiedersehens nicht bintansegen: wir konnen noch Tage lang mit einander schnaken: Sie muffen morgen fort. Laffen wir ben herrn in bas Gebeims niß unserer Runft seben; Leimen und Zetteln tennt er. zeigen wir ihm das Uebrige vor; die Jungfrauen da sind mir ja wohl bebulflich. Ich sebe, an diesem Stuhl ist man beim Aufwinden." Das Geschäft war der jungeren, zu der sie traten. Die altere feste sich wieder an ihren Weberstuhl und verfolgte mit stiller liebes voller Miene ihre lebhafte Arbeit.

Ich betrachtete nun sorgsältig das Auswinden. Zu diesem Zwed läßt man die Gänge des Zettels nach der Ordnung durch einen großen Kamm laufen, der eben die Breite des Weberbaums hat, auf welchen ausgewunden werden soll; dieser ist mit einem Einschnitt versehen, worin ein rundes Städchen liegt, welches durch das Ende des Zettels durchgestedt und in dem Einschnitt befestigt wird. Ein kleiner Junge oder Mädchen sitzt unter dem Webersstuhle und hält den Strang des Zettels start an, während die Weberin den Weberbaum an einem Hebel gewaltsam herumdreht und zugleich Ucht giebt, daß Alles in der Ordnung zu liegen komme. Wenn Alles ausgewunden ist, so werden durch die Rispe ein runder und zwei slache Städe, Schienen, gestoßen, damit

ste sich halte, und nun beginnt das Eindreben.

Beberdann uo... hand eine Biertelelle am zweiten und von diesem laufen eine drei Blettelellen lang die Häben die has Blatt in der Lade sowohl die Bruch die Flügel des lächen. An diese Jäden nun dreht der Beber die Fäden des i en Zetels, einen um den andern, siegsältig an, und wenn er zertig ift, wird alles Angedrehte auf chmal durchgezogen, so daß die neuen Fäden die Angedrehte auf einstern Beberdaum reichen; die abgerissenen Fäden werden angehührt, der Eintrag auf kleine Spuhlen gewunden, wie sie ins Beberschissischen passen, und die letzte Borbereitung zum Weben gemacht, nämlich geschlichtet.

So lang der Weberstuhl ist, wird der Zettel mit einem Leimwesser, aus Handschuhleder bereitet, vermittelst eingetauchter Bürsten burch und durch angeseuchtet; sodann werden die obengedachten Schienen, die das Gerispe halten, zurückgezogen, alle Fäben aufs Lenaueste in Ordnung gele , und Alles so lange mit einem an Inden Stab gebundenen Gt stügel gesächelt, die es troden ist, war nun kann das Weben vegonnen und fortgesett werden, die

a wieder nothig wird, gu ! hten.

Das Schlichten und fäck in ist a Leuten überlessen, welche zu dem Webergel vers werden, oder Er der Muße der Winterab 1 ein sorwoer oder ein Liebkalter der hübschen Weberin im zwenst, oder diese machen wenigdens die kleinen Spublichen mit dem Eintragsgarn.

Heine Musseline werden naß gewebt, nämlich der Strang des Enschlagegarns wird in Leimwasser getaucht, noch naß auf die Leinen Spuhlen gewunden und sogleich verarbeitet, wodurch sich

bas Gewebe gleicher schlagen lagt und flarer erscheint.

## Donnerstag, ben 18. September.

Ich fand überhaupt etwas Geschäftiges, unbeschreiblich Belebtes, Finsliches, Friedliches in dem ganzen Zustand einer solchen Weberstäbe; mehrere Stühle waren in Bewegung, da giengen noch Spinnstadd Spuhlräder, und am Ofen die Alten mit den besuchenden Rachbarn oder Bekannten sigend und trauliche Gespräche führend. Zwischendurch ließ sich wohl auch Gesang hören, meistens Amsterstand Lobwassers vierstimmige Pfalmen, seltener weltliche Lieder; dann bricht auch wohl ein fröhlich schallendes Gelächter der Mädchen ans, wenn Better Jakob einen wigigen Ginfall gesagt hat.

Sine recht stinke und zugleich fleißige Weberin tann, wenn fie Huffe hat, allenfalls in einer Woche ein Stud von 32 Ellen nicht gar zu feine Musseline zu Stande bringen; es ist aber sehr selten, und bei ein a hausgeschäften ist solches gewöhnlich die Arbeit

von vierzeht Zagen.

herrn über die alteste und herrlichste Kunft, die den Menschen eigentlich erst vom Thiere unterscheidet, die nöthige Auskunft zu geben. Wir gelangen heute gerade zu guten und geschickten Leuten, und ich will nicht Geschirrsaffer heißen, wenn ihr nicht sogleich

das Handwert fo gut fassen follt wie ich felbst."

Ihm wurde freundlicher Dant gezollt, bas Gesprach mannigfaltig fortgefest, und wir gelangten nach einigem Raften und Frühftud zu einer zwar auch unter und übereinander, boch beffer gebauten Sausergruppe. Er wies uns an das beste. Der Garns bote gieng mit mir und St. Christoph nach Abrede guerst binein, fobann aber, nach ben erften Begrugungen und einigen Scherzen, folgte ber Schirrfaffer, und es mar auffallend, baß fein bereintreten eine freudige Ueberraschung in der Kamilie bervorbrachte. Bater, Mutter, Töchter und Kinder versammelten sich um ibn; einem am Weberstuhl sigenden wohlgehildeten Madchen stodte bas Schiffchen in ber Sand, bas juft burch ben Bettel burchfahren follte; eben so bielt fie auch ben Tritt an, stand auf und tam fpater, mit langfamer Berlegenheit ihm die Sand gu reichen. Beibe. der Garnbote sowohl als der Schirrfasser, setten sich bald burch Scherz und Erzählung wieder in bas alte Recht, welches Sausfreunden gebührt, und nachdem man fich eine Zeit lang gelabt. wendete fich ber madere Mann ju mir und fagte: "Sie, mein guter herr, durfen wir über biefe Freude des Wieberfebens nicht hintansepen: wir können noch Tage lang mit einander schnaken; Sie muffen morgen fort. Laffen wir ben herrn in bas Gebeims niß unserer Runft seben; Leimen und Betteln tennt er, zeigen wir ihm das Uebrige vor; die Jungfrauen da sind mir ja wohl bebulflich. Ich sebe, an diesem Stuhl ist man beim Aufwinden." Das Gefchaft mar ber jungeren, ju ber fie traten. Die altere feste fich wieber an ihren Weberftuhl und verfolgte mit ftiller liebes voller Miene ibre lebbafte Arbeit.

Ich betrachtete nun sorgfältig das Auswinden. Bu diesem Zwed läßt man die Gänge des Zettels nach der Ordnung durch einen großen Kamm lausen, der eben die Breite des Weberbaums hat, auf welchen aufgewunden werden soll; dieser ist mit einem Einschnitt versehen, worin ein rundes Städden liegt, welches durch das Ende des Zettels durchgestedt und in dem Einschnitt befeltzt wird. Ein fleiner Junge oder Mädchen sitzt unter dem Weberstuhle und hält den Strang des Zettels start an, während die Weberin den Weberbaum an einem Hebel gewaltsam derumdent und zugleich Acht giebt, daß Alles in der Ordnung zu liegt komme. Wenn Alles aufgewunden ist, so werden die Riede ein runder und zwei slache Städe, Schalles in der Ordnung zu liegt in und zu die Kilde ein runder und zwei slache Städe, Schalles in der Ordnung zu liegt in vernere und zwei slache Städe, Schalles in der Ordnung zu liegt in vernere und zwei slache Städe, Schalles in der Ordnung zu liegt in vernere und zwei slache Städe, Schalles in der Ordnung zu liegt komme. Wenn Alles aufgewunden ist, so werden vernere und zwei kann der Städe, Schalles in der Ordnung zu liegt komme. Wenn Alles aufgewunden ist, so werden vernere und zwei kann der Städe, Schalles in der Ordnung zu liegt kommen der Vernere und zwei kann der Vernere vernere versen der Vernere vernere versen der Vernere vernere versen der Vernere vernere verden versen der Vernere vernere vernere versen der Vernere versen versen versen versen versen versen der Vernere versen ver versen ve

Bom alten Gewebe ist noch etwa eine Biertelelle am zweiten Beberbaum übrig geblieben, und von viesem laufen etwa brei Biertelellen lang die Fäben durch das Blatt in der Lade sowohl als durch die Flügel des Geschirrs. An diese Fäden nun dreht der Weber die Fäden des der schierts, einen um den andern, sorgsältig an, und wenn er sertig ist, wird alles Angedrehte auf einmal durchgezogen, so daß die neuen Fäden dies Angedrehte auf einmal durchgezogen, so daß die neuen Fäden dies an den leeren vordern Weberbaum reichen; die abgerissenen Fäden werden angeknüpst, der Eintrag auf kleine Spuhlen gewunden, wie sie ins Weberschissischen passen, und die letzte Vordereitung zum Weben aemacht, nämlich geschlichtet.

So lang der Weberstuhl ist, wird der Zettel mit einem Leims wasser, aus handschuhleder bereitet, vermittelst eingetauchter Bursten durch und durch angeseuchtet; sodann werden die obengedachten Schienen, die das Gerispe halten, zurückgezogen, alle Fäben aufs Genaueste in Ordnung gelegt, und Alles so lange mit einem an einen Stab gebundenen Gänsessigel gesächelt, die es trocen ist, und nun kann das Weben begonnen und sortgesest werden, die

es wieder nothig wird, ju fchlichten.

Das Schlichten und Sacheln ift gewöhnlich jungen Leuten überlaffen, welche zu bem Webergeschäft herangezogen werben, ober in der Duße der Winterabende leistet ein Bruder oder ein Liebhaber der hubschen Weberin diesen Dienst, oder diese machen wenigftens die kleinen Spuhlchen mit dem Gintragsgarn.

Feine Muffeline werben naß gewebt, nämlich der Strang des Einschlagegarns wird in Leimwasser getaucht, noch naß auf die Neinen Spuhlen gewunden und sogleich verarbeitet, wodurch sich

bas Gewebe gleicher ichlagen lagt und flarer erscheint.

Donnerstag, ben 18. September.

3ch fand überhaupt etwas Geschäftiges, unbeschreiblich Belebtes, Hausliches, Friedliches in dem ganzen Zustand einer solchen Webertschwe; mehrere Stühle waren in Bewegung, da giengen noch Spinnund Spuhlräder, und am Ofen die Alten mit den besuchenden Rachbarn oder Besannten sigend und trauliche Gespräche subrend. Zwischendung sieh mohl auch Gesang hören, meistens Amsbrosius Lebwassers vierstimmige Psalmen, seltener weltliche Liedbann bricht auch wohl ein fröhlich sichallendes Gelächter der Raduns, wenn Better Jasob einen wizigen Einfall gesagt

Sine recht flinke und jugleich fleißige Weberin fann, Salfe bat, allenfalls in einer Boche ein Stud von 3. gan ju feine Muffeline ju Stande bringen; es ift abund bei einigen hausgeschäften ift foldes

n biergebn Tagen.

Die Schönheit des Gewebes hangt vom gleichen Auftreten des Webegeschirres ab, vom gleichen Schlag der Lade, wie auch davon, ob der Eintrag naß oder troden geschieht. Böllig egale und zusgleich frästige Anspannung trägt ebenfalls bei, zu welchem Ende die Weberin seiner daumwollener Aucher einen schweren Stein an den Nagel des vordern Weberbaums hangt. Wenn mahrend der Arbeit das Gewebe trästig angespannt wird (das Aunstwort heißt dammen), so verlängert es sich merklich, auf 32 Ellen 3/4 Ellen und auf 64 etwa 11/2 Elle; dieser Leberschuß nun gehört der Weberin, wird ihr extra bezahlt, oder sie hebt sich's zu halstüchern, Schürzen u. s. w. auf.

In ber klarsten, sanftesten Mondnacht, wie sie nur in hoben Gebirgszügen obwaltet, saß die Familie mit ihren Gasten vor der Hausthure im lebhaftesten Gespräch, Lenardo in tiesen Gedanken. Schon unter allem dem Leben und Wirken und so manchen hands werklichen Betrachtungen war ihm jener von Freund Wilhelm gestener Beruhigung geschriebene Brief wieder ins Gedächtniß getommen. Die Morte, die er so oft gelesen, die Zeilen, die er mehrmals angeschaut, stellten sich wieder seinem innern Sinne dar. Und wie eine Lieblings-Melodie, ehe wir uns versehen, auf eins mal dem tiessten Gedör leise hervortritt, so wiederholte sich jene zarte Mittheilung in der stillen, sich selbst angehörigen Seele.

"hauslicher Justand, auf Frommigkeit gegründet, durch Fleis und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im gludlichsten Berhältniß zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von handarbeitenden im reinsten anfänglichsten Sinne; hier ist Beschränttheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschuld und Thätigkeit."

Aber dießmal mehr aufregend als beschwichtigend war die Erinnerung. "Baßt doch," sprach er zu sich selbst, "diese allgemein lakonische Beschreibung ganz und gar auf den Zustand, der mich hier umgiedt. Ist nicht auch hier Friede, Frömmigkeit, ununterdene Thätigkeit? Nur eine Wirtung in die Ferne will mir nicht gleichermaßen deutlich scheinen. Mag doch die Gute einen ähnlichen Kreis beleben, aber einen weitern, einen bessern; sie mag sich behaglich wie diese hier, vielleicht noch behaglicher, sinden, mit mehr Heiterteit und Freiheit umberschauen.

Run aber durch ein lebhaftes, sich steigerndes Gespräch ber Nebrigen aufgeregt, mehr Acht habend auf das, was verhandelt wurde, ward ihm ein Gedanke, den er diese Stunden ber gebegt, volltommen lebendig. Sollte nicht eben dieser Mann, dieser mit Wertzeug und Geschirr so meisterhaft umgehende für unsre Gesellsschaft das nühlichste Mitglied werden können? Er überlegte das

1

und Allas, wie ihm die Barzüge dieses gemandten Arbeiters schon sies la die Augen geknachtet. Er lenste baser das Gespräch bahin und machte swar wie im Gegerge, aber desstruktenen, jenem den Nutung, ob er sich nicht mit einer bedeutenden Gesellschaft verschaben und den Bersuch machen walle, übers Meer auszumandern.

Hener entschuldigte sich, gleichfalls heiter betheuernb, daß es than bier wohl gehe, daß er auch Besters erwarte; in dieser Landessert sei er geboven, davin gemöhnt, weit und breit bekannt und Merall vertraulich aufgenommen. Ueberhaupt werde man in diesen Bestern keine Reigung zur Auswanderung sinden, keine Nath

Enaftige fie, und ein Gebirg balte feine Leute fest.

"Dehmegen wundert's mich," sagte der Garnbote, "daß es beisen will, Frau Susanne werde den Faktor heirathen, ihr Bestignum verlaufen und mit schnem Geld übers Meer ziehen." Auf Bestagen ersuhr unser Freund, es sei eine junge Wittwe, die in guten Umständen ein reichliches Gewerde mit den Erzeugnissen des Bedieges betreibe, woven sich der wandernde Reisende morgen gleich selbst überzeugen könne, indem man auf dem eingeschlagenen Woge zeitig bei ihr eintressen werde. "Ich habe sie schon versschlich nennen hören," versetzte Lenando, "als belebend und weblithätig in diesem Thale, und verschunte, nach ihr zu fragen."

"Geben wir aber aur Rub," fagte ber Garnbote, "um ben ensogenben Tag, ber beiter zu merben verfpricht, von früh auf

gu auten."

hier endigte das Mannscript, und als Wilhelm nach der Fortsfesung verlangte, hatte er au exsahren, daß sie gegenwärtig nicht in den Handen der Freunde sei. Sie mar, sagte man, an Malarien gesendet, welche gewisse Berwickungen, deren darin gedacht worden, durch Geift und Liebe schlichten und bedenkliche Berknupfungen auflösen solle. Der Freund mußte sich diese Unterbrechung gefallen laffen und sich bereiten, an einem geselligen Abend in heiterer Unterbaltung Beranciaen zu finden.

## Sechstes Rapitel.

Als der Abend herbeitam und die Freunde in einer weitumhers schauenden Laube sahen, trat eine ansehnliche Figur auf die Schwelle, wolche unser Freund sogleich für den Barbier von heute früh erzkannte. Auf einen tiefen, stummen Büdling des Mannes erwiederte Senardo: "Ihr kommt, wie immer, sehr gelegen und werdet nicht saumen, uns mit eurem Talent zu erfreuen." "Ich tann Ihnen wohl," suhr er zu Wilhelmen gewendet sort, "Einiges von der

Gefellicaft ergablen, beren Band zu fein ich mich rubmen barf. Niemand tritt in unsern Rreis, als wer gemiffe Talente aufzuweisen hat, die gum Rugen ober Bergnugen einer jeden Gefellicaft bienen murben. Diefer Mann ift ein berber Bundargt, ber in bebenklichen Källen, wo Entidlug und torverliche Rraft geforbert wird, seinem Meister trefflich an ber Seite zu steben bereit ift. Das er ale Bartfunftler leiftet, bavon tonnen Sie ibm felbft ein Reugniß geben. hieburch ift er und eben fo nothig als willtommen. Da nun aber biefe Beschäftigung gewöhnlich eine große und oft laftige Geschwätigkeit mit fich führt, so hat er fich zu eigner Bilbung eine Bedingung gefallen laffen; wie benn Jeber, ber unter uns leben will, fich von einer gewiffen Seite bedingen muß, wenn ihm nach anderen Seiten bin die größere Freiheit gemahrt ift. Diefer also hat nun auf die Sprache Bergicht gethan, in fofern etwas Gewöhnliches ober Rufalliges burch fie ausgebrudt wirb: baraus aber hat sich ihm ein anderes Rebetalent entwickelt, welches absichtlich, klug und erfreulich wirkt, die Gabe des Erzählens nämlich.

"Sein Leben ist reich an wunderlichen Erfahrungen, die er sonst zu ungelegener Zeit schwäßend zersplitterte, nun aber, durch Schweigen genöthigt, im stillen Sinne wiederholt und ordnet. Here mit verdindet sich denn die Einbildungskraft und verleiht dem Geschehenen Leben und Bewegung. Mit besonderer Kunst und Geschicklichkeit weiße er wahrhafte Märchen und marchenhafte Geschicken zu erzählen, wodurch er oft zur schicklichen Stunde und gar sehr ergöt, wenn ihm die Zunge durch mich gelöst wird; wie ich denn gegenwärtig thue und ihm zugleich das Lob ertheile, daß er sich in geraumer Zeit, seitdem ich ihn kenne, noch niemals wiederholt hat. Nun hoss ich, daß er auch dießmal, unserm theuern Gaße zu Lieb' und Ehren, sich besonders hervorthun werde."

Ueber bas Geficht bes Rothmantels verbreitete fich eine geiftreiche Beiterteit, und er fieng ungefaumt folgenbermaßen ju fprechen an.

#### Die uene Melufine.

Hodverehrte Herren! Da mir bekannt ist, daß Sie vorläufige Reben und Ginleitungen nicht besonders lieben, so will ich ohne weiteres versichern, daß ich dießmal vorzüglich gut zu bestehen hosse. Bon mir sind zwar schon gar manche wahrhafte Geschichten zu hoher und allseitiger Zufriedenheit ausgegangen, heute aber daf ich sagen, daß ich eine zu erzählen habe, welche die bisberigen weit übertrifft, und die, wiewohl sie mir schon vor einigen Jahren begegnet ist, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht, ja sogar eine endliche Entwicklung hossen läßt. Sie möchte schwerlich ihres Gleichen sinden.

Borerst sei gestanden, daß ich meinen Lebenswandel nicht immer

fo eingerichtet, um ber nachften Beit, ja bes nachften Tages gang ficher gu fein. 3ch war in meiner Jugend tein guter Birth und fand mich oft in mancherlei Berlegenheit. Ginft nahm ich mir eine Reife por, bie mir guten Gewinn verfcaffen follte; aber ich machte meinen Bufdnitt ein wenig zu groß, und nachdem ich fie mit Extrapoft angefangen und fobann auf ber orbinaren eine Beit lang fortgefest hatte, fand ich mich gulest genothigt, bem Enbe berfelben zu Ruße entgegen zu geben.

Als ein ledbafter Bursche batte ich von jeber die Gewohnbeit, **Sald ic** in ein Wirthsbaus kam, mich nach der Wirthin ober auch nach ber Röchin umzuseben und mich fomeichlerisch gegen fie 🗪 bezeigen, wodurch denn meine Zeche meistens vermindert wurde.

Eines Abends, als ich in das Bostbaus eines kleinen Städtchens teat und eben nach meiner bergebrachten Weise verfahren wollte, mefelte gleich binter mit ein fooner zweifipiger Bagen, mit vier Aferden bespannt, an ber Thure vor. Ich wendete mich um und d ein Frauenzimmer allein, obne Rammerfrau, obne Bedienten. d eilte fogleich ihr den Schlag zu eröffnen und zu fragen, ob **Le etwas zu befehlen babe. Beim Aussteigen zeigte sich eine schöne** lestalt, und ihr liebenswürdiges Gestät war, wenn man es näher **bekrachtete, mit einem Aeinen Rua von Traurialeit geschmudt. 3ch** Amerte nochmals, ob ich ihr in etwas bienen tonne. — "D ja !" ke fle, "wenn Sie mir mit Sorgfalt bas Rästchen, bas auf bem Sipe ftebt, berausheben und hinauftragen wollen; aber ich Witte gar fehr, es recht ftet zu tragen und im Mindesten nicht zu bewegen ober zu rutteln." Ich nahm bas Raftchen mit Sorgfalt, fie verschloß ben Autschenschlag, wir stiegen zusammen die Treppe binauf, und fie fagte bem Gefinde, daß fie biefe Racht bier bleiben marbe.

Run waren wir allein in bem Zimmer; fie hieß mich bas Raftden auf ben Tisch seben, ber an ber Wand ftand, und als ich an einigen ihrer Bewegungen mertte, daß fie allein zu fein wanfote, empfahl ich mich, indem ich ihr ehrerbietig, aber feurig

bie hand tüßte.

"Bestellen Sie das Abenbeffen für und Beibe," sagte fie barauf: und es läßt fich benten, mit welchem Vergnügen ich biefen Auftrag ausrichtete, wobei ich benn zugleich in meinem Uebermuth Birthin und Gesinde kaum über die Achsel ansah. Mit Ungebuld erwartete ich ben Augenblick, ber mich endlich wieder zu ihr führen folite. Es war aufgetragen, wir festen uns gegen einander über, ich labte mich zum ersten Mal seit geraumer Zeit an einem guten Effen und zugleich an einem so erwunschten Anblid; ja, mir tam es por, als wenn sie mit jeder Minute schöner wurde.

Ihre Unterhaltung war angenehm, doch suchte sie Alles abzus lehnen, was sich auf Neigung und Liebe bezog. Es ward absgeräumt; ich zauberte, ich suchte allerlei Kunstgriffe, mich ihr zu nähern, aber vergebens; sie hielt mich durch eine gewisse Bürde zurück, der ich nicht widerstehen konnte, ja, ich mußte wider meinen

Billen zeitig genug von ihr icheiben.

Nach einer meist durchwachten und unruhig durchträumten Nacht war ich früh auf, erkundigte mich, ob sie Pferde bestellt habe; ich hörte nein, und gieng in den Garten, sah sie angekleidet am Fenster stehen und eilte zu ihr hinauf. Als sie mir so schon und schoner als gestern entgegen kam, regte sich auf einmal in mir Neigung, Schalkheit und Verwegenheit; ich stürzte auf sie zu und saste sie in meine Arme. "Englisches unwiderstehliches Wesen!" rief ich auß: "verzeih, aber es ist unmöglich!" Mit unglaublicher Gewandtheit entzog sie sich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Kuß auf die Wange drücken können. — "Halten Sie solche Ausbrüche einer plöslichen leidenschaftlichen Reigung zurück, wenn Sie ein Glück nicht verscherzen wollen, das Ihnen sehr nahe liegt, das aber erst nach einigen Brüfungen ergrissen werden kann."

"Fordere, was du willst, englischer Geist!" rief ich aus, "aber bringe mich nicht zur Verzweiflung." Sie versetzte lächelnd: "Wollen Sie sich meinem Dienste widmen, so hören Sie die Bedingungen! Ich komme hierher, eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke; indessen wünsche, daß mein Wagen und dieß Käschen weiter gedracht werden. Wollen Sie es übernehmen? Sie haben dabei nichts zu thun, als das Käschen mit Behutsamteit in und aus dem Wagen zu heben, sich daneben zu seinen und sede Sorge dasur zu tragen. Kommen Sie in ein Wirthshaus, so wird es auf einen Tisch gestellt, in eine besondere Stude, in der Sie weder wohnen noch schlassen dürfen. Sie versichließen die Zimmer jedesmal mit diesem Schlüssel, der alle Schlösser auf- und zuschließt und dem Schlosse die besondere Eigenschaft giebt, daß es Niemand in der Zwischenzeit zu eröffnen im Stande ist."

Ich sah sie an, mir ward sonderbar zu Muthe; ich versprach, Alles zu thun, wenn ich hoffen könnte, sie bald wieder zu sehen, und wenn sie mir diese Hoffnung mit einem Kuß besiegelte. Sie that es, und von dem Augenblicke an war ich ihr ganz leibeigen geworden. Ich sollte nun die Pferde bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Weg, den ich nehmen, die Orte, wo ich mich aufhalten und sie erwarten sollte. Sie drückte mir zulezt einen Beutel mit Gold in die Hand, und ich meine Lippen auf ihre Hande. Sie schien gerührt beim Abschied, und ich wußte schon nicht mehr, was ich that oder thun sollte.

Mis ich von meiner Bestellung gurudtam, fant ich bie Stuben-

thur verschlossen. Ich versuchte gleich meinen hauptschlüssel, und er machte sein Probestüd vollfommen. Die Thure sprang auf, ich fand das Zimmer leer; nur das Kästchen stand auf dem Tische, wo ich es bingestellt batte.

Der Wagen war vorgefahren, ich trug das Kästchen sorgsältig hinnnter und sehte es neben mich. Die Wirthin fragte: "Wo ist denn die Dame?" Ein Kind antwortete: "Sie ist in die Stadt gegangen." Ich begrüßte die Leute und suhr wie im Ariumph von hinnen, der ich gestern Abend mit bestaudten Gamaschen hier angesommen war. Daß ich nun bei guter Muße diese Geschichte in nud ber überlegte, das Geld zählte, mancherlei Entwürfe machte und immer gelegentlich nach dem Kästchen schielte, können Sie leich benken. Ich fuhr nun fracks vor mich hin, stieg machrere Stadtonen nicht aus und rastete nicht, die ich zu einer ansehnlichen Stadt gelangt war, wohin sie mich beschieden hatte. Ihre Beschle wurden sorgsältig beobachtet, das Kästchen in ein kesonderes Zimmer gestellt und ein paar Wachslichter daneben anzehndet, wie sie auch verordnet hatte. Ich verschloß das Zimmer, nachtete mich in den meinigen ein und that mir etwas au Gute.

Gine Weile konnte ich mich mit dem Andenken an sie beschäfstigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. Ich war nicht gewehnt, ohne Gesellschaft zu leben; diese fand ich bald an Wirthstissen und an össentlichen Orten nach meinem Sinne. Mein Geld steing bei dieser Gelegenheit an zu schmelzen und verlor sich eines Abends völlig aus meinem Beutel, als ich mich unvorsichtig einem leidenschaftlichen Spiel überlassen hatte. Auf meinem Zimmer anzekommen, war ich außer mir. Bom Gelde enwartend, ungewisses wird wann meine Schöne sied Beche erwartend, ungewisses und wann meine Schöne sied wieder zeigen würde, war ich in der gestien Berlegenheit. Doppelt sehnte ich mich nach ihr und glaubte nun gar nicht mehr ohne sie und ohne ihr Geld leben zu können.

Nach dem Abendessen, das mir gar nicht geschmedt hatte, weil ich es dießmal einsam zu genießen genöthigt worden, gieng ich in dem Zimmer lebhaft auf und ab, sprach mit mir selbst, verwünschte mich, warf mich auf den Boden, zerrauste mir die Haare und erzeigte mich ganz ungeberdig. Auf einmal höre ich in dem verzichten Zimmer nebenan eine leise Bewegung, und turz nachz der an der wohlverwahrten Thüre pochen. Ich rasse mich zus seise nach dem Hauptschüffel, aber die Flügelthüren springen von selbst auf, und im Schein jener brennenden Wachselichter sommt mir meine Schöne entgegen. Ich werse mich ihr zu Füßen, tüsse ihr Kleid, ihre Hände; sie hebt mich auf, ich wage nicht, sie zu umarmen, taum sie anzusehen; doch gestehe ich ihr aufrichtig und reuig meinen Fehler. — "Er ist zu verzeihen,"

Ihre Unterhaltung war angenehm, boch suchte sie Alles abzus lehnen, was sich auf Neigung und Liebe bezog. Es ward absgeräumt; ich zauberte, ich suchte allerlei Kunstgriffe, mich ihr zu nähern, aber vergebens; sie hielt mich durch eine gewisse Würde zurud, der ich nicht widerstehen konnte, ja, ich mußte wider meinen

Willen zeitig genug pon ihr icheiben.

Nach einer meist durchwachten und unruhig durchträumten Nacht war ich früh auf, erkundigte mich, ob sie Pferde bestellt habe; ich hörte nein, und gieng in den Garten, sah sie angekleidet am Fenster stehen und eilte zu ihr hinauf. Als sie mir so schon und schoner als gestern entgegen kam, regte sich auf einmal in mir Neigung, Schalkheit und Verwegenheit; ich stürzte auf sie zu und saste sie in meine Arme. "Englisches unwiderstehliches Wesen!" rief ich aus: "verzeih, aber es ist unmöglich!" Dit unglaublicher Gewandtheit entzog sie sich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Ruß auf die Wange drücken können. — "Halten Sie solche Ausbrüche einer plöglichen leidenschaftlichen Neigung zurück, wenn Sie ein Glück nicht verscherzen wollen, das Ihnen sehr nahe liegt, das aber erst nach einigen Prüfungen ergrissen werden kann."

"Fordere, was du willst, englischer Geist!" rief ich aus, "aber bringe mich nicht zur Berzweiflung." Sie versetzte lächelnd: "Wollen Sie sich meinem Dienste widmen, so hören Sie die Bedingungen! Ich komme hierber, eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke; indessen wünsche ich, daß mein Wagen und dieß Kastchen weiter gedracht werden. Wollen Sie es übernehmen? Sie haben dabei nichts zu thun, als das Kastchen mit Behutsamkeit in und aus dem Wagen zu heben, sich daneben zu sehen und jede Sorge dafür zu tragen. Kommen Sie in eine Wirthshaus, so wird es auf einen Tisch gestellt, in eine besondere Stube, in der Sie weder wohnen noch schlassen dürsen. Sie versichließen die Zimmer jedesmal mit diesem Schlässel, der alle Schlösser aufz und zuschließt und dem Schlosse die besondere Eigenschaft giebt, daß es Niemand in der Zwischenzeit zu eröffnen im Stande ist."

Ich fab sie an, mir ward sonderbar zu Muthe; ich versprach, Alles zu thun, wenn ich hoffen könnte, sie bald wieder zu sehen, und wenn sie mir diese Hoffenung mit einem Kuß bestegelte. Sie that es, und von dem Augenblide an war ich ihr ganz leibeigen geworden. Ich sollte nun die Pferde bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Weg, den ich nehmen, die Orte, wo ich mich aufshalten und sie erwarten sollte. Sie drückte mir zulezt einen Beutel mit Gold in die Hand, und ich meine Lippen auf ihre Hande. Sie schien gerührt beim Abschied, und ich wußte schon nicht mehr, was ich that oder thun sollte.

Als ich von meiner Bestellung zurücktam, fand ich bie Stuben-

thur verschlossen. Ich versuchte gleich meinen Hauptschlüssel, und er machte sein Brobestud vollkommen. Die Thüre sprang auf, ich fand das Zimmer leer; nur das Kästchen stand auf dem Tische,

wo ich es hingestellt batte.

Der Wagen war vorgefahren, ich trug das Kästchen sorgkältig hinunter und setzte es neben mich. Die Wirthin fragte: "Bo ist denn die Dame?" Ein Kind antwortete: "Sie ist in die Stadt gegangen." Ich begrüßte die Leute und suhr wie im Triumph von hinnen, der ich gestern Abend mit bestaubten Gamaschen hier angekommen war. Daß ich nun dei guter Muße diese Geschichte hin und her überlegte, das Geld zählte, mancherlei Entwürse machte und immer gelegentlich nach dem Kästchen schielte, können Sie leicht denken. Ich suhr nun stracks von mich hin, steig mehrere Stadionen nicht aus und rastete nicht, die ich zu einer ansehnlichen Stadt gelangt war, wohin sie mich beschieden hatte. Ihre Besehle wurden sorgfältig bevbachtet, das Kästchen in ein besonderes Jimmer gestellt und ein paar Wachslichter daneben ans gezündet, wie sie auch verordnet hatte. Ich verschloß das Zimmer, richtete mich in dem meinigen ein und that mir etwas zu Gute.

Gine Weile konnte ich mich mit dem Andenken an sie beschäftigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. Ich war nicht gewohnt, ohne Gesellschaft zu leben; diese fand ich bald an Wirthstaseln und an öffentlichen Orten nach meinem Sinne. Mein Geld sieng bei dieser Gelegenheit an zu schmelzen und verlor sich eines Woends völlig aus meinem Beutel, als ich mich unvorsichtig einem leidenschaftlichen Spiel überlassen, das ich mich unvorsichtig einem leidenschaftlichen Spiel überlassen hatte. Auf meinem Zimmer ansgekommen, war ich außer mir. Bom Gelde entblößt, mit dem Anssehnen eines reichen Mannes eine tüchtige Zeche erwartend, ungewiß, ob und wann meine Schöne sich wieder zeigen würde, war ich in der größten Berlegenheit. Doppelt sehnte ich mich nach ihr und glaubte nun gar nicht mehr ohne sie und ohne ihr Geld leben zu können.

Nach dem Abendessen, das mir gar nicht geschmedt hatte, weil ich es dießmal einsam zu genießen genöthigt worden, gieng ich in dem Zimmer lebhaft auf und ab, sprach mit mir selbst, verwünschte mich, warf mich auf den Boden, zerrauste mir die Haare und erzeizte mich ganz ungeberdig. Auf einmal höre ich in dem verschlossen Zimmer nebenan eine leise Bewegung, und kurz nacheber an der wohlverwahrten Thüre pochen. Ich rasse mich zusschweren greise nach dem Hauptschlüssel, aber die Flügelthüren springen von selbst auf, und im Schein jener brennenden Wachselichter sonnt mir meine Schöne entgegen. Ich werfe mich ihr zu Füßen, küsse ihr kleid, ihre Hände; sie hebt mich auf, ich wage nicht, sie zu umarmen, kaum sie anzusehen; doch gestehe ich ihr aufrichtig und reuig meinen Fehler. — "Er ist zu verzeihen,"

sagte sie; "nur verspätet ihr leiber euer Glüd und meines. Shr müßt nun abermals eine Strede in die Welt hineinsahren, ehe wir uns wieder sehen. Hier ist noch mehr Gold, sagte sie, "und hinreichend, wenn ihr einigermaßen haushalten wollt. Hat euch aber dießmal Wein und Spiel in Verlegenheit geset, so hütet euch nun vor Wein und Weibern, und laßt mich auf ein froheliches Wiedersehen bossen."

Sie trat über ihre Sowelle zurud, die Flüge schlugen zusammen; ich pochte, ich bat, aber nichts ließ sich weiter boren.
Alls ich den andern Morgen die Zeche verlangte, lächelte der Rellner
und sagte: "So wissen wir doch, warum ihr eure Thüren auf
eine so künstliche und unbegreisliche Weise verschließt, daß tein
Hauptschlüssel sie öffnen kann. Wir vermutheten bei euch viel Geld
und Kostdarkeiten; nun aber haben wir den Schap die Treppe
hinuntergeben seben, und auf alle Weise schien er würdig, wohl

permabrt zu merben."

3d erwiederte nichts dagegen, gablte meine Rechnung und ftieg mit meinem Raftchen in ben Wagen. 3ch fuhr nun wieber in die Welt hinein mit dem festesten Borfat, auf die Warnungen meiner geheimnisvollen Freundin kunftig zu achten. Doch war ich taum abermals in einer großen Stadt angelangt, so ward ich bald mit liebenswürdigen Frauenzimmern bekannt, von benen ich mich burdaus nicht losreißen tonnte. Sie schienen mir ibre Gunft theuer anrechnen zu wollen; benn indem sie mich immer in einiger Entfernung bielten. verleiteten fie mich zu einer Ausgabe nach ber andern, und ba ich nur fuchte, ihr Bergnugen zu beförbern, bachte ich abermals nicht an meinen Beutel, fonbern gablte und fpendete immerfort, fo wie es eben vortam. Wie groß war baber meine Bermunberung und mein Bergnugen, als ich nach einigen Bochen bemerkte, daß die Külle des Beutels noch nicht abgenommen batte. sondern daß er noch so rund und stropend war, wie anfangs. Ich wollte mich biefer iconen Gigenicaft naber verfichern, feste mich bin zu gablen, mertte mir bie Summe genau und fieng nun an mit meiner Gesellschaft luftig zu leben, wie vorber. Da fehlte es nicht an Land und Bafferfahrten, an Tang, Gefang und anbern Bergnügungen. Run bedurfte es aber teiner großen Aufmertsamteit, um gewahr ju werben, daß der Beutel wirklich abnahm, eben als wenn ich ihm burch mein verwunschtes Bablen bie Tugend, ungahlbar ju fein, entwendet batte. Indeffen war bas Freudenleben einmal im Gange, ich tonnte nicht gurud, und boch war ich mit meiner Baarschaft balb am Ende. 3ch verwünschte meine Lage, schalt auf meine Freundin, die mich so in Bersuchung geführt hatte, nahm es ihr übel auf, daß sie sich nicht wieder seben lassen, sagte mich im Aerger von allen Bflichten gegen sie los und nahm mir vor, das Kästchen zu öffnen, ob vielleicht in demselden einige Hilfe zu sinden sei. Denn war es gleich nicht schwer genug, um Geld zu enthalten, so konnten doch Juwelen darin sein, und auch diese wären mir sehr willkommen gewesen. Ich war im Begriff, den Borsat auszusühren, doch verschod ich ihn auf die Nacht, um die Operation recht ruhig vorzunehmen, und eilte zu einem Bankett, das eben angesagt war. Da gieng es denn wieder hoch her, und wir waren durch Wein und Arompetenschall mächtig ausgeregt, als mir der unanzenehme Streich dassitiet, das beim Nachtische ein älterer Freund meiner liedsten Schönheit, von Reisen kommend, unvermuthet hereintrat, sich zu ihr setze und ohne große Umstände seine alten Rechte geltend zu machen suche Daraus entstand nun bald Unswille, Hader und Streit; wir zogen vom Leder, und ich ward

mit mehreren Bunben halbtobt nach Saufe getragen.

Der Chirurgus hatte mich verbunden und verlaffen; es war foon tief in ber Racht, mein Barter eingeschlafen: bie Thur bes Seitenzimmers gieng auf, meine geheimnisvolle Freundin trat berein und feste fich ju mir ans Bette. Sie fragte mich nach meinem Befinden; ich antwortete nicht, benn ich mar matt und perbrieglich. Gie fubr fort, mit vielem Untheil zu fprechen, rieb mir bie Schlafe mit einem gewiffen Balfam, fo bag ich mich gefdwind und entschieden gestärft fühlte, fo gestärft, daß ich mich ergurnen und fie ausschelten konnte. In einer heftigen Rebe warf ich alle Schuld meines Ungluds auf fie, auf die Leibenschaft, Die fie mir eingeflößt, auf ihr Ericheinen, ihr Berichwinden, auf die Langeweile, auf die Sehnsucht, die ich empfinden mußte. 3ch warb immer heftiger und beftiger, als wenn mich ein Fieber anfiele, und ich fcwur ihr gulest, bag, wenn fie nicht die Deinige fein, mir biegmal nicht angehören und fich mit mir verbinden wolle, jo verlange ich nicht länger zu leben; worauf ich ents Schiedene Antwort forberte. Als fie gaudernd mit einer Erflärung gurudhielt, gerieth ich gang außer mir, rif ben boppelten und breifachen Berband von ben Bunben, mit ber entschiedenen Abficht, mich zu verbluten. Aber wie erstaunte ich, als ich meine Bunben alle geheilt, meinen Körper fcmud und glangend und fie in meinen Armen fand.

Run waren wir das gludlichste Paar von der Welt. Wir baten einander wechselseitig um Berzeihung und wußten selbst nicht recht warum. Sie versprach nun, mit mir weiter zu reisen, und bald saßen wir nebeneinander im Wagen, das Kastchen gegen uns über, am Plaze der dritten Person. Ich hatte desselben niesmals gegen sie erwähnt; auch jest siel mir's nicht ein, davon zu reben, ob es uns gleich por den Augen stand und wir durch eine

stillschweigende Uebereinkunft Beibe dafür forgten, wie es etwa die Gelegenheit geben mochte; nur daß ich es immer aus und in den Wagen hob und mich wie vormals mit dem Berschluß der

Thuren beschäftigte.

So lange noch etwas im Beutel war, hatte ich immerfort begablt; als es mit meiner Baarschaft ju Ende gieng, ließ ich fie es bemerten. - "Dafür ift leicht Rath geschafft," fagte fie und beutete auf ein paar tleine Taschen, oben an ber Seite bes Bagens angebracht, die ich früher wohl bemerkt, aber nicht gebraucht batte. Sie griff in die eine und jog einige Goldstüde beraus, so wie aus ber andern einige Silbermungen, und zeigte mir baburch bie Möglichkeit, jeden Aufwand, wie es und beliebte, fortzusenen. So reiften wir von Stadt ju Stadt, von Land ju Land, maren unter uns und mit Andern froh, und ich bachte nicht baran, bas fie mich wieder verlaffen tonnte, um fo weniger, als fie fich feit einiger Zeit entschieden guter hoffnung befand, wodurch unfere Beiterkeit und unfere Liebe nur noch vermehrt murbe. Aber eines Morgens fand ich fie leider nicht mehr, und weil mir ber Aufenthalt ohne sie verdrießlich war, machte ich mich mit meinem Rastden wieder auf den Weg, versuchte die Rraft ber beiden Taschen und fand sie noch immer bewährt.

Die Reise gieng gludlich von Statten, und wenn ich bisber über mein Abenteuer weiter nicht nachbenten mogen, weil ich eine gang natürliche Entwidelung ber munbersamen Begebenheiten ermartete, so ereignete sich boch gegenwärtig etwas, woburd ich in Erstaunen, in Sorgen, ja in Furcht gefest wurde. Beil ich, um von der Stelle zu tommen, Tag und Nacht zu reisen gewohnt war, fo geschah es, daß ich oft im Finstern fubr und es in meinem Bagen, wenn die Laternen jufallig ausgiengen, gang buntel mar. Einmal bei fo finfterer Racht mar ich eingeschlafen, und als ich erwachte, sab ich ben Schein eines Lichtes an ber Dede meines Wagens. Ich beobachtete benselben und fand, daß er aus bem Raftchen hervorbrach, bas einen Rig zu haben ichien, eben als ware es burch die beiße und trodene Witterung ber eingetretenen Sommerzeit gesprungen. Deine Gebanten an Die Juwelen wurden wieder rege, ich vermutbete, daß ein Karfuntel im Raftchen liege, und munichte darüber Gemigheit ju haben. Ich rudte mich, fo gut ich tonnte, gurecht, fo bag ich mit bem Auge unmittelbar ben Rig berührte. Aber wie groß war mein Erstaunen, als ich in ein von Lichtern mohl erhelltes, mit viel Geschmad, ja Roftbarteit meublirtes Zimmer hineinsah, gerade fo als hatte ich burch die Deffnung eines Gewölbes in einen toniglichen Saal binab gesehen. Zwar tonnte ich nur einen Theil bes Raumes beobachten, ber mich aber auf das Uebrige fcbließen ließ. Gin Raminfeuer schniefig stand. Ich nieden welchem ein Lehnsessel stand. Ich bielt den Athem an mich und suhr fort zu beobachten. Indem kam von der andern Seite des Saals ein Frauenzimmer mit einem Buch in den Händen, die ich sogleich für meine Frau erkannte, obschon ihr Bild nach dem allerkleinsten Maßstade zusammengezogen war. Die Schöne seite sich in den Sessel ans Kamin, um zu lesen, legte die Brände mit der niedlichsten Feuerzange zurecht, wobei ich deutlich bemerken konnte, das allerklebste kleine Wesen sei ebenfalls guter Hossnung. Nun fand ich mich aber genötigtz, meine undequeme Stellung einigermaßen zu verrücken, und bald darauf, als ich wieder hineinsehen und mich überzeugen wolke, daß es kein Traum gewesen, war das Licht verschwunden, und ich blickte in eine leere Finsterniß.

Wie erstaunt, ja erschroden ich war, läßt sich begreifen. Ich machte mir tausend Gedanken über diese Entdedung und konnte boch eigentlich nichts denken. Darüber schlief ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben nur geträumt zu haben; doch fühlte ich mich von meiner Schönen einigermaßen entsremdet, und indem ich das Kästchen nur desto sorgsältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre Wiedererscheinung in völliger Menschengröße wünschen

ober fürchten follte.

Rach einiger Zeit trat denn wirklich meine Schöne gegen Abend in weißem Kleide herein, und da es eben im Zimmer dämmerte, so kam sie mir länger vor, als ich sie sonst zu sehen gewohnt war, und ich erinnerte mich, gehört zu haben, daß alle vom Gesschlecht der Rigen und Gnomen dei eindrechender Nacht an Länge gar merklich zunähmen. Sie slog wie gewöhnlich in meine Arme, aber ich konnte sie nicht recht frohmuthig an meine bellemmte Brust dernachen.

"Mein Liebster," sagte sie, "ich fühle nun wohl an beinem Empfang, was ich leiber schon weiß. Du hast mich in der Zwischenzeit gesehn; du bist von dem Zustand unterrichtet, in dem ich mich zu gewissen Zeiten besinde; dein Glad und das meinige ist hiedurch unterbrochen, ja, es steht auf dem Bunkte, ganz verzwichtet zu werden. Ich muß dich verlassen und weiß nicht, ob ich dich jemals wieder sehen werde." Ihre Gegenwart, die Ansmuth, mit der sie sprach, entsernte sogleich sast jede Erinnerung jenes Gesichtes, das mir schon bisher nur als ein Traum vorzgeschwebt hatte. Ich empsieng sie mit Lebhastigkeit, überzeugte sie von meiner Leidenschaft, versicherte ihr meine Unschuld, erzächlte ihr das Zusällige der Entdedung, genug, ich that so viel, daß sie selbst beruhigt schien und mich zu beruhigen suchte.

"Prufe bich genau," fagte sie, "ob biese Entbedung beiner Biebe nicht geschadet habe, ob bu vergeffen kannst, bag ich in

zweierlei Gestalten mich neben dir befinde, ob die Berringerung meines Wesens nicht auch beine Neigung vermindern werde."

3d fab fie an; schoner war fie als jemals, und ich bacte bei mir felbst: ift es benn ein fo großes Unglud, eine Frau gu besigen, die von Beit ju Beit eine 3wergin wird, fo bag man fie im Raftchen berumtragen tann? Ware es nicht viel schlimmer. wenn fie zur Riefin murbe und ihren Dann in ben Raften ftedte? Meine Beiterkeit mar gurudgekehrt. 3ch batte fie um Alles in ber Welt nicht fahren laffen. - "Beftes Berg," verfeste ich, "laß und bleiben und fein, wie mir gewesen find. Ronnten wir's beibe benn berrlicher finden! Bediene dich beiner Bequemlichfeit, und ich verspreche bir, bas Raftchen nur besto forgfaltiger ju tragen. Wie follte bas Niedlichste, mas ich in meinem Leben gesehen, einen ichlimmen Gindrud auf mich machen? Wie gludlich murben bie Liebhaber fein, wenn fie folde Miniaturbilder besigen konnten! Und am Ende war es auch nur ein foldes Bild, eine Heine Taschenspielerei. Du prufft und nedft mich: bu follst aber seben. wie ich mich halten werbe."

"Die Sache ist ernsthafter, als du benkst," sagte die Schöne; "indessen bin ich recht wohl zufrieden, daß du sie leicht nimmst: benn für uns beibe kann noch immer die heiterste Folge werden. Ich will dir vertrauen und von meiner Seite das Mögliche thun; nur versprich mir, dieser Entdedung niemals vorwurstweise zu gedenken. Dazu füg' ich noch eine Bitte recht inständig, nimm dich vor Wein und Zorn mehr als jemals in Acht."

Ich versprach, was sie begehrte, ich hatte zu und immer zu versprochen; doch sie wendete selbst das Gespräch, und Alles war im vorigen Gleise. Wir hatten nicht Ursache, den Ort unseres Aufenthaltes zu verändern; die Stadt war groß, die Gesellschaft vielsach, die Jahreszeit veranlaßte manches Lands und Gartenfest.

Bei allen solchen Freuden war meine Frau sehr gern gesehen, ja von Männern und Frauen lebhaft verlangt. Ein gutes einschmeichelndes Betragen, mit einer gewissen Soheit verknüpft, machte sie Jedermann lieb und ehrenwerth. Ueberdieß spielte sie herrlich die Laute und sang dazu, und alle geselligen Nächte mußten durch ihr Talent gekrönt werden.

Ich will nur gestehen, daß ich mir aus der Musik niemals viel habe machen können, ja, sie hatte vielmehr auf mich eine unangenehme Wirkung. Meine Schöne, die mir das bald abgemerkt hatte, suchte mich daher niemals, wenn wir allein waren, auf diese Weise zu unterhalten; dagegen schien sie sich in Gesellschaft zu entschätigen, wo sie denn gewöhnlich eine Menge Bewunderer fand.

Und nun, marum follte ich es laugnen? unfere lette Unterredung, ungeachtet meines besten Willens, mar boch nicht permögend gewesen, die Sache ganz bei mir abzuthun; vielmehr hatte sich meine Empsindungsweise gar seltsam gestimmt, ohne daß ich es mir vollsommen bewußt gewesen wäre. Da brach eines Abends in großer Gesellschaft der verhaltene Unmuth los, und mir entsprang daraus der allergrößte Nachtheil.

Benn ich es jest recht bedenke, so liebte ich nach jener unsglücklichen Entbedung meine Schönheit viel weniger, und nun ward ich eisersüchtig auf sie, was mir vorher gar nicht eingefallen war. Abends bei Tasel, wo wir schräg gegen einander über in ziemlicher Entsernung saßen, besand ich mich sehr wohl mit meinen beiden Nachbarinnen, ein paar Frauenzimmern, die mir seit einiger Beit reizend geschienen hatten. Unter Scherz und Liebesreden sparte man des Beines nicht, indessen von der andern Seite ein paar Musükreunde sich meiner Frau bemächtigt hatten und die Gesellschaft zu Gesangen, einzelnen und dormäßigen, auszumunter und anzusühren wußten. Darüber siel ich in böse Laune; die einen Kunstliebhaber schienen zudringlich; der Gesang machte mich ärgerlich, und als man gar von mir auch eine Solo-Strophe begehrte, so wurde ich wirklich ausgebracht, leerte den Becher und setze ihn sehr unsanst nieder.

Durch die Anmuth meiner Nachbarinnen fühlte ich mich sogleich zwar wieder gemildert; aber es ist eine bose Sache um den Kerger, wenn er einmal auf dem Wege ist. Er kochte heimlich sort, obgleich Alles mich hätte sollen zur Freude, zur Nachgiedigkit stimmen. Im Gegentheil wurde ich nur noch tüdischer, als wan eine Laute brachte und meine Schöne ihren Gesang zur Bewunderung aller Uedrigen begleitete. Unglücklicherweise erbat man sich eine allgemeine Stille. Also auch schwasen sollte ich nicht wehr, und die Tone thaten mir in den Jähnen weh. War es wun ein Wunder, daß endlich der kleinste Kunke die Mine zündete?

Eben hatte die Sängerin ein Lied unter dem größten Beifall gendigt, als sie nach mir, und wahrlich recht liedevoll, herüber sa. Leider drangen die Blide nicht bei mir ein. Sie bemerkte, das ich einen Becher Wein hinunter schlang und einen neu anskallte. Mit dem rechten Zeigesinger winkte sie mir liedlich drohend. "Bedenken Sie, daß es Wein ist!" sagte sie, nicht lauter, als das ich es hören konnte. — "Wasser ist für die Nixen!" rief ich und. — "Meine Damen," sagte sie zu meinen Nachbarinnen, "kanzen Sie den Becher mit aller Anmuth, daß er nicht zu ost ler werde." — "Sie werden sich doch nicht meistern lassen!" sischete mir die eine ins Ohr. — "Was will der Zwerg?" rief ich aus, mich heftiger geberdend, wodurch ich den Becher umstieß. — "Hier ist viel verschüttet!" rief die Wunderschöne, that einen Erist in die Saiten, als wolle sie die Ausmerksamkeit der Gesellschaft

aus diefer Störung wieder auf sich heranziehen. Es gelang ihr wirklich, um so mehr, als sie aufstand, aber nur, als wenn sie sich das Spiel bequemer machen wollte, und zu praludiren fortsuhr.

Als ich ben rothen Wein über das Tischtuch fließen sah, tam ich wieder zu mir selbst. Ich erkannte den großen Fehler, den ich begangen hatte, und war recht innerlich zerknirscht. Zum ersten Mal iprach die Rusik mich an; die erste Strophe, die sie seize sang, war ein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie ste son dy zusammen fühlen konnte. Bei der solgenden Strophe floß die Societät gleichsam auseinander, Jeder fühlte sich einzeln abgesondert, Riemand glaubte sich mehr gegenwärtig. Aber was soll ich von der letzen Strophe sagen? Sie war allein an mich gerichtet, die Stimme der gekränkten Liebe, die von Unmuth und Uebermuth Abschied nimmt.

Stumm führte ich fie nach haufe und erwartete mir nichts Gutes. Doch taum waren wir in unfer Zimmer gelangt, als fie fich höchst freundlich und anmuthig, ja sogar schalthaft erwies

und mich jum gludlichften aller Menfchen machte.

Des andern Morgens sagte ich gang getrost und liebevoll: "Du hast so manchmal, durch gute Gesellschaft ausgesorbert gesungen, so zum Beispiel gestern Abend das rührende Abschieds. Singe nun auch einmal mir zu Liebe ein hübsches, friheliches Willommen in dieser Morgenkunde, damit es uns werde, als wenn wir uns zum ersten Mal tennen ternten."

"Das vermag ich nicht, mein Freund," versetzte sie mit Ernst. "Das Lieb von gestern Abend bezog sich auf unsere Scheidung, die nun sogleich vor sich gehen muß: denn ich kann dir nur saur sagen, die Beleidigung gegen Bersprechen und Schwur hat für uns beide die schlimmsten Folgen; du verscherzest ein großes Glud, und auch

ich muß meinen liebsten Bunfchen entfagen."

Als ich nun hierauf in sie brang und bat, sie mochte sich näher erklären, versetzte sie: "Das kann ich leider wohl, denn es ist doch um mein Bleiben bei dir gethan. Bernimm also, was ich dir lieber bis in die spätesten Beiten verborgen hätte. Die Gestalt, in der du mich im Kästchen erblickest, ist mir wirklich angedoren und natürlich: denn ich din aus dem Stamm des Königs Edwald, des mächtigen Fürsten der Zwerge, von dem die wederhafte Geschichte so Bieles meldet. Unser Bolt ist noch immer wie vor Alters thätig und geschäftig und daher auch leicht zu regieren. Du mußt dir aber nicht vorstellen, daß die Zwerge in ihren Arbeiten zurückgeblieben sind. Sonst waren Schwerter, die den geheimnisvoll bindende Ketten, undurchdringliche Schilder und dergeleichen ihre berühmtesten Arbeiten. Jest aber beschäftigen sie kied

hauptsäcklich mit Sachen ber Bequemlichkeit und bes Kutes und abertreffen darin alle andern Bölker der Erde. Du würdest erskaunen, wenn du unsere Werkstätten und Waarenlager hindurchsgehen solltest. Dieß wäre nun Alles gut, wenn nicht bei der ganzen Nation überhaupt, vorzüglich aber bei der königlichen Fasmilie, ein besonderer Umstand einträte."

Da sie einen Augenblid inne hielt; ersuchte ich sie um fernere Eröffnung bieser wundersamen Geheimnisse, worin sie mir benn

auch fogleich willfahrte.

THE PROPERTY AND ADDRESS.

"Es ist bekannt," sagte sie, "daß Gott, sobald er die Welt erschaffen hatte, so daß alles Erdreich troden war und das Gebirg machtig und herrlich baftand, baß Gott, fage ich, fogleich vor allen Dingen bie Zwerglein erfchuf, bamit auch vernünftige Befen waren, welche seine Bunder im Innern ber Erbe auf Gangen und Rluften anstaunen und verehren könnten. Ferner ist bekannt, daß dieses kleine Geschlecht sich nachmals erhoben und sich die berricaft ber Erde anjumagen gebacht, weghalb benn Gott bie Drachen erschaffen, um bas Gezwerge ins Gebirg gurudgubrangen. Beil aber die Drachen sich in den großen Höhlen und Spalten selbst einzunisten und dort ju wohnen pflegten, auch viele berfelben Feuer spieen und manch anderes Bufte begiengen, so wurde baburch ben Zwerglein gar große Noth und Rummer bereitet, dergestalt, daß sie nicht mehr wußten, wo aus noch ein, und sich baber zu Gott bem herrn gar bemuthiglich und flebentlich wenbeten, auch ihn im Gebet anriefen, er möchte boch biefes un= faubere Drachenvolk wieder vertilgen. Ob er nun aber gleich nach feiner Beisheit sein Geschöpf ju gerftoren nicht beschließen mochte, so gieng ihm boch ber armen Zwerglein große Roth bermaßen zu Bergen, bag er alsbald bie Riefen erschuf, welche die Drachen betampfen und wo nicht ausrotten, boch wenigstens vermindern sollten.

"Als nun aber die Riesen so ziemlich mit den Drachen sertig geworden, stieg ihnen gleichfalls der Muth und Dünkel, deswegen sie gar manches Frevele, besonders auch gegen die guten Zwerglein, verübten, welche denn abermals in ihrer Roth sich zu dem Herrn wandten, der sodann aus seiner Machtgewalt die Ritter schuft, welche die Riesen und Drachen bekämpsen und mit den Zwerglein in guter Eintracht leben sollten. Damit war denn das Schöpfungswert von dieser Seite beschlossen, und es sindet sich, das nachber Riesen und Drachen so wie die Ritter und Zwerge immer zusammengehalten haben. Daraus kannst du nun ersehen, mein Freund, daß wir von dem ältesten Geschlecht der Welt sind, welches und zwer zu Ehren gereicht, doch aber auch großen Rach:

theil mit fich führt.

"Da nämlich auf der Welt nichts ewig bestehen tann, sondern

Alles, was einmal groß gewesen, klein werden und abnehmen muß, so sind auch wir in dem Falle, daß wir seit Erschaffung der Welt immer abnehmen und kleiner werden, vor allen andern aber die königliche Familie, welche wegen ihres reinen Blutes diesem Schicfal am ersten unterworsen ist. Deshalb haben unsere weisen Reister schon vor vielen Jahren den Ausweg erdacht, daß von Zeit zu Zeit eine Prinzessin aus dem königlichen Hause heraus in das Zand gesendet werde, um sich mit einem ehrsamen Ritter zu vermählen, damit das Iwergengeschlecht wieder angefrischt und vom annlichen Verfall gerettet sei."

Indessen meine Schöne diese Worte ganz treuberzig vorbrachte, sab ich sie bedenklich an, weil es schien, als ob sie Lust habe, mir etwas aufzubinden. Was ihre niedliche Gerkunft betraf, daran hatte ich weiter keinen Zweisel; aber daß sie mich anstatt eines Ritters ergriffen hatte, das machte mir einiges Mistrauen, indem ich mich denn doch zu wohl kannte, als daß ich hätte glauben sollen, meine Borfahren seien von Gott unmittelbar erschassen worden.

Ich verbarg Verwunderung und Zweisel und fragte sie freundslich: "Aber sage mir, mein liebes Kind, wie kommst du zu dieser großen und ansehnlichen Gestalt? denn ich kenne wenig Frauen, die sich dir an prächtiger Bildung vergleichen können." — "Das sollst du ersahren," versetzte meine Schöne. "Es ist von jeder im Rath der Zwergenkönige hergebracht, daß man sich so lange als möglich vor jedem außerordentlichen Schritt in Acht nehme, welches ich denn auch ganz natürlich und billig sinde. Man hätte vielleicht noch lange gezaudert, eine Prinzessin wieder einmal in das Land zu senden, wenn nicht mein nachgeborner Bruder so klein ausgesallen wäre, daß ihn die Wärterinnen sogar aus den Windeln verloren haben und man nicht weiß, wo er hingekommen ist. Bei diesem in den Jahrbüchern des Zwergenreichs ganz unserhörten Falle versammelte man die Weisen, und kurz und gut, der Entschluß ward gesaßt, mich auf die Freite zu schieden."

"Der Entschluß!" rief ich aus: "bas ist wohl Alles schon und gut. Man tann sich entschließen, man tann etwas beschließen; aber einem Zwerglein diese Göttergestalt zu geben, wie haben

eure Beifen bieß ju Stande gebracht?"

"Es war auch schon," sagte sie, "von unsern Ahnherren vorgesehen. In dem königlichen Schape lag ein ungeheurer goldner Fingerring. Ich spreche jest von ihm, wie er mir vortam, da er mir, als einem Kinde, ehemals an seinem Orte gezeigt wurde: denn es ist derselbe, den ich hier am Finger habe; und nun gieng man solgendergestalt zu Werke. Wan unterrichtete mich von allem, was devorstehe, und belehrte mich, was ich zu thun und zu lassen habe.

"Ein toftlicher Palast nach dem Muster des liebsten Sommerufenthalts meiner Eltern wurde verfertigt: ein hauptgebaude, Seitenflügel und was man nur munichen tann. Er stand am Ginang einer großen Felstluft und verzierte fie aufs beste. An bem eftimmten Tage jog ber hof borthin und meine Eltern mit mir. Die Armee parabirte, und vierundzwanzig Briester trugen auf iner toftlichen Bahre, nicht ohne Beschwerlichkeit, ben munberollen Ring. Er ward an die Schwelle des Gebäudes gelegt, gleich merbalb, wo man über sie binübertritt. Manche Ceremonien ourden begangen, und nach einem berglichen Abschiede schritt ich um Werke. Ich trat hinzu, legte die hand an den Ring und ieng fogleich merklich zu wachsen an. In wenig Augenbliden par ich ju meiner gegenwärtigen Große gelangt, worauf ich ben King sogleich an den Finger stedte. Nun im Nu verschloffen sich fenfter. Thur und Thore; die Seitenflügel jogen fich ins hauptiebaube jurud: ftatt bes Balaftes ftand ein Raftchen neben mir, 108 ich sogleich aufhob und mit mir forttrug, nicht ohne ein ans tenehmes Gefühl, so groß und so start zu sein, zwar immer noch in Zwerg gegen Baume und Berge, gegen Strome wie gegen lanbftreden, aber boch immer icon ein Riefe gegen Gras und trauter, besonders aber gegen die Ameisen, mit denen wir Zwerge nicht immer in gutem Berhaltniß stehen und beswegen oft von bnen geplagt werden.

"Wie es mir auf meiner Ballfahrt ergieng, ehe ich bich fand, avon hatte ich viel zu erzählen. Genug, ich prüfte manchen, ber Riemand als du fchien mir werth, ben Stamm bes herr-

ichen Edwald zu erneuern und zu verewigen."

Bei allen diesen Erzählungen wadelte mir mitunter der Kopf, hine daß ich ihn gerade geschüttelt hätte. Ich that verschiedene ragen, worauf ich aber keine sonderlichen Antworten erhielt, viels iehr zu meiner größten Betrübniß ersuhr, daß sie nach dem, was begegnet, nothwendig zu ihren Eltern zurücklehren müsse hosse zwar wieder zu mir zu kommen, doch jest habe sie sich novermeidlich zu stellen, weil sonst für sie so wie für mich Alles erloren wäre. Die Beutel würden bald aushören zu zahlen, und was sonst noch Alles daraus entstehen könnte.

Da ich hörte, baß uns das Geld ausgehen burfte, fragte ich icht weiter, was sonst noch geschehen möchte. Ich gudte bie

lofeln, ich fdwieg, und fie fcbien mich ju verfte

Wir padten zusammen und setzen uns in insischen gegen uns über, dem ich aber noch nu lalast ausehen konnte. So gieng es mehrere vostgeld und Trinkgeld wurden aus den Adlers beguem u reichlich bezahlt, die wir

birgige Gegeno gelangten und taum abgestiegen waren, als meine Schöne vorausgieng und ich auf ihr Geheiß mit dem Kastchen folgte. Sie führte mich auf ziemlich steilen Pfaden zu einem engen Wiesengrund, durch welchen sich eine Kare Quelle bald stürzte, bald ruhig laufend schlängelte. Da zeigte sie mir eine erhöhte Fläche, hieß mich das Kastchen niedersehen und sagte: "Lebe wohl! du sindest den Weg gar leicht zurud; gedenke mein, ich bosse dich wiederzusehen."

In dieser Augenblick war mir's, als wenn ich sie nicht verslassen könnte. Sie hatte gerade wieder ihren schönen Tag, oder wenn ihr wollt, ihre schöne Stunde. Mit einem so lieblichen Wesen allein, auf grüner Matte, zwischen Gras und Blumen, von Felsen beschräntt, von Wasser umrauscht, welches Herz ware da wohl fühllos geblieben! Ich wollte sie der Hand fassen, sie umarmen, aber sie stieß mich zurück und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit großer Gesahr, wenn ich

mich nicht soaleich entfernte.

"Ist benn gar keine Möglichkeit," rief ich aus, "daß ich bei dir bleibe, daß du mich bei dir behalten könntest?" Ich begleitete diese Worte mit so jämmerlichen Geberden und Tönen, daß ste gerührt schien und nach einigem Bebenken mir gestand, eine Fortbauer unserer Berbindung sei nicht ganz unmöglich. Wer war glücklicher als ich! Meine Zudringlichkeit, die immer lebhaster ward, nöthigte sie endlich, mit der Sprache herauszurücken und mir zu entbecken, daß, wenn ich mich entschlösse, mit ihr so kein zu werben, als ich sie schon gesehen, so könnte ich auch jett bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, zu ihrer Familie mit übertreten. Dieser Vorschlag gesiel mir nicht ganz, doch konnte ich mich einmal in diesem Augenblick nicht von ihr losreißen, und ans Wunderbare seit geraumer Zeit schon gewöhnt, zu raschen Entschlüssen ausgelegt, schlug ich ein und sagte, sie möchte mit mir machen, was sie wolle.

Sogleich mußte ich ben kleinen Finger meiner rechten Hand ausstreden, sie stützte ben ihrigen bagegen, zog mit der Linken Hand ben goldnen Ring ganz leise sich ab und ließ ihn herüber an meinen Finger laufen. Kaum war dieß geschehen, so suhlte ich einen gewaltigen Schmerz am Finger, der Ring zog sich zussammen und folterte mich entsetzlich. Ich that einen gewaltigen Schrei und griff unwillkurlich um mich ber nach meiner Schonen, die aber verschwunden war. Wie mir indessen, zu Muthe gewesen, dastu wührte ich keinen Ausdruck zu sinden; auch bleibt mir nichts übrig zu sagen, als daß ich mich sehr bald in kleiner Person neben meiner Schonen in einem Walde von Graßhalmen besand. Die Freude des Wiedersehens nach einer kurzen und doch so seltsamen

Trennung, ober wenn ihr wollt, einer Wiebervereinigung ohne Trennung, übersteigt alle Begriffe. Ich fiel ihr um den Hals, sie erwiederte meine Liebkosungen, und das fleine Paar fühlte

fich fo gludlich als bas große.

Mit einiger Unbequemlichkeit stiegen wir nunmehr an einem Hügel hinauf; benn die Matte war für uns beinah ein undurchebringlicher Wald geworden. Doch gelangten wir endlich auf eine Blöße, und wie erstaunt war ich, bort eine große geregelte Masse ju sehen, die ich doch bald für das Kästchen, in dem Zustand, wie ich es bingesett hatte, wieder erkennen mußte.

"Gehe hin, mein Freund, und klopfe mit dem Ringe nur an, du wirst Bunder sehen," sagte meine Geliebte. Ich trat hinzu und hatte kaum angepocht, so erlebte ich wirklich das größte Bunder. Zwei Seitenslügel bewegten sich hervor, und zugleich sielen wie Schuppen und Späne verschiedene Theile herunter, da mir denn Thuren, Fenster, Säulengänge und Alles, was zu einem vollständigen Palaste gehört, auf einmal zu Gesichte kamen.

Ber einen fünftlichen Schreibtifc von Rontgen gefeben bat, wo mit einem Bug viele Febern und Refforts in Bewegung tommen, Bult und Schreibzeug, Brief. und Gelbfacher fich auf einmal ober tury nach einander entwickeln, ber wird fich eine Borftellung machen tonnen, wie fich jener Balaft entfaltete, in welchen mich meine fuße Begleiterin nunmehr bineinzog. In bem Sauptfaal erfannte ich gleich bas Ramin, bas ich ehemals von oben gefeben, und ben Geffel, worauf fie gefeffen. Und als ich über mich blidte, glaubte ich wirklich noch etwas von bem Sprunge in ber Kuppel bemerten, burch ben ich bereingeschaut batte. Ich verschone end mit Beschreibung bes Uebrigen; genug, Alles war geräumig, tofflich und geschmacvoll. Raum batte ich mich von meiner Berwunderung erholt, als ich von fern eine militarische Dufit vernahm. Deine foone Galfte fprang por Freuden auf und ver: fundigte mir mit Entzuden die Ankunft ihres herrn Baters. hier traten wir unter bie Thure und ichauten, wie aus einer ansehnlichen Felstluft ein glanzenber Bug fich bewegte. Solbaten, Bediente, Sausofficianten und ein glangenber Sofftaat folgten binter einander. Endlich erblicte man ein goldnes Gebrange und in bemfelben ben König felbft. Alls ber gange Bug por bem Balaft aufgestellt war, trat ber König mit seiner nächsten Umgebung beran. Geine gartliche Tochter eilte ibm entgegen, fie riß mich mit fich fort; wir warfen uns ihm zu Sugen, er bob mich febr gnabig auf, und als ich por ihn ju fteben tam, bemertte ich erft, baß ich freilich in diefer fleinen Welt bie ansehnlichfte Statur batte. Bir giengen gujammen nach bem Balafte, ba mich ber Ronig in Gegenwart feines gangen Sofes mit einer wohlftubirten

Rede, worin er seine Ueberraschung, uns hier zu finden, ausbrudte, zu bewilltommnen geruhte, mich als seinen Schwiegersohn

erkannte und die Trauungsceremonie auf morgen ansette.

Die schredlich ward mir auf einmal zu Muthe, als ich von Beirath reben borte: benn ich fürchtete mich bisber bavor faft mehr als por der Musit selbst, die mir boch sonst bas Berbakteste auf Erben ichien. Diejenigen, bie Mufit machen, pflegte ich zu fagen, fteben boch wenigstens in ber Einbildung, unter einander einig ju fein und in Uebereinstimmung ju wirten: benn wenn fie lange genug geftimmt und uns die Ohren mit allerlei Miftonen gerriffen haben, fo glauben fie fteif und feft, bie Sache fei nunmehr aufs Reine gebracht, und ein Instrument paffe genau gum andern. Der Rapellmeister selbst ist in diesem gludlichen Wahn, und nur geht es freudig los, unterdes uns Andern immerfort die Ohren gellen. Bei bem Cheftand bingegen ift bieß nicht einmal ber Fall: benn ob er gleich nur ein Duett ift und man boch benten follte, amei Stimmen, ja zwei Instrumente mußten einigermaßen übereingestimmt werben tonnen, so trifft es boch felten ju; benn wenn ber Mann einen Ton angiebt, so nimmt ibn die Fran gleich bober, und ber Mann wieber bober; ba geht es bann aus bem Rammerin ben Chorton und immer fo weiter hinauf, daß julest die blafenben Instrumente selbst nicht folgen können. Und also, ba mir bie harmonifche Musit zuwider bleibt, fo ift mir noch weniger gu verbenten, daß ich die disharmonische gar nicht leiden tann.

Bon allen Festlichkeiten, worunter ber Tag hingieng, mag und kann ich nicht erzählen: benn ich achtete gar wenig darauf. Das kostbare Essen, der köstliche Wein, nichts wollte mir schwecken. Ich sann und überlegte, was ich zu thun hätte. Doch da war nicht viel auszusinnen. Ich entschloß mich, als es Nacht wurde, kurz und gut, auf und davon zu gehen und mich irgendwo zu verbergen. Auch gelangte ich glüdlich zu einer Steinrige, in die ich mich hineinzwängte und so gut als möglich verbarg. Mein erstes Bemühen darauf war, den unglüdlichen Ring vom Finger zu schaffen, welches sedoch mir keineswegs gelingen wollte, vielsmehr mußte ich sühlen, daß er immer enger ward, sobald ich ihn abzuziehen gedachte, worüber ich heftige Schwerzen litt, die aber sogleich nachließen, sobald ich von meinem Borhaben abstand.

Frühmorgens mach' ich auf — benn meine kleine Berson hatte sehr gut geschlafen — und wollte mich eben weiter umsehen, als es über mir wie zu regnen ansieng. Es siel nämlich burch Gras, Blätter und Blumen wie Sand und Grus in Menge herunter; allein wie entsetzt ich mich, als Alles um mich her lebendig ward und ein unendliches Ameisenheer über mich niederstürzte. Raum wurden sie mich gewahr, als sie mich von allen Seiten anarissen,

und ob ich mich gleich wacker und muthig genug vertheibigte, doch zulett auf solche Weise zubecken, kneipten und peinigten, daß ich sich war, als ich mir zurusen börte, ich solle mich ergeben. Ich ergab mich wirklich und gleich, worauf denn eine Ameise von ansehnlicher Statur sich mit Hölslicheit, ja mit Ehrfurcht näherte und sich sogar meiner Gunst empfahl. Ich vernahm, daß die Ameisen Allierte meines Schwiegervaters geworden, und daß erwie im gegenwärtigen Fall aufgerusen und verpflichtet, mich herzbeizuschassen. Nun war ich Kleiner in den Händen von noch Kleinern. Ich sah der Trauung entgegen und mußte noch Sott banken, wenn mein Schwiegervater nicht zürnte, wenn meine Schöne nicht verdrießlich geworden.

Last mich nun von allen Ceremonien schweigen, genug, wir waren verheirathet. So lustig und munter es jedoch bei uns bergieng, so sanden sich besungeachtet einsame Stunden, in denen man zum Nachdenken verleitet wird, und mir begegnete, was mir noch niemals begegnet war; was aber und wie, das sollt

ibr pernehmen.

Alles um mich ber war meiner gegenwärtigen Geftalt und meinen Bedürfniffen völlig gemäß, Die Rlafchen und Becher einem fleinen Trinfer mohl proportionirt, ja wenn man will, verhalt= nigmäßig befferes Dag als bei uns. Meinem fleinen Gaumen idmedten bie garten Biffen portrefflich, ein Rug von bem Dunb: den meiner Gattin mar gar ju reigend, und ich laugne nicht, die Reubeit machte mir alle biefe Berbaltniffe bochft angenehm. Da= bei batte ich jedoch leider meinen vorigen Buftand nicht vergeffen. 36 empfand in mir einen Dagftab voriger Große, welches mich unrubig und ungludlich machte. Run begriff ich jum erften Dal, mas bie Bhilosophen unter ihren 3bealen versteben möchten, moburch bie Menfchen fo gequalt fein follen. 3ch hatte ein Ibeal pon mir felbft und erfchien mir manchmal im Traum wie ein Riefe. Genug, die Frau, der Ring, Die Zwergenfigur, fo viele andere Banbe machten mich gang und gar ungludlich, daß ich auf meine Befreiung im Ernft gu benten begann.

Weil ich überzeugt war, daß der ganze Zauber in dem Ring verborgen liege, so beschloß ich, ihn adzuseilen. Ich entwendete deshalb dem Hossumelier einige Feilen. Gladlicherweise war ich links, und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gesmacht. Ich bielt mich tapser an die Arbeit; sie war nicht gering: denn das goldne Reischen, so dinn es aussah, war in dem Verställniß dichter geworden, als es sich aus seiner ersten Größe zussammengezogen hatte. Alle freien Stunden wendete ich unbeobsachtet an dieses Geschäft und war klug genug, als das Metall hald durchgeseilt war, vor die Abüre zu treten. Das war mir

Ľ

gerathen: benn auf einmal sprang der goldne Reif mit Gewalt vom Finger, und meine Figur schoß mit solcher Heftigkeit in die Höhe, daß ich wirklich an den Himmel zu stoßen glaubte und auf alle Fälle die Kuppel unseres Sommerpalastes durchgestoßen, ja das ganze Sommergebäude durch meine frische Unbehülflichkeit zerstört haben wurde.

Da stand ich nun wieder, freilich um so Vieles größer, allein, wie mir vortam, auch um Vieles dummer und undehalflicher. Und als ich mich aus meiner Betäubung erholt, sah ich die Schatulle neben mir stehen, die ich ziemlich schwer fand, als ich sie aufhob und den Fußpfad hinunter nach der Station trug, wo ich denn gleich einspannen und sortsahren ließ. Unterwegs machte ich sogleich den Versuch mit den Täschen an beiden Seiten. An der Stelle des Geldes, welches ausgegangen schien, sand ich ein Schlüsselchen; es gehörte zur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Ersat sand, So lange das vorhielt, bediente ich mich des Wagens; nachber wurde dieser vertauft, um mich auf dem Postwagen fortzubringen. Die Schatulle schlug ich zuletzt los, welt ich immer dachte, sie sollte sich noch ein Mal füllen. Und so kam ich denn endlich, obgleich durch einen ziemlichen Umweg, wieder an den Herb zur Köchin, wo ihr mich zuerst babt kennen lernen.

# Siebentes Rapitel.

## Berfilte an Wilhelm.

Bekanntschaften, wenn sie sich auch gleichgültig ankundigen, haben oft die wichtigsten Folgen, und nun gar die Ihrige, die gleich von Ansang nicht gleichgültig war. Der wunderliche Schlüsseltam in meine hande als ein seltsames Pfand; nun beste ich das Kastchen auch. Schlüssel und Kastchen, was sagen Sie dazu?

Bas foll man bagu fagen? Boren Sie, wie's jugieng:

Ein junger, seiner Mann läßt sich bei meinem Oheim melden und erzählt, daß der turiose Antiquitätenkrämer, der mit Ihnen lange in Berbindung gestanden, vor Kurzem gestorben sei und ihm die ganze merkwürdige Berlassenschaft übertragen, zugleich aber zur Pflicht gemacht habe, alles fremde Eigenthum, was eigentlich nur deponitr sei, unverzüglich zurüczugeben. "Eignes Gut beunruhige Niemanden, denn man habe den Berlust alles zu ertragen; fremdes Gut jedoch zu bewahren, habe er sich nur in besondern Fällen erlaubt; ihm wolle er diese Last nicht ausbürden, ja, er verdiete ihm, in väterlicher Liebe und Autorität, sich damit zu besassen. Und hiemit zog er das Kastchen hervor, bas, wenn ich es foon aus ber Beforeibung tannte, mir boch

and vorzäglich in die Augen fiel.

Der Obeim, nachdem er es von allen Seiten besehen, gab es smidd und sagte: "Auch er habe es sich zur Klicht gemacht, in seichem Sinne zu handeln und sich mit keiner Antiquität, sie sei noch noch so scho nud wunderbar, zu bekasten, wenn er nicht wisse, wem sie früher angehört und was für eine historische Merk-wärbigkeit damit zu vertnüpsen sei. Nun zeige dieses Kästchen weder Buchstadel noch sisser Buchstadel noch sonst eine Ansbentung, woraus man den frühern Besitzer oder Künstler errathen kunne, es sei ihm also völlig unnüt und ohne Interesse.

Der junge Mann stand in großer Berlegenheit und fragte nach chaigem Bestunen, ob er nicht ersauben wolle, solches bei seinen Genichten niederzulegen? Der Oheim lächelte, wandte sich zu mir und sprach: "Das wäre ein bübsches Geschäft für dich, herstlie; de hast ja auch allerlei Schmud und zierliche Kostbarteiten, leg' dagu; benn ich wollte wetten, der Freund, der dir nicht gleich-

allie blieb, tommt gelegentlich wieber und bolt es ab."

Das muß ich nun so binschreiben, wenn ich treu erablen will, 160 febann muß ich bekennen, ich fab bas Raftchen mit neibischen **lingen an, und eine gewiffe Habfnat bemäcktigte sich meiner.** Mir widerte, das berrliche dem bolden Keir vom Schichal zugete Schaptaklein in dem alteisernen verrosteten Depositentasten der Gerichtsftube ju wissen. Bunfchelruthenartig jog fich die Hand darnach, mein Bischen Bernunft hielt fie jurud; ich hatte ja ben Soluffel, das durfte ich nicht entdeden, nun sollte ich mir die Quel anthun, bas Solos uneröffnet ju laffen, ober mich ber mbefugten Rubnheit bingeben, es aufzuschließen! Allein ich weiß i, war es Bunsch oder Ahnung, ich stellte mir vor, Sie kämen, den bald, waren schon da, wenn ich auf mein Zimmer träte; ng, es war mir so wunderlich, so seltsam, so konsus, wie es mir immer gebt, wenn ich aus meiner gleichmutbigen Beiterkeit sgenöthigt werbe. Ich sage nichts weiter, beschreibe nicht, Intbige nicht; genug, bier liegt bas Rastchen vor mir in meiner atulle, der Schlüffel daneben, und wenn Sie eine Art von Herz and Semuth haben, so benten Sie, wie mir zu Muthe ift, wie viele Rebenfcaften fich in mir berumtampfen, wie ich Sie berwunsche, and wohl Felix dazu, daß es ein Ende werde, wenigstens daß eine Deutung vorgebe, was damit gemeint sei, mit diesem wunderbaren Minden, Bieberfinden, Trennen und Bereinigen; und follte ich auch micht aus aller Berlegenheit gerettet werben, so wünsche ich wenigs Bend fehnlichft, bag biefe fich aufflare, fich enbige, wenn mir mb, wie ich fürchte, etwas Schlimmeres begegnen follte.

## Achtes Rapitel.

Unter ben Papieren, die uns zur Rebaktion vorliegen, finden wir einen Schwant, ben wir ohne weitere Borbereitung hier einschalten, weil unsere Ungelegenheiten immer ernsthafter werden und wir für bergleichen Unregelmäßigkeiten fernerhin keine Stelle sinden möchten.

Im Ganzen möchte biefe Ergablung bem Lefer nicht unangenehm fein, wie fie St. Chriftoph am heitern Abend einem Rreife

versammelter luftiger Gesellen vortrug.

#### Die gefährliche Wette.

Es ist bekannt, daß die Menschen, sobald es ihnen einigermaßen wohl und nach ihrem Sinne geht, alsobald nicht wissen, was sie vor Uebermuth ansangen sollen; und so hatten denn auch muthige Studenten die Gewohnheit, während der Ferien schaarenweis das Land zu durchziehen und nach ihrer Art Suiten zu reißen, welche freslich nicht immer die besten Folgen hatten. Sie waren gar verschiedener Art, wie sie das Aurschenleben zusammensührt und bindet. Ungleich von Geburt und Wohlhabenheit, Geist und Bildung, aber alle gesellig in einem heitern Sinne mit einander sich fortbewegend und treibend. Mich aber wählten sie oft zum Gesellen: denn wenn ich schwerere Lasten trug als einer von ihnen, so mußten sie mir denn auch den Chrentitel eines großen Suitiers ertheilen, und zwar hauptsächlich deshald, weil ich seltener, aber besto trästiger meine Possen trieb, wovon denn Folgendes ein Zeugniß geben mag.

Bir hatten auf unseren Wanderungen ein angenehmes Bergborf erreicht, das bei einer abgeschiedenen Lage den Bortheil einer Poststation und in großer Einsamkeit ein paar hübsche Madchen' zu Bewohnerinnen hatte. Man wollte ausruhen, die Zeit versichtendern, verliebeln, eine Weile wohlseiler leben und beshalb

mehr Geld vergeuden.

Es war gerade nach Tisch, als Einige sich im erhöhten, Andere im erniedrigten Zustand befanden. Die Einen lagen und schliesen ihren Rausch aus; die Andern hätten ihn gern auf irgend eine muthwillige Weise ausgelassen. Wir hatten ein paar große Zimmer im Seitenslügel nach dem Hos. Eine schöne Equipage, die mit vier Pferden hereinrasselte, zog uns an die Fenster. Die Bedienten sprangen vom Bod und halfen einem Herrn von stattlichem vornehmen Ansehen heraus, der ungcachtet seiner Jahre noch rästig genug auftrat. Seine große wohlgebildete Rasse siel mit zuerk ins Gesicht, und ich weiß nicht, was für ein böser Geist mich anhauchte, so daß ich in einem Augenblick den tollsten Plan erfand und ihn, ohne weiter zu denken, sogleich auszusühren begann.

"Bas bi von diesem Herrn?" fragte ich die Gesellschaft. "Er neut 'versetzte der Eine, "als od er nicht mit sich spaßen lasse." — "Ja ja." sooke der Andre, "er hat ganz das Ansehen so eines vornel mich nicht an." — "Und desse ungeachtet," erwiedert wo ga getrost, "was wettet ihr, ich will ihn bei der Nase zu daß mir deshalb etwas lebles widersahre; ja, ich wo so daß mir deshalb etwas lebles widersahre; ja, ich wo so daß mir deshalb etwas lebles widersahre; ja, ich wo so daß mir deshalb etwas lebles widersahre; ja, ich wo so daß mir deshalb etwas lebles widersahre; ja, ich wo so daß mir deshalb etwas lebles widersahre; ja, ich wo so daß mir deshalb etwas lebles widersahre; ja, ich wo so daß mir deshalb etwas lebles widersahre; ja, ich wo so daß mir deshalb etwas lebles widersahre.

"Benn du es leistest," sagte Raufbold, "so zahlt dir Jeder einen Louisd'or." — "Raffiren Sie das Geld für mich ein," rief ich aus; "auf Sie verlaffe ich mich;" — "Ich möchte lieber einem Löwen ein Haar von der Schnauze raufen," sagte der Aleine. — "Ich habe teine Zeit zu verlieren," versetzt ich und

fprang die Treppe hinunter.

Bei dem ersten Anblid des Fremden hatte ich bemerkt, daß er einen sehr staten Bart hatte, und vermuthete, daß keiner von seinen Leuten rasiren könne. Run begegnete ich dem Kellner und fragte: "Hat der Fremde nicht nach einem Barbier gefragt?" — "Freisich!" versetzte der Kellner, "und es ist eine rechte Noth. Der Kammerdiener des Herrn ist schon zwei Lage zurückgeblieben. Der Herr will seinen Bart absolut los sein, und unser einziger Barbier, wer weiß, wo er in die Rachbarschaft hingegangen."

"Co melbet mich an," verfeste ich; "führt mich als Barticheerer bei bem herrn nur ein; und ihr werbet Ehre mit mir einlegen." Ich nahm bas Rafirzeug, bas ich im hause fanb,

und folgte bem Rellner.

Der alte herr empfieng mich mit großer Gravität, besah mich von oben bis unten, als ob er meine Geschicklichteit aus mir hers ausphysiognomiren wollte. "Bersteht Er Sein handwert?" sagte et zu mir.

"Ich fuche meines Reichen," versetzte ich, "ohne mich zu tubmen." Auch war ich meiner Sache gewiß: benn ich hatte früh bie eble Kunst getrieben und war besonders beswegen berühmt,

weil ich mit ber linten Sand rafirte.

Das Zimmer, in welchem der Herr seine Toilette machte, gieng nach dem Hof und war gerade so gelegen, daß unsere Freunde stylich hereinsehen konnten, besonders wenn die Fenster offen waren. An gehöriger Borrichtung sehlte nichts mehr. Der Patron hatte sich geset und das Tuch vorgenommen. Ich trat ganz bescheizbentlich vor ihn hin und sagte: "Excellenz! mir ist bei Ausübung neiner Kunst das Besondere vorgekommen, daß ich die gemeinen Leute besser und zu mehrerer Zusriedenheit rasirt habe, als die Bornehmen. Darüber habe ich denn lange nachgedacht und die Ursache bald da bald dort gesucht, endlich aber gesunden, daß

ich's in freier Luft viel besser mache als in verschlossenen Zimmern. Wollten Ew. Excellenz beshalb erlauben, daß ich die Fenster aufmache, so würden Sie den Essett zu eigener Zufriedenheit gar bald empsinden." Er gab es zu, ich öffnete das Fenster, gab meinen Freunden einen Wint und sieng an den starten Bart mit großer Anmuth einzuseisen. Sehen so dehend und leicht strich ich das Stoppelseld vom Boden weg, wobei ich nicht versäumte, als es an die Oberlippe kam, meinen Gönner bei der Rase zu fassen und sie merklich herüber und hinüber zu biegen, wobei ich mich so zu stellen wußte, daß die Wettenden zu ihrem größten Bergnügen erkennen und bekennen mußten, ihre Seite habe verloren.

Sehr stattlich bewegte sich ber alte Herr gegen ben Spiegel: man fab, bag er fich mit feiniger Gefälligfeit betrachtete, und wirklich, es war ein fehr schöner Mann. Dann wendete er fich ju mir mit einem feurigen fowargen, aber freundlichen Blid und fagte: "Er verdient, mein Freund, por Bielen Seines Gleichen gelobt zu werden, benn ich bemerke an Ihm weit weniger Unarten als an Andern. So fahrt Er nicht zwei dreimal über biefelbige Stelle, sondern es ift mit Ginem Strich gethan: auch ftreicht Er nicht, wie Mehrere thun, Gein Scheermeffer in ber flachen Sand ab und führt den Unrath nicht der Berfon über bie Rafe. Besonders aber ift Seine Geschidlichkeit ber linten Sand qu bewundern. hier ist etwas für Seine Mube," fuhr er fort, indem er mir einen Gulben reichte. "Nur Gines mert' Er fich : bas man Leute von Stande nicht bei ber Rafe faßt. Wird Er biefe baus rifche Sitte fünftig vermeiben, fo tann Er wohl noch in ber Belt Sein Glud maden."

Ich verneigte mich tief, versprach alles Mögliche, bat ihn, bei allenfallsiger Rüdkehr mich wieder zu beehren, und eilte, was ich konnte, zu unseren jungen Gesellen, die mir zulest ziemlich Angst gemacht hatten. Denn sie versührten ein solches Gelächter und ein solches Geschrei, sprangen wie toll in der Stude herum, klatschen und riesen, wedten die Schlasenden und erzählten die Begebenheit immer mit neuem Lachen und Toben, daß ich selbst, als ich ins Zimmer trat, die Fenster vor allen Dingen zumachte und sie um Gottes willen bat, ruhig zu sein, endlich aber mit sachen mußte über das Aussehen einer närrischen Handlung, die ich mit so vielem Ernste durchgeführt hatte.

Als nach einiger Zeit sich die tobenden Wellen des Lachens einigermaßen gelegt hatten, hielt ich mich für glücklich; die Goldstüde hatte ich in der Tasche und den wohlverdienten Gulden dazu, und ich hielt mich für ganz wohl ausgestattet, welches mir um so erwünschter war, als die Gesellschaft beschlossen hatte, des andern Tages auseinander zu geben. Aber uns war nicht bekimmt, mit

Aucht und Ordnung zu scheiden. Die Geschichte war zu reizend, als daß man sie hatte bei sich behalten können, so sehr ich auch gebeten und beschworen hatte, nur bis zur Abreise das alten Herrn reinen Mund zu halten. Einer bei uns, der Fahrige gewannt, hatte ein Liebesverständniß mit der Tochter des Hanses. Sie kamen zusammen, und Gott weiß, ob er sie nicht besser zu unterhalten wuste, genug, er erzählte ihr den Spaß, und so wollten sie sich nun zusammen todtlachen. Dadei blieb es nicht, sondern das Mädchen brachte die Märe lachend weiter, und so mochte sie endelich noch kurz vor dem Schlasengehen an den alten Herrn gelangen.

Bir saßen ruhiger als somst: benn es war den Tag über genug getobt worden, als auf einmal ber lieine Kellner, der und sehr zugethan war, hereinsprang und rief: "Reitet euch, man wird euch todt schlagen!" Bir suhren auf und wollten mehr wissen; er aber war schon zur Thüre wieder hinaus. Ich sprang auf und schod den Rachtriegel vor; schon aber hörten wir an der Thüre pochen und schlagen, ja, wir glaubten zu hören, daß sie durch eine Art gespalten werde. Maschinenmäßig zogen wir uns ins zweite Zimmer zurück, alle waren verstummt: "Wir sind verstaten," rief ich aus: "der Teufel hat uns bei der Rase!"

Raufbold griff nach seinem Degen, ich zeigte hier abermals meine Riesentraft und schob ohne Beihülfe eine schwere Kommode vor die Thure, die glüdlicherweise hereinwärts gieng. Doch hörten wir schon das Gepolter im Borzimmer und die heftigsten Schläge

an unfere Thure.

Der Baron schien entschieben, sich zu vertheibigen; wiederholt aber rief ich ihm und den Uebrigen zu: "Rettet euch! hier sind Schläge zu fürchten nicht allein, aber Beschimpfung, das Schlimsmere für den Edelgebornen." Das Mädchen kürzte herein, diesselbe, die uns verrathen hatte, nun verzweiselnd, ihren Liebhaber in Todesgesahr zu wissen. "Fort, fort!" rief sie und saste ihn an; "fort, fort! ich bring euch über Böden, Scheunen und Gänge. Kommt Alle, der letzte zieht die Leiter nach."

Alles fturzte nun jur hinterthure hinaus; ich bob noch einen Roffer auf die Rifte, um die schon hereinbrechenden Fullungen ber belagerten Thure jurudzuschieben und festzuhalten. Aber meine

Beharrlichkeit, mein Trus wollte mir verderblich merben.

Als ich den Uebrigen nachzueilen rannte, fand ich die Leiter schon aufgezogen und sah alle Hossung, mich zu retten, ganzlich versperrt. Da steh' ich nun, ich, der eigentliche Berbrecher, der ich mit heiler Haut, mit ganzen Knochen zu entrinnen schon aufgab. Und wer weiß — doch laßt mich immer dort in Gedanken stehen, da ich jeht hier gegenwärtig euch das Märchen vorerzählen kann. Kur vernehmt noch, daß diese verwegene Suite sich in schlechte Folgen verlor.

Der alte Herr, tief gekränkt von Berhöhnung ohne Race, zog sich's zu Gemüthe, und man behauptet, dieses Ereigniß habe seinen Tod zur Folge gehabt, wo nicht unmittelbar, doch mitwirkend. Sein Sohn, den Thätern auf die Spur zu gelangen trachtend, ersuhr unglücklicherweise die Abeilnahme des Barons, und erst nach Jahren hierüber ganz klar, sorderte er diesen hers aus, und eine Wunde, ihn, den schönen Mann, entstellend, ward ärgerlich für das ganze Leben. Auch seinem Gegner verdarb dieser Handel einige schöne Jahre, durch zufällig sich anschließende Ereignisse.

Da nun jede Fabel eigentlich etwas lehren foll, so ist euch Allen, wohin die gegenwärtige gemeint sei, wohl übertlar und

beutlich.

## Meuntes Rapitel.

Der höchst bebeutende Tag war angebrochen: heute follten bie ersten Schritte zur allgemeinen Fortwanderung eingeleitet werden, heut' sollte sich's entscheiden, wer denn wirklich in die Welt hinaus gehen, oder wer lieber diesseiten, auf dem zusammenhangenden Boden der alten Erde, verweilen und sein Glück versuchen wolle.

Ein munteres Lied erscholl in allen Straßen bes heitern Fledens; Massen thaten sich zusammen, die einzelnen Glieder eines jeden Handwerks schlossen sich an einander an, und so zogen sie unter einstimmigem Gesang nach einer durch das Loos entschiedenen Ord-

nung in ben Saal.

Die Borgesetten, wie wir Lenardo, Friedrichen und den Amtsmann bezeichnen wollen, waren eben im Begriff, ihnen zu folgen und den gebührenden Plat einzunehmen, als ein Mann von einsnehmendem Wesen zu ihnen trat und sich die Erlaudnis ausdat, an der Bersammlung Theil nehmen zu können. Ihm wäre nichts abzuschlagen gewesen, so gesittet, zuvorkommend und freundlick war sein Betragen, wodurch eine imposante Gestalt, welche sowohl nach der Armee als dem Hose und dem geselligen Leden hindeutete, sich höchst anmuthig erwies. Er trat mit den Uedrigen hinein, man überließ ihm einen Ehrenplat; Alle hatten sich gesetzt, Lenardo blied stehen und sieng solgendermaßen zu reden an:

"Betrachten wir, meine Freunde, des festen Landes bewohnteste Provinzen und Reiche, so sinden wir überall, wo sich nutsbarer Boden hervorthut, denselben bebaut, bepflanzt, geregelt, verschönt und in gleichem Berhältniß gewünscht, in Besty genommen, beseltigt und vertheidigt. Da überzeugen wir uns denn von dem hohen Werth des Grundbesitzes und sind genöthigt, ihn als das Erste, das Beste anzusehen, was dem Menschen werden tonne.

Section 1

Finden wir nun, bei näherer Ansicht, Elterns und Kinderliebe, innige Berbindung der Flurs und Stadtgenossen, somit auch das allgemeine patriotische Gesühl unmittelbar auf den Boden gesgründet, dann erscheint und jenes Ergreisen und Behaupten des Raums, im Großen und Kleinen, immer bebeutender und ehrs würdiger. Ja, so hat es die Natur gewollt! Ein Mensch, auf der Scholle geboren, wird ihr durch Gewohnheit angehörig, beide verwachsen mit einander, und zugleich knüpsen sich die schönsten Bande. Wer möchte denn wohl die Grundseste alles Daseins widers wärtig berühren, Werth und Würde so schöner einziger himmelszade verkennen?

"Und doch darf man sagen: wenn das, was der Mensch bessitzt, von großem Werth ist, so muß man demjenigen, was er thut und leistet, noch einen größern zuschreiben. Wir mögen daher bei völligem Ueberschauen den Grundbesitz als einen kleineren Theil der uns verliehenen Güter betrachten. Die meisten und höchsten derselben bestehen aber eigentlich im Beweglichen und in demjenigen, was durchs bewegte Leben gewonnen wird.

"Hiernach uns umzusehen werden wir Jüngeren besonders ges nöthigt; denn hätten wir auch die Lust, zu bleiben und zu versharren, von unsern Bätern geerbt, so sinden wir uns doch tausendsfältig aufgefordert, die Augen vor weiterer Auss und Umsicht keineswegs zu verschließen. Gilen wir deßhalb schnell ans Meeresuser und überzeugen uns mit einem Blick, welch unermeßliche Räume der Thätigkeit offen stehen, und bekennen wir schon bei dem bloßen Gedanken uns ganz anders aufgeregt.

"Doch in solche gränzenlose Weiten wollen wir uns nicht verlieren, sondern unsere Ausmerkamkeit dem zusammenhängenden, weiten, breiten Boden so mancher Länder und Reiche zuwenden. Dort sehen wir große Streden des Landes von Romaden durchzigen, deren Städte beweglich, deren lebendig nährender Heerdenbests überall hinzuleiten ist. Wir sehen sie inmitten der Wüsse, auf großen grünen Weideplätzen, wie in erwünschten Häsen vor Anter liegen. Solche Bewegung, solches Wandern wird ihnen zur Gewohnheit, zum Bedürsniß; endlich betrachten sie die Oberzstäche der Welt, als wäre sie nicht durch Berge gedämmt, nicht von Flüssen urchzogen. Haben wir doch den Kordosten gesehen sich gegen Südwesten bewegen, ein Volk das andere vor sich herzteiben, Herrschaft und Grundbesis durchaus verändert.

"Bon übervölkerten Gegenden her wird sich ebendasselbe in dem großen Weltlauf noch mehrmals ereignen. Was wir von Fremden zu erwarten haben, wäre schwer zu sagen; wundersam aber ist es, daß durch eigene Uebervölkerung wir uns einander innerlich drängen und, ohne erst abzuwarten, daß wir vertrieben

werden, uns felbst vertreiben, bas Urtheil ber Berbannung gegen

einander felbst aussprechend.

"Hier ift nun Zeit und Ort, ohne Berdruß und Mismuth in unserm Busen einer gewissen Beweglickeit Raum zu geben, die ungebuldige Lust nicht zu unterdrücken, die uns antreibt, Plat und Ort zu verandern. Doch was wir auch sinnen und vorhaben, geschehe nicht aus Leidenschaft, noch aus irgend einer andern Röthigung, sondern aus einer dem besten Rath entsprechenden Ueberzeugung.

"Man hat gesagt und wiederholt: "wo mir's wohlgeht, ift mein Vaterland!" Doch ware dieser tröstliche Spruch noch bester ausgedrückt, wenn es hieße: "wo ich nütze, ist mein Baterland!" Zu Hause kann einer unnütz sein, ohne daß es eben sogleich bemerkt wird; außen in der Welt ist der Unnütze gar bald offenbar. Wenn ich nun sage: "trachte Jeder überall sich und Andern zu nutzen," so ist dieß nicht etwa Lehre noch Rath, sondern der Ausspruch des Lebens selbst.

"Nun beschaue man den Erdball und lasse Reer vorerst unbeachtet, man lasse sich von dem Schisszewimmel nicht mit fortreißen und hefte den Blick auf das feste Land und staune, wie es mit einem sich wimmelnd durchtreuzenden Ameisengeschlecht Abergossen ist. Hiezu hat Gott der herr selbst Anlaß gegeben, indem er, den babylonischen Thurmbau verhindernd, das Menschenzgeschlecht in alle Welt zerstreute. Lasset und ihn darum preisen, denn dieser Segen ist auf alle Geschlechter übergegangen.

"Bemerket nun mit Heiterkeit, wie sich alle Jugend sogleich in Bewegung sest. Da ihr ber Unterricht weber im Hause noch an der Thure geboten wird, eilt sie alsobald nach Ländern und Städten, wohin sie der Ruf des Wissens und der Weisheit verlockt, nach empfangener schneller, maßiger Bildung fühlt sie sich sogleich getrieben, weiter in der Welt umberzuschauen, ob sie da oder dort irgend eine nuthare Erfahrung, zu ihren Zweden behülflich, aufsinden und erhaschen könne. Mögen sie denn ihr Glück versuchent wir aber gedenten sogleich vollendeter, ausgezeichneter Ränner, jener edlen Naturforscher, die jeder Beschwertichkeit, jeder Gesahr wissentlich entgegen gehen, um der Welt die Welt zu eröffnen und durch das Unwegsamste hindurch Pfad und Bahn zu bereiten.

"Sehet aber auch auf glatten heerstraßen Staub auf Stand in langen Wolfenzügen emporgeregt, die Spur bezeichnend bequemer, überpacter Bägen, worin Bornehme, Reiche und so manche Andere bahin rollen, beren verschiedene Dentweise und Absicht

Porit uns gar zierlich auseinandersett.

"Möge nun aber ber wadere handwerter ihnen zu Fuße getroft nachschauen, dem das Baterland zur Pflicht machte, fremde Geschidlichteit sich anzueignen und nicht eher, als bis ihm bien gelungen, an ben väterlichen Berd gurudgutehren. Saufiger aber begegnen wir auf unfern Begen Marktenden und Sanbelnden; ein tleiner Rramer fogar barf nicht verfaumen, von Beit zu Beit feine Bube zu verlaffen, Deffen und Martte zu befuchen, um fich bem Großbandler zu nabern und feinen kleinen Bortheil am Beis spiel, an der Theilnahme des Granzenlosen zu steigern. Aber noch unruhiger burchtreugt fich einzeln, ju Bferbe, auf allen Saupt: und Rebenstraßen die Menge berer, die auf unsern Beutel auch gegen unfer Wollen Anspruch ju machen befliffen find. Mufter aller Art und Breisverzeichniffe verfolgen uns in Stadt: und Landhäusern, und wohin wir uns auch flüchten mogen, geschäftig überrafchen fie uns, Gelegenheit bietend, welche felbst aufzusuchen Riemand in ben Sinn getommen mare. Bas foll ich aber nun von dem Bolte fagen, das ben Segen bes emigen Banderns vor allen Andern sich zueignet und durch seine bewegliche Thatig= feit die Rubenden zu überliften und die Mitwandernden zu überidreiten versteht? Wir durfen weder Gutes noch Bofes von ihnen fprechen; nichts Gutes, weil fich unfer Bund vor ihnen butet, nichts Bofes, weil ber Wanberer jeben Begegnenden freundlich ju bebandeln, wechselseitigen Bortheils eingebent, verpflichtet ift.

"Run aber vor allen Dingen haben wir der sammtlichen Künstler mit Theilnahme ju gebenken, benn sie sind auch durchaus in die Beltbewegung mit verflochten. Bandert nicht ber Maler, mit Staffelei und Balette, von Geficht ju Geficht? und werden feine Runftgenoffen nicht balb ba, balb borthin berufen, weil überall au bauen und au bilben ift? Lebhafter jedoch schreitet ber Mufiter baber, benn er ift es eigentlich, ber für ein neues Dhr neue Ueberrafdung, für einen frifden Sinn frifdes Erstaunen bereitet. Die Schauspieler sodann, wenn fie gleich Thespis Magen verschmaben, zieben boch noch immer in kleineren Chören umber, und ibre bewegliche Welt ift an jeder Stelle bebend genug auferbaut. Eben fo verandern fie einzeln, fogar ernfte, vortheilhafte Berbindungen aufgebend, gern ben Ort mit bem Orte, wozu ein gefteigertes Talent mit jugleich gefteigertem Bedurfniß Unlag und Bormand giebt. hierzu bereiten fie fich gewöhnlich dadurch vor, baß fie tein bebeutenbes Brettergeruft bes Baterlandes unbe-

ftiegen laffen.

"hiernach werben wir fogleich gemahnt, auf ben Lehrstand gu feben; Diefen findet ihr gleichfalls in fortbauernder Bewegung, ein Ratheber um bas andere wird betreten und verlaffen, um den Samen eiliger Bildung ja nach allen Seiten bin reichlich auszu= fpenden. Emfiger aber und weiter ausgreifend find jene frommen Seelen, die bas heil den Boltern zu bringen fich durch alle Welt: theile gerstreuen. Dagegen pilgern Unbere, fich bas Beil abzu:

holen; sie ziehen zu ganzen Schaaren nach geweihter wunders thätiger Stelle, dort zu suchen und zu empfangen, was ihrem

Innern zu Sause nicht verlieben mard.

"Wenn uns nun diese sammtlich nicht in Berwunderung seten, weil ihr Thun und Lassen ohne Wandern meist nicht denkbar wäre, so sollten wir diejenigen, die ihren Fleiß dem Boden widmen, doch wenigstens an denselben gesesselt halten. Keineswegs! Auch ohne Besit läßt sich Benutzung denken, und wir sehen den eifrigen Landwirth eine Flur verlassen, die ihm als Zeitpächter Vortheil und Freude mehrere Jahre gewährt hat; ungeduldig sorscht er nach gleichen oder größeren Vortheilen, es sei nah oder sern. Ja, sogar der Eigenthümer verläßt seinen erst gerodeten Neukruch, sobald er ihn durch Kultur einem weniger gewandten Besitzeruf, sobald er ihn durch Kultur einem weniger gewandten Besitzer ungenehm genacht hat; aus Neue dringt er in die Wüste, macht sich abermals in Wäldern Plat, zur Belohnung jenes ersten Besmühens einen doppelt und dreisach größern Raum, auf dem er vielleicht auch nicht zu beharren gedenkt.

"Lassen wir ihn bort mit Baren und anderm Gethier sich herumsschlagen und kehren in die gebildete Welt zurück, wo wir es auch keineswegs beruhigter antressen. Irgend ein großes geregeltes Neich beschaue man, wo der Fähigste sich als den Beweglichsten benken muß; nach dem Wintle des Fürsten, nach Anordnung des Staatsraths wird der Brauchdare von einem Ort zum andern verzsett. Auch ihm gilt unser Zuruf: suchet überall zu nuzen, überall seid ihr zu Haufe. Sehen wir aber bedeutende Staatsmänner, obwohl ungern, ihren hohen Posten verlassen, so haben wir Urssache, sie zu bedauern, da wir sie weder als Auswanderer noch als Wanderer anerkennen dürsen; nicht als Auswanderer, weil sie einen wünschenswerthen Zustand entbehren, ohne daß irgend eine Aussicht auf bessere, weil ihnen anderer Orten auf irgend eine Weise nühlich zu sein sellsten vergönnt ist.

"Bu einem eigenen Banderleben jedoch ift der Soldat berufen; selbst im Frieden wird ihm bald dieser, bald jener Bosten angewiesen; fürs Baterland nah oder fern zu streiten, muß er sich immer beweglich erhalten; und nicht nur fürs unmittelbare Hell, sondern auch nach dem Sinne der Bölser und Hertscher wendet er seinen Schritt allen Welttheilen zu, und nur Wenigen ist es vergönnt, sich die oder da anzuskedeln. Wie nun bei dem Soldaten die Tapferkeit als erste Eigenschaft obenan steht, so wird sie doch stets mit der Treue verdunden gedacht, deßhalb wir denn gewisse, wegen ihrer Zuverlässigkeit gerühmte Völker, aus der Heimath gerufen, weltsichen und geistlichen Regenten als Leidwache dienen sehen.

"Roch eine fehr bewegliche, bem Staat unentbehrliche Rlaffe

erbliden wir in jenen Geschäftsmännern, welche, von Hof zu Hofe gesandt, Fürsten und Minister umlagern und die ganze bewohnte Welt mit unsichtbaren Fäden überkreuzen. Auch deren ist keiner an Ort und Stelle auch nur einen Augenblick sicher; im Frieden sendet man die tüchtigsten von einer Weltgegend zur andern; im Kriege, dem siegenden Heere nachziehend, dem slüchtigen die Wege bahnend, sind sie immer eingerichtet, einen Ort um den andern zu verlassen, deshalb sie auch jederzeit einen großen Vorrath von Abschiedskarten mit sich führen.

"Haben wir uns nun bisher auf jedem Schritt zu ehren geswußt, indem wir die vorzüglichste Masse thätiger Menschen als unsere Gesellen und Schickalsgenossen angesprochen, so stehet euch, theure Freunde, zum Abschluß noch die höchste Gunst bevor, indem ihr euch mit Kaisern, Königen und Fürsten verdrüdert sindet. Denken wir zuerst segnend jenes edlen taiserlichen Wanderers Habendan, welcher zu Fuß, an der Spige seines Heers, den bewohnten, ihm unterworsenen Erdtreis durchschritt und ihn so erst vollkommen in Besig nahm. Denken wir mit Schaubern der Eroberer, jener gewassneten Wanderer, gegen die kein Widerstreit helsen, Mauer und Bollwert harmsose Wölker nicht schienen konnte; begleiten wir endslich mit reblichem Bedauern jene unglüdlichen vertriebenen Fürsten, die, von dem Sipfel der Höhe herabsteigend, nicht einmal in die bescheidene Gilde thätiger Wanderer ausgenommen werden könnten.

"Da wir uns nun Alles dieses einander vergegenwärtigt und aufgeklärt, so wird kein beschränkter Trübsinn, keine leidenschaftsliche Dunkelheit über uns walten. Die Zeit ist vorüber, wo man abenteuerlich in die weite Welt rannte; durch die Bemühungen wissenschaftlicher, weislich beschreibender, künstlerisch nachbildender Beltumreiser sind wir überall bekannt genug, daß wir ungefähr

wissen, mas zu erwarten sei.

10

"Doch kann zu einer vollkommenen Klarheit der Einzelne nicht gelangen. Unsere Gesellschaft aber ist darauf gegründet, daß Jeder in seinem Maße, nach seinen Zweden aufgeklärt werde. Hat irgend einer ein Land im Sinne, wohin er seine Wünsche richtet, so suchen wir ihm das Einzelne deutlich zu machen, was im Ganzen seiner Einbildungskraft vorschwebte; uns wechselseitig einen Ueberzblid der bewohnten und bewohndaren Welt zu geben, ist die angeznehmste höchst belohnende Unterhaltung.

"In solchem Sinne nun durfen wir uns in einem Weltbunde begriffen ansehen. Ginfach groß ist ber Gedanke, leicht die Ausslübrung durch Berstand und Kraft. Ginheit ist allmächtig, bestalb teine Spaltung, kein Wiberstreit unter uns. In sofern wir Grundsätze haben, sind sie uns Allen gemein. Der Mensch, so sagen wir, lerne sich ohne dauernden außeren Bezug zu denken,

er suche das Folgerechte nicht an den Umständen, sondern in sich selbst; dort wird er's sinden, mit Liebe hegen und pflegen. Er wird sich ausbilden und einrichten, daß er überall zu hause sei. Wer sich dem Rothwendigsten widmet, geht überall am sichersten zum Ziel; Andere hingegen, das Höhere, Bartere suchend, haben schon in der Wahl des Weges vorsichtiger zu sein. Doch was der Wensch auch ergreise und handhabe, der Einzelne ist sich nicht hinreichend, Gesellschaft bleibt eines wadern Nannes höchtes Bedürsniß. Alle brauchdaren Menschen sollen in Bezug unter einander stehen, wie sich der Bauherr nach dem Architekten und dieser nach Maurer und Zimmermann umsieht.

"Und so ist benn Allen bekannt, wie und auf welche Beise unser Bund geschlossen und gegründet sei; Riemand sehen wir unter und, der nicht zwedmäßig seine Thätigkeit jeden Augenblick üben könnte, der nicht versichert wäre, daß er überall, wohin Bussall, Reigung, ja Leidenschaft ihn führen könnte, sich immer wohl empsohlen, aufgenommen und gefördert, ja von Unglücksfällen

möglichst wieder hergestellt finden werbe.

"Bwei Pflichten sobann haben wir ausst strengste übernommen: jeden Gottesdienst in Ehren zu halten, denn sie sind alle mehr oder weniger im Eredo versast; serner alle Regierungsformen gleichsfalls gelten zu lassen und, da sie sämmtlich eine zwedmäßige Thätigsteit fordern und befördern, innerhalb einer jeden und, auf wie lange es auch sei, nach ihrem Willen und Wunsch zu bemühen. Schließlich halten wir's für Pflicht, die Sittlichkeit ohne Pedansterei und Strenge zu üben und zu sördern, wie es die Ehrsucht vor und selbst verlangt, welche aus den drei Ehrsuchten eins selbst verlangt, welche aus den drei Ehrsuchten einsprießt, zu denen wir und sämmtlich bekennen, auch alle in dies höhere allgemeine Weisheit, einige sogar von Jugend auf, einsgeweiht zu sein das Elück und die Freude haben. Dieses Alles haben wir in der feierlichen Ternnungsstunde nochmals bedenken, erklären, vernehmen und anerkennen, auch mit einem traulichen Lebewohl besiegeln wollen.

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Ropf und Arm mit heitern Kräften, Ueberall sind sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß."

## Behntes Rapitel.

Unter dem Schlußgesange richtete sich ein großer Theil der Answesenden rasch empor und zog. paarweise geordnet mit weit umbersklingendem Schalle den Saal hinaus. Lenardo, sich niedersetzend, fragte den Gast: ob er sein Anliegen hier öffentlich vorzutragen gedenke, oder eine besondere Sitzung verlange? Der Fremde stand auf. bearükte die Gesellschaft und begann folgende Rede:

"hier ift es, gerade in folder Berfammlung, wo ich mich porerst obne Beiteres zu erklaren wunsche. Diese bier in Rube Berbliebenen, bem Anblid nach fammtlich madere Manner geben fcon burch ein solches Berharren beutlich Wunsch und Absicht ju erkennen, dem paterlandischen Grund und Boden auch fernerbin angehören zu wollen. Sie find mir Alle freundlich gegrüßt, benn ich barf erklären: daß ich ihnen sämmtlich, wie fie fich bier antunbigen, ein binreichendes Tagewert auf mehrere Jahre anzubieten im Fall bin. Ich wünsche jedoch, aber erft nach turger Frift, eine nochmalige Zusammenkunft, weil es nöthig ift, por allen Dingen ben murbigen Borftebern, welche bisher biefe madern Leute jusammenhielten, meine Angelegenheit vertraulich ju offenbaren und fie von ber Buverläffigfeit meiner Sendung ju überzeugen. Sodann aber will es sich ziemen, mich mit den Berbarrenden im Einzelnen zu besprechen, damit ich erfahre, mit welchen Leistungen fie mein ftattliches Anerbieten zu erwiebern gebenten."

Hierauf begehrte Lenardo einige Frist, die nöthigsten Geschäfte bes Augenblicks zu besorgen, und nachdem diese bestimmt war, richtete sich die Masse der Uebriggebliebenen anständig in die Höhe, gleichfalls paarweise unter einem mäßig geselligen Gesang aus bem Saale sich entsernend.

Oboard entbedte sodann den zurückleibenden beiden Führern seine Absichten und Borsage und legitimirte seine Berechtigung. Run konnte er aber mit so vorzüglichen Menschen in sernerer Unterhaltung von dem Geschäft nicht Rechenschaft geben, ohne des menschlichen Grundes zu gedenken, worauf das Ganze eigentlich beruhe. Bechselseitige Erklärungen und Bekenntnisse tieser Herzenszangelegenheiten entsalteten sich hieraus dei sortgesetztem Gespräch. Bist ties in die Nacht blieb man zusammen und verwickelte sich immer unentwirrbarer in die Labyrinthe menschlicher Gesinnungen und Schicksele. Hier nun sand sich Odoard bewogen, nach und nach von den Angelegenheiten seines Geistes und Herzens fragmentarische Rechenschaft zu geben, deshalb denn auch von diesem Gespräche und freilich nur unvollständige und unbefriedigende Renntnis zugekommen. Doch sollen wir auch dier Friedrichs glüdzenntnis zugekommen.

lichem Talent bes Auffaffens und Resthaltens bie Bergegenmartigung intereffanter Scenen verbanten, fo wie einige Auftlarung über ben Lebensgang eines vorzüglichen Rannes, ber uns zu intereffiren anfängt, wenn es auch nur Andeutungen wären besienigen. mas in ber Kolge vielleicht ausführlicher und im Rusammenbange mitzutheilen ift.

### Micht zu meit.

Es foling Behn in ber Racht, und fo war benn gur verabrebeten Stunde Alles bereit: im befrangten Salchen zu vieren eine geräumige artige Tafel gebedt, mit feinem Nachtisch und Ruder: zierlichteiten zwischen blintenden Leuchtern und Blumen bestellt. Wie freuten sich die Kinder auf diese Rachkoft, benn fie follten mit zu Tische sigen; inbessen schlichen sie umber, geputt und mastirt, und weil Rinder nicht zu entstellen find, erschienen fie als die niedlichsten Zwillingsgenien. Der Bater berief fie zu fich, und fie fagten bas Keftaefprach, ju ihrer Mutter Geburtstag ge-

dichtet, bei weniger Nachhulfe gar schicklich ber.

Die Zeit verstrich, von Biertel: ju Biertelstunde enthielt Die gute Alte fich nicht, bes Freundes Ungeduld zu vermehren. Mehrere Lampen, fagte fie, feien auf ber Treppe bem Erlofchen gang nabe, ausgesuchte Lieblingsspeisen ber Gefeierten tonnten übergar werben, fo fei es zu befürchten. Die Kinder aus Langeweile fiengen erst unartig an, und aus Ungebuld wurden fie uner-Der Bater nahm fich jufammen, und boch wollte Die angewohnte Belaffenheit ibm nicht ju Gebote fteben: er borchte fehnsuchtig auf die Bagen; einige raffelten unaufgehalten vorbei, ein gemiffes Mergerniß wollte fich regen. Bum Beitvertreib forberte er noch eine Repetition von ben Kindern; biese im Ueberbrug unachtfam, gerftreut und ungeschickt, fprachen falfc, teine Beberbe mar mehr richtig, fie übertrieben wie Schauspieler, Die nichts empfinden. Die Bein bes guten Mannes muchs mit jebem Momente, halb eilf Uhr war vorüber; bas Weitere ju schilbern überlaffen wir ihm felbit.

"Die Glode schlug Gilfe, meine Ungebuld war bis gur Berzweiflung gesteigert, ich hoffte nicht mehr, ich fürchtete. Run war mir bange, fie mochte bereintreten, mit ihrer gewöhnlichen leichten Unmuth fich flüchtig entschuldigen, verfichern, daß fie febr mube fei, und fich betragen, als wurfe fie mir por, ich beschränte ihre Freuden. In mir tehrte fich Alles um und um, und gar Bieles, mas ich Jahre her gebulbet, lastete wiedertehrend auf meinem Geiste. Ich fieng an, fie ju haffen, ich wußte tein Betragen zu benten, wie ich fie empfangen follte. Die guten Rinder, wie Engelden berausgeputt, foliefen rubig auf bem Sopba. Unter meinen Füßen brannte der Boben, ich begriff, ich verstand mich nicht, und mir blieb nichts übrig, als zu slieben, dis nur die nächsten Augenblicke überstanden wären. Ich eilte, leicht und sessisch angezogen, wie ich war, nach der Hausthüre. Ich weiß nicht, was ich der guten Alten für einen Borwand hinstotterte; sie drang mir einen Ueberrock zu, und ich sand mich auf der Straße in einem Justande, den ich seit langen Jahren nicht empfunden hatte. Gleich dem jüngsten leidenschaftlichen Menschen, der nicht wo ein noch aus weiß, raunt' ich die Gassen hin und wieder. Ich dätte das freie Jeld gewonnen, aber ein lalter seuchter Wind blies streng und widerwärtig genug, um meinen Berdruff au begränzen."

Wir haben, wie an dieser Stelle auffallend zu bemerken ist, die Rechte des epischen Dichters und anmaßend, einen geneigten Beser nur allzuschnell in die Mitte leidenschaftlicher Darstellung gerissen. Wir sehen einen bedeutenden Mann in hänslicher Verwirrung, ohne von ihm etwas weiter ersahren zu haben; deshalb wir denn für den Augenblick, um nur einigermaßen den Zustand auszuschaften, und zu der guten Alten gesellen, horchend, was sie allenfalls vor sich din, bewegt und verlogen, leise murmeln oder

Laut ausrufen möchte.

"Ich hab' es längst gebacht, ich habe es vorausgesagt, ich habe die gnädige Fran nicht geschont, sie ofter gewarnt; aber es ift ftarter wie fie. Wenn ber herr fich bes Tags auf ber Ranglei. in ber Stadt, auf bem Lande in Geschaften abmubet, fo findet er Abends ein leeres Haus, ober Gesellschaft, die ihm nicht zusaat. Sie tann es nicht laffen. Benn fie nicht immer Menschen, Manner um fich fieht, wenn fie nicht hin und wieber fahrt, fich aus- und umgieben tann, ift es, als wenn ihr der Athem ausgienge. Heute an ihrem Geburtstag fahrt fie fruh aufs Land. Gut! wir machen indes bier Alles gurecht; fie verfpricht beilig, um neun Ubr qu Souie au fein: wir find bereit. Der Berr überbort die Rinder ein auswendig gelerntes artiges Gebicht, fie find herausgepust: Lampen und Lichter, Gefottenes und Gebratenes, an gar nichts fehlt es, aber fie tommt nicht. Der herr hat viel Gewalt über Ro. er verbirat seine Ungeduld, sie bricht aus. Er entfernt sich aus dem Saufe fo fpat. Warum, ift offenbar; aber mobin? Ra babe ibr oft mit Nebenbublerinnen gedrobt, ebrlich und redlich. Bisber bab' ich am herrn nichts bemerkt; eine Schone paßt ibm langft auf, bemubt fich um ihn. Wer weiß, wie er bisber getampft hat. Run bricht's los; biegmal treibt ihn die Bergweiflung. feinen auten Billen nicht anerkannt ju feben, bei Racht aus bem Daufe, ba gebe ich Alles verloren. 3ch fagt' es ihr mehr als einmal, fie folle es nicht zu weit treiben."

Suchen wir ben Freund nun wieder auf und horen ibn felber. "In bem angesehensten Gasthofe fab ich unten Licht, klopfte am Kenster und fragte den berausschauenden Rellner mit bekannter Stimme, ob nicht Frembe angekommen ober angemelbet feien? Schon hatte er das Thor geöffnet, verneinte beibes und bat mich bereinzutreten. Ich fant es meiner Lage gemäß, bas Marchen fortzusegen, ersuchte ibn um ein Zimmer, bas er mir gleich im ameiten Stod einraumte; ber erfte follte, wie er meinte, fur bie erwarteten Fremben bleiben. Er eilte, Giniges ju veranftalten; ich ließ es geschehen und verburgte mich für die Boche. So weit war's vorüber, ich aber fiel wieder in meine Schmerzen gurud, vergegenwärtigte mir Alles und Jebes, erhöhte und milberte, ichalt mich und suchte mich zu faffen, zu befanftigen: ließe fich boch morgen frub Alles wieder einleiten; ich bachte mir icon ben Tag abermals im gewohnten Gange; bann aber tampfte fich aufs neue ber Berdruß unbandig hervor: ich hatte nie geglaubt, baß ich fo ungludlich fein tonne."

An dem edlen Manne, den wir hier so unerwartet über einen geringscheinenden Borfall in leidenschaftlicher Bewegung sehen, haben unsere Leser gewiß schon in dem Grade Theil genommen, daß sie nähere Nachricht von seinen Berhältnissen zu erfahren wünschen. Wir benugen die Pause, die hier in das nächtliche Abenteuer eintritt, indem er stumm und heftig in dem Rimmer

auf und ab ju geben fortfährt.

Wir lernen Oboard als ben Sprößling eines alten Saufes tennen, auf welchen burch eine Folge von Generationen bie ebels ften Borzüge vererbt worden. In der Militaricule gebilbet, ward ihm ein gewandter Unftand ju eigen, ber, mit ben löblichften Fähigfeiten verbunden, seinem Betragen eine gang befondere Unmuth verlieb. Ein turger Sofdienft lehrte ihn die außern Berbaltnisse bober Bersönlichkeiten aar wohl einsehen, und als er nun hierauf, durch frub erworbene Bunft einer gefandtichaftlichen Sendung angeschloffen, die Welt ju sehen und fremde Bofe gu tennen Gelegenheit batte, fo that fich bie Rlarbeit feiner Auffaffung und gludliches Gebachtnig bes Bergangenen bis aufs genauefte. besonders aber ein guter Wille in Unternehmungen aller Art aufs baldigste hervor. Die Leichtigkeit bes Ausbruds in manchen Spraden, bei einer freien und nicht aufdringlichen Berfonlichteit führten ihn von einer Stufe gur andern; er hatte Glud bei allen biplo: matischen Sendungen, weil er bas Wohlwollen ber Menschen gewann und fich baburch in ben Bortheil feste, Disbelligfeiten au schlichten, besonders auch die beiberseitigen Intereffen bei gerechter Ermagung vorliegender Grunde ju befriedigen mußte.

Ginen fo vorzüglichen Mann fich anzueignen war ber erfte

ichmeden und erhob babei bie Borguge ber hellen Rergen, bes feinen Tafel: iffer Gerathichafien. Im lobernben aleggewärmt und fragte nun ben mon bier benn immer fo bereit no ber Racht unvermnthet anjungen gewandten Burichen bie toobl bas Bebeimniß Muen vertraut fei, nicht "tomtig, annähernb fo: ber Sofe, burch Sinnelland er: es fei ein furtgegangen, wieber: m. Det herr fei wirtlich oben Die funge Dame fprang auf, follte en atter Berr fein, meinten fie warmarete bugegen, er fet jung. Run zweis bell gurme bie Ababrbeit feiner Musfage. Die Lecule vermidorte fich. Es muffe ber Obeim Mone; of fee mids in feiner Art, erwiederte Immen, dle er babe wiffen tounen, bag fie in biefer morren bereien, verfente jene beharrlich. Der Rellner and tont es jel ein junger ansehnlicher, fraf: ben Oheim: bem Schalt, wal zu lennen, er miberspreche fich ichon eine

men milite ber Rellner binauf, bringend gu berunter fommen, babei auch berauffieigen und felbft banten. fuhr ber Rellner fort: "ich n. fich feben zu laffen; man halt om man wieder ju umarmen leiden: ie binunter, ich bitte. Sind benn Gie erwarteten? Berichm Sie ein mutbieillig; februs: un merth Bun bie anitanbiniten 9 Gilen m Gie 3hnen mabelia unbe." lebute a Doffe m. Stembent. Or cullaren, men, und subo su nemalitera. mmaspollen Barrie or pur Die Damen, untgegen, er

begünftigte alle Surrogate ihrer bisherigen Gludfeligteit, bes Som: mers Landpartieen in ber Rachbarschaft, im Winter ein Liebhabertheater, Balle und was fie fonft einzuleiten beliebte. Ja, er bulbete einen Sausfreund, einen Fremden, der fich feit einiger Zeit eingeführt hatte, ob er ihm gleich teineswegs gefiel, ba er ihm burchaus, bei seinem klaren Blid auf Menschen, eine gewiffe Falscheit anauseben glaubte.

Bon allem biefem, was wir aussprechen, mag in bem gegenwartigen bebenklichen Augenblid Einiges buntel und trube, ein Anderes flar und beutlich ihm vor ber Seele vorübergegangen fein. Genug, wenn wir nach biefer vertraulichen Eröffnung, ju ber Friedrichs gutes Gedachtniß ben Stoff mitgetheilt, uns abermals zu ihm wenden, so finden wir ihn wieder in dem Zimmer beftig auf und abgehend, durch Geberden und manche Ausrufungen

einen innern Rampf offenbarend.

"In solchen Gebanken mar ich heftig im Zimmer auf und ab gegangen; ber Rellner hatte mir eine Taffe Bouillon gebracht, beren ich febr bedurfte: benn über die forgfältigen Anftalten bem Feft zu Liebe hatte ich nichts zu mir genommen, und ein köstlich Abendeffen ftand unberührt zu Saufe. In dem Augenblid borten wir ein Bosthorn febr angenehm Die Strafe berauf. Der tommt aus bem Gebirge, fagte ber Rellner. Wir fuhren ans Kenster und faben beim Schein zweier belleuchtenden Wagenlaternen vierspannia. wohlbepadt, vorfahren einen herrschaftsmagen. Die Bedienten sprangen vom Bode: ba find fiel rief ber Rellner und eilte nach ber Thure. Ich hielt ihn fest, ihm einzuschärfen, er solle ja nichts fagen, daß ich da fei, nicht verrathen, daß etwas bestellt worden; er versprach's und sprang davon.

"Inbessen hatte ich versaumt, zu beobachten, wer ausgestiegen fei, und eine neue Ungebuld bemachtigte fich meiner; mir ichien, ber Rellner faume allzulange, mir Nachricht zu geben. Endlich vernahm ich von ihm, die Bafte feien Frauenzimmer, eine altliche Dame von würdigem Anseben, eine mittlere von unglaublicher Anmuth, ein Rammermabchen, wie man fie nur wunschen mochte. "Sie fieng an," fagte er, "mit Befehlen, fuhr fort mit Someideln und fiel, als ich ihr fcon that, in ein heiter fcnippifces

Wesen, das ihr wohl das natürlichste sein mochte."

"Gar schnell bemerkte ich," fahrt er fort, "die allgemeine Berwunderung, mich so alert und das haus ju ihrem Empfang fo bereit zu finden, die Zimmer erleuchtet, die Ramine brennend: fie machten fich's bequem, im Saale fanden fie ein taltes Abendeffen; ich bot Bouillon an, die ihnen willtommen schien."

Run faßen die Damen bei Tische, die altere speiste taum, bie foone Liebliche gar nicht, bas Rammermadchen, bas fie Lucie

nannten. ließ sich's wohl schmeden und erhob babei die Borzuge des Gasthofes, erfreute sich der hellen Rergen, des feinen Tafelzeugs, bes Porcellans und aller Gerathicherten. Um lobernden Ramin batte fie fich früher ausgewärmt und fragte nun ben wieder eintretenden Rellner, ob man hier benn immer fo bereit fei, ju jeder Stunde bes Tags und der Racht unvermuthet antommende Bafte zu bewirthen? Dem jungen gewandten Burichen gieng es in diesem Falle wie Kindern, die wohl bas Gebeimniß verschweigen, aber daß etwas Geheimes ihnen vertraut sei, nicht verbergen können. Erst antwortete er zweideutig, annähernd fobann, und julest, burch die Lebhaftigfeit ber Bofe, burch Binund Widerreden in die Enge getrieben, geftand er: es fei ein Bedienter, es sei ein herr gekommen, sei fortgegangen, wieder= gekommen, zulett aber entfuhr es ihm, ber herr fei wirklich oben und gehe beunruhigt auf und ab. Die junge Dame sprang auf, die andern folgten; es follte ein alter Berr fein, meinten fie hastig; der Rellner versicherte dagegen, er sei jung. Run zweis felten sie wieder, er betheuerte die Wahrheit seiner Aussage. Die Bermirrung, die Unrube vermehrte fic. Es muffe ber Obeim fein, versicherte bie Schone; es fei nicht in feiner Art, erwiederte die Aeltere. Riemand als er habe wiffen konnen, daß fie in dieser Stunde bier eintreffen murben, verfette jene beharrlich. Der Rellner aber betheuerte fort und fort, es sei ein junger ansehnlicher, traftiger Mann. Lucie schwur bagegen auf ben Obeim: bem Schalt, dem Kellner sei nicht zu trauen, er widerspreche fich schon eine balbe Stunde.

Nach allem biesem mußte der Kellner hinauf, dringend zu bitten, der Herr möge doch ja eilig herunter kommen, dabei auch zu drohen, die Damen würden heraufsteigen und selbst danken. Es ist ein Wirrwarr ohne Gränzen," suhr der Rellner sort: "ich begreise nicht, warum Sie zaudern, sich sehen zu lassen; man halt Sie für einen alten Oheim, den man wieder zu umarmen leidensschaftlich verlangt. Gehen Sie hinunter, ich bitte. Sind den das nicht die Personen, die Sie erwarteten? Verschmähen Sie ein allerliebstes Abenteuer nicht muthwillig; sehens- und hörenswerth ist die junge Schöne, es sind die anständigsten Personen. Gilen Sie hinunter, sonst rücken Sie Jhnen wahrlich auf die Stude."

Leidenschaft erzeugt Leidenschaft. Bewegt, wie er war, sehnte er sich nach etwas Anderem, Fremdem. Er stieg hinab, in Hoffnung, sich mit den Ankömmlingen in heiterem Gespräch zu erklären,
aufzuklären, fremde Zustände zu gewahren, sich zu zerstreuen, und
boch war es ihm, als gieng er einem bekannten ahnungsvollen
Zustand entgegen. Nun stand er vor der Thüre; die Damen,
die des Oheims Tritt zu hören glaubten, eilten ihm entgegen, er

trat ein. Welch ein Zusammentreffen! Welch ein Anblick! Die sehr Schöne that einen Schrei und warf sich ber altern um ben Hals; der Freund exannte sie beide, er schrak zuruck, dann drängt' es ihn vorwärts, er lag zu ihren Füßen und berührte ihre Hand, die er sogleich wieder losließ, mit dem bescheidensten Kuß. Die

Splben: Au-ro-ra! erstarben auf seinen Lippen.

Wenden wir unsern Blid nunmehr nach dem Hause unfres Freundes, so sinden wir daselbst ganz eigne Zustände. Die gute Alte wußte nicht, was sie thun oder lassen sollte; sie unterhielt die Lampen des Vorhauses und der Treppe; das Essen hatte sie vom Feuer gehoben, Einiges war unwiederbringlich verdorben. Die Kammerjungser war bei den schlafenden Kindern geblieben und hatte die vielen Kerzen der Zimmer gehütet, so ruhig und ges duldig, als jene verdrießlich hins und hersahrend.

Endlich rollte der Wagen vor; die Dame stieg aus und vernahm, ihr Gemahl sei vor einigen Stunden abgerusen worden. Die Treppe hinaussteigend, schien sie von der festlichen Erleuchtung keine Kenntniß zu nehmen. Nun erfuhr die Alte von einem Bedienten, ein Unglück sei unterwegs begegnet, der Wagen in einen Graben geworfen worden, und was Alles nachher sich ereignet.

Die Dame trat ins Jimmer: "Was ist bas für eine Masterabe?" sagte sie, auf die Kinder deutend. "Es hätte Ihnen viel Bergnügen gemacht," versetzte die Jungser, "wären Sie einige Stunden früher angekommen." Die Kinder, aus dem Schlafe gerüttelt, sprangen auf und begannen, als sie die Mutter vor sich sahen, ihren eingelernten Spruch. Bon beiden Seiten verlegen, gieng es eine Weile; dann, ohne Aufmunterung und Nachhülfe, tam es zum Stocken; endlich brach es völlig ab, und die guten Kleinen wurden mit einigen Liedkosungen zu Bette geschickt. Die Dame sah sich allein, warf sich auf den Sopha und brach in bittre Thränen aus.

Doch es wird nun ebenfalls nothwendig, von der Dame selbst und von dem, wie es scheint, übel abgelausenen ländlichen Feste nähere Nachricht zu geben. Albertine war eine von den Frauenzimmern, denen man unter vier Augen nichts zu sagen hätte, die man aber sehr gern in großer Gesellschaft sieht. Dort erscheinen sie als wahre Zierden des Ganzen und als Reizmittel in jedem Augendlick einer Stockung. Ihre Anmuth ist von der Art, daß sie, um sich zu äußern, sich bequem darzuthun, einen gewissen Raum braucht; ihre Wirtungen verlangen ein größeres Publikum, sie bedürfen eines Elements, das sie trägt, das sie nothigt, anmutdig zu sein; gegen den Einzelnen wissen sie sich kaum zu betragen.

Auch hatte ber Hausfreund bloß baburch ihre Gunft und erhielt fich barin, weil er Bewegung auf Bewegung einzuleiten und immerfort, wenn auch teinen großen, doch einen heitern Areis im Treiben zu erhalten wußte. Bei Rollenaustheilungen wählte er sich die zärtlichen Bäter und wußte durch ein anständiges altkluges Benehmen über die jungeren ersten, zweiten und dritten Liebhaber

fich ein Uebergewicht ju verschaffen.

Florine, Besitzerin eines bebeutenden Nittergutes in der Nähe, Binters in der Stadt wohnend, verpstichtet gegen Oboard, dessen staatswirthliche Einrichtung zufälliger, aber glücklicherweise ihrem Landsitz höchlich zu Gute kam und den Ertrag desselben in der Folge bedeutend zu vermehren die Aussicht gab, bezog Sommers ihr Landgut und machte es zum Schauplage vielsacher anständiger Vergnügungen. Geburtstage besonders wurden niemals verabsäumt und manniasaltige Keste veranstaltet.

Florine war ein munteres nedisches Wesen, wie es schien nirgends anhänglich, auch teine Anhänglicheit fordernd noch verslangend. Leidenschaftliche Tänzerin, schätzte sie die Männer nur, in sosern sie sich gut im Takte bewegten; ewig rege Gesellschafterin, hielt sie denjenigen unerträglich, der auch nur einen Augenblick vor sich hin sah und nachzudenken schien; übrigens als heitere Liebhaberin, wie sie in jedem Stück, jeder Oper nöthig sind, sich gar anmuthig darstellend, weßhalb denn zwischen ihr und Albertinen, welche die Anständigen spielte, sich nie ein Rangstreit bervorthat.

Den eintretenden Geburtstag in guter Gefellichaft ju feiern, war aus der Stadt und aus dem Lande umber die beste Gefell: icaft eingelaben. Ginen Tang, icon nach bem Frühftud begonnen, lette man nach Tafel fort; die Bewegung jog fich in die Lange; man fuhr zu spät ab, und von ber Racht auf schlimmem Wege, boppelt schlimm, weil er eben gebeffert murbe, ehe man's bachte, schon überrascht, versah's der Rutscher und warf in einen Graben. Unfere Schöne mit Florinen und dem Hausfreunde fühlten sich in folimmer Berwidelung; ber lette wußte fich schnell berauszuwinden, bann über den Wagen sich biegend rief er: "Florine, wo bist bu?" Albertine glaubte zu träumen: er faßte binein und jog Florinen, bie oben lag, ohnmächtig hervor, bemühte sich um sie und trug fie endlich auf fräftigem Arm den wiedergefundenen Weg bin. Albertine ftat noch im Wagen, Rutscher und Bediente halfen ihr beraus, und geftütt auf den letten, suchte fie weiter zu kommen. Der Beg mar schlimm, für Tanzschube nicht gunstig: obgleich von bem Burschen unterstüt, strauchelte sie jeden Augenblick. Aber im Innern fab es noch wilber, noch mufter aus. Wie ihr geschah, wußte fie nicht, begriff fie nicht.

Allein als fie ins Wirthshaus trat, in ber kleinen Stube Morinen auf bem Bette, Die Wirthin und Lelio um fie beschäftigt

sah, ward sie ihres Unglücks gewiß. Ein geheimes Berhältniß zwischen dem untreuen Freund und der verrätherischen Freundin offenbarte sich blitzschnell auf einmal: sie mußte sehen, wie diese, die Augen aufschlagend, sich dem Freund um den Hals warf, mit der Wonne einer neu wiederaussehnden zärtlichsten Aneignung, wie die schwarzen Augen wieder glänzten, eine frische Röthe die bläßlichen Wangen auf einmal wieder zierend färbte; wirklich sah sie verjüngt, reizend, allerliebst aus.

Albertine stand vor sich hinschauend, einzeln, taum bemerkt; jene erholten sich, nahmen sich zusammen, der Schade war gesschehen; man war denn doch genothigt, sich wieder in den Bagen zu setzen, und in der Hölle selbst könnten widerwärtig Gefinnte, Berrathene mit Berräthern so eng nicht zusammengepackt sein.

## Gilftes Rapitel.

Lenardo sowohl als Odoard waren einige Tage sehr lebhaft beschäftigt, jener, die Abreifenden mit allem Nothigen zu verseben; bieser, sich mit den Bleibenden befannt zu machen, ihre Kabigteiten zu beurtheilen, um fie von feinen 3meden binreichend gu unterrichten. Indeffen blieb Friedrichen und unferm Freunde Raum und Rube au ftiller Unterhaltung. Wilhelm ließ fich ben Blan im Allgemeinen vorzeichnen, und ba man mit Lanbicaft und Gegend genugfam vertraut geworben, auch die hoffnung befprocen mar, in einem ausgebehnten Bebiete eine große Ungahl Bewohner entwidelt zu feben, fo wendete fich bas Gefprach, wie naturlich, zulett auf bas, mas Denichen eigentlich zusammenbalt: auf Religion und Sitte. hierüber tonnte benn ber beitere Friedrich binreichende Austunft geben, und wir wurden wohl Dant verdienen, wenn wir bas Gefprach in feinem Laufe mittheilen konnten, was burch Frag' und Antwort, burch Ginwendung und Berichtigung fic aar löblich burdichlang und in manniafaltigem Schwanken zu bem eigentlichen Zwed gefällig hinbewegte. Indeffen burfen wir uns fo lange nicht aufhalten und geben lieber gleich bie Resultate, als bag wir uns verpflichteten, fie erft nach und nach in bem Beifte unfrer Lefer hervortreten zu laffen. Folgendes ergab fic als die Quintessenz bessen, mas verhandelt murbe:

Daß der Mensch ins Unvermeidliche sich füge, darauf bringen alle Religionen; jede sucht auf ihre Weise mit dieser Aufgabe fertig

au werben.

Die driftliche hilft burch Glaube, Liebe, Hoffnung gar anmuthig |nach; baraus entsteht benn bie Gebuld, ein fages Gefühl, welch eine schätbare Gabe bas Dafein bleibe, auch wenn 77

ihm, anftatt des gewünschten Genusses, das widerwärtigste Leiden aufgebürdet wird. An dieser Religion halten wir sest, aber auf eine eigne Weise; wir unterrichten unste Kinder von Jugend auf von den großen Bortheilen, die sie uns gedracht hat; dagegen von ihrem Ursprung, von ihrem Verlauf geden wir zuletzt Kenntniß. Alsdann wird uns der Urheber erst lieb und werth, und alle Rachricht, die sich auf ihn bezieht, wird heilig. In diesem Sinne, den man vielleicht pedantisch nennen mag, aber doch als solgerecht anerkennen muß, dulden wir keinen Juden unter und; denn wie sollten wir ihm den Antheil an der höchsten Kultur vergönnen, deren Ursprung und Herkommen er verläugnet?

Hievon ist unsre Sittenlehre ganz abgesondert; sie ist rein thatig und wird in den wenigen Geboten begriffen: Mäßigung im Billfürlichen, Emsigkeit im Nothwendigen. Nun mag ein jeder diese lakonischen Worte nach seiner Art im Lebensgange benutzen, und er hat einen ergiedigen Text zu granzenloser Ausführung.

Der größte Respett wird Allen eingeprägt für die Zeit, als für die höchste Gabe Gottes und der Natur und die ausmerksamste Begleiterin des Daseins. Die Uhren sind dei uns vervielfältigt und beuten sämmtlich mit Zeiger und Schlag die Biertelstunden an, und um solche Zeichen möglichst zu vervielfältigen, geben die in unserm Lande errichteten Telegraphen, wenn sie sonst nicht besschäftigt sind, den Lauf der Stunden dei Tag und bei Nacht an, und zwar durch eine sehr geistreiche Borrichtung.

Unfre Sittenlehre, die also ganz praktisch ift, bringt nun hauptsächlich auf Besonnenheit; und diese wird durch Eintheilung ber Beit, durch Aufmerksamkeit auf jede Stunde höchlichst geforsbert. Etwas muß gethan sein in jedem Moment, und wie wollt' es geschehen, achtete man nicht auf das Werk wie auf die Stunde?

In Betracht, daß wir erst ansangen, legen wir großes Gewicht auf die Familienkreise. Den Hausvätern und Hausmüttern benken wir große Berpstichtungen zuzutheilen; die Erziehung wird bei uns um so leichter, als jeder für sich selbst Knechte und Mägde, Diener und Dienerinnen stellen muß.

Gewisse Dinge freilich mussen nach einer gewissen gleichförmigen Einheit gebildet werden: Lefen, Schreiben, Rechnen mit Leichtigeteit der Masse zu überliefern, übernimmt der Abbe; seine Methode erinnert an den wechselseitigen Unterricht, doch ist sie geistreicher; eigentlich aber kommt Alles darauf an, zu gleicher Zeit Lehrer und Schüler zu bilden.

Aber noch eines wechselseitigen Unterrichts will ich ermahnen: ber Uebung, angugreifen und fich zu vertheibigen. Sier ift Lothario

in seinem Felbe; seine Manövers haben etwas Aehnliches von unsern Felbjägern; boch kann er nicht anders als original sein.

Hiebei bemerke ich, daß wir im bürglichen Leben keine Glocken, im soldatischen keine Trommeln haben; bort wie hier ist Menschensstimme, verbunden mit Blaßinstrumenten, hinreichend. Das Alles ist schon dagewesen und ist noch da; die schickliche Anwendung desselben aber ist dem Geist überlassen, der es auch allenfalls wohl erfunden hätte.

"Das größte Bedürfniß eines Staats ist das einer muthigen Obrigkeit," und daran soll es dem unsrigen nicht sehlen; wir Alle sind ungeduldig, das Geschäft anzutreten, munter und überzeugt, daß man einsach anfangen müsse. So denken wir nicht an Justiz, aber wohl an Polizei. Ihr Grundsat wird kräftig ausgesprochen: Niemand soll dem Andern unbequem sein; wer sich unbequem erwelst, wird beseitigt, dis er begreift, wie man sich anstellt, um geduldet zu werden. Ist etwas Lebloses, Unvernünstiges in dem Falle, so wird dieß gleichmäßig bei Seite gebracht.

In jedem Bezirt find brei Bolizeidirektoren, die alle acht Stunden wechseln, schichtweise, wie im Bergwert, bas auch nicht stillstehen barf, und einer unfrer Manner wird bei Rachtzeit vor-

juglich bei ber Sand fein.

Sie haben das Necht, zu ermahnen, zu tadeln, zu schelten und zu beseitigen; sinden sie es nöthig, so rufen sie mehr oder wes niger Geschworne zusammen. Sind die Stimmen gleich, so entsscheibet der Borsigende nicht, sondern es wird das Loos gezogen, weil man überzeugt ist, daß bei gegen einander stehenden Reisnungen es immer gleichgültig ist, welche befolgt wird.

Wegen ber Majorität haben wir ganz eigne Gebanken; wir laffen fie freilich gelten im nothwendigen Weltlauf, im höhern Sinne haben wir aber nicht viel Zutrauen auf fie. Doch barüber

barf ich mich nicht weiter auslaffen.

Fragt man nach der höhern Obrigkeit, die Alles lenkt, so findet man sie niemals an Einem Orte; sie zieht beständig umher, um Gleichheit in den Hauptsachen zu erhalten und in läßlichen Dingen einem Jeden seinen Willen zu gestatten. If dieß doch schon eins mal im Lauf der Geschichte da gewesen: die deutschen Kaiser zogen umher, und diese Einrichtung ist dem Sinne freier Staaten am allergemäßesten. Wir fürchten uns vor einer Hauptstadt, ob wir schon den Punkt in unsern Bestzungen sehen, wo sich die größte Anzahl von Menschen zusammenhalten wird. Dieß aber verheimslichen wir; dieß mag nach und nach, und wird noch früh genug entsteben.

Dieses sind im Allgemeinsten die Bunkte, über die man meisstens einig ist, doch werden sie beim Zusammentreten von mehrern

ober auch wenigern Gliebern immer wieder aufs Neue burchgesprochen. Die Hauptsache wird aber sein, wenn wir uns an Ort und Stelle befinden. Den neuen Zustand, der aber dauern foll, spricht eigentlich bas Geset aus. Unsere Strafen find gelind; Ermahnung barf fich jeber erlauben, ber ein gewiffes Alter binter fic bat; migbilligen und schelten nur der anerkannte Aelteste; bestrafen nur eine zusammenberufene Bahl.

Man bemerkt, daß strenge Gesete sich sehr bald abstumpfen und nach und nach loser werden, weil die Ratur immer ihre Rechte behauptet. Wir haben lägliche Gefete, um nach und nach ftenger werden zu können; unfre Strafen bestehen vorerst in Absonderung von der bürgerlichen Gesellschaft, gelinder, entschiedener, turger und langer nach Befund. Bachft nach und nach ber Besitz ber Staatsbürger, so zwadt man ihnen auch davon ab, weniger ober mehr, wie sie verdienen, daß man ihnen von biefer Seite webe thue.

Allen Gliebern bes Bandes ift bavon Kenntniß gegeben, und bei angestelltem Examen hat sich gefunden, daß jeder von den Hauptpunkten auf sich selbst die schicklichste Anwendung macht. Die Hauptsache bleibt nur immer, daß wir die Vortheile der Aultur mit hinüber nehmen und die Nachtheile gurudlaffen. Branntweinschenken und Lesebibliotheken werben bei uns nicht geduldet; wie wir uns aber gegen Flaschen und Bucher verhalten, will ich lieber nicht eröffnen: bergleichen Dinge wollen gethan fein, wenn man fie beurtheilen foll.

Und in eben biesem Sinne halt ber Sammler und Orbner biefer Bapiere mit andern Anordnungen zurud, welche unter der Gefellschaft felbst noch als Probleme circuliren, und welche zu versuchen man vielleicht an Ort und Stelle nicht rathlich findet; um besto weniger Beifall burfte man sich versprechen, wenn man

derfelben bier umftanblich ermahnen wollte.

# Zwölftes Kapitel.

Die zu Odoardo's Bortrag angesette Frist war gekommen, velcher, nachdem Alles versammelt und beruhigt war, folgender= maßen zu reden begann: "Das bedeutende Werk, an welchem Theil punehmen ich diese Masse wackerer Männer einzuladen habe, ist Ihnen nicht ganz unbekannt; denn ich habe ja schon im Augemeinen mit Ihnen bavon gesprochen. Aus meinen Eröffnungen geht hervor, daß in der alten Welt so gut wie in der neuen Raume find, welche einen bessern Anbau bedürfen, als ihnen bisher zu Theil ward. Dort hat die Natur große weite Streden in seinem Felbe; seine Manövers haben etwas Aehnliches von unsern Felbjägern; doch kann er nicht anders als original sein.

Hiebei bemerke ich, daß wir im bürglichen Leben keine Glocken, im soldatischen keine Trommeln haben; dort wie hier ist Menschensstimme, verbunden mit Blasinstrumenten, hinreichend. Das Alles ist schon dagewesen und ist noch da; die schickliche Anwendung desselben aber ist dem Geist überlassen, der es auch allenfalls wohl ersunden bätte.

"Das größte Bedürsniß eines Staats ist das einer muthigen Obrigkeit," und daran soll es dem unsrigen nicht sehlen; wir Alle sind ungeduldig, das Geschäft anzutreten, munter und überzeugt, daß man einsach anfangen müsse. So denken wir nicht an Justiz, aber wohl an Polizei. Ihr Grundsas wird träftig ausgesprochen: Niemand soll dem Andern unbequem sein; wer sich unbequem erwelst, wird beseitigt, dis er begreift, wie man sich anstellt, um geduldet zu werden. Ist etwas Lebloses, Unvernünstiges in dem Falle, so wird dieß gleichmäßig bei Seite gebracht.

In jedem Begirt sind brei Polizeidirektoren, die alle acht Stunden wechseln, schichtweise, wie im Bergwert, das auch nicht stillstehen barf, und einer unfrer Manner wird bei Rachtzeit vor-

juglich bei ber hand fein.

Sie haben das Recht, zu ermahnen, zu tadeln, zu schelten und zu beseitigen; sinden sie es nöthig, so rusen sie mehr oder wes niger Geschworne zusammen. Sind die Stimmen gleich, so ents scheidet der Borsizende nicht, sondern es wird das Loos gezogen, weil man überzeugt ist, daß bei gegen einander stehenden Reis nungen es immer gleichgültig ist, welche besolgt wird.

Wegen der Majorität haben wir ganz eigne Gedanken; wir lassen sie freilich gelten im nothwendigen Weltlauf, im höhern Sinne haben wir aber nicht viel Zutrauen auf sie. Doch darüber

barf ich mich nicht weiter auslaffen.

Fragt man nach der höhern Obrigkeit, die Alles lenkt, so findet man sie niemals an Sinem Orte; sie zieht beständig umher, um Gleichheit in den Hauptsachen zu erhalten und in läßlichen Dingen einem Jeden seinen Willen zu gestatten. It dieß doch schon einemal im Lauf der Geschichte da gewesen: die deutschen Kaiser zogen umher, und diese Sinrichtung ist dem Sinne freier Staaten am allergemäßesten. Wir fürchten uns vor einer Hauptstadt, ob wie Ichon den Bunkt in unsern Bestzungen sehen, wo sich die gräßte Anzahl von Menschen zusammenhalten wird. Dieß aber verheimslichen wir; dieß mag nach und nach, und wird noch früh genug entstehen.

Dieses sind im Allgemeinsten die Bunkte, über die man meisstens einig ist, doch werden sie beim Zusammentreten von mehrern

ober auch wenigern Gliebern immer wieder aufs Neue burchgefprochen. Die hauptsache wird aber sein, wenn wir uns an Ort und Stelle befinden. Den neuen Zustand, der aber dauern foll, spricht eigentlich bas Gefet aus. Unfere Strafen find gelind; Ermahnung barf sich jeder erlauben, der ein gewisses Alter binter sich bat: mißbilligen und schelten nur der anerkannte Aelteste: bestrafen nur eine zusammenberufene Bahl.

Man bemerkt, daß strenge Gesetze sich fehr bald abstumpfen und nach und nach loser werben, weil die Ratur immer ihre Rechte behauptet. Wir haben lägliche Gefete, um nach und nach ftrenger werden zu konnen; unfre Strafen bestehen vorerst in Absonderung von der bürgerlichen Gesellschaft, gelinder, entschiedener, turger und langer nach Befund. Bachft nach und nach ber Besitz ber Staatsbürger, so zwadt man ihnen auch davon ab, weniger oder mehr, wie sie verdienen, daß man ihnen von dieser Seite webe thue.

Allen Gliedern des Bandes ist davon Kenntniß gegeben, und bei angestelltem Examen hat sich gefunden, daß jeder von den hauptpuntten auf fich selbst die schidlichste Unwendung macht. Die Sauptsache bleibt nur immer, daß wir die Bortheile der Kultur mit hinüber nehmen und die Nachtheile gurudlaffen. Brannt= weinschenken und Lesebibliotheken werden bei uns nicht geduldet; wie wir uns aber gegen Flaschen und Bucher verhalten, will ich lieber nicht eröffnen: bergleichen Dinge wollen gethan fein, wenn

man sie beurtheilen soll. Und in eben diesem Sinne halt der Sammler und Ordner biefer Papiere mit andern Anordnungen zurück, welche unter der Gesellschaft selbst noch als Probleme circuliren, und welche zu versuchen man vielleicht an Ort und Stelle nicht rathlich findet; um besto weniger Beifall durfte man sich versprechen, wenn man

derfelben hier umftandlich ermahnen wollte.

# Zwölftes Kapitel.

Die zu Odoardo's Bortrag angesette Frist war gekommen, velcher, nachdem Alles versammelt und beruhigt war, folgender= maßen zu reden begann: "Das bedeutende Werk, an welchem Theil p nehmen ich diese Masse wackerer Männer einzuladen habe, ist Ihnen nicht gang unbekannt; benn ich habe ja fcon im Allgemeinen mit Ihnen davon gesprochen. Aus meinen Eröffnungen 9th hervor, daß in der alten Welt so gut wie in der neuen Raume find, welche einen bessern Anbau bedürfen, als ihnen bieber zu Theil ward. Dort hat die Natur große weite Streden ausgebreitet, wo sie unberührt und eingewisdert liegt, daß man sich taum getraut, auf sie los zu gehen und ihr einen Kampf anzubieten. Und doch ist es leicht für den Entschlossenen, ihr nach und nach die Wüsteneien abzugewinnen und sich eines theilweisen Besites zu versichern. In der alten Welt ist es das Umgelehrte. Hier ist überall ein theilweiser Besit schon ergriffen, mehr oder weniger durch undenkliche Zeit das Recht dazu geheiligt; und wenn dort das Eränzenlose als unüberwindliches hinderniß ersicheint, so setzt bier das Einsachbegränzte beinahe noch schwerer zu überwindende hindernisse ersicheint, so setzt der Wenschen, durch Ensigeren. Die Ratur ist durch Ensigetit der Menschen, durch Gewalt oder Ueberredung zu nötzigen.

"Wird der einzelne Besitz von der ganzen Gesellschaft für heilig geachtet, so ist er es dem Besitzer noch mehr. Gewohnheit, jugendeliche Eindrücke, Achtung für Borsahren, Abneigung gegen den Nachdar und hunderterlei Dinge sind es, die den Besitzer start und gegen jede Beränderung widermillig machen. Je älter ders gleichen Zustände sind, je verslochtener, je getheilter, desso schoe singen wird es, das Allgemeine durchzusühren, das, indem es dem Einzelnen etwas nähme, dem Ganzen und durch Rüde und Nitzwirung auch jenem wieder unerwartet zu Gute käme.

"Schon mehrere Jahre steh" ich im Namen meines Fürsten einer Provinz vor, die, von seinen Staaten getrennt, lange nicht so, wie es möglich wäre, benutt wird. Eben diese Abgeschlossenbeit oder Eingeschlossenbeit, wenn man will, hindert, daß bisder teine Anstalt sich treffen ließ, die den Bewohnern Gelegenheit gegeben hätte, das, was sie vermögen, nach außen zu verbreiten

und von außen zu empfangen, mas fie bedürfen.

"Mit unumschränkter Bollmacht gebot ich in biesem Lande. Manches Gute war zu thun, aber boch immer nur ein beschränktes; bem Bessern waren überall Riegel vorgeschoben, und das Ban-

ichenswertheste ichien in einer andern Welt zu liegen.

"Ich hatte keine andere Berpflichtung, als gut haus zu halten. Bas ift leichter als das! Eben so leicht ift es, Mißbrauche zu beseitigen, menschlicher Fähigkeiten sich zu bedienen, den Bestrebssamen nachzuhelsen. Dieß Alles ließ sich mit Berstand und Gewalt recht bequem leisten, dieß Alles that ich gewissermaßen von selbst. Aber wohin besonders meine Ausmerksamkeit, meine Sorge sich richtete, dieß waren die Nachdarn, die nicht mit gleichen Gessinnungen, am wenigsten mit gleicher Ueberzeugung, ihre Landesstheile regierten und regieren ließen.

"Beinahe batte ich mich resignirt und mich innerhalb meiner Lage am besten gehalten und bas hertommliche, so gut als es sich thun ließ, benutt; aber ich bemertte auf einmal, bas Jahrbundert komme mir zu Huse. Jüngere Beamte wurden in der

Rachbarschaft angestellt; sie begten gleiche Gesinnungen, aber freis lich nur im Allgemeinen wohlwollend, und pflichteten nach und nach meinen Planen ju allseitiger Berbindung um so eber bei, als mich das Loos traf, die größeren Aufopferungen zuzugestehen, ohne daß gerade Jemand merkte, auch der größere Bortheil neige

fich auf meine Seite.

"So find nun unfer brei über ansehnliche Landesstrecken zu gebieten befugt: unfre Fürsten und Minister sind von der Redlichteit und Nüplichteit unfrer Borschläge überzeugt; denn es gebort freilich mehr bagu, feinen Bortheil im Großen als im Rleinen ju übersehen. hier zeigt uns immer die Nothwendigkeit, mas wir zu thun und zu laffen haben, und ba ift benn ichon genug, wenn wir diefen Mafftab ans Gegenwartige legen; bort aber sollen wir eine Butunft erschaffen, und wenn auch ein burch: bringender Geist den Plan dazu fande, wie kann er hoffen, Andere

barin einstimmen zu sehen?

"Noch wurde dieß bem Einzelnen nicht gelingen; die Beit, welche die Geifter frei macht, öffnet zugleich ihren Blid ins Beitere, und im Weiteren läßt fich das Größere leicht erkennen, und eins der stärksten Sindernisse menschlicher Sandlungen wird leichter ju entfernen. Diefes besteht nämlich barin, daß die Menschen wohl über die Zwede einig werden, viel feltener aber über die Mittel, dabin ju gelangen. Denn das mabre Große bebt uns aber und felbst hinaus und leuchtet und vor wie ein Stern; bie Babl der Mittel aber ruft uns in uns felbst zurud, und da wird der Einzelne, gerade wie er war, und fühlt sich eben so isolirt, als hatt' er vorber nicht ins Ganze gestimmt.

"Hier also haben wir zu wiederholen: bas Jahrhundert muß ms ju Gulfe tommen, die Beit an die Stelle ber Bernunft treten und in einem erweiterten Bergen ber böbere Vortheil ben niedern

berbrangen.

"hier sei es genug; und war' es ju viel fur den Augenblid, in der Folge werd' ich einen jeden Theilnehmer daran erinnern. Genaue Bermeffungen sind geschehen, die Straßen bezeichnet, die Bunkte bestimmt, wo man die Gasthöfe und in der Folge viel= leicht die Dörfer heranrückt. Zu aller Art von Baulichkeiten ist Belegenheit, ja Nothwendigkeit vorhanden. Treffliche Baumeister und Techniter bereiten Alles vor; Riffe und Anschläge find gefertigt; die Absicht ist, größere und kleinere Aktorde abzuschließen und so mit genauer Kontrole die bereitliegenden Geldsummen, zur Berwunderung des Mutterlandes, zu verwenden. Da wir benn ber schönsten hoffnung leben, es werbe fich eine vereinte Thatiateit nach allen Geiten von nun an entwickeln.

"Borauf ich nun aber die sämmtlichen Theilnehmer aufmertsam

zu machen habe, weil es vielleicht auf ihre Entschließung Ginfluß haben konnte, ift die Ginrichtung, die Gestalt, in welche wir alle Mitwirkenden vereinigen und ihnen eine wurdige Stellung unter fich und gegen die übrige burgerliche Welt ju ichaffen gebenten.

"Sobald wir jenen bezeichneten Boben betreten, werden bie Handwerke fogleich für Kunfte erklart und durch die Bezeichnung "ftrenge Runfte" von ben "freien" entschieden getrennt und abgesondert. Diegmal tann bier nur von folden Beschäftigungen Die Rede fein, welche ben Aufbau fich gur Angelegenheit machen; die fammtlichen hier anwesenden Manner, jung und alt, bekennen fich zu biefer Rlaffe.

"Bahlen wir fie ber in ber Folge, wie fie ben Bau in die Sohe richten und nach und nach jur Wohnbarteit beforbern.

"Die Steinmeten nenn' ich voraus, welche ben Grund = und

Edstein volltommen bearbeiten, ben fie mit Beihülfe ber Maurer am rechten Ort in der genauesten Bezeichnung niebersenten. Die Maurer folgen hierauf, die auf ben ftreng untersuchten Grund das Gegenwärtige und Zukunftige wohl befestigen. Früher ober später bringt ber Zimmermann feine porbereiteten Contignationen berbei, und so steigt nach und nach das Beabsichtigte in die Sobe. Den Dachbeder rufen wir eiliast berbei; im Innern bedarfen wir bes Tischers, Glasers, Schlossers, und wenn ich ben Tuncher aulest nenne, fo geschieht es, weil er mit feiner Arbeit gur verichiebenften Beit eintreten fann, um gulett bem Gangen in : und auswendig einen gefälligen Schein ju geben. Mancher Bulfsarbeiten gebent' ich nicht, nur bie hauptfache verfolgenb.

"Die Stufen von Lehrling, Gefell und Meister muffen aufs ftrenaste beobachtet werben; auch tonnen in diesen viele Abstufungen gelten, aber Brufungen tonnen nicht forgfältig genug fein. Ber berantritt, weiß, daß er fich einer ftrengen Runft ergiebt, und er barf teine läglichen Forderungen von ihr erwarten; ein einziges Blied, das in einer großen Rette bricht, vernichtet bas Gange. Bei großen Unternehmungen wie bei großen Gefahren muß ber

Leichtfinn verbannt fein.

"Gerade hier muß bie ftrenge Runft ber freien gum Rufter bienen und fie zu beschämen trachten. Seben wir bie jogenannten freien Runfte an, Die boch eigentlich in einem bobern Sinne au nehmen und zu nennen find, so findet man, daß es ganz gleiche gultig ift, ob fie gut ober folecht betrieben werben. Die folechtefte Statue steht auf ihren Rugen wie die beste, eine gemalte Rigur Schreitet mit verzeichneten Fligen gar munter vorwarts, ihre mißgestalteten Urme greifen gar traftig ju, Die Figuren fteben nicht auf bem richtigen Plan, und ber Boben fallt beswegen nicht gusammen. Bei ber Musit ift es noch auffallender: Die gellende Fiedel einer Dorfschenke erregt die wackern Glieder aufs träftigste, und wir haben die unschicklichsten Kirchenmusiken gehört, bei denen der Gläubige sich erdaute. Wollt ihr nun gar auch die Poesie zu den freien Künsten rechnen, so werdet ihr freilich sehen, daß diese kaum weiß, wo sie eine Gränze sinden soll. Und doch hat jede Kunst ihre innern Gesetz, deren Nichtbeobachtung aber der Menschheit keinen Schaden bringt; dagegen die strengen Künste dürfen sich nichts erlauben. Den freien Künstler darf man loben, man kann an seinen Vorzügen Gesallen sinden, wenn gleich seine Arbeit bei näherer Untersuchung nicht Stich hält.

"Betrachten wir aber die beiden, sowohl die freien als strengen Künste, in ihren vollkommensten Zuständen, so hat sich diese vor Pedanterei und Bocksbeutelei, jene vor Gedankenlosigkeit und Pfuscherei zu hüten. Wer sie zu leiten hat, wird hierauf aufmerksam machen; Misbräuche und Mängel werden dadurch vers

bütet werben.

"Ich wiederhole mich nicht, denn unser ganzes Leben wird eine Wiederholung des Gesagten sein; ich bemerke nur noch Folgendes: Wer sich einer strengen Kunst ergiebt, muß sich ihr fürs Leben widmen. Bisher nannte man sie Handwerk, ganz angemessen und richtig; die Bekenner sollten mit der Hand wirken, und die Hand, soll sie das, so muß ein eigenes Leben sie befeelen, sie muß eine Natur für sich sein, ihre eignen Gedanken, ihren eignen Willen haben, und das kann sie nicht auf vielerlei Weise."

Nachdem der Rebende mit hinzugefügten guten Worten gesschloffen hatte, richteten die sämmtlichen Anwesenden sich auf, und die Gewerke, anstatt abzuziehen, bildeten einen regelmäßigen Kreis vor der Tafel der anerkannten Oberen. Odvard reichte den Sämmtlichen ein gedrucktes Blatt umber, wovon sie, nach einer bekannten Melodie, mäßig munter ein zutrauliches Lied sangen:

Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Sei fortan dem Tücht'gen gleich; Bo wir Nügliches betreiben, Ift der wertheste Bereich. Dir zu folgen wird ein Leichtes, Wer gehorchet, der erreicht cs; Zeig' ein festes Vaterland! heil dem Führer! heil dem Band!

Du vertheilest Kraft und Bürbe Und erwägst es ganz genau, Giebst dem Alten Ruh und Würde, Jünglingen Geschäft und Frau. Bechselseitiges Bertrauen Bird ein reinlich Sauschen bauen, Schließen Hof und Gartenzaun, Auch ber Nachbarschaft vertraun.

Mo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Mo bem Frembling reicher Maßen Aderfeld ist zugetheilt, Siedeln wir uns an mit Andern. Eilet, eilet, einzuwandern In das feste Baterland! Heil dir, Führer! Heil dir, Band!

# Dreizehntes Rapitel.

Gine vollkommene Stille schloß sich an diese lebhafte Bewegung ber vergangenen Tage. Die brei Freunde blieben allein gegen einander über stehen, und es ward gar bald merkbar, daß zwei von ihnen, Lenardo und Friedrich, von einer sonderbaren Unruhe bewegt wurden; sie verbargen nicht, daß veide ungeduldig seien, für ihren Theil in der Abreise von diesem Ort sich geshindert zu sehen. Sie erwarteten einen Boten, hieß es, und es kam indessen nichts Verrache.

Endlich kommt der Bote, ein bedeutendes Packet überbringend, worüber sich Friedrich sogleich herwirft, um es zu eröffnen. Le nardo hält ihn ab und spricht: "Laß es unberührt, leg' es vor uns nieder auf den Tisch; wir wollen es ansehen, benken und vermuthen, was es enthalten möge. Denn unser Schicksal ift seiner Bestimmung näher, und wenn wir nicht selbst Herren darüber sind, wenn es von dem Berstande, von den Empsindungen Anderer abhängt, ein Ja oder Nein, ein So oder So zu erwarten ist, dann ziemt es ruhig zu stehen, sich zu sassen, ob man es erdulden würde, als wenn es ein sogenanntes Gotteseurtheil wäre, wo uns auserlegt ist, die Bernunst gesangen zu nehmen."

"Du bist nicht so gesaßt, als du scheinen willst," versette Friedrich; "bleibe beswegen allein mit deinen Geheimnissen und schalte darüber nach Belieden; mich berühren sie auf alle Fälle nicht; aber laß mich indeß diesem alten geprüsten Freunde dem Inhalt offenbaren und die zweiselhaften Zustände vorlegen, die wir ihm schon so lange verheimlicht haben." Mit diesen Borten riß er unsern Freund mit sich weg, und schon unterwegs rief er



aus: "Sie ift gefunden, langft gefunden! und es ift nur bie

Frage, wie es mit ihr werden foll."

"Das wußt' ich schon," sagte Wilhelm; "benn Freunde offenbaren einander gerade das am deutsichten, was sie einander verschweigen; die letzte Stelle des Tagebuchs, wo sich Lenardo gerade mitten im Gebirg des Briefes erinnert, den ich ihm schrieb, rief mir in der Einbildungstrast im ganzen Umgange des Geistes und Gesühls jenes gute Wesen hervor; ich sah ihn schon mit dem nächsten Morgen sich ihr nähern, sie anertennen, und was daraus mochte gesolgt sein. Da will ich denn aber aufrichtig gestehen, das nicht Neugierde, sondern ein redlicher Antheil, den ich ihr gewidmet habe, mich über euer Schweigen und Zurüchalten beunruhigte."

"Und in diesem Sinne," rief Friedrich, bist du gerade bei diesem angekommenen Packet hauptsächlich mit interessirit; der Bersfolg des Tagebuchs war an Makarien gesandt, und man wollte dir durch Erzählung das ernstammuthige Creignis nicht verskummern. Run sollst du's auch gleich haben; Lenardo hat gewiß indessen ausgepackt, und das braucht er nicht zu seiner Ausstlätung."

Friedrich sprang hiermit nach alter Art hinweg, sprang wieder berbei und brachte das versprochene Heft. "Run muß ich aber auch ersahren," rief er, "was aus uns werden wird." hiermit war er wieder entsvrungen, und Wilhelm las:

#### Renards's Cagebud.

#### Fortfetung.

Freitag ben 19.

Da man heute nicht saumen durfte, um zeltig zu Frau Susanne zu gelangen, so frühstäckte man eilig mit der ganzen Famille, dankte mit versteckten Glückmanschen und hinterließ dem Geschirrfasser, welcher zurücklieb, die den Jungfrauen zugedachten Geschenke, etwas reichlicher und bräutlicher als die vorgestrigen, sie ihm heimlich zuschiedend, wordber der gute Mann sich sehr erfreut zeigte.

Dießmal war ber Weg frühe zurückgelegt; nach einigen Stunben erblicken wir in einem rubigen, nicht allzuweiten, flachen Khale, bessen eine selfige Seite von Wellen des klarsten Sees. leicht bespült sich wiederspiegelte, wohl und anständig gedaute Häuser, um welche ein besserr, sorgfältig gepstegter Boden, bei sonniger Lage, einiges Gartenwert begünstigte. In das Haupthaus durch den Garnboten eingeführt und Frau Susannen vorgestellt, sühlte ich etwas ganz Eigenes, als sie uns freundlich ansprach und versicherte: es sei ihr sehr angenehm, daß wir Freitags kamen, als dem ruhigsten Lage der Woche, da Donnerstag Abends die gefertigte Baare zum See und in die Stadt geführt werde. Dem einfallenden Garnboten, welcher sagte: "Die bringt wohl Daniel jederzeit hinunter!" versetzte sie: "Gewiß, er verssteht das Geschäft so löblich und treu, als wenn es sein eigenes wäre." — "Ist doch auch der Unterschied nicht groß," versetzt jener, übernahm einige Austräge von der freundlichen Birthin und eilte, seine Geschäfte in den Seitenthälern zu volldringen, verssprach, in einigen Tagen wieder zu kommen und mich abzuholen.

Mir war indeffen ganz wunderlich zu Muthe; mich hatte gleich beim Eintritt eine Uhnung befallen, daß es die Ersehnte sei; beim längeren hindlick war sie es wieder nicht, konnte es nicht sein, und doch beim Wegblicken, oder wenn sie sich umkehrte, war sie es wieder; eben wie im Traum Erinnerung und Phantasie ihr

Befen gegen einander treiben.

Einige Spinnerinnen, die mit ihrer Bochenarbeit gezögert hatten, brachten sie nach; die Herrin, mit freundlichster Ermahnung zum Fleiße, marktete mit ihnen, überließ aber, um sich mit dem Gast zu unterhalten, das Geschäft an zwei Madchen, welche sie Gretchen und Lieschen nannte, und welche ich um desto aufmerkssamer betrachtete, als ich ausforschen wollte, wie sie mit der Schilderung des Geschirrfassers allenfalls zusammentröfen. Diese beiden Figuren machten mich ganz irre und zerstörten alle Aehn-

lichkeit zwischen ber Gesuchten und ber hausfrau.

Aber ich beobachtete diese nur desto genauer, und sie schien mir allerdings das würdigste, liebenswürdigste Wesen von allen, die ich auf meiner Gebirgsreise erdlickte. Schon war ich von dem Gewerbe unterrichtet genug, um mit ihr über das Geschäft, welches sie gut verstand, mit Kenntniß sprechen zu können; meine einsichtige Theilnahme erfreute sie sehr, und als ich fragte: woher sie ihre Baumwolle beziehe, deren großen Transport übers Gebirg ich vor einigen Tagen gesehen; so erwiederte sie, daß eben dieser Transport ihr einen ansehnlichen Borrath mitgebracht. Die Lage ihres Wohnorts sei auch deßhalb so glüdlich, weil die nach dem See hinuntersührende Hauchstraße etwa nur eine Biertelstunde ihres Thals hinadwarts vorbeigehe, wo sie denn entweder in Berson oder durch einen Faltor die ihr von Triest bestimmten und abressstren Ballen in Empfang nehme, wie denn das vorgestern auch geschehen.

Sie ließ nun den neuen Freund in einen großen laftigen Reller hineinsehen, wo der Borrath aufgehoben wird, damit die Baumwolle nicht zu sehr austrockne, an Gewicht verliere und weniger geschmeidig werde. Dann fand ich auch, was ich schon im Einzelnen kannte, meistentheils hier versammelt; sie deutete nach und nach auf dieß und ienes, und ich nahm verkändigen

Antheil. Indessen wurde sie stiller; aus ihren Fragen konnt' ich errathen, sie vermuthe, daß ich vom Handwerk sei. Denn sie sagte, da die Baumwolle so eben angekommen, so erwarte sie nun bald einen Commis oder Theilnehmer der Triester Handlung, der nach einer bescheidenen Ansicht ihres Zustandes die schuldige Geldspost abholen werde; diese bereit für einen Jeden, welcher sich legitimiren könne.

Einigermaßen verlegen, suchte ich auszuweichen und blidte ihr nach, als fie eben Einiges anzuordnen durchs Zimmer gieng; fie

erschien mir wie Benelope unter ben Magben.

Sie kehrt zurud, und mich bankt, es sei was Eigenes in ihr vorgegangen. — "Sie sind denn nicht vom Kausmannsstande?" sagte sie; "ich weiß nicht, woher mir das Berkrauen kommt, und wie ich mich untersangen mag, das Jhrige zu verlangen; erdringen will ich's nicht, aber gönnen Sie mir's, wie es Ihnen ums Herzist." Dabei sah mich ein fremdes Gesicht mit so ganz bekannten erkennenden Augen an, daß ich mich ganz durchbrungen sühlte und mich kaum zu fassen wußte. Meine Kniee, mein Verstand wwolken mir versagen, als man sie glüdlicherweise sehr eilig abrief. Ich tonnte mich erholen, meinen Vorsas stärken, so lang als möglich an mich zu halten; denn es schwebte mir vor, als wenn abermals ein unseliges Verhältniß mich bedrohe.

Gretchen, ein gesetztes freundliches Kind, führte mich ab, mir die künstlichen Gewebe vorzuzeigen; sie that es verständig und ruhig; ich schrieb, um ihr Ausmerksamkeit zu beweisen, was sie mir vorsagte, in meine Schreibtasel, wo es noch steht zum Zeugniß eines bloß mechanischen Versahrens: denn ich hatte ann anderes

im Sinne; es lautet folgendermaßen:

"Der Eintrag von getretener sowohl als gezogener Beberei geschieht, je nachdem bas Muster es erforbert, mit weißem lose gebrehtem sogenannten Muggengarn, mitunter auch mit türtischroth gefärbten, beggleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls zu Streifen und Blumen verbraucht werben.

"Beim Scheeren ift das Gewebe auf Walgen gewunden, Die einen tischförmigen Rahmen bilben, um welchen her mehrere ar-

beitende Berfonen figen."

Lieschen, die unter ben Scheerenden gefessen, steht auf, gesellt sich zu uns, ist geschäftig, drein zu reden, und zwar auf eine Beise, um jene durch Widerspruch nur irre zu machen; und als ich Gretchen dessen ungeachtet mehr Ausmerksamkeit bewies, so suhr Lieschen umher, um etwas zu holen, zu bringen, und streiste dabei, ohne durch die Enge des Raums genöthigt zu sein, mit ihrem zarten Ellebogen zweimal merklich bedeutend an meinem Arm bin, welches mir nicht sonderlich gefallen wollte.

Die Gute:Schöne (fie verdient überhaupt, besonders aber als: bann so zu beißen, wenn man sie mit den übrigen vergleicht) holte mich in ben Garten ab, wo wir ber Abendsonne genießen sollten, che fie fich hinter bas Gebirg verstedte. Ein Lächeln schwebte um ihre Lippen, wie es mohl erscheint, wenn man etwas Erfreuliches ju fagen zaubert; auch mir war es in biefer Berlegenheit aar lieblich zu Muthe. Wir giengen neben einander ber, ich getraute mir nicht, ihr bie Sand zu reichen, fo gern ich's gethan batte; wir schienen uns beide vor Worten und Zeichen zu fürchten, modurch der gludliche Fund nur allzubald ins Gemeine offenbar werden konnte. Sie zeigte mir einige Blumentopfe, worin ich ftrad aufgekeimte Baumwollenstauben erkannte. — "Go nabren und pflegen wir die für unser Geschäft unnüten, ja widerwärtigen Samenforner, die mit ber Baumwolle einen fo weiten Weg gu uns machen. Es geschieht aus Dankbarkeit, und es ist ein eigen Bergnügen, basjenige lebenbig ju feben, beffen abgestorbene Refte unser Dasein belebt. Sie schen bier ben Anfang, die Mitte ift Ihnen bekannt, und beute Abend, wenn's Glud aut ift, einen erfreulichen Abschluß.

"Wir als Fabritanten felbst oder ein Faktor bringen unfre die Woche über eingegangene Waare Donnerstag Abends in das Marktschiff und langen so, in Gesellschaft von andern, die gleiches Geschäft treiben, mit dem frühesten Morgen am Freitag in der Stadt an. hier trägt nun ein jeder seine Waare zu den Raufleuten, die im Großen handeln, und sucht sie so gut als möglich abzusezen, nimmt auch wohl den Bedarf von roher Baumwolle

allenfalls an Zahlungsstatt.

"Aber nicht allein den Bedarf an rohen Stoffen für die Fasbrikation nehft dem baaren Berdienst holen die Marktleute in der Stadt, sondern sie versehen sich auch mit allerlei andern Dingen zum Bedürsniß und Bergnügen. Wo einer aus der Familie in die Stadt zu Markt gesahren, da sind Erwartungen, hossinungen und Wünsche, ja sogar oft Angst und Furcht rege. Es entsteht Sturm und Gewitter, und man ist besorgt, das Schiff nehme Schaden! Die Gewinnsüchtigen harren und möchten erfahren, wie der Berkauf der Waaren ausgesallen, und berechnen schon im voraus die Reuigkeiten aus der Stadt, die Pupliedenden auf die Aleidungssstücke oder Modessachen, die Bupliedenden auf die Aleidungssstücke oder Modesachen, die der Reisende etwa mitzubringen Austrag hatte; die Ledern endlich und besonders die Kinder auf die Eswaaren, und wenn es auch nur Semmeln wären.

"Die Abfahrt aus der Stadt verzieht sich gewöhnlich bis gegen Abend; dann belebt sich der See allmählig, und die Schiffe gleiten segelnd, oder durch die Kraft der Ruder getrieben, über seine Fläche hin; jedes bemüht fich, dem andern vorzukommen; und die, benen es gelingt, verhöhnen wohl scherzend die, welche zuruck zu

bleiben fich genöthigt feben.

A Paris

"Es ist ein erfreuliches schönes Schauspiel um die Fahrt auf dem See, wenn der Spiegel desselben mit den anliegenden Gebirgen, vom Abendroth erleuchtet, sich warm und allmählig tieser und tieser schattirt, die Sterne sichtbar werden, die Abendbetglocken sich hören lassen, in den Dörfern am User sich Lichter entzünden, im Wasser widerscheinend, dann der Mond ausgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Fläche streut. Das reiche Gelände slieht vorüber, Dorf um Dorf, Gehöft um Gehöft bleiben zurück; endlich in die Nähe der Heimath gekommen, wird in Horn gestoßen, und sogleich sieht man im Berg hier und dort Lichter erscheinen, die sich nach dem User herad bewegen; ein jedes Haus, das einen Angehörigen im Schisse hat, sendet jemanden, um das Gepäck tragen zu helsen.

"Bir liegen höher hinauf; aber jedes von uns hat oft gentig biefe Fahrt mitbestanden, und was bas Geschäft betrifft, so find

wir alle von gleichem Intereffe."

Ich hatte ihr mit Verwunderung zugehört, wie gut und schön fie das Alles sprach, und konnte mich der offenen Bemerkung nicht enthalten: wie fie in biefer rauben Gegend, bei einem fo mechanischen Geschäft, ju folder Bildung habe gelangen können? Sie versette, mit einem allerliebsten, beinahe schalkhaften Lächeln vor sich hinsehend: "Ich bin in einer schönern und freundlichern Gegend geboren, wo vorzügliche Menschen herrschen und hausen, und ob ich gleich als Kind mich wild und unbandig erwies, so war boch der Einfluß geistreicher Besitzer auf ihre Umgebung unverkennbar. Die größte Wirkung jedoch auf ein junges Wesen that eine fromme Erziehung, Die ein gewiffes Gefühl bes Rechtlichen und Schidlichen, als von Allgegenwart gottlicher Liebe getragen, in mir entwickelte. Wir wanderten aus," fuhr fie fort — bas feine Lächeln verließ ihren Mund, eine unterdrückte Thrane füllte bas Huge - "wir manderten weit, weit, von einer Gegend gur andern, durch fromme Fingerzeige und Empfehlungen geleitet; endlich gelangten wir hierher, in diese bochft thatige Gegend; bas Saus, worin Sie mich finden, mar von gleichgefinnten Menschen bewohnt: man nahm uns traulich auf, mein Bater fprach diefelbe Sprache, in demselben Sinn, wir schienen bald zur Kamilie zu aebören.

"In allen Haus: und Handwerksgeschäften griff ich tüchtig ein, und Alles, über welches Sie mich nun gebieten sehen, habe ich stusenweise gelernt, geübt und vollbracht. Der Sohn des Hauses, wenig Jahre älter als ich, wohlgebaut und schon von

Antlit, gewann mich lieb und machte mich ju feiner Bertrauten. Er mar von tuchtiger und augleich feiner Natur: Die Frommia. teit, wie fie im Sause geubt murbe, fand bei ihm teinen Gingang, fie genügte ihm nicht; er las heimlich Bucher, bie er fich in ber Stadt zu verschaffen mußte, von ber Art, bie bem Geift eine allgemeinere freiere Richtung geben, und ba er bei mir gleichen Trieb, gleiches naturell vermerkte, so mar er bemubt. nach und nach mir dasjenige mitzutheilen, was ihn fo innig beichaftigte. Endlich ba ich in Alles eingieng, hielt er nicht langer gurud, mir fein ganges Geheimniß zu eröffnen, und wir waren wirklich ein gang wunderliches Paar, welches auf einsamen Spaziergangen fich nur von folden Grundfagen unterhielt, welche ben Menichen felbstftanbig machen, und beffen mabrhaftes Reigungs: verhaltniß nur barin ju besteben ichien, einander mechselfeitig in folden Gefinnungen zu beftarten, wodurch die Menichen fonft von einander völlig entfernt werden."

Ob ich gleich sie nicht scharf ansah, sondern nur von Zeit zu Zeit wie zufällig aufblickte, bemerkt' ich doch mit Verwunderung und Antheil, daß ihre Gesichtszüge durchaus den Sinn ihrer Worte zugleich ausdrückten. Nach einem augenblicklichen Stillschweigen erheiterte sich ihr Gesicht: "Ich muß," sagte sie, "auf Ihre Hauptsfrage ein Bekenntniß thun, und damit Sie meine Wohlredenzeit, die manchmal nicht ganz natürlich scheinen möchte, sich besser ers

flaren können.

"Leiber mußten wir beibe uns por ben übrigen verftellen, und ob wir gleich uns fehr huteten, nicht ju lugen und im groben Sinne falfch zu fein, so maren wir es boch im gartern, inbem wir ben vielbesuchten Bruber : und Schwesterversammlungen nicht beizuwohnen nirgends Entschuldigung finden konnten. Weil wir aber babei gar Manches gegen unfere Ueberzeugung boren mußten, fo ließ er mich fehr bald begreifen und einsehen, daß nicht Mues vom freien Bergen gehe, sonbern bag viel Wortfram, Bilber, Gleichniffe, bertommliche Rebensarten und wiederholt anklingenbe Beilen fich immerfort wie um eine gemeinsame Achse berumbrebten. 3ch mertte nun beffer auf und machte mir bie Sprache fo gu eigen, daß ich allenfalls eine Rebe fo gut als irgend ein Borfteber hatte balten wollen. Erft ergopte ber Gute fich baran, endlich beim Ueberdruß mard er ungeduldig, daß ich, ihn ju beidwichtigen, ben entgegengefesten Weg einschlug, ihm nur befto aufmertfamer guborte, ihm feinen berglich treuen Bortrag wohl acht Tage frater wenigstens mit annahernber Freiheit und nicht gang unähnlichem geistigem Wefen zu wiederholen mußte.

"So wuchs unfer Berhaltniß jum innigsten Banbe, und eine Leibenschaft ju irgend einem ertennbaren Bahren, Guten, fo wie

zu möglicher Ausübung deffelben, war eigentlich, was uns verseiniate.

"Indem ich nun bebenke, was Sie veranlaßt haben mog, zu einer solchen Erzählung mich zu bewegen, so war es meine lebshafte Beschreibung vom glüdlich vollbrachten Markttage. Berwundern Sie sich darüber nicht; denn gerade war es eine frohe berzliche Betrachtung holder und erhabener Naturscenen, was mich und meinen Bräutigam in ruhigen und geschäftlosen Stunden am schönsten unterhielt. Trefsliche vaterländische Dichter hatten das Gefühl in uns erregt und genährt; Hallers Alpen, Gesners Johlen, Meists Frühling wurden oft von uns wiederholt, und wir betrachteten die uns umgebende Belt bald von ihrer anmuthigen, bald von ihrer erbadenen Seite.

"Noch gern erinnere ich mich, wie wir beibe, scharf: und weitzsichtig, uns um die Wette und oft hastig auf die bedeutenden Erscheinungen der Erde und des Himmels aufmerksam zu machen suchten, einander vorzueilen und zu überdieten trachteten. Dieß war die schönste Erholung, nicht nur vom täglichen Geschäft, sonz der auch von jenen ernsten Gesprächen, die uns oft nur zu tief in unser eigenes Innere versenkten und uns dort zu beunruhigen drobten.

"In diesen Tagen kehrte ein Reisender bei uns ein, wahr: scheinlich unter geborgtem Namen; wir bringen nicht weiter in ibn, da er sogleich burch sein Besen uns Bertrauen einflößt, da er sich im Ganzen höchst sittlich benimmt, so wie anständig aufmerksam in unsern Versammlungen. Von meinem Freund in den Gebirgen umbergeführt, zeigt er fich ernft, einsichtig und tenntniß: reich. Auch ich geselle mich zu ihren sittlichen Unterhaltungen, wo Alles nach und nach zur Sprache kommt, was einem innern Menschen bedeutend werden kann; da bemerkt er benn gar bald in unserer Denkweise in Absicht auf die göttlichen Dinge etwas Schwankendes. Die religiösen Ausbrude maren uns trivial geworden, ber Kern, den sie enthalten sollten, mar uns entfallen. Da ließ er uns die Gefahr unfres Zustandes bemerken, wie bebenklich die Entfernung vom Ueberlieferten fein muffe, an welches von Jugend auf sich so viel angeschloffen; fie fei bochft gefährlich bei der Unvollständigkeit besonders des eignen Innern. Freilich eine täglich und stündlich durchgeführte Frommigkeit werde zulest nur Zeitvertreib und wirke wie eine Art von Bolizei auf den außeren Anstand, aber nicht mehr auf den tiefen Sinn; das ein: gige Mittel bagegen sei, aus eigener Bruft fittlich gleichgeltenbe, gleichwirtsame, gleichberubigenbe Gefinnungen bervorzurufen.

"Die Eltern hatten unfre Berbindung stillschweigend vorause gefett, und ich weiß nicht, wie es gefchah, die Gegenwart des

neuen Freundes beschleunigte die Verlobung; es schien sein Wunsch, diese Bestätigung unsres Glücks in dem stillen Kreise zu seiern, da er denn auch mit anhören mußte, wie der Borsteher die Gestegenheit ergriff, uns an den Bischof von Laodicea und an die große Gesahr der Lauheit, die man uns wollte angemerkt haben, zu erinnern. Wir besprachen noch einigemal diese Gegenstände, und er ließ uns ein hierauf bezügliches Blatt zurück, welches ich pft in der Kolae wieder anzuseben Ursache fand.

"Er schied nunmehr, und es war, als wenn mit ibm alle guten Geifter gewichen waren. Die Bemerkung ift nicht neu, wie Die Erscheinung eines porzuglichen Menschen in irgend einem Rirtel Epoche macht und bei feinem Scheiden eine Lude fich zeigt, in Die fich öfters ein zufälliges Unbeil bineinbrangt. Und nun laffen Sie mich einen Schleier über bas Rächstfolgende werfen! Durch einen Bufall ward meines Berlobten tostbares Leben, feine berre liche Gestalt ploglich zerstört; er wendete standhaft feine letten Stunden bagu an, fich mit mir Troftlofen verbunden gu feben und mir die Rechte an seinem Erbtheil zu sichern. Das aber biefen Kall ben Eltern um fo fomerglicher machte, mar. bak fie ture porher eine Tochter verloren hatten und fich nun, im eigentlichsten Sinne, vermaift faben, worüber ihr gartes Gemuth bergestalt ergriffen murbe, baß fie ihr Leben nicht lange fristeten. Sie giengen ben lieben Ihrigen balb nach, und mich ereilte noch ein anderes Unbeil, daß mein Bater, vom Schlag gerührt, swar noch finnliche Renntnig von ber Welt, aber weber geiftige noch körperliche Thätigkeit gegen dieselbe behalten bat. Und so bedurfte ich benn freilich jener Gelbstständigkeit in der größten Roth und Absonderung, in der ich mich, gludliche Berbindung und frobes Mitleben hoffend, frubzeitig geubt und noch vor furgem burch bie rein belebenden Worte bes gebeimnigvollen Durchreifenben recht eigentlich gestärkt batte.

"Doch darf ich nicht undankbar sein, da mir in diesem Busstand noch ein tuchtiger Gehülfe geblieben ift, der als Faktor alles das besorgt, was in solchen Geschäften als Pflicht mannlicher Thätigkeit erscheint. Kommt er heut Abend aus der Stadt zuruck, und Sie haben ihn kennen gelernt, so ersahren Sie mein wunders bares Berbaltnik zu ihm."

Ich hatte Manches dazwischen gesprochen und durch beifälligen vertraulichen Antheil ihr herz immer mehr aufzuschließen und ihre Rede im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich vermied nicht, das jenige ganz nahe zu berühren, was noch nicht völlig ausgesprochen war; auch sie rücke immer näher zu, und wir waren so weit, daß bei der geringsten Beranlassung das offenbare Geheimniß ins Wort getreten ware.

Sie stand auf und sagte: "Lassen Sie uns zum Vater gehen!" sie eilte voraus, und ich folgte ihr langsam; ich schüttelte den Kopf über die wundersame Lage, in der ich mich befand. Sie ließ mich in eine hintere sehr reinliche Stude treten, wo der gute Alte undeweglich im Sessel saße. Er hatte sich wenig verändert. Ich gieng auf ihn zu, er sah mich erst starr, dann mit lebhastern. Augen an; seine Zuge erheiterten sich, er suchte die Lippen zu bewegen, und als ich die Hand hinrichte, seine ruhende zu sassen, ergriff er die meine von selbst, drückte sie und sprang auf, die Arme gegen mich ausstreckend. "D Gott!" rief er, "der Junker Lenardo! er ist's, er ist es selbst!" Ich konnte mich nicht entzbalten, ihn an mein Herz zu schließen; er sant in den Stuhl zurück, die Tochter eilte hinzu, ihm beizustehen; auch sie rief: "Er ist's! Sie sind es, Lenardo!"

Die jüngere Nichte war herbeigekommen; sie führten den Bater, der auf einmal wieder gehen konnte, der Kammer zu, und gegen mich gewendet, sprach er ganz deutlich: "Wie glücklich, glücklich!

balb feben wir uns wieder!"

P. - - -

Ich stand vor mich hinschauend und denkend; Mariechen kam zurück und reichte mir ein Blatt mit dem Bermelden, es sei dassselbige, wovon gesprochen. Ich erkannte sogleich Wilhelms Handsschrift, so wie vordin seine Person aus der Beschreibung mir entgegen getreten war. Mancherlei fremde Gesichter schwärmten um mich ber, es war eine eigene Bewegung im Vorhause. Und dann ist es ein widerwärtiges Gefühl, aus dem Enthysiasmus einer reinen Wiedertennung, aus der Ueberzeugung dankbaren Erinnerns, der Anerkennung einer wunderbaren Lebensfolge, und was alles Warmes und Schönes dabei in uns entwickelt werden mag, auf einmal zu der schooffen Wirklichkeit einer zerstreuten Allstalichkeit zurückgeführt zu werden.

Dießmal war der Freitag Abend überhaupt nicht so heiter und lustig, wie er sonst wohl sein mochte; der Faktor war nicht mit dem Marktschiff aus der Stadt zurückgekehrt, er meldete nur in einem Briese, daß ihn Geschäfte erst morgen oder übermorgen zurückgehen ließen; er werde mit anderer Gelegenheit kommen, auch alles Bestellte und Bersprochene mitbringen. Die Nachbarn, welche, Jung und Alt, in Erwartung wie gewöhnlich zusammengekommen waren, machten verdrießliche Gesichter, Lieschen besonbers, die ihm entgegen gegangen war, schien sehr übler Laune.

Ich hatte mich in mein Zimmer geflüchtet, das Blatt in ber hand haltend, ohne hineinzusehen, benn es hatte mir schon heimslichen Berdruß gemacht, aus jener Erzählung zu vernehmen, daß Wilhelm die Berbindung beschleunigt habe. "Alle Freunde find so, alle sind Diplomaten; statt unser Vertrauen redlich zu erwiedern,

folgen sie ihren Ansichten, durchtreuzen unfre Bunfche und mißleiten unser Schickfal!" So rief ich aus; doch kam ich bald von meiner Ungerechtigkeit zurud, gab dem Freunde Recht, besonders die jetige Stellung bedenkend, und enthielt mich nicht weiter, das Folgende zu lesen.

Jeben Mensch sindet sich von den frühsten Momenten seines Lebens an, erst unbewußt, dann halbe, endlich ganz bewußt: immerfort sindet er sich bedingt, begränzt in seiner Stellung; weil aber Niemand Zwed und Ziel seines Daseins tennt, vielmehr das Geheimniß desselben von höchster Hand verborgen wird, so tastet er nur, greift zu, läßt fahren, steht stille, bewegt sich, zandert und übereilt sich, und auf wie mancherlei Weise denn alle Irrethumer entstehen, die uns verwirren.

Sogar ber Besonnenste ist im täglichen Beltleben genothigt, klug für den Augenblick zu sein, und gelangt deswegen im Allgemeinen zu keiner Klarheit. Selten weiß er sicher, wohin er sich in der Folge zu wenden und was er eigentlich zu thun und zu lassen habe.

Sludlicherweise sind alle diese und noch hundert andere wunders same Fragen durch euren unaushaltsam thätigen Lebensgang beantwortet. Fahrt sort in unmittelbarer Beachtung der Pflicht des Tages und prüft dabei die Reinheit eures herzens und die Sichersheit eures Geistes! Wenn ihr sodann in freier Stunde ausathmet und euch zu erheben Raum sindet, so gewinnt ihr euch gewiß eine richtige Stellung gegen das Erhabene, dem wir uns aus jede Weise verehrend hinzugeben, jedes Ereigniß mit Ehrsurcht zu bestrachten und eine höhere Leitung darin zu erkennen haben.

### Sonnabenb ben 20.

Bertieft in Gebanken, auf beren wunderlichen Jrrgängen mich eine fühlende Seele theilnehmend gern begleiten wird, war ich mit Tagesandruch am See auf und ab spaziert; die Hausfrau — ich süblte mich zusrieden, sie nicht als Wittwe denken zu durfen — zeigte sich erwünscht erst am Fenster, dann an der Thüre; sie erzählte mir: der Bater habe gut geschlafen, sei heiter aufgewacht und habe mit deutlichen Worten erössnet, daß er im Bette bleiz ben, mich heute nicht, morgen aber erst nach dem Gottesbienste zu sehen wussche, wo er sich gewiß recht gestärlt sühlen werde. Sie sagte mir darauf, daß sie mich heute viel werde allein lassen; es sei sur set ein sehr beschäftigter Tag, kam herunter und gab mir Rechenschaft davon.

Ich hörte ihr zu, nur um sie zu hören; dabei überzeugt' ich mich, daß sie von der Sache durchdrungen, davon als einer herkömmlichen Pflicht angezogen und mit Willen beschäftigt schien. Sie suhr fort: "Es ist gewöhnlich und eingerichtet, daß das Gewebe gegen das Ende der Woche sertig sei und am Sonnabend Nachmittag zu dem Verlagsherrn getragen werde, der solches durchssieht, mißt und wägt, um zu erforschen, ob die Arbeit ordentlich und sehlersrei, auch ob ihm an Gewicht und Waß das Gehörige eingeliesert worden, und wenn Alles richtig besunden ist, sodann den veradredeten Weberlohn bezahlt. Seinerseits ist nun er bemüht, das gewebte Stück von allen etwa anhängenden Fäden und Knoten zu reinigen, solches aus zuselichste zu legen, die schönste sehlersreise Seite oben vors Auge zu bringen und so die

Waare bochst annehmlich zu machen."

Andessen kamen aus dem Gebira viele Weberinnen, ibre Waare ins Haus tragend, worunter ich auch die erblickte, welche unsern Geschirrfasser beschäftigte. Sie bantte mir gar lieblich für bas jurudgelaffene Geschent und ergablte mit Anmuth: "ber Berr Geschirrfaffer sei bei ihnen, arbeite beute an ihrem leerstebenden Beberstuhl und babe ihr beim Abschied versichert: mas er an ihm thue, solle Krau Susanne gleich der Arbeit ansehen." Darauf gieng fie, wie bie übrigen, ins haus, und ich tonnte mich nicht enthalten, die liebe Wirthin ju fragen: "Ums himmels willen! wie tommen Sie ju bem wunderlichen Namen?" - "Es ift," versette fie, "ber britte, ben man mir aufburbet; ich ließ es gerne ju, weil meine Schwiegereltern es wunschten, benn es war ber Rame ihrer verftorbenen Tochter, an beren Stelle fie mich eintreten ließen, und der Name bleibt doch immer der schönste lebendigste Stellvertreter ber Berfon." Darauf verfette ich: "Ein vierter ift schon gefunden: ich wurde Sie Gute : Schone nennen, in sofern es von mir abbienge." Sie machte eine gar lieblich bemuthige Berbeugung und mußte ibr Entzuden über die Genefung des Baters mit ber Freude, mich wieder ju fchen, fo zu verbinden und zu fteigern, daß ich in meinem Leben nichts Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte gehört und gefühlt zu haben.

Die Schöne: Gute, boppelt und breifach ins haus zuruchgerufen, übergab mich einem verständigen unterrichteten Manne, der mir die Merkwürdigkeiten des Gebirgs zeigen sollte. Wir giengen zusammen bei schönstem Wetter durch reich abwechselnde Gegenden. Uber man überzeugt sich wohl, daß weder Fels noch Wald, noch Wassersturz, noch weniger Mühlen und Schmiedewerkstatt, sogar künstlich genug in Holz arbeitende Familien mir irgend eine Aufmerksamkeit abgewinnen konnten. Indessen war der Wandergang für den ganzen Tag angelegt; der Bote trug ein feines Frühstück

im Rangel, zu Mittag fanden wir ein gutes Effen im Bechenhaufe eines Bergwerfs, wo Niemand recht aus mir flug werden konnte, indem tüchtigen Menschen nichts leibiger vorkommt als ein leeres,

Theilnahme beuchelndes Untheilnehmen.

Am wenigsten aber begriff mich ber Bote, an welchen eigentlich ber Garnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schönen technischen Kenntnisse und bes besonderen Interesses an solchen Dingen. Auch von meinem vielen Aufschreiben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich benn der Berggenoß gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtasel hervorholen sollte, nach welcher er benn auch endlich, einigermaßen ungeduldig, fragte.

Sonntag ben 21.

Mittag kam beinahe herbei, eh ich die Freundin wieder anssichtig werden konnte. Der Hausgottesdienst, bei dem sie mich nicht gegenwärtig wünschte, war indessen gehalten; der Bater hatte demselben beigewohnt und, die erbaulichten Worte deutlich und vernehmlich sprechend, alle Anweschen und sie selbst bis zu den berzlichsten Thränen gerührt. "Es waren," sagte sie, "bekannte Sprüche, Reime, Ausdrücke und Wendungen, die ich hundertnal gehört und als an hohlen Klängen mich geärgert hatte; diesmal slossen sie aber so herzlich zusammengeschwolzen, ruhig glübend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Metall in der Kinne binsließen sehen. Es war mir angst und bange, er möchte sich in diesen Erzießungen auszehren, jedoch ließ er sich ganz munter zu Bette sühren; er wollte sachte sich sammeln und ben Gaft, sobald er sich Kraft genug fühle, zu sich rusen lassen."

Nach Tische warb unser Gespräch lebhaster und vertraulicer; aber eben deshalb konnte ich mehr empsinden und bemerten, daß sie etwas zurüchielt, daß sie mit beunruhigenden Gedanken kampste, wie es ihr auch nicht ganz gelang, ihr Gesicht zu erheitern. Rach dem ich hin und her versucht, sie zur Sprache zu bringen, so gestand ich aufrichtig, daß ich ihr eine gewisse Schwermuth, einen Ausdruck von Sorge anzusehen glaubte: seien es häusliche ober Handelsbedrängnisse, sie solle sich mir eröffnen: ich ware reich

genug, eine alte Schuld ihr auf jebe Beife abzutragen.

Sie verneinte lächelnd, daß dieß der Fall sei. "Ich habe,"
fuhr sie sort, "wic Sie zuerst hereintraten, einen von benen Herren
zu sehen geglaubt, die mir in Triest Kredit machen, und war mit
mir selbst wohl zufrieden, als ich mein Geld vorräthig wußte,
man mochte die ganze Summe oder einen Theil verlangen. Was
mich aber drüdt, ist boch eine Handelssorge, leider nicht für den

Augenblick, nein! für alle Zukunft. Das überhand nehmende Maschinenwesen qualt und ängstigt mich: es wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam; aber es hat seine Richtung genommen, es wird kommen und tressen. Schon mein Satte war von diesem traurigen Gesühl durchdrungen. Man denkt daran, man spricht davon, und weder Denken noch Reden kann Hülse bringen. Und wer möchte sich solche Schrecknisse gern vergegen: wärtigen! Denken Sie, daß viele Thäler sich durchs Gebirg schlingen, wie das, wodurch Sie diese Auge her dort gesehen, wodon Ihnen die gepuste Menge allseits andringend gestern das erfreulichste Zeugniß gab; denken Sie, wie das nach und nach zusammensinken, absterben, die Oede, durch Jahrhunderte belebt und bevölkert, wieder in ihre uralte Einsamkeit zurücksallen werde.

"Hier bleibt nur ein doppelter Weg, einer so traurig wie der andere: entweder felbst bas Neue ju ergreifen und bas Berberben ju beschleunigen, ober aufzubrechen, die Besten und Burbigften mit sich fortzuziehen und ein günstigeres Schickfal jenseits ber Meere zu suchen. Eins wie das Andere hat sein Bedenken; aber wer hilft uns die Grunde abwagen, die uns bestimmen sollen? Ich weiß recht gut, daß man in der Nahe mit dem Gedanken umgeht, selbst Maschinen zu errichten und die Rahrung der Menge an sich zu reißen. Ich kann Niemanden verdenken, daß er sich für seinen eigenen Rachsten halt; aber ich kame mir verachtlich vor, follt' ich diese guten Menschen plündern und fie zulest arm und bulflos wandern sehen; und wandern muffen sie früh oder spat. Sie ahnen, sie wissen, sie fagen es, und Riemand entschließt fich ju irgend einem beilfamen Schritte. Und boch, mober foll ber Entschluß kommen? wird er nicht Jedermann eben fo febr erschwert als mir?

"Mein Bräutigam war mit mir entschlossen zum Auswandern; er besprach sich oft über Mittel und Wege, sich hier loszuwinden. Er sah sich nach den Besseren um, die man um sich versammeln, mit denen man gemeine Sache machen, die man an sich heranziehen, mit sich sortziehen könnte; wir sehnten uns, mit vielleicht allzu jugendlicher Hossung, in solche Gegenden, wo daßzenige für Pflicht und Recht gelten könnte, was hier ein Berbrechen wäre. Nun din ich im entgegengesetzen Falle: der redliche Gehülse, der mir nach meines Gatten Tode geblieben, tresslich in jedem Sinne, mir freundschaftlich liebevoll anhänglich, er ist ganz der entgegenzaesetzen Meinung.

"Ich muß Ihnen von ihm sprechen, eh Sie ihn gesehen haben; lieber hatt' ich es nachher gethan, weil bie perfonliche Gegenwart aar manches Rathsel aufschlieft. Ungefahr von gleichem Alter wie

mein Gatte, schloß er sich als kleiner armer Knabe an ben wohls habenden, wohlwollenden Gespielen, an die Familie, an das Haus, an das Gewerbe; sie wuchsen zusammen heran und hielten zusammen, und doch waren es zwei ganz verschiedene Naturen; der eine freisgesinnt und mittheilend, der andere in früherer Jugend gedrückt, verschlossen, den geringsten ergriffenen Besitz sesthaltend, zwar frommer Gesinnung, aber mehr an sich als an andere bentend.

"Ich weiß recht gut, daß er von den erften Beiten ber ein Auge auf mich richtete; er durfte es wohl, denn ich war armer als er; boch hielt er fich jurud, sobald er die Reigung bes Freunbes zu mir bemerkte. Durch anhaltenden Rleiß, Thatigkeit und Treue machte er fich bald jum Mitgenoffen bes Gewerbes. Dein Gatte hatte beimlich ben Gebanken, bei unserer Auswanderung biefen bier einzusegen und ihm bas Burudgelaffene anzuvertrauen. Bald nach bem Tobe bes Trefflichen näherte er fich mir, und vor einiger Zeit verhielt er nicht, daß er fich um meine hand bewerbe. Run tritt aber ber doppelt munderliche Umstand ein, daß er sich von jeher gegen das Auswandern erklärte und dagegen eifrig betreibt, wir follen auch Maschinen anlegen. Seine Grunde freilich find bringend, benn in unfern Gebirgen hauset ein Mann, ber, wenn er, unsere einfacheren Wertzeuge vernachlässigend, ausammengesettere fich bauen wollte, und ju Grunde richten tonnte. Diefer in seinem Kache sehr geschickte Mann - wir nennen ibn ben Geschirrfasser — ist einer wohlhabenben Kamilie in ber Nachbarschaft anbänglich, und man darf wohl glauben, baß er im Sinne bat. von jenen steigenden Erfindungen für sich und seine Begunftigten nütlichen Gebrauch ju machen. Gegen die Grunde meines Gebulfen ift nichts einzuwenden: benn icon ift gemiffermaßen zu viel Beit verfaumt, und gewinnen jene ben Borrang, fo muffen wir, und awar mit Unftatten, boch bas Gleiche thun. Diefes ift, was mich angstigt und qualt; bas ift's, was Sie mir, theuerster Mann, als einen Schutengel erscheinen läßt."

Ich hatte wenig Tröstliches hierauf zu erwiedern; ich mußte ben Fall so verwidelt finden, daß ich mir Bedentzeit ausbat. Sie aber fuhr sort: Ich habe noch Manches zu eröffnen, damit meine Lage Ihnen noch mehr wundersam erscheine. Der junge Rann, dem ich persönlich nicht abgeneigt din, der mir aber keineswegs meinen Gatten ersehen, noch meine eigentliche Neigung erwerben würde"— sie seufzte, indem sie dieß sprach — "wird seit einiger Beit entschieden die Hothwendigkeit, meine Borträge sind so liedevoll als Untslugdeit, an eine Auskwanderung zu benken und darüber das einzig wahre Mittel der Selbsterhaltung zu versäumen, sind nicht zu widerlegen, und es scheint ihm mein Widerstreben, meine

Grille bes Auswanderns so wenig mit meinem übrigen haushälstischen Sinn übereinzustimmen, daß ich bei einem letzen etwas beftigen Gespräch die Bermuthung bemerken konnte, meine Neigung mässe wo anders sein." — Sie brachte das Letze nur mit einigem Stoden bervor und blicke vor sich nieder.

Was mir bei diesen Worten durch die Seele suhr, denke Jeder, und doch, bei blisschnell nachsahrender Ueberlegung, mußt' ich sühlen, daß jedes Wort die Berwirrung nur vermehren würde. Doch ward ich zugleich, so vor ihr stehend, mir deutlich bewußt, daß ich sie im höchsten Grade lied gewonnen habe und nun Alles, was in mir von vernünftiger, verständiger Kraft übrig war, aufzuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine Hand anzubieten. Rag sie doch, dachte ich, Alles hinter sich lassen, wenn sie mir solgt! Doch die Leiden vergangener Jahre hielten mich zurück. Sollst du eine neue falsche Hossinung begen, um lebensklänglich daran zu büßen!

Wir batten Beibe eine Zeit lang geschwiegen, als Lieschen, die ich nicht hatte herankommen sehen, überraschend vor uns trat und bie Erlaubniß verlangte, auf dem nächsten hammerwerke biesen Abend zuzubringen. Dhne Bebenken ward es gewährt. Ich batte mich indessen zusammengenommen und fieng an im Allgemeinen zu erzählen: wie ich auf meinen Reisen das Alles längst berankommen gesehen, wie Trieb und Nothwendigkeit des Auswanderns jeden Tag fich vermebre; boch bleibe dieß immer das Gefährlichste. Unvorbereitetes Wegeilen bringe ungludliche Wiederkehr; kein anderes Unternehmen bedürfe fo viel Borsicht und Leitung als ein solches. Diefe Betrachtung war ihr nicht fremd; fie hatte viel über alle Berhaltniffe gedacht; aber julest sprach fie mit einem tiefen Seufzer: "Ich habe biefe Tage Ihres hierseins immer gehofft, burch vertrauliche Erzählung Troft zu gewinnen; aber ich fühle mich übler gestellt als vorher, ich fühle recht tief, wie unglücklich ich bin." Sie hob ben Blid nach mir, aber bie aus ben ichonen anten Augen ausquellenden Thranen zu verbergen, wendete fie fich um und entfernte sich einige Schritte.

Ich will mich nicht entschuldigen, aber der Wunsch, diese herrsliche Seele, wo nicht zu trösten, doch zu zerstreuen, gab mir den Gedanken ein, ihr von der wundersamen Bereinigung mehrerer Wandernden und Scheidenden zu sprechen, in die ich schon seit einiger Zeit getreten war. Unversehens hatte ich schon so weit mich beraußgelassen, daß ich kaum hätte zurüchalten können, als ich gewahrte, wie unvorsichtig mein Bertrauen gewesen sein mochte. Sie beruhigte sich, staunte, erheiterte, entsaltete ihr ganzes Wesen und fragte mit solcher Neigung und Klugheit, daß ich ihr nicht webr ausweichen konnte, daß ich ihr Alles bekennen mußte.

Gretchen trat por und und fagte: wir möchten jum Bater

mein Gatte, schloß er sich als lleiner armer Anabe an ben wohls habenden, wohlwollenden Gespielen, an die Familie, an das Haus, an das Gewerbe; sie wuchsen zusammen heran und hielten zusammen, und doch waren es zwei ganz verschiedene Naturen; der eine freisgesinnt und mittheilend, der andere in früherer Jugend gedrückt, verschlossen, den geringsten ergriffenen Besitz sesthaltend, zwar frommer Gesinnung, aber mehr an sich als an andere bentend.

"Ich weiß recht gut, daß er von den ersten Zeiten ber ein Auge auf mich richtete; er burfte es wohl, benn ich war armer als er; boch bielt er fich jurud, fobald er die Reigung bes Freunbes au mir bemertte. Durch anhaltenden Fleiß, Thatigfeit und Treue machte er fich bald jum Mitgenoffen bes Gewerbes. Mein Gatte hatte beimlich ben Gebanten, bei unferer Auswanderung biefen bier einzuseten und ihm bas Aurudgelaffene anzuvertrauen. Bald nach dem Tobe des Trefflichen näherte er fich mir, und vor einiger Reit verhielt er nicht, daß er fich um meine Sand bewerbe. Run tritt aber der boppelt munderliche Umstand ein, daß er sich von jeher gegen das Auswandern erklärte und dagegen eifrig betreibt, wir follen auch Maschinen anlegen. Seine Grunde freilich find bringend, benn in unfern Gebirgen hauset ein Mann, ber, wenn er, unsere einfacheren Wertzeuge vernachlässigend, ausammengesettere fich bauen wollte, und ju Grunde richten tonnte. Diefer in seinem Kache sehr geschickte Mann — wir nennen ibn ben Geschirrfasser — ift einer wohlhabenben Familie in ber Nachbarfcaft anhanglich, und man barf wohl glauben, bag er im Sinne bat, von jenen fteigenden Erfindungen für fich und feine Begunftigten nutlichen Gebrauch ju machen. Gegen Die Grunde meines Gebulfen ift nichts einzuwenden: benn icon ift gewissermaßen zu viel Beit verfaumt, und gewinnen jene ben Borrang, fo muffen wir, und zwar mit Unftatten, boch bas Gleiche thun. Diefes ift, was mich angstigt und qualt; bas ift's, was Sie mir, theuerster Dann. als einen Schutengel erscheinen läßt."

Ich hatte wenig Tröstliches hierauf zu erwiedern; ich mußte ben Fall so verwidelt finden, daß ich mir Bedentzeit ausdat. Sie aber suhr sort: Ich habe noch Manches zu erössnen, damit meine Lage Ihnen noch mehr wundersam erscheine. Der junge Mann, dem ich persönlich nicht abgeneigt din, der mir aber keineswegs meinen Gatten ersehen, noch meine eigentliche Neigung erwerben würde"— sie seufzte, indem sie dieß sprach — "wird seit einiger Beit entschieden der beingender, seine Borträge sind so liebevoll als verständig. Die Nothwendigkeit, meine Hand ihm zu reichen, die Unklugheit, an eine Auskwanderung zu benken und darüber das einzig wahre Mittel der Selbsterhaltung zu versäumen, sind nicht zu widersehen, und es scheint ihm mein Widerstreben, meine

THE TWO THE PROPERTY OF

Grille bes Auswanderns so wenig mit meinem übrigen haushältischen Sinn übereinzustimmen, daß ich bei einem letzen etwas heftigen Gespräch die Vermuthung bemerken konnte, meine Neigung müsse wo anders sein." — Sie brachte das Letze nur mit einigem Stocken hervor und blickte vor sich nieder.

Was mir bei diesen Worten durch die Seele suhr, denke Jeder, und doch, bei blitsschnell nachsahrender Ueberlegung, mußt' ich süblen, daß jedes Wort die Berwirrung nur vermehren würde. Doch ward ich zugleich, so vor ihr stehend, mir deutlich bewußt, daß ich sie im höchsten Grade lieb gewonnen habe und nun Alles, was in mir von vernünftiger, verständiger Kraft übrig war, aufzuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine Hand anzubieten. Mag sie doch, dachte ich, Alles hinter sich lassen, wenn sie mir folgt! Doch die Leiden vergangener Jahre hielten mich zurück. Sollst du eine neue falsche Gossinung begen, um lebensklänglich daran zu büßen!

Wir hatten Beibe eine Zeit lang geschwiegen, als Lieschen, die ich nicht hatte herankommen sehen, überraschend vor uns trat und die Erlaubniß verlangte, auf dem nächsten hammerwerke diesen Abend zuzubringen. Ohne Bedenken ward es gewährt. Ich batte mich indessen zusammengenommen und fieng an im Allgemeinen zu erzählen: wie ich auf meinen Reisen das Alles länast berankommen gefeben, wie Trieb und Rothwendigfeit bes Musmanberns jeben Lag fich vermehre: boch bleibe dieß immer bas Gefährlichste. Unporbereitetes Wegeilen bringe ungludliche Wiebertehr; tein anderes Unternehmen bedürfe fo viel Borficht und Leitung als ein folches. Diese Betrachtung war ihr nicht fremd; sie hatte viel über alle Berbaltniffe gedacht; aber julest fprach fie mit einem tiefen Seufzer: "Ich habe diese Tage Ihres Hierseins immer gehofft, durch vertrauliche Erzählung Troft zu gewinnen; aber ich fühle mich übler gestellt als vorher, ich fühle recht tief, wie unglücklich ich bin." Sie hob den Blid nach mir, aber die aus den schönen guten Augen ausquellenden Thranen zu verbergen, wendete fie fich um und entfernte sich einige Schritte.

Ich will mich nicht entschuldigen, aber der Wunsch, diese herrsliche Seele, wo nicht zu trösten, doch zu zerstreuen, gab mir den Gedanken ein, ihr von der wundersamen Bereinigung mehrerer Wandernden und Scheidenden zu sprechen, in die ich schon seit einiger Zeit getreten war. Unversehens hatte ich schon so weit mich beraußgelassen, daß ich kaum hätte zurüchalten können, als ich gewahrte, wie undorsichtig mein Bertrauen gewesen sein mochte. Sie beruhigte sich, staunte, erheiterte, entsaltete ihr ganzes Wesen und fragte mit solcher Neigung und Klugheit, daß ich ihr nicht webr ausweichen konnte, daß ich ihr Alles bekennen mußte.

Gretchen trat por und und fagte: wir mochten jum Bater

kommen! Das Mädchen schien sehr nachdenklich und verdrießlich Zur Weggehenden sagte die Schöne-Gute: "Lieschen hat Urlaub für heut Abend, besorge du die Geschäfte." — "Ihr hättet ihn nicht geben sollen," versetzte Gretchen, "sie stiftet nichts Gutes; ihr seht dem Schalt mehr nach als billig, vertraut ihr mehr, als recht ist. Eben setzt erfahr' ich, sie hat ihm gestern einen Brief geschrieben; euer Gespräch hat sie behorcht, jest geht sie ihm entgegen."

Ein Kind, das indeffen beim Bater geblieben war, bat mich, zu eilen, ber gute Mann fei unruhig. Wir traten binein; beiter, ja verklart faß er aufrecht im Bette. "Kinder," sagte er, "ich habe diese Stunden im anhaltenden Gebet vollbracht: feiner von allen Dant: und Lobgefängen Davids ist von mir unberührt geblieben, und ich füge bingu, aus eignem Sinne mit gestärftem Glauben: Warum hofft ber Mensch nur in die Nabe? ba muß er handeln und fich helfen; in die Ferne foll er hoffen und Gott vertrauen." Er faßte Lenardo's Sand und fo die Sand ber Tochter, und beibe in einander legend fprach er: "Das foll tein irdifches, es foll ein himmlisches Band fein; wie Bruder und Schwester liebt, vertraut, nust und belft einander, jo uneigennütig, wie euch Gott helfe." Als er bieß gefagt, fant er gurud mit himmlischem Lächeln und war beimgegangen. Die Tochter fturate por bem Bett nieder, Lenardo neben fie; ihre Bangen berührten sich, ihre Thranen vereinigten sich auf feiner Sand.

Der Gehülfe rennt in biefem Augenblick herein, erstartt über ber Scene. Mit wildem Blick, die schwarzen Loden schüttelnd, ruft der wohlgestaltete Jüngling: "Er ist todt; in dem Augenblick, da ich seine wiederhergestellte Sprache dringend anrusen wollte, mein Schicksal, das Schicksal seiner Lochter zu entscheiden, des Wesens, das ich nächst Gott am meisten liebe, dem ich ein gessundes Herz wünsche, ein Herz, das den Werth meiner Reigung fühlen könnte. Für mich ist sie verloren, sie kniet neben einem

Andern! hat er euch eingesegnet? gesteht's nur!"

Das herrliche Wesen war indessen aufgestanden, Lenardo batte sich erhoben und erholt; sie sprach: "Ich erkenn' euch nicht mehr, ben sansten, frommen, auf einmal so verwülderten Mann; wist ihr doch, wie ich euch danke, wie ich von euch bente."

"Bon Danken und Denken ist hier die Rede nicht," versetzte jener gesaßt, "hier handelt sich's vom Glud oder Unglud meines Lebens. Dieser fremde Mann macht mich beforgt; wie ich ihn ansehe, getrau' ich mich nicht, ihn auszuwiegen; frühere Recte zu verdrängen, frühe Berbindungen zu lösen vermag ich nicht."

"Sobalb bu wieber in bich felbst zurucktreten kannst," fagte bie Gute, schöner als je, "wenn mit bir zu sprechen ift wie fonk und immer, so will ich bir sagen, bir betheuern bei ben troischen Resten meines verlätten Baters, daß ich zu diesem herrn und Freunde kein ander Berbaltniß habe, als das du kennen, billigen

und theilen fannst, und beffen bu bich erfreuen mußt."

Lenardo schauberte bis tief ins Innerste; alle drei standen still, stumm und nachdenkend eine Weile; der Jüngling nahm zuerst das Wort und sagte: "Der Augenblid ist von zu großer Bedeutung, als daß er nicht entscheidend sein sollte. Es ist nicht aus dem Stegreif, was ich spreche; ich habe Zeit gehabt, zu denken; also vernehmt: die Ursache, deine Hand mir zu verweigern, war meine Weigerung, dir zu folgen, wenn du aus Noth oder Grille wandern würdest. Hier also erklär' ich seierlich vor diesem gültigen Zeugen, daß ich seinem Auswandern kein Hindernis in den Weg legen, vielmehr es befördern und dir überall solgen will. Segen biese mir nicht abgenöthigte, sondern nur durch die seltsamsten Umstände beschleunigte Erklärung verlang' ich aber im Augenblick beine Hand." Er reichte sie hin, stand sest und sieder da; die beiden andern wichen überrascht, unwillkürlich zurück.

"Es ist ausgesprochen," sagte der Jüngling, ruhig mit einer gewissen frommen Hoheit: "das sollte geschehen, es ist zu unser aller Bestem, Gott hat es gewollt; aber damit du nicht denkst, es sei Uebereilung und Grille, so wisse nur, ich hatte dir zu Lied auf Berg und Felsen Berzicht gethan und eben jest in der Stadt Alles eingeleitet, um nach deinem Willen zu leben. Nun aber geh' ich allein, du wirst mir die Mittel dazu nicht versagen; du behältst noch immer genug übrig, um es hier zu verlieren, wie du sürchtest, und wie du Recht haft, zu sürchten. Denn ich habe mich endlich auch überzeugt: der künstliche, werkthätige Schelm hat sich ins obere Thal gewendet, dort legt er Maschinen an; du wirst ihn alle Nahrung an sich ziehen sehen; vielleicht russt du, und nur allzubald, einen treuen Freund zurück, den du vertreibst."

Peinlicher haben nicht leicht brei Menschen sich gegenüber gestanden, Alle zusammen in Furcht, sich einander zu verlieren, und im Augenblick nicht wissend, wie sie sich wechselseitig erhalten sollten.

Leibenschaftlich entschloffen stürzte ber Jungling zur Thure binaus. Auf ihres Baters erkaltete Brust hatte die Schöne-Gute ihre Hand gelegt: "In die Rähe soll man nicht hoffen," rief sie aus, "aber in die Ferne: das war sein letzter Segen. Bertrauen wir Gott, Jeder sich selbst und dem Andern, so wird sich's wohl fügen."

#### Bierzehntes Rapitel.

Unser Freund las mit großem Antheil das Vorgelegte, mußte aber zugleich gestehen, er habe schon beim Schluß bes vorigen

Heftes geahnet, ja vermuthet, das gute Wesen sei entbedt worden. Die Beschreibung der schrossen Gebirgsgegend habe ihn zuerst in jene Zustände verset, besonders aber sei er durch die Ahnung Les nardo's in jener Mondennacht, so auch durch die Wiederholung der Worte seines Brieses auf die Spur geleitet worden. Friedrich, dem er das Alles umständlich vortrug, ließ sich es auch ganz

wohl gefallen.

Hier aber wird die Pflicht des Mittheilens, Darstellens, Ausssührens und Zusammenziehens immer schwieriger. Wer fühlt nicht, daß wir uns dießmal dem Ende nähern, wo die Furcht, in Umständlichkeiten zu verweilen, mit dem Wunsche, nichts völlig unserörtert zu lassen, uns in Zwiespalt versett. Durch die eben anzgesommene Depesche wurden wir zwar von Manchem unterrichtet; die Briese jedoch und die vielsachen Beilagen enthielten verschiedene Dinge, gerade nicht von allgemeinem Interesse. Wir sind also gessonnen, dassenige, was wir damals gewußt und erfahren, ferner auch das, was später zu unserer Kenntniß kam, zusammen zu fassen und in diesem Sinne das übernommene ernste Geschäft eines treuen Reserventen getroft abzuschließen.

Bor allen Dingen haben wir daher zu berichten, daß Lothario mit Theresen, seiner Gemahlin, und Natalien, die ihren Bruder nicht von sich lassen wollte, in Begleitung des Abbe's, schon wirklich zur See gegangen sind. Unter günstigen Borbebeutungen reisten sie ab, und hoffentlich bläht ein fördernder Wind ihre Segel. Die einzige unangenehme Empsindung, eine wahre sittliche Trauer, nehmen sie mit: daß sie Makarien vorher nicht ihren Besuch abstatten konnten. Der Umweg war zu groß, das Unternehmen zu bedeutend; schon warf man sich einige Zögerung vor und mußte selbst eine heilige Pflicht der Nothwendigkeit ausopfern.

Wir aber, an unserer erzählenden und darstellenden Seite, sollten diese theuren Personen, die und früher so viele Reigung abgewonnen, nicht in so weite Entsernung ziehen lassen, ohne von ihrem bisherigen Bornehmen und Thun nähere Rachricht ertheilt zu haben, besonders da wir so lange nichts Aussahrliches von ihnen vernommen. Gleichwohl unterlassen wir dieses, weil ihr disheriges Geschäft sich nur vorbereitend auf das große Untersnehmen bezog, auf welches wir sie lossteuern sehen. Wir leben jedoch in der Hossnung, sie dereinst in voller geregelter Thätigkeit, den wahren Werth ihrer verschiedenen Charactere offenbarend, versanziglich wieder zu sinden.

Juliette, die sinnige Gute, beren wir uns wohl noch erinnern, hatte geheirathet, einen Mann nach dem Herzen des Oheims, burchaus in seinem Sinne mit und fortwirkend. Juliette war in der letzten Zeit viel um die Zante, wo manche berjenigen ausammenA STATE OF THE STA

trafen, auf die sie wohlthätigen Einfluß gehabt; nicht nur solche, die dem sesten Lande gewidmet bleiben, auch solche, die über See zu gehen gedenken. Lenardo hingegen hatte schon früher mit Friedrichen Abschied genommen; die Mittheilung durch Boten war unter diesen desto lebhafter.

Bermiste man also in dem Berzeichnisse der Gaste jene edlen Obengenannten, so waren doch manche bedeutende uns schon näher bekannte Personen darauf zu sinden. Hilarie kam mit ihrem Gatten, der nun als Hauptmann und entschieden reicher Gutschesiger auftrat. Sie in ihrer großen Anmuth und Liebenswürdigkeit gewann sich hier wie überall gar gern Berzeihung einer allzugroßen Leichtigkeit, von Interesse zu Interesse übergehend zu wechseln, deren mir sie im Lauf der Erzählung schuldig gesunden. Besonders die Männer rechneten es ihr nicht hoch an. Sinen dergleichen Fehler, wenn es einer ist, sinden sie nicht anstößig, weil ein jeder wünschen und hossen mag, auch an die Reibe zu kommen.

Flavio, ihr Gemahl, rustig, munter und liebenswürdig genug, schien vollkommen ihre Neigung zu fesseln; sie mochte sich das Vergangene selbst verziehen haben; auch fand Makarie keinen Anlah, bessen zu erwähnen. Er, der immer leidenschaftliche Dichter, dat sich aus, beim Abschiede ein Gedicht vorlesen zu dursen, welches er zu Ehren ihrer und ihrer Umgedung in den wenigen Tagen seines hiersins versaste. Man sah ihn oft im Freien auf und ab gehen, nach einigem Stillstand mit dewegter Geberde wieder vorwärts schreitend in die Schreibtasel schreiben, sinnen und wieder schreiben. Kun aber schien er es für vollendet zu halten, als er durch Angela jenen Wunsch zu erkennen gab.

Die gute Dame, obgleich ungern, verstand sich hiezu, und es ließ sich allenfalls anhören, ob man gleich dadurch weiter nichts ersuhr, als was man schon wußte, nichts fühlte, als was man schon gefühlt hatte. Indessen war denn doch der Bortrag leicht und gefällig, Wendung und Reime mitunter neu, wenn man es auch hätte im Ganzen etwas kurzer wünschen mögen. Zuletz überzgab er dasselbe, auf gerändertes Papier sehr schon geschrieben, und man schied mit vollkommener wechselseitiger Zufriedenheit.

Dieses Baar, welches von einer bedeutenden wohlgenutten Reise nach Süden zurückgekommen war, um den Bater, den Major, vom Hause abzulösen, der mit jener Unwiderstehlichen, die nun seine Gemahlin geworden, auch etwas von der paradiesischen Luft zu einiger Erquidung einathmen wollte.

Diese beiden kamen benn auch im Wechsel, und so wie überall batte bei Makarien die Merkwürdige auch vorzügliche Gunst, welche sich besonders darin erwies, daß die Dame in den innern Zimmern und allein empfangen wurde, welche Geneigtheit auch nachher dem

Major zu Theil ward. Diefer empfahl sich barauf als gebildeter Militär, guter Haus: und Landwirth, Literaturfreund, sogar als Lehrdichter beifallswürdig, und fand bei dem Astronomen und

fonftigen Sausgenoffen guten Gingang.

Auch von unserm alten herrn, bem würdigen Obeim, ward er besonders ausgezeichnet, welcher, in mäßiger Ferne wohnend, dießmal mehr, als er sonst psiegte, obgleich nur für Stunden herüber tam, aber teine Nacht, auch bei angebotener größten Besquemlichteit, zu bleiben bewogen werden konnte.

Bei solchen kurzen Zusammenkunften war seine Gegenwart jestoch höchst erfreulich, weil er sodann, als Welts und Hosmann, nachgiebig und vermittelnd auftreten wollte: wobei denn sogar ein Zug von aristokratischer Pedanterie nicht unangenehm empfunden wurde. Ueberdem gieng dießmal sein Behagen von Grund auß; er war glüdlich, wie wir uns Alle sühlen, wenn wir mit verständig vernünftigen Leuten Wichtiges zu verhandeln haben. Das umfassende Geschäft war völlig im Gange, es bewegte sich stetig

mit gepflogener Berabredung.

Hievon nur die Hauptmomente. Er ist drüben über dem Meere, von seinen Borsahren her, Sigenthümer. Bas das heißen wolle, möge der Kenner dortiger Angelegenheiten, da es uns hier zu weit führen müßte, seinen Freunden näher erklären. Diese wichtigen Bestynngen waren disher verpachtet und trugen, bei mancherlei Unannehmlichkeiten, wenig ein. Die Gesellschaft, die wir genugsam tennen, ist nun berechtigt, dort Besitz zu nehmen, mitten in der vollkommensten bürgerlichen Einrichtung, von da sie als einstützeiches Staatsglied ihren Vortheil ersehen und sich in die noch unangebaute Wüste fern verbreiten kann. Hier nun will sich Friedrich mit Lenardo besonders hervorthun, um zu zeigen, wie man eigentlich von vorn beginnen und einen Naturweg einschlagen könne.

Raum hatten sich die Genannten von ihrem Aufenthalte höchst zufrieden entfernt, so waren dagegen Göste ganz anderer Art ansgemeldet und doch auch willsommen. Wir erwarteten wohl kaum Philinen und Lydien an so heiliger Stätte auftreten zu sehen, und doch kamen sie an. Der zunächst in den Gebirgen noch immer weilende Montan sollte sie hier abholen und auf dem nächsten weilende Wontan sollte sie hier abholen und auf dem nächsterinnen, Schaffnerinnen, sonst angestellten und mitwohnenden Frauen sehr gut aufgenommen; Philine brachte ein paar allerliebste Kinder und zeichnete sich, bei einer einfachen sehr reizenden Riedvung, aus durch das Sonderbare, daß sie vom blumig gestickten Ekrte herad an langer silberner Kette eine mäßig große englische Scheen trug, mit der sie manchmal, gleichsam als wollte sie ihrem Gespräch einigen Nachdruck geben, in die Luft schnitt und schnippte

1

und durch einen solchen Aft die sämmtlichen Anwesenden erheiterte; worauf denn bald die Frage solgte: ob es denn in einer so großen Familie nichts zuzuschneiden gebe? und da sand sich denn, daß, erwünscht für eine solche Thätigkeit, ein paar Bräute sollten ausgestattet werden. Sie sieht hierauf die Landestracht an, läßt die Mädchen vor sich auf und ab gehen und schneidet immer zu, wobei sie aber, mit Geist und Geschmad versahrend, ohne dem Charakter einer solchen Tracht etwas zu benehmen, das eigentlich stockende Barbarische derselben mit einer Anmuth zu vermitteln weiß, so gelind, daß die Bekleideten sich und andern besser gefallen und die Bangigkeit überwinden, man möge von dem Herkömmlichen doch abgewichen sein.

Hier kam nun Lydie, die mit gleicher Fertizkeit, Zierlichkeit und Schnelle zu nähen verstand, vollkommen zu Hülfe, und man durfte hoffen, mit dem übrigen weiblichen Beistand die Bräute schneller, als man gedacht hatte, herausgeputzt zu sehen. Dadei dursten sich biese Mädchen nicht lange entfernen: Philine beschäftigte sich mit ihnen dis aufs Kleinste und behandelte sie wie Puppen oder Theaterstatisten Gehäuste Bänder und sonstiger in der Nachbarschaft üblicher Festschmud wurde schildich vertheilt, und so erreichte man zuletzt, daß diese tüchtigen Körper und hübschen Figuren, sonst durch barbarische Pedanterei zugedeckt, nunmehr zu einiger Evidenz gelangten, wobei alle Derbheit doch immer zu einiger Anmuth herausgestutzt erschien.

Allzuthätige Personen werden aber doch in einem gleichmäßig geregelten Zustande lästig. Philine war mit ihrer gefräßigen Scheere in die Zimmer gerathen, wo die Vorräthe zu Kleidern für die große Familie, in Stossen aller Art, zur Hand lagen. Da fand sie nun in der Aussicht, das Alles zu zerschneiden, die größte Glückeligkeit; man mußte sie wirklich daraus entsernen und die Thüren sest verschließen, denn sie kannte weder Maß noch Ziel. Angela wollte wirklich deßhalb nicht als Braut behandelt sein, weil sie sich vor einer solchen Zuschneiderin sürschetet; überhaupt ließ swischen Zuch die sied von einer solchen Beiden keineswegs glücklich einleiten. Doch bievon kann erst später die Rede sein.

Montan, länger als man gedacht hatte, zauberte zu kommen, und Philine drang darauf, Makarien vorgestellt zu werden. Es geschah, weil man sie alsdann um desto eher los zu werden hosste; und es war merkwürdig genug, die beiden Sünderinnen zu den Füßen der Heiligen zu sehen. Zu beiden Seiten lagen sie ihr an den Knieen, Philine zwischen ihren zwei Kindern, die sie lebhaft anmuthig niederdrückte; mit gewohnter Heiterkeit sprach sie: "Ich liebe meinen Mann, meine Kinder, beschäftige mich gern sur sie, auch für andere; das Uebrige verzeihst du!" Makarie grüßte sie segnend; sie entsernte sich mit anständiger Beugung."

Lydie lag von der linken Seite ber der Beiligen mit dem Gesicht

auf dem Schoose, weinte bitterlich und konnte kein Bort fprechen; Makarie, ihre Thränen auffassend, klopfte ihr auf die Schulter als beschwichtigend; dann küste sie ihr Haupt zwischen den gescheitelten Haaren, wie es vor ihr lag, brünstig und wiederholt in frommer Absicht.

Opdie richtete sich auf, erst auf ihre Kniee, dann auf die Füße und schaute zu ihrer Wohlthäterin mit reiner Heiterkeit. "Wie geschieht mir!" sagte sie, "wie ist mir! Der schwere lästige Druck, der mir, wo nicht alle Besinnung, doch alles Ueberlegen raubte, er ist auf einmal von meinem Haupte ausgehoben; ich kann nun frei in die Höhe sehen, meine Gedanken in die Höhe richten, und," setzte sie nach tiesem Athemholen hinzu, "ich glaube, mein Herz will nach." In diesem Augenblicke eröffnete sich die Thüre, und Montan trat herein, wie östers der allzulang Erwartete plöglich und unverhosst crscheint. Lydie schritt munter auf ihn zu, umarmte ihn freudig, und indem sie ihn vor Makarien sührte, riessie aus: "Er soll ersahren, was er dieser Göttlichen schuldig ik, und sich mit mir dankend niederwersen."

Montan, betroffen und gegen seine Gewohnheit gewissermaßen verlegen, sagte mit edler Verbeugung gegen die würdige Dame: "Es scheint sehr viel zu sein, denn ich werde dich ihr schuldig. Es ist das erste Mal, daß du mir offen und liebevoll entgegen kommst, das erste Mal, daß du mich ans herz brückt, ob ich es

aleich längst verdiente."

Hier nun mussen wir vertraulich eröffnen: daß Montan Lybien von ihrer frühen Jugend an geliebt, daß der einnehmendere Lothario sie ihm entführt, er aber ihr und dem Freunde treu geblieben und sie sich endlich, vielleicht zu nicht geringer Berwunderung unserer früheren Leser, als Gattin zugeeignet habe.

Diese drei zusammen, welche sich in der europäischen Gesellsschaft doch nicht ganz behaglich fühlen mochten, mäßigten kaum den Ausdruck ihrer Freude, wenn von den dort erwarteten Zusständen die Rede war. Die Scheere Philinens zuckte schon: dem man gedachte sich das Monopol vorzubehalten, diese neuen Kolonieen mit Kleidungsstücken zu versorgen. Philine beschrieb den großen Tuch: und Leinwandvorrath sehr artig und schnitt in die Luft, die Ernte für Sichel und Sense, wie sie sagte, schon vor sich sehend.

Lydie dagegen, erft durch jene gludlichen Segnungen zu theilnehmender Liebe wieder auferwacht, sah im Geiste schon ihre Schülerinnen sich ins Hundertsache vermehren und ein ganzes Boll von Hausfrauen zu Ecnauigkeit und Zierlichkeit eingeleitet und aufgeregt. Auch der ernste Montan hat die dortige Bergfülle an Blei, Rupfer, Gisen und Steinkohlen dergestalt vor Augen, daß er alle sein Wissen und Können manchmal nur für ängstlich taftendes Bersuchen erklären möchte, um erft bort in eine reiche belehrenbe

Ernte mutbig einzugreifen.

Daß Montan sich mit unserm Aftronomen balb verstehen würde, war vorauszusehen. Die Gespräche, die sie in Gegenwart Mastariens führten, waren höchst anziehend; wir sinden aber nur Weniges davon niedergeschrieben, indem Angela seit einiger Zeit beim Zuhören minder ausmerksam und beim Auszeichnen nachelässiger geworden war. Auch mochte ihr Manches zu allgemein und für ein Frauenzimmer nicht faßlich genug vorkommen. Wir schalten daher nur einige der in jene Tage gehörigen Aeußerungen hier vorübergehend ein, die nicht einmal von ihrer hand gesschrieben uns zugekommen sind.

Bei dem Studiren der Wissenschaften, besonders deren, welche die Natur behandeln, ist die Untersuchung so nöthig als schwer; ob das, was uns von Alters her überliesert und von unsern Borsahren für gültig geachtet worden, auch wirklich zuverlässig sei, in dem Grade, daß man darauf sernerhin sicher fortbauen möge? oder ob ein herkömmliches Bekenntniß nur stationär geworden und beshalb mehr einen Stillstand als einen Fortschritt veranlasse? Ein Kennzeichen sördert diese Untersuchung, wenn nämlich das Angenommene lebendig und in das thätige Bestreben einwirkend und fördernd gewesen und aeblieben.

Im Gegensate steht die Krüfung des Neuen, wo man zu fragen hat: ob das Angenommene wirklicher Gewinn, oder nur modische Nebereinstimmung sei? denn eine Meinung, von energischen Männern ausgehend, verbreitet sich kontagios über die Menge, und dann heißt sie herrschend — eine Anmaßung, die für den treuen Forscher gar teinen Sinn ausspricht. Staat und Kirche mögen allensalls Ursache sinden, sich für herrschend zu erklären: denn die haben es mit der widerspenstigen Nasse zu thun, und wenn nur Ordnung gehalten wird, so ist es ganz einerlei, durch welche Mittel; aber in den Wissenschaften ist die absoluteste Freiheit nöthig: denn da wirkt man nicht sur heut und morgen, sondern für eine undentzlich vorschreitende Zeitenreihe.

Gewinnt aber auch in der Wiffenschaft das Falsche die Obershand, so wird doch immer eine Minorität für das Wahre übrig bleiben, und wenn sie sich in einen einzigen Geist zurüczöge, so hätte das nichts zu sagen. Er wird im Stillen, im Berborgenen sortwaltend wirken, und eine Zeit wird kommen, wo man nach ihm und seinen Ueberzeugungen fragt, oder wo diese sich, bei versbreitetem allgemeinem Licht, auch wieder hervorwagen durfen.

Bas jedoch weniger allgemein, obgleich unbegreiflich und wunders feltsam gur Sprache tam, war die gelegentliche Eröffnung Montans,

daß ihm bei seinen gebirgischen und bergmannischen Untersuchungen eine Berfon jur Seite gebe, welche gang munberfame Gigenschaften und einen gang eigenen Bezug auf Alles habe, mas man Gestein. Mineral, ja sogar was man überhaupt Element nennen könne. Sie fühle nicht bloß eine große Einwirkung der unterirdisch fließenben Waffer, metallifcher Lager und Gange, fo wie ber Steintoblen, und mas bergleichen in Maffen beifammen fein mochte. fondern mas munderbarer fei, fie befinde fich anders und mieber anders, sobald fie nur ben Boben wechsele. Die perschiebenen Bebirgsarten übten auf fie einen besondern Ginfluß, worüber er fich mit ihr, seitbem er eine zwar munderliche, aber boch auslangende Sprache einzuleiten gewußt, recht gut verftandigen und fie im Einzelnen prufen tonne, ba fie benn auf eine mertwurdige Beife die Brobe bestebe, indem sie sowohl demische als physische Elemente burchs Gefühl gar wohl zu unterscheiden wisse, ja sogar schon burch ben Anblid bas Schwerere von dem Leichtern unterscheide. Diese Berson, über beren Geschlecht er sich nicht naber erklaren wollte. babe er mit ben abreifenden Freunden porausgeschickt und hoffe au seinen Zweden in ben ununtersuchten Gegenden febr viel von ibr.

Dieses Bertrauen Montans eröffnete bas strenge Herz bes Aftronomen, welcher sobann mit Malariens Vergünstigung auch ihm bas Verhältniß berselben zum Weltspstem offenbarte. Durch nachherige Mittheilungen bes Ustronomen sind wir in bem Fall, wo nicht Genugsames, doch bas Hauptsächliche ihrer Unterhaltungen

über fo wichtige Buntte mitzutheilen.

Bewundern wir indeffen die Achnlichkeit der bier eintretenden Källe bei ber größten Verschiedenheit. Der eine Freund, um nicht ein Timon zu werden, batte fich in die tiefften Klufte ber Erbe versentt, und auch dort mard er gewahr, daß in der Menschennatur was Analoges jum Starrften und Rohften vorbanden fei: dem andern aab von der Gegenseite der Geift Matariens ein Beis spiel, daß, wie dort das Berbleiben, hier das Entfernen wohle begabten Naturen eigen sei, daß man weder nöthig habe, bis jum Mittelpuntt der Erde zu bringen, noch fich über die Grangen unfres Sonnenfpstems hinaus ju entfernen, fonbern ichon genuglich beschäftigt, und porzüglich auf That aufmerkfam gemacht und zu ibr berufen werde. An und in dem Boden findet man für die bochften irdischen Bedürfniffe bas Material, eine Welt bes Stoffes, ben bochften Kabigleiten bes Menfchen jur Bearbeitung übergeben: aber auf jenem geiftigen Wege werden immer Theilnahme, Liebe. geregelte freie Birtfamteit gefunden. Diefe beiben Belten gegen einander zu bewegen, ihre beiberfeitigen Eigenschaften in ber porübergebenden Lebenserscheinung zu manifestiren, das ift bie bochfte Gestalt, mozu sich ber Mensch auszubilden bat.

Hierauf schlossen beibe Freunde einen Bund und nahmen sich por, ihre Ersahrungen allenfalls auch nicht zu verheimlichen, weil derjenige, der sie als einem Roman wohl ziemende Märchen belächeln könnte, sie doch immer als ein Gleichnis des Wünschensporthesten betrachten bürfte.

Der Abschied Montans und seiner Frauenzimmer folgte balb hierauf, und wenn man ihn mit Lydien noch gern gehalten hätte, so war doch die allzuunruhige Philine mehreren an Ruhe und Sitte gewohnten Frauenzimmern, besonders aber der edlen Angela beschwerlich, wozu sich noch besondere Umstände hinzusügten, welche

die Unbehaglichkeit vermehrten.

Schon oben hatten wir zu bemerken, daß Angela nicht wie sonst die Pflicht des Aufmerkens und Aufzeichnens erfüllte, sondern underwärts beschäftigt schien. Um diese Anomalie an einer der Ordnung dergestalt ergebenen und in den reinsten Kreisen sich bewegenden Person zu erklären, sind wir genöthigt, einen neuen Mitspieler in dieses vielumsassende Drama noch zulett einzusühren.

Unfer alter geprüfter Sandelsfreund Werner mußte fich bei junehmenden, ja gleichsam ins Unendliche fich vermehrenden Ge= idäften nach frischen Gehülfen umsehen, welche er nicht ohne voräufige besondere Prüfung näher an sich anschloß. Einen solchen jenbet er nun an Makarien, um wegen Auszahlung ber bebeutenben Summen zu unterhandeln, welche diefe Dame aus ihrem rroßen Bermögen dem neuen Unternehmen, befonders in Rudficht mf Lenardo, ihren Liebling, juguwenden beschloß und ertlarte. Bedachter junger Mann, nunmehr Werners Gehülfe und Gefelle, in frischer natürlicher Jungling und eine Bundererscheinung, mpfiehlt sich burch ein eignes Talent, burch eine granzenlose Kertigkeit im Ropfrechnen, wie überall, so besonders bei ben Unternehmern, wie fie jest gufammenwirken, ba fie fich burchaus mit Zahlen im mannigfaltigsten Sinne einer Gesellschaftsrechnung bebaftigen und ausgleichen muffen. Sogar in ber täglichen Societät, po beim hin = und Wiederreden über weltliche Dinge von Rablen. Summen und Ausgleichungen die Rede ift, muß ein solcher höchst pilltommen mit einwirten. Ueberbem spielte er ben klügel bochft mmuthig, wo ihm der Kaltul und ein liebenswürdiges Naturell perbunden und vereint außerst munichenswerth zu Gulfe tommt. Die Tone fließen ihm leicht und harmonisch zusammen; manchmal iber deutet er an, daß er auch wohl in tiefern Regionen ju Saufe pare, und so wird er höchst anziehend, wenn er gleich wenig Borte macht und taum irgend etwas Gefühltes aus feinen Beprachen durchblickt. Auf alle Källe ist er junger als seine Jahre, nan möchte beinahe etwas Kindliches an ihm finden. Wie es ibrigens auch mit ihm sei, er hat Angela's Gunft gewonnen, sie

die seinige, zu Makariens größter Zufriedenheit: denn fie batte

längst gewünscht, bas eble Madden verheirathet zu feben.

Diese jedoch, immer bedenkend und fühlend, wie schwer ibre Stelle zu befegen fein werbe, batte mohl ichon irgend ein liebes volles Anerbieten abgelehnt, vielleicht sogar einer ftillen Reigung Gewalt angethan; seitdem aber eine Nachfolgerin bentbar, ja gewiffermaßen ichon bestimmt worden, scheint fie, von einem wohls gefälligen Eindruck überrascht, ihm bis zur Leibenschaft nachgegeben zu haben.

Wir aber kommen nunmehr in ben Fall, bas Wichtigfte ju eröffnen; indem ja Alles, worüber seit so mancher Zeit die Rede gewesen, sich nach und nach gebildet, aufgelöft und wieder gestaltet hatte. Entschieden ift also auch nunmehr, daß die Schone : Gute, fonft bas nußbraune Mabchen genannt, fich Matarien jur Seite füge. Der im Allgemeinen porgelegte, auch von Lengroo fcon gebilligte Plan ift seiner Ausführung ganz nah; alle Theilnehmenden find einig; die Schone : Gute übergiebt dem Gebulfen ihr ganges Befisthum. Er heirathet die zweite Tochter jener arbeitsamen Familie und wird Schwager bes Schirrfassers. Hiedurch wird bie volls tommene Einrichtung einer neuen Fabrifation durch Lotal und Bufammenwirtung frei, und bie Bewohner bes arbeitsluftigen Thales werben auf eine andere lebhaftere Beife beschäftigt.

Daburch wird die Liebenswürdige frei, sie tritt bei Malarien an die Stelle von Angela, welche mit jenem jungen Manne icon verlobt ift. hiemit mare Alles für den Augenblick berichtet; was

nicht entschieden werden tann, bleibt im Schweben.

Nun aber verlangt die Schone : Gute, daß Bilbelm fie abbole; gemiffe Umftande find noch zu berichtigen, und fie legt bloß einen großen Werth darauf, daß er das, was er doch eigentlich angefangen, auch vollende. Er entbedte fie zuerst, und ein wundersam Geschick trieb Lenardo auf seine Spur; und nun foll er, so wünscht fie, ihr ben Abschied von bort erleichtern und fo die Freude, bie Beruhigung empfinden, einen Theil der verschränkten Schicksalsfaben felbst wieder aufgefaßt und angeknupft zu haben.

Run aber muffen wir, um bas Geistige, bas Gemuthliche gu einer Urt von Bollftandigfeit ju bringen, auch ein Gebeimeres offenbaren, und zwar Folgenbes: Lenardo hatte über eine nabere Berbindung mit der Schönen-Guten niemals das Mindeste geaußert: im Laufe der Unterhandlungen aber, bei dem vielen Sin : und Wiedersenden mar denn boch auf eine garte Beise an ihr geforscht worden, wie sie dieß Verhältniß ansehe, und was sie, wenn es jur Sprache tame, allenfalls ju thun geneigt mare. Aus ihrem Erwiedern tonnte man fich fo viel zusammensegen: fie fuble fich nicht werth, einer folden Reigung wie ber ihres eblen Freundes durch hingebung ihres getheilten Selbst zu antworten. Ein Bohlwollen der Art verdiene die ganze Seele, das ganze Bermögen eines weiblichen Wesens; dieß aber könne sie nicht andieten. Das Andenken ihres Bräutigams, ihres Gatten und der wechselseitigen Einigung beider sei noch so lebhaft in ihr, nehme noch ihr ganzes Wesen dergestalt völlig ein, daß für Liebe und Leidenschaft kein Raum gedenkar, auch ihr nur das reinste Wohlwollen, und in diesem Falle die vollkommenste Dankbarkeit übrig bleibe. Man beruhigte sich hiebei, und da Lenardo die Angelegenheit nicht berührt hatte, war es auch nicht nöthig, hierüber Auskunft und Antwort zu geben.

Einige allgemeine Betrachtungen werden hoffentlich hier am rechten Orte stehen. Das Berhältniß sämmtlicher vorübergehenden Personen zu Makarien war vertraulich und ehrsurchtsvoll, alle sühlten die Gegenwart eines höheren Wesens, und doch blieb in solcher Gegenwart einem Jeden die Freiheit, ganz in seiner eigenen Natur zu erscheinen. Zeder zeigt sich, wie er ist, mehr als je vor Eltern und Freunden, mit einer gewissen Zuversicht: denn er war gesodt und veranlaßt, nur das Gute, das Beste, was an ihm war, an den Tag zu geben, daher beinahe eine allgemeine

Rufriedenheit entstand.

Verschweigen aber können wir nicht, daß durch diese gewissermaßen zerstreuenden Zustände Makarie mit der Lage Lenardo's beschäftigt blieb; sie außerte sich auch darüber gegen ihre Nächsten, gegen Ungela und den Ustronomen. Lenardo's Inneres glaubten sie deutlich vor sich zu sehen: er ist für den Augenblick beruhigt, der Gegenstand seiner Sorge wird höchst glücklich; Makarie hatte für die Zukunft auf jeden Fall gesorgt. Nun hatte er daß große Geschäft muthig anzutreten und zu beginnen, daß uebrige dem Folgegang und Schicksal zu überlassen. Dabei konnte man versmuthen, daß er in jenen Unternehmungen hauptsächlich gestärkt sei durch den Gedanken, sie dereinst, wenn er Fuß gesaßt, hinzüber zu berusen, wo nicht gar selbst abzuholen.

Allgemeiner Bemerkungen konnte man hiebei sich nicht enthalten. Man beachtete näher den seltenen Fall, der sich hier hervorthat: Leidenschaft aus Gewissen. Man gedachte zugleich anderer Beispiele einer wundersamen Umbildung einmal gefaßter Eindrücke, der geseimnispollen Entwickelung angeborner Neigung und Sehnsucht. Man bedauerte, daß in solchen Fällen wenig zu rathen sei, wurde es aber höchst räthlich sinden, sich möglichst klar zu halten und

biesem oder jenem Sang nicht unbedingt nachzugeben.

Bu diesem Buntte aber gelangt, konnen mir der Bersuchung nicht widersteben, ein Blatt aus unsern Archiven mitzutheilen, welches Makarien betrifft und die besondere Eigenschaft, die ihrem Seiste ertheilt ward. Leiber ist dieser Aussage geit, nache bem der Inhalt mitgetheilt worden, aus dem Gedächtniß geschrieben und nicht, wie es in einem so merkwürdigen Fall wünschenswerth wäre, für ganz authentisch anzusehen. Dem sei aber, wie ihm wolle, so wird hier schon so viel mitgetheilt, um Nachdenken zu erregen und Ausmerksamkeit zu empsehlen, ob nicht irgendwo schon etwas Aehnliches oder sich Unnäherndes bemerkt und verzeichnet worden.

## Fünfzehntes Rapitel.

Makarie befindet sich zu unserm Sonnenspstem in einem Berhältniß, welches man auszusprechen kaum wagen darf. Im Geiste, der Seele, der Einbildungskraft hegt sic, schaut sie es nicht nur, sondern sie macht gleichsam einen Theil besselben; sie sieht sich in jenen himmlischen Kreisen mit fortgezogen, aber auf eine ganz eigene Art; sie wandelt seit ihrer Kindheit um die Sonne, und zwar, wie nun entdeckt ist, in einer Spirale, sich immer mehr vom Mittelpunkt entsernend und nach den äußeren Regionen hinkreisend.

Wenn man annehmen darf, daß die Wesen, in sofern sie körperlich sind, nach dem Centrum, in sosern sie geistig sind, nach der Peripherie streben, so gehört unsere Freundin zu den geistigsten; sie scheint nur geboren, um sich von dem Irdischen zu entbinden, um die nächsten und fernsten Käume des Daseins zu durchdringen. Diese Eigenschaft, so berrlich sie ist, ward ihr doch seit den frühsten Jahren als eine schwere Ausgabe verlieben. Sie erinnert sich von klein auf ihr inneres Selbst als von leuchtenden Wesen durchdrungen, von einem Licht erhellt, welchem sogar das hellste Sonnenlicht nichts anhaben konnte. Oft sah sie zwei Sonnen, word eine innere nämlich und eine außen am himmel, zwei Monde, wovon der äußere in seiner Größe bei allen Phasen sich gleich blieb, der innere sich immer mehr und mehr verminderte.

Diese Gabe zog ihren Antheil ab von gewöhnlichen Dingen, aber ihre trefslichen Eltern wendeten Alles auf ihre Bildung; alle Fähigkeiten wurden an ihr lebendig, alle Thätigkeiten wirkfam, dergestalt, daß sie allen äußeren Verbältnissen zu genügen wußte, und, indem ihr Herz, ihr Geist ganz von überirdischen Gesichten erfüllt war, doch ihr Thun und Handeln immerfort dem Edelsten, Sittlichen gemäß blieb. Wie sie sie heranwuchs, überall hülfreich, unaushaltsam in großen und kleinen Diensten, wandelte sie wie ein Engel Gottes auf Erden, indem ihr geistiges Ganze sich zwar um die Weltsonne, aber nach dem Ueberweltlichen in strig zusnehmenden Kreisen bewegte.

Die Ueberfulle bieses Bustandes ward einigermaßen baburch

gemildert, daß es auch in ihr zu tagen und zu nachten schien, da sie denn, bei gedämpstem innerem Licht, außere Pflichten auf das treuste zu erfüllen strebte, bei frisch aufleuchtendem Innerem sich der seligsten Rube hingab. Ja, sie will bemerkt haben, daßeine Art von Wolken sie von Zeit zu Zeit umschwebten und ihr den Anblick der himmlischen Genossen auf eine Zeit lang umbämmerten, eine Epoche, die sie stets zu Wohl und Freude ihrer

Umgebungen zu benuten mußte.

So lange sie die Anschauungen geheim hielt, gehörte viel dazu, sie zu ertragen; was sie davon ofsenbarte, wurde nicht anerkannt oder misdeutet; sie ließ es daher in ihrem langen Leben nach außen als Krankheit gelten, und so spricht man in der Familie noch immer davon; zulezt aber hat ihr das gute Glück den Mann zugeführt, den ihr bei und seht, als Arzt, Mathematiker und Astronom gleich schätder, durchaus ein edler Mensch, der sich jedoch erst eigentlich aus Reugierde zu ihr heransand. Als sie aber Bertrauen gegen ihn gewann, ihm nach und nach ihre Zuskande beschrieben, das Gegenwärtige ans Bergangene angeschlossen und in die Greignisse einen Zusammenhang gebracht hatte, ward er so von der Erscheinung eingenommen, daß er sich nicht mehr von ihr trennen konnte, sondern Tag vor Tag stets tieser in das Gebeimniß einzudringen trachtete.

Im Anfange, wie er nicht undeutlich zu verstehen gab, hielt er es für Täuschung; denn sie läugnete nicht, daß von der ersten Jugend an sie sich um die Stern- und himmelstunde fleißig bestümmert habe, daß sie darin wohl unterrichtet worden und keine Gelegenheit versäumt, sich durch Maschinen und Bücher den Weltsbau immer mehr zu versinnlichen. Deßhalb er sich denn nicht außreden ließ, es sei eingelernt. Die Wirkung einer in hohem Grad geregelten Einbildungskraft, der Einfluß des Gedächtnisses sei zu vermuthen, eine Mitwirkung der Urtheilskraft, besonders

aber eines verstedten Ralfuls.

Er ist ein Mathematiker und also hartnäckig, ein heller Geist und also ungläubig; er wehrte sich lange, bemerkte jedoch, was sie angab, genau, suchte ber Folge verschiedener Jahre beizukommen, hielt sich besonders an die neusten, mit dem gegenseitigen Stande der Himmelslichter übereintressenden Angaben und rief endlich auß: "Nun, warum sollte Gott und die Natur nicht auch eine lebendige Armillarsphäre, ein geistiges Räderwerk erschaffen und einrichten, daß es, wie ja die Uhren uns täglich und stündlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigne Weise zu solgen im Stande wäre?"

Hier aber magen mir nicht weiter zu gehen; benn bas Uns glaubliche verliert seinen Werth, wenn man es näher im Ginzelnen beschauen will. Doch sagen wir so viel: basjenige, was zur Grunds lage ber anzustellenden Berechnungen diente, war Folgendes: ihr, der Seherin, erschien unsere Sonne in der Bisson um vieles kleiner, als sie solche bei Tage erblicke; auch gab eine ungewöhnliche Stellung dieses höheren himmelslichtes im Thiertreise Anlaß zu Folgerungen.

Dagegen entstanden Zweifel und Frrungen, weil die Schauende ein und das andere Gestirn andeutete, als gleichfalls in dem Zodiat erscheinend, von benen man aber am himmel nichts gewahr werben konnte. Es mochten die damals noch unentbedten fleinen Blaneten fein. Denn aus andern Angaben ließ fich schließen, daß fie, langft über die Bahn des Mars hinaus, der Bahn des Jupiter fich nabere. Offenbar hatte fie eine Beit lang biefen Blaneten, es mare schwer zu fagen in welcher Entfernung, mit Staunen in feiner ungeheuren herrlichkeit betrachtet und bas Spiel feiner Monde um ihn her geschaut, hernach aber ihn auf die wunderseltsamste Beise als abnehmenden Mond gesehen, und zwar umgewendet, wie uns ber machsende Mond erscheint. Daraus murbe geschloffen, baß fie ibn von ber Seite febe und wirklich im Begriff fei, über beffen Bahn hinauszuschreiten und in dem unendlichen Raum dem Saturn entgegen zu ftreben. Dorthin folgt ibr feine Ginbilbungefraft: aber wir hoffen, daß eine folde Enteledie fich nicht gang aus unferm Sonnenspftem entfernen, fondern wenn fie an die Granze beffelben gelangt ift, fich wieder gurudschnen werde, um gu Gunften unfrer Urenkel in das irdische Leben und Wohlthun wieder einzuwirken.

Indem wir nun diese atherische Dichtung, Berzeihung hoffend, hiemit beschließen, wenden wir uns wieder zu jenen terrestrischen Märchen, wovon wir oben eine vorübergehende Andeutung gegeben.

Montan hatte mit dem größten Unschein von Ehrlichkeit ans gegeben: jene munderbare Berfon, welche mit ihren Gefühlen ben Unterschied ber irbischen Stoffe fo mohl zu bezeichnen wiffe, fei icon mit ben ersten Wanderern in die weite Ferne gezogen, welches jeboch dem Aufmerkfamen durchaus batte follen unmahricheinlich dunten. Denn wie wollte Montan und feines Gleichen eine fo bereite Bunichelruthe von ber Seite gelaffen baben? Auch marb turz nach feiner Abreise burch Sin = und Wieberreben und sonberbare Erzählungen ber unteren hausbedienten bierüber ein Berbacht allmählig rege. Philine nämlich und Lydie hatten eine britte mit gebracht, unter bem Bormand, es fei eine Dienerin, wozu fie fic aber gar nicht zu schiden schien; wie fie benn auch beim Musund Unfleiden ber herrinnen niemals gefordert murbe. Ihre einfache Tracht fleibete ben berben moblgebauten Körper gar ichidlich, beutete aber, so wie die gange Person, auf etwas Landliches. 3hr Betragen, ohne rob ju fein, zeigte keine gesellige Bildung, wovon bie Rammermadden immer die Karitatur barzustellen vflegen. Aud fand fie gar bald unter ber Dienerschaft ihren Blat; fie gesellte

sich zu den Garten: und Feldgenossen, ergriss den Spaten und arbeitete für zwei bis drei. Nahm sie den Rechen, so slog er auf das Geschickteste über das ausgewühlte Erdreich, und die weiteste Fläche glich einem wohlgeedneten Beete. Uebrigens hielt sie sich still und gewann gar dald die allgemeine Gunst. Sie erzählten sich von ihr: man habe sie ost das Werkzeug niederlegen und querseldein über Stock und Stein springen sehen, auf eine versteckte Quelle zu, wo sie ihren Durst gelöscht. Diesen Gebrauch dabe sie ckglich wiederholt, indem sie von irgend einem Kuntte aus, wo sie gestanden, immer ein oder das andere rein aussstießende Wasser zu sinden gewußt, wenn sie dessen bedurfte.

Und so war denn doch für Montans Angeben ein Zeugniß zurückgeblieben, der wahrscheinlich, um lästige Versuche und unzulängliches Probiren zu vermeiben, die Gegenwart einer so merkwürdigen Verson vor seinen edeln Wirthen, welche sonst wohl ein solches Zutrauen verdient hätten, zu verheimlichen beschloß. Wir aber wollten, was uns bekannt geworden, auch unvollständig, wie es vorliegt, mitgetheilt haben, um sorschende Männer auf ähnzliche Fälle, die sich vielleicht öster, als man glaubt, durch irgend eine Andeutung bervortbun, freundlich ausmerksam zu machen.

# Sechzehntes Kapitel.

Der Amtmann jenes Schlosses, das wir noch vor Kurzem durch unsere Wanderer belebt gesehen, von Natur thätig und gewandt, den Bortheil seiner Herrschaft und seinen eigenen immer vor Augen habend, saß nunmehr vergnügt, Rechnungen und Berichte auszussertigen, wodurch er die seinem Bezirf während der Anwesenheit jener Gäste zugegangenen großen Bortheile mit einiger Selbstzgefälligkeit vorzutragen und auseinander zu setzen sich bemühte. Allein dieses wad nach seiner eigenen Ueberzeugung nur das Geringste; er hatte bemerkt, was für große Wirkungen von thätigen, geschickten, freisinnigen und kühnen Menschen ausgeben. Die einen batten Ubschied genommen, über das Meer zu setzen, die andern, um auf dem seinen Lande ihr Unterkommen zu sinden; nun ward er noch ein drittes heimliches Verhältniß gewahr, wovon er alsos bald Ruzen zu ziehen den Entschluß saßet.

Beim Abschied zeigte sich, mas man hätte voraussagen und wissen können, daß von den jungen rüstigen Männern sich gar mancher mit den hübschen Kindern des Dorfs und der Gegend mehr oder weniger befreundet hatte. Nur einige bewiesen Muth genug, als Odoardo mit den Seinigen abgieng, sich als entschiezben Bleibende zu erklären: von Lenardo's Auswanderern war

keiner geblieben, aber von diesen lettern betheuerten verschiebene, in kurzer Beit zurudkehren und sich ansiedeln zu wollen, wenn man ihnen einigermaßen ein hinreichendes Auskommen und Sicher-

beit für die Rufunft gemabren tonne.

Der Amtmann, welcher die sammtliche Berfonlichkeit und die bauslichen Umftande feiner ihm untergebenen fleinen Bollerschaft gang genau kannte, lachte beimlich als ein mahrer Egoift über bas Creignif, bag man fo große Anstalten und Aufwand machte, um über bem Meer und im Mittellande fich frei und thatig au erweisen, und boch babei ibm, ber auf feiner Sufe gang rubig gefeffen, gerade die größten Bortheile ju haus und bof bringe und ihm Gelegenheit gebe, einige ber vorzuglichften gurudzuhalten und bei fich zu versammeln. Seine Gedanten, ausgeweitet burch bie Gegenwart, fanden nichts natürlicher, als daß Liberalitat, wohl angewendet, gar lobliche nüpliche Folgen babe. Er faßte fogleich ben Entschluß, in seinem tleinen Bezirt etwas Aehnliches au unternehmen. Glüdlichermeife maren mobibabende Ginmobner bießmal gleichsam genöthigt, ihre Tochter ben allaufrühen Gatten gesehmäßig zu überlaffen. Der Amtmann machte ibnen einen folden burgerlichen Unfall als ein Glud begreiflich, und ba es wirklich ein Glud mar, daß gerade die in diesem Sinne brauchbarften Handwerker das Loos getroffen hatte, so bielt es nicht schwer, die Ginleitung ju einer Meubelfabrit ju machen, die obne weitläufigen Raum und ohne große Umstande nur Geschicklichteit und hinreichendes Material verlangt. Das Lette versprach ber Umtmann; Frauen, Raum und Verlag gaben die Bewohner, und Beschicklichkeit brachten bie Ginmanbernben mit.

Das Alles hatte der gewandte Geschäftsmann schon im Stillen, bei Anwesenheit und im Tumult der Menge, gar wohl überdacht und konnte daher, sobald es um ihn ruhig ward, gleich zum

Werke ichreiten.

Ruhe, aber freilich eine Art Tobtenruhe, war nach Berlauf dieser Fluth über die Straßen des Orts, über den Hos des Schlosses gekommen, als unsern rechnenden und berechnenden Geschäftsmann ein hereinsprengender Reiter aufrief und aus seiner ruhigen Fassung brachte. Des Pferdes Huf klappte freilich nicht, es war nicht beschlagen, aber der Reiter, der von der Decke herabsprang — er ritt ohne Sattel und Steigbügel, auch bändigte er das Pferd nur durch eine Trense — er rief laut und ungeduldig nach den Bewohnern, nach den Gästen und war leidenschaftlich verwundert, Alles so still und todt zu sinden.

Der Amtsdiener wußte nicht, was er aus dem Antonmling machen sollte; auf einen entstandenen Wortwechsel tam der Amtmann selbst hervor und wußte auch weiter nichts zu sagen, als

W

baß Alles n — Bobint war die Frage des jungen lebendigen Antonuntings. — Mit Gelassendeit bezeichnete der Austmann den Weg Lenardo's und Obsards, auch eines hritten problematischen Mannes, den sie theils Wilhelm, theils Meister genannt hätten. Dieser habe sich auf dem einige Mollen entsernten Flusse eingeschifft; er fahre hinab, erst seinen Sohn zu besuchen und alsdann ein wichtiges Geschäft weiter zu versolgen.

Schon hatte der Jüngling sich wieder aufs Pferd geschwungen und Kenntniß genommen von dem nächten Wege zum Flusse bin, als er schon wieder zum Thor hinaus stürzte und so eilig davon flog, daß dem Amtmann, der oben aus seinen Fenstern nache schaute, taum ein versliegender Staub anzudeuten schien, daß der

verwirrte Reiter ben rechten Weg genommen habe.

Rur eben war der lette Staub in der Ferne verslogen, und ninser Amtmann wollte sich wieder zu seinem Geschäft niederziehen, als zum obern Schlosthor ein Fußbote hereingesprungen kam und ebenfalls nach der Gesellschaft fragte, der noch etwas Rachträgliches zu überdringen er eilig abgesendet worden. Er hatte für sie ein größeres Badet, daneben aber auch einen einzelnen Brief, adressirt am Bilhelm, genannt Meister, der dem Ueberziehinger von einem jungen Frauenzimmer besonders auf die Seelen gedunden und dessen baldige Bestellung eifzigst eingeschäft worden, als daß er das Nest leer sinde und diesem kein anderer Bescheid werden, als daß er das Nest leer sinde und daher seinen Weg eiligst sortsehen müsse, wo er sie entweder sämmtlich anzutressen oder eine weitere Anweisung zu sinden hossen durfte.

Den Brief aber selbst, ben wir unter ben vielen uns anvertrauten Papieren gleichfalls vorgesunden, dürsen wir, als höchst bedeutend, nicht zurüchhalten. Er war von Hersilien, einem so wunderbaren als liebenswedigen Frzuenzimmer, welches in unsern Mittheilungen nur selten erscheint, aber bei jedesmaligem Auftreten gewiß jeden Geistreichen, Feinfühlenden unwiderstehlich angezogen hat. Auch ist das Schickal, das sie betrifft, wohl das Sonder-

barfte, bas einem garten Gemuthe widerfahren tann.

## Siebzehntes Rapitel.

#### gerfilie an Wilhelm.

Ich saß benkend und wüßte nicht zu sagen, was ich bachte. Ein benkendes Nichtbenken wandelt mich aber manchmal an; es ist eine Art von empfundener Gleichgültigkeit. Ein Pferd springt in den hof und wedt mich aus meiner Ruhe, die Thüre springt auf, und Felig tritt herein im jugendlichsten Glanze wie ein kleiner

**.** 

reich gewaltig angegriffen, fortgeriffen und steile Abhange von

bedeutender Sohe sich gebildet hatten.

Ganz oben auf dem schroffften Kande einer solchen Steile, wo sonst der Leinpfad mochte hergegangen sein, sah der Freund einen jungen Mann herantraben, gut gebaut, von träftiger Gestalt. Raum aber wollte man ihn schärfer ins Auge fassen, als der dort überhangende Rasen losdricht und jener Unglückliche jählings, Pferd über Mann unter, ins Wasser fürzt. Hier war nicht Zeit zu denten, wie und warum; id Schiffer suhren pfeilschell dem Strudel zu und hatten im Augenblick die schöffer suhren pfeilschell dem Strudel zu und hatten im Augenblick die schöffe, und nach kurzer Ueberslegung suhren die gewandten Männer einem Riesweidicht zu, das sich mitten im Fluß gebildet hatte. Landen, den Körper ans Ufer heben, ausziehen und abtrocknen war eins. Noch aber tein Zeichen des Lebens zu bemerken, die holde Blume hingesenkt in ihren Armen!

Wilhelm griff sogleich nach der Lanzette, die Aber des Arms zu öffnen; das Blut sprang reichlich hervor, und mit der schlängelnd anspielenden Welle vermischt, folgte es gekreiseltem Strome nach. Das Leben kehrte wieder; kaum hatte der liebevolle Bundarzt nur Beit, die Binde zu befestigen, als der Jüngling sich schon muthvoll auf seine Füße stellte, Wilhelmen scharf ansah und ries: "Wenn ich leben soll, so sei es mit dir!" Mit diesen Worten siel er dem erkennenden und erkannten Retter um den Hals und weinte bitterlich. So standen sie sest umschlungen, wie Kastor und Bollur, Brüder, die sich auf dem Wechselwege vom Orcus zum Licht begegnen!

Man bat ihn, sich zu beruhigen. Die wadern Manner hatten schon ein bequemes Lager, halb sonnig, halb schattig, unter leichten Buschen und Zweigen bereitet; hier lag er nun auf den väterslichen Mantel hingestreckt, der holdeste Jüngling; braune Loden, schnell getrocknet, rollten sich schon wieder auf, er lächelte beruhigt und schlief ein. Mit Gefallen sah unser Freund auf ihn herab, indem er ihn zudeckte. — "Wirst du doch immer aufs Neue hersvorgebracht, herrsich Ebenbild Gottes!" rief er aus, "und wirst sogleich wieder beschädigt, verlest von innen oder von außen." — Der Mantel siel über ihn her, eine gemäßigte Sonnengluth durchwärmte die Glieder sanst und innigst, seine Wangen rötheten sich gesund, er schien schon völlig wieder bergestellt.

Die thätigen Manner, einer guten geglücken Handlung und bes zu erwartenden reichlichen Lohns zum voraus sich erfreuend, hatten auf dem heißen Kies die Kleider des Jünglings schon so gut als getrocknet, um ihn beim Erwachen sogleich wieder in den

gesellig anständigsten Buftand zu verseten.

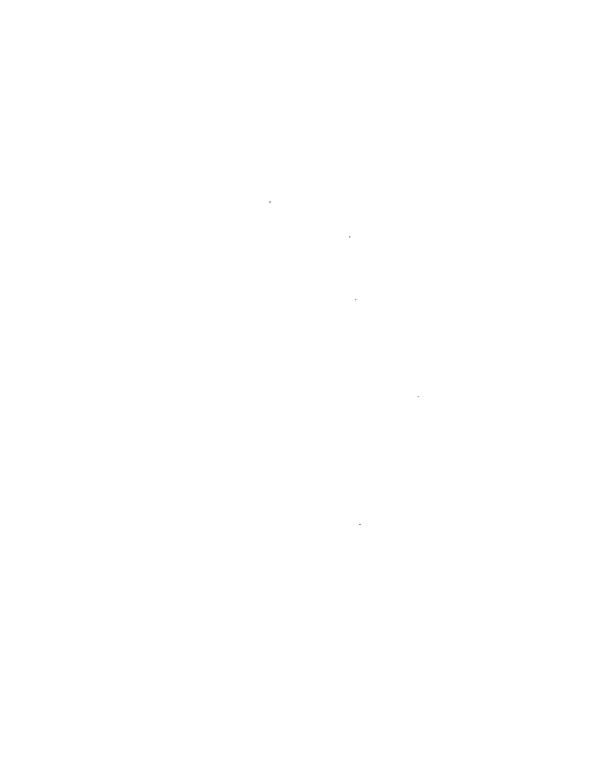

reich gewaltig angegriffen, fortgeriffen und steile Ahhanas ....



•

. . .

# Die Wahlverwandtschaften.

Ein Roman.

# Erster Theil.

## Erftes Rapitel.

Eduard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter — Eduard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Geräthschaften in das Futteral zussammen und betrachtete seine Arbeit mit Vergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem theilnehmenden Fleiße bes Herrn ergöpte.

haft du meine Frau nicht gesehen? fragte Eduard, indem er

fich weiter ju geben anschickte.

Drüben in ben neuen Anlagen, versetzte ber Gärtner. Die Mooshutte wird heute fertig, die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gebaut hat. Alles ist recht schon geworden und muß Ew. Gnaden gefallen. Man hat einen vortrefflichen Anblick: unten das Dorf, ein wenig rechter Hand die Kirche, über deren Thurmspipe man fast hinwegsieht; gegenüber das Schloß und die Gärten.

Bang recht, verfette Chuard; einige Schritte von hier konnte

ich die Leute arbeiten feben.

Dann, fuhr ber Gärtner fort, öffnet sich rechts bas Thal, und man sicht über die reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die gnädige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Bergnügen.

Geh zu ihr, fagte Couard, und ersuche fie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich muniche die neue Schöpfung zu seben und mich

daran ju erfreuen.

Der Gartner entfernte fich eilig, und Ebuard folgte balb. Diefer ftieg nun die Terraffen binunter, musterte im Borbeis

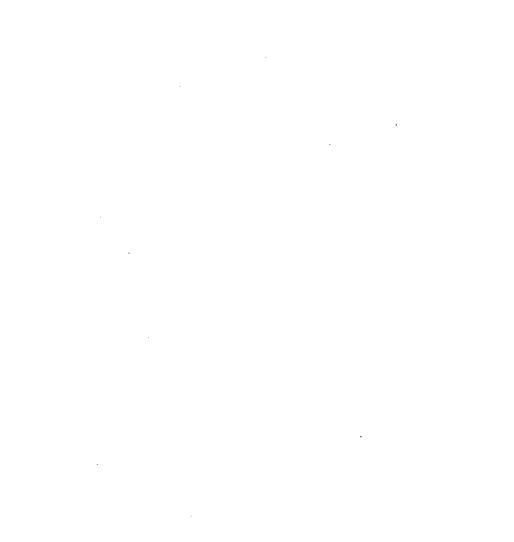

•

# Die Wahlverwandtschaften.

Ein Roman.

# Erster Theil.

#### Erstes Rapitel.

Eduard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter — Souard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Geräthschaften in das Futteral zussammen und betrachtete seine Arbeit mit Vergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem theilnehmenden Fleiße des Herrn ergögte.

hast du meine Frau nicht gesehen? fragte Eduard, indem er

fich weiter zu geben anschickte.

Drüben in den neuen Anlagen, versetzte der Gärtner. Die Mooshütte wird heute fertig, die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gebaut hat. Alles ist recht schon geworden und muß Ew. Gnaden gefallen. Man hat einen vortrefflichen Anblid: unten das Dorf, ein wenig rechter Hand die Kirche, über deren Thurmspipe man fast hinwegsieht; gegenüber das Schloß und die Gärten.

Gang recht, verfette Couard; einige Schritte von hier konnte

ich die Leute arbeiten feben.

Dann, fuhr ber Gartner fort, öffnet sich rechts bas Thal, und man sicht über die reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Fessen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die gnädige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Bergnügen.

Geh zu ihr, fagte Eduard, und ersuche fie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich muniche die neue Schöpfung zu sehen und mich

daran zu erfreuen.

Der Gartner entfernte fich eilig, und Eduard folgte balb. Diefer stieg nun die Terraffen hinunter, musterte im Borbeigehen Gewächshäuser und Treibebeete, bis er ans Wasser, dann über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Pfad nach den Anlagen in zwei Arme theilte. Den einen, der über den Kirchshof ziemlich gerade nach der Felswand hingieng, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmuthiges Gebüsch sachte hinauswand; da wo beide zusammenten senst er sich für einen Augenblic auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg und sah sich durch allerlei Treppen und Absatz auf dem schwalen, bald mehr bald weniger steilen Wege endlich zur Mooshütte geleitet.

An der Thüre empfieng Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn bergestalt niedersigen, daß er durch Thüre und Fenster die versschiedenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick übersehen konnte. Er freute sich daran, in Hoffnung, daß der Frühling bald Alles noch reichlicher beleben würde. Nur Eines habe ich zu erinnern, setzte er hinzu: die Hütte

scheint mir etwas zu eng.

Für uns beide boch geräumig genug, verfeste Charlotte.

Run freilich, sagte Eduard, für einen Dritten ist auch wohl noch Plat.

Barum nicht? versette Charlotte, und auch für ein Biertes. Für größere Gesellschaft wollen wir schon andere Stellen bereiten.

Da wir benn ungestört hier allein sind, sagte Couard, und ganz ruhigen heiteren Sinnes, so muß ich dir gestehen, daß ich schon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe, was ich dir verstrauen muß und möchte, und nicht dazu kommen kann.

Ich habe bir so etwas angemerkt, versette Charlotte.

Und ich will nur gestehen, suhr Eduard fort, wenn mich ber Postbote morgen früh nicht drängte, wenn wir uns nicht heut entschließen mußten, ich hätte vielleicht noch länger geschwiegen.

Was ist es benn? fragte Charlotte, freundlich entgegenkommend. Es betrifft unsern Freund, den Hauptmann, antwortete Eduard. Du kennst die traurige Lage, in die er, wie so mancher Andere, ohne sein Verschulden gesetzt ist. Wie schwerzlich muß es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und Fertigkeiten sein, sich außer Thätigkeit zu sehen und — ich will nicht lange zurückhalten mit dem, was ich für ihn wünsche: ich möchte, daß

wir ihn auf einige Zeit zu uns nähmen. Das ist wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu

betrachten, verfette Charlotte.

Meine Ansichten bin ich bereit bir mitzutheilen, entgegnete ihr Ebuard. In seinem letten Briefe herrscht ein stiller Ausbruck best tiefsten Mismuthes; nicht daß es ihm an irgend einem Bedarfuls sehle: benn er weiß sich burchaus zu beschränten, und fur bas

Nothwendige habe ich gesorgt; auch drückt es ihn nicht, etwas von mir anzunehmen: denn wir sind unsre Ledzeit über einander wechselseitig so viel schuldig geworden, daß wir nicht berechnen können, wie unser Kredit und Debet sich gegen einander verhalte — daß er geschäftlos ist, das ist eigentlich seine Qual. Das Vielsache, was er an sich ausgebildet hat, zu Undrer Rugen täglich und stündlich zu gebrauchen, ist ganz allein sein Vergnügen, sa seine Leidenschaft. Und nun die Hände in den Schooß zu legen, oder noch weiter zu studiren, sich weitere Geschicklichkeit zu verschaffen, da er das nicht brauchen kann, was er in vollem Maße besitzt — genug, liedes Kind, es ist eine peinliche Lage, deren Qual er doppelt und dreisach in seiner Einsamkeit empsindet.

Ich dachte doch, fagte Charlotte, ihm wären von verschiedenen Orten Anerbietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche thätige Freunde und Freundinnen geschrieben, und so-

viel ich weiß, blieb dieß auch nicht ohne Wirkung.

Ganz recht, verschte Eduard; aber selbst diese verschiedenen Gelegenheiten, diese Anerbietungen machen ihm neue Qual, neue Unruhe. Keines von den Berhältnissen ist ihm gemäß. Er soll nicht wirken; er soll sich aufopfern, seine Zeit, seine Gesinnungen, seine Art zu sein, und das ist ihm unmöglich. Je mehr ich das Alles betrachte, je mehr ich es fühle, desto lebhafter wird der Bunsch, ihn bei uns zu sehen.

Es ist recht schon und liebenswürdig von dir, versetzte Charslotte, daß du des Freundes Zustand mit so viel Theilnahme bes benkst; allein erlaube mir, dich aufzusordern, auch deiner, auch

unfer zu gedenken.

Das habe ich gethan, entgegnete ihr Chuard. Wir konnen von feiner Nahe und nur Bortheil und Unnehmlichkeit verfprechen. Bon dem Aufwande will ich nicht reden, der auf alle Källe gering für mich wird, wenn er ju uns zieht; besonders wenn ich jus gleich bedenke, daß uns seine Gegenwart nicht die mindeste Un= bequemlichkeit verursacht. Auf dem rechten Flügel des Schloffes kann er wohnen, und alles Andre findet sich. Wie viel wird ihm badurch geleistet, und wie manches Angenehme wird uns burch jeinen Umgang, ja wie mancher Bortheil! Ich hatte langft eine Musmeffung bes Butes und ber Gegend gewünscht; er wird fie beforgen und leiten. Deine Absicht ift, selbst die Guter fünftig ju verwalten, sobald bie Jahre ber gegenwärtigen Bachter verfloffen find. Wie bedentlich ift ein foldes Unternehmen! Bu wie manchen Vortenntniffen fann er uns nicht verhelfen! Ich fühle nur zu fehr, daß mir ein Mann dieser Art abgeht. Die Lands teute haben die rechten Kenntnisse; ihre Mittheilungen aber sind tonfus und nicht ehrlich. Die Studirten aus ber Stadt und von

ben Akademieen sind wohl klar und ordentlich, aber es sehlt an ber unmittelbaren Einsicht in die Sache. Bom Freunde kann ich mir Beides versprechen; und dann entspringen noch hundert andere Berhältnisse daraus, die ich mir alle gern vorstellen mag, die auch auf dich Bezug haben und wovon ich viel Gutes voraussehe. Run danke ich dir, daß du mich freundlich angehört hast; jest sprich aber auch recht frei und umständlich und sage mir Alles, was du

au fagen haft; ich will bich nicht unterbrechen.

Recht gut, verseste Charlotte; so will ich gleich mit einer allgemeinen Bemerkung ansangen. Die Männer benken mehr auf
bas Einzelne, auf bas Gegenwärtige, und bas mit Recht, weil
sie zu thun, zu wirken berufen sind; die Weiber hingegen mehr
auf bas, was im Leben zusammenhängt, und bas mit gleichem
Rechte, weil ihr Schicksal, bas Schicksal ihrer Familien an diesen
Zusammenhang geknüpft ist und auch gerade dieses Zusammenhängende von ihnen gesordert wird. Laß und deswegen einen
Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben werfen,
und du wirst mir eingestehen, daß die Berufung des Hauptmanns
nicht so ganz mit unsern Borsähen, unsern Planen, unsern Ein-

richtungen aufammentrifft.

Mag ich boch so gern unserer frühften Berhaltniffe gebenten! Wir liebten einander als junge Leute recht berglich: wir wurden getrennt: bu von mir, weil bein Bater, aus nie ju fattigenber Begierbe bes Besites, bich mit einer ziemlich alteren reichen grau perband; ich von bir, weil ich, ohne sonberliche Aussichten, einem wohlhabenden, nicht geliebten, aber geehrten Manne meine Sand reichen mußte. Wir wurden wieder frei; bu früher, indem bich bein Mutterchen im Befig eines großen Bermögens ließ; ich fpater, eben zu der Beit, als du von Reisen zurudtamft. So fanden wir uns wieber. Wir freuten uns ber Erinnerung, mir liebten bie Erinnerung, wir tonnten ungeftort aufammen leben. brangst auf eine Berbindung; ich willigte nicht gleich ein: benn ba wir ungefähr von benselben Jahren find, so bin ich als Frau wohl alter geworben, bu nicht als Mann. Bulest wollte ich bir nicht versagen, mas bu für bein einziges Blud zu halten fcbienft. Du wolltest von allen Unruben, die bu bei hof, im Militar, auf Reisen erlebt hattest, bich an meiner Seite erholen, gur Befinnung tommen, bes Lebens genießen; aber auch nur mit mir allein. Meine einzige Tochter that ich in Benfion, wo fie fich freilich mannigfaltiger ausbildet, als bei einem landlichen Aufenthalte geichehen könnte; und nicht fie allein, auch Ottilien, meine liebe Nichte, that ich borthin, die vielleicht zur bauslichen Gehalfin unter meiner Unleitung am beften berangewachfen mare. Das Alles geschah mit beiner Einstimmung, bloß damit wir uns felbit

leben, bloß damit wir das früh so sehnlich gewünschte, endlich spät erlangte Glück ungestört genießen möchten. So haben wir unsern ländlichen Ausenthalt angetreten. Ich übernahm das Innere, du das Aeußere und was ins Ganze geht. Meine Einrichtung ist gemacht, dir in Allem entgegen zu kommen, nur für dich allein zu leben; laß uns wenigstens eine Zeit lang versuchen, in wie fern wir auf diese Weise mit einander ausreichen.

Da das Zusammenhängende, wie du sagst, eigentlich euer Element ist, versetzte Sduard, so muß man euch freilich nicht in einer Folge reden hören, oder sich entschließen, euch Recht zu geben, und du sollst auch Recht haben bis auf den heutigen Tag. Die Anlage, die wir die jest zu unserm Dasein gemacht haben, ist von guter Art; sollen wir aber nichts weiter darauf bauen, und soll sich nichts weiter darauf entwicklich wird nichts weiter darauf bauen, und soll sich nichts weiter daraus entwicklin? Was ich im Garten leiste, du im Kart, soll das nur für Einsiedler gethan sein?

Recht aut! versette Charlotte, recht wohl! Rur daß wir nichts hinderndes, Fremdes hereinbringen. Bedenke, daß unsere Borfate, auch was die Unterhaltung betrifft, sich gewissermaßen nur auf unser beiberseitiges Zusammensein bezogen. Du wolltest zuerft Die Tagebucher beiner Reife mir in ordentlicher Folge mittheilen, bei dieser Gelegenheit so manches dahin Gehörige von Bavieren in Ordnung bringen und unter meiner Theilnahme, mit meiner Beibulfe aus diesen unschätbaren, aber verworrenen heften und Blattern ein für uns und Undere erfreuliches Gange gufammen: Ach persprach dir an der Abschrift zu belfen, und wir dachten es uns so bequem, so artig, so gemüthlich und heimlich, Die Welt, Die wir zusammen nicht seben sollten, in ber Erinnerung ju durchreisen. Ja, der Anfang ift ichon gemacht. Dann baft bu die Abende beine Flote wieder vorgenommen, begleitest mich am Klavier; und an Besuchen aus der Nachbarschaft und in die Rachbarschaft fehlt es uns nicht. Ich wenigstens habe mir aus allem diesem den ersten mahrhaft fröhlichen Sommer zusammen= gebaut, den ich in meinem Leben zu genießen bachte.

Wenn mir nur nicht, verseste Eduard, indem er sich die Stirne rieb, bei alle dem, was du mir so liebevoll und verständig wieder-bolft, immer der Gedanke beigtenge, durch die Gegenwart des Haudender nichts gestört, ja vielmehr Alles deschleunigt und neu beledt. Auch er hat einen Theil meiner Wanderungen mitgemacht; auch er hat Manches, und in verschiedenem Sinne, sich angemerkt: wir benutten das zusammen, und alsdann würde es erst ein hübsches Ganze werden.

So laß mich benn bir aufrichtig gestehen, entgegnete Charlotte mit einiger Ungeduld, daß biesem Borhaben mein Gefühl widerspricht, daß eine Uhnung mir nichts Gutes weissagt. Auf diese Weise wäret ihr Frauen wohl unüberwindlich; verssetze Couard: erst verständig, daß man nicht widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingiebt, gefühlvoll, daß man euch

nicht wehthun mag, ahnungsvoll, daß man erschrickt.

Ich bin nicht abergläubisch, versetzte Charlotte, und gebe nichts auf diese dunklen Anregungen, insofern sie nur solche wären; aber es sind meistentheils undewußte Erinnerungen glücklicher und unsglücklicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Handlungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Zustande, als die Dazwischenkunst eines Dritten. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Berhältniß durch den zufälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar versändert, deren Lage völlig umgekehrt worden.

Das tann wohl geschehen, versete Ebuard, bei Menschen, die nur dunkel vor sich bin leben, nicht bei solchen, die schon durch

Erfahrung aufgeklart fich mehr bewußt find.

Das Bewußtsein, mein Liebster, entgegnete Charlotte, ist teine hinlängliche Wasse, ja manchmal eine gefährliche für den, der sie führt; und aus diesem Allen tritt wenigstens so viel hervor, daß wir uns ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Tage; entscheibe nicht!

Die die Sache steht, erwiederte Eduard, werden wir uns, auch nach mehreren Tagen, immer übereilen. Die Gründe für und das gegen haben wir wechselsweise vorgebracht; es kommt auf den Entschluß an, und da war' es wirklich das Beste, wir gaben ihn

dem Loos anheim.

Ich weiß, verseste Charlotte, daß du in zweiselhaften Fallen gerne wettest oder würfelst; bei einer so ernsthaften Sache hingegen wurde ich dieß für einen Frevel halten.

Bas foll ich aber bem hauptmann schreiben? rief Couard

aus; benn ich muß mich gleich binfegen.

Einen ruhigen, vernünftigen, tröftlichen Brief, fagte Charlotte.

Das heißt so viel wie keinen, versette Eduard.

Und boch ist es in manchen Fällen, versetze Charlotte, nothe wendig und freundlich, lieber Nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben.

## Zweites Kapitel.

Svuard fand sich allein auf seinem Zimmer, und wirklich hatte bie Wiederholung seiner Lebensschicksale aus dem Munde Charlottens, die Bergegenwärtigung ihres beiderseitigen Zustandes, ihrer Borsake sein lebhaftes Gemuth angenehm aufgeregt. Er batte sich in ihrer Nabe, in ihrer Gefellschaft fo gludlich gefühlt, daß er sich einen freundlichen, theilnehmenden, aber ruhigen und auf nichts hindeutenden Brief an den Hauptmann ausdachte. Als er aber jum Schreibtisch gieng und ben Brief bes Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder der traurige Buftand bes trefflichen Mannes entgegen; alle Empfindungen, die ihn diese Tage gepeinigt hatten, machten wieder auf, und es schien ihm unmöglich, seinen Freund einer so angftlichen Lage zu überlaffen.

Early Server

Sich etwas zu versagen, war Eduard nicht gewohnt. Von Jugend auf das einzige, verzogene Kind reicher Eltern, die ihn ju einer seltsamen, aber höchst vortheilhaften Beirath mit einer viel ältern Frau zu bereden wußten, von bieser auch auf alle Beise vergartelt, indem sie sein gutes Betragen gegen sie burch die größte Freigebigkeit zu erwiedern suchte, nach ihrem baldigen Tode sein eigener Berr, auf Reisen unabhängig, jeder Abwechse= lung, jeder Beränderung mächtig, nichts Uebertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, freimuthig, wohlthätig, brav, ja tapfer im Fall — was konnte in ber Welt feinen Bunichen ent:

gegenstehen!

Bisber war Alles nach seinem Sinne gegangen, auch zum Befit Charlottens war er gelangt, ben er fich durch eine bartnadige, ja romanenhafte Treue boch zulest erworben hatte; und nun fühlte er sich zum ersten Mal widersprochen, zum ersten Mal gehindert, eben da er seinen Jugendfreund an sich beranziehen, ba er sein ganges Dasein gleichsam abschließen wollte. Er war verdrießlich, ungeduldig, nahm einige Mal die Feder und legte fie nieder, weil er nicht einig mit sich werden konnte, was er schreiben follte. Gegen die Wünsche seiner Frau wollte er nicht, nach ihrem Verlangen konnte er nicht; unruhig wie er war, sollte er einen ruhigen Brief schreiben; es ware ihm gang unmöglich gewesen. Das Natürlichste war, daß er Aufschub suchte. Mit wenig Worten bat er seinen Freund um Verzeihung, daß er diese Tage nicht geschrieben, daß er heut nicht umständlich schreibe, und verfprach für nächstens ein bedeutenderes, ein beruhigendes Blatt.

Charlotte benutte bes andern Tags auf einem Spaziergang nach berselben Stelle die Gelegenheit, das Gespräch wieder anzuknüpfen, vielleicht in der Ueberzeugung, daß man einen Borfat nicht fichrer abstumpfen tann, als wenn man ihn öfters burchspricht.

Eduarden mar diese Wiederholung ermunscht. Er außerte sich nach feiner Beise freundlich und angenehm; benn wenn er, em= pfanglich wie er war, leicht aufloberte, wenn sein lebhaftes Be= gehren zudringlich ward, wenn feine hartnädigkeit ungeduldig machen konnte, so waren doch alle seine Heußerungen burch eine

vollfommene Schonung des Andern dergeftalt gemildert, daß man ihn immer noch liebenswürdig finden mußte, wenn man ihn auch

beschwerlich fand.

Auf eine solche Weise brachte er Charlotten biesen Morgen erft in die heiterste Laune, bann burch anmuthige Gesprächswendungen ganz aus ber Fassung, so daß sie zulest ausrief: Du willst gewiß, daß ich bas, was ich bem Chmann versagte, bem Liebhaber

augefteben foll.

Benigstens, mein Lieber, fuhr sie fort, sollst du gewahr werden, daß deine Bunsche, die freundliche Lebhaftigkeit, womit du sie ausdrückt, mich nicht ungerührt, mich nicht unbewegt lassen. Sie nöthigen mich zu einem Geständniß. Ich habe dir bisher auch etwas verborgen. Ich besinde mich in einer ähnlichen Lage, wie du, und habe mir schon eben die Gewalt angethan, die ich dir nun siber dich selbst zumuthe.

Das bor' ich gern, sagte Ebuard; ich merte wohl, im Ehstande muß man sich manchmal streiten, benn baburch erfahrt man was

pon einander.

Run follft bu also erfahren, fagte Charlotte, daß es mir mit Ottilien geht, wie bir mit bem Sauptmann. Bochft ungern weiß ich das liebe Rind in der Pension, wo sie sich in febr brudenben Berhältniffen befindet. Wenn Luciane, meine Tochter, Die für Die Welt geboren ift, fich bort für die Welt bilbet, wenn fie Sprachen, Geschichtliches, und was sonft von Renntnissen ibr mitgetheilt wird, so wie ihre Noten und Bariationen vom Blatte weasvielt: wenn bei einer lebbaften Natur und bei einem aludlichen Gebächtniß fie, man möchte wohl fagen, Alles vergist und im Augenblide sich an Alles erinnert; wenn sie durch Freiheit bes Betragens, Anmuth im Tange, fcidliche Bequemlichfeit bes Gefprache fic por Allen auszeichnet und durch ein angebornes berrschendes Wesen sich zur Konigin bes kleinen Kreises macht; wenn Die Borfteherin Diefer Anstalt fie als eine tleine Gottheit anfiebt. bie nun erst unter ihren Sanden recht gebeiht, Die ihr Ehre machen, Butrauen erwerben und einen Buflug von andern jungen Berfonen verschaffen wird; wenn die erften Seiten ihrer Briefe und Monate. berichte immer nur Symnen find über bie Bortrefflichkeit eines folden Rinbes, Die ich benn recht gut in meine Profe ju überfegen weiß: fo ift bagegen, mas fie folieflich von Ottilien ermahnt, nur immer Entschulbigung auf Entschuldigung, bag ein übrigens fo icon beranwachsenbes Mabchen fich nicht entwideln. teine Kähigkeiten und keine Fertigkeiten zeigen wolle. Das Benige. was fie fonft noch hinzufügt, ift gleichfalls für mich tein Ratbfel. weil ich in diesem lieben Rinde ben gangen Charafter ihrer Mutter. meiner werthesten Freundin, gewahr werde, Die fich neben mir

entwickelt hat und deren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin oder Aufseherin sein könnte, zu einem herrlichen Geschöpf heraufsbilden wollte.

Da es aber einmal nicht in unsern Plan geht und man an seinen Lebensverhältnissen nicht so viel zupfen und zerren, nicht immer was Neues an sie heranziehen soll; so trag ich das lieber, ja, ich überwinde die unangenehme Empsindung, wenn meine Lochter, welche recht gut weiß, daß die arme Ottilie ganz von uns abhängt, sich ihrer Vortheile übermüthig gegen sie bedient und

unfre Bobithat badurch gemiffermaßen vernichtet.

Doch wer ist so gebildet, daß er nicht seine Borzüge gegen Andre manchmal auf eine grausame Weise geltend machte? Wer steht so hoch, daß er unter einem solchen Druck nicht manchmal leiden müßte? Durch diese Prüsungen wächst Ottiliens Werth; aber seitdem ich den peinlichen Zustand recht deutlich einsehe, habe ich mir Mühe gegeben, sie anderwärts unterzudringen. Stündlich soll mir eine Untwort kommen, und alsdann will ich nicht zaudern. So steht es mit mir, mein Bester. Du siehst, wir tragen beiders seits dieselben Sorgen in einem treuen freundschaftlichen Herzen. Zaß uns sie gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegen einander ausbeben.

Bir sind wunderliche Menschen, sagte Eduard lächelnd. Wenn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unserer Gegenwart verbannen können, da glauben wir schon, nun sei es abgethan. Im Ganzen können wir Vieles ausophern, aber uns im Sinzelnen berzugeben, ist eine Forderung, der wir selten gewachsen sind. So war meine Mutter. So lange ich als Knabe oder Jüngling bei ihr lebte, konnte sie der augenblicklichen Besorgnisse nicht los werden. Berspätete ich mich bei einem Ausritt, so mußte mir ein Unglück begegnet sein; durchnetzte mich ein Regenschauer, so war das Fieber mir gewiß. Ich verreiste, ich entsernte mich von ihr, und nun schien ich ihr kaum anzugehören.

Betrachten wir es genauer, suhr er fort, so handeln wir Beide thöricht und unverantwortlich, zwei der edelsten Naturen, die unser Herz so nahe angehen, im Kummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gesahr auszusehen. Wenn dieß nicht selbstsüchtig genannt werden soll, was will man so nennen! Nimm Ottisien, laß mir den Hauptmann, und in Gottes Namen sei der Versuch

aemadit!

Es möchte noch zu wagen sein, sagte Charlotte bebenklich, wenn bie Gefahr für uns allein wäre. Glaubst bu benn aber, baß es räthlich sei, ben Hauptmann mit Ottilien als Hausgenossen zu sehen, einen Mann ungefähr in beinen Jahren, in ben Jahren baß ich bir bieses Schmeichelhafte nur gerade unter bie Augen

fage — wo ber Mann erft liebefähig und erft ber Liebe werth

wird, und ein Madchen von Ottiliens Borgugen? -

Ich weiß doch auch nicht, versetzte Eduard, wie du Ottikien so hoch stellen kannst! Rur dadurch erkläre ich mir's, daß sie beine Neigung zu ihrer Mutter geerbt hat. Hübsch ist sie, das ist wahr, und ich erinnere mich, daß der Hauptmann mich auf sie ausmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurückamen und sie mit dir bei deiner Tante trasen. Hübsch ist sie, besonders hat sie schöne Augen; aber ich wüßte doch nicht, daß sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht bätte.

Das ist löblich an dir, sagte Charlotte, denn ich war ja gegenwärtig; und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte doch die Gegenwart der ältern Freundin so viele Reize für dich, daß du über die aufblühende versprechende Schönheit hinaussahest. Es gehört auch dieß zu beiner Art zu sein, deshalb ich so gern das

Leben mit bir theile.

Charlotte, so aufrichtig sie zu sprechen schien, verhehlte doch etwas. Sie hatte nämlich damals dem von Reisen zurücklehrenden Svaard Ottilien absichtlich vorgeführt, um dieser geliebten Pflegestochter eine so große Partie zuzuwenden; denn an sich selbst, in Bezug auf Svaard, dachte sie nicht mehr. Der Hauptmann war auch angestistet, Eduarden aufmerksam zu machen; aber dieser, der seine frühe Liebe zu Charlotten hartnädig im Sinne behielt, sah weder rechts noch links und war nur glüdlich in dem Gefühl, daß est möglich sei, eines so lebhaft gewünschten und durch eine Reihe von Ereignissen scheid auf immer versagten Gutes endlich doch theilhaft zu werden.

Eben stand das Chpaar im Begriff, die neuen Anlagen berunter nach dem Schlosse zu gehen, als ein Bedienter ihnen hastig entgegen stieg und mit lachendem Munde sich schon von unten berauf vernehmen ließ. Kommen Ew. Gnaden doch ja schnell berüber! Herr Mittler ist in den Schloshof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrieen, wir sollen Sie aufsuchen, wir sollen Sie fragen, ob es Roth thue? Ob es Roth thut, rief er uns nach:

hört ihr? aber geschwind, geschwind!

Der drollige Mann! rief Eduard aus; kommt er nicht gerade zur rechten Zeit, Charlotte? Geschwind zuruck! besahl er dem Bedienten; sage ihm: es thue Noth, sehr Noth! Er soll nur absteigen. Bersorgt sein Pferd, führt ihn in den Saal, set ihm ein Frühstuck vor; wir kommen gleich.

Las uns ben nächsten Weg nehmen, sagte er zu seiner Frau und schlug ben Pfad über ben Kirchhof ein, ben er sonst zu vermeiben pflegte. Aber wie verwundert war er, als er fand, daß Charlotte auch bier für das Gefühl gesorgt habe. Mit möglichster

Schonung der alten Denkmäler hatte sie Alles so zu vergleichen und zu ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Auge und die Einbildungskraft gern verweilten.

Auch dem ältesten Stein hatte sie seine Ehre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Mauer aufgerichtet, eingesügt oder sonst angebracht: der hohe Sociel der Kirche selbst war damit vermannigsaltigt und geziert. Eduard fühlte sich sonderbar überrascht, wie er durch die kleine Pforte hereintrat; er drückte Charlotten die Hand, und im Auge stand ihm eine Thräne.

Aber der närrische Gast verscheuchte sie gleich. Denn dieser hatte keine Ruh im Schloß gehabt, war spornstreichs durchs Dorf bis an das Kirchhosthor geritten, wo er still hielt und seinen Freunden entgegenries: Ihr habt mich doch nicht zum Besten? Thut's wirklich Noth, so bleibe ich zu Mittage hier. Halte mich nicht auf: ich habe heute noch viel zu thun.

Da ihr euch so weit bemüht habt, rief ihm Eduard entgegen, so reitet noch vollends herein; wir kommen an einem ernsthaften Orte zusammen, und seht, wie schön Charlotte diese Trauer außegeschmückt hat.

Hier herein, rief der Reiter, komm' ich weder zu Pferde, noch zu Wagen, noch zu Fuße. Diese da ruhen in Frieden, mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gefallen muß ich mir's lassen, wenn man mich einmal die Füße voran hereinschleppt. Also ist's Ernst?

Ja, rief Charlotte, recht Ernst! Es ist das erste Mal, daß wir neue Gatten in Noth und Berwirrung sind, woraus wir uns nicht zu helsen wissen.

Ihr seht nicht darnach aus, versette er; doch will ich's glauben. Führt ihr mich an, so laß ich euch künftig steden. Folgt geschwinde nach; meinem Pserde mag die Erholung zu gut kommen.

Bald fanden sich die Dreie im Saale zusammen; das Effen ward aufgetragen, und Mittler erzählte von seinen heutigen Thaten und Borhaben. Dieser seltsame Mann war früherhin Geistlicher gewesen und hatte sich dei einer rastlosen Thätigkeit in seinem Amte dadurch ausgezeichnet, daß er alle Streitigkeiten, sowohl die häuslichen, als die nachdarlichen, erst der einzelnen Bewohner, sodann ganzer Gemeinden und mehrerer Gutsbesitzer zu stillen und zu schlichten wußte. So lange er im Dienste war, hatte sich kein Ehpaar scheiden lassen, und die Landeskollegien wurden mit keinen Händeln und Prozessen von dorther behelliget. Wie nöthig ihm die Rechtskunde sei, ward er zeitig gewahr. Er warf sein ganzes Studium darauf und fühlte sich bald den geschickesten Advokaten gewachsen. Sein Wirtungskreis dehnte sich wunderdar aus, und man war im Begriff, ihn nach der Residenz zu ziehen, um das von oben herein zu vollenden, was er von unten herauf begonnen

hatte, als er einen ansehnlichen Lotteriegewinnst that, sich ein mäßiges Gut kaufte, es verpachtete und zum Mittelpunkt seiner Birksamkeit machte, mit dem festen Borsat, oder vielmehr nach alter Gewohnheit und Neigung, in keinem Hause zu verweilen, wo nichts zu schlichten und nichts zu helsen wäre. Diezenigen, die auf Namensbedeutungen abergläubisch sind, behaupten, der Name Mittler habe ihn genöthigt, diese seltsamste aller Bestimmungen zu ergreisen.

Der Nachtisch war aufgetragen, als ber Gast seine Birthe ernstlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entbedungen zuruckzuhalten, weil er gleich nach bem Kaffee fort muffe. Die beiben Chleute machten umständlich ihre Bekenntniffe; aber kaum hatte er ben Sinn ber Sache vernommen, als er verdrießlich vom Tische auffuhr, ans Fenster sprang und sein Pferd zu satteln befahl.

Entweder ihr tennt mich nicht, rief er aus, ihr versteht mich nicht, ober ihr feib febr bosbaft. Ift benn bier ein Streit? ift benn bier eine Sulfe nothig? Glaubt ibr, bag ich in ber Belt bin, um Rath zu geben? Das ift bas bummfte Sandwert, bas Giner treiben tann. Rathe fich Jeber felbft und thue, mas er nicht laffen tann. Gerath es gut, fo freue er fich feiner Beis: beit und feines Gluds: lauft's übel ab. bann bin ich bei ber Sand. Wer ein Uebel los fein will, ber weiß immer, mas er will; wer was Befferes will, als er hat, ber ift aans ftaarblind - Ja, ja! lacht nur - er spielt Blindetub, er ertappt's vielleicht! aber was? Thut, was ihr wollt: es ift gang einerlei! Nehmt die Freunde zu euch, laßt fie weg: Alles einerlei! Das Bernunftigste habe ich miglingen feben, bas Abgeschmadtefte gelingen. Berbrecht euch die Ropfe nicht, und menn's auf eine ober bie andre Weise übel abläuft, zerbrecht fie euch auch nicht. Schickt nur nach mir, und euch foll geholfen fein. Bis babin euer Diener!

Und so schwang er sich aufs Pferd, ohne den Kaffee abzuwarten. Hier siehst du, sagte Charlotte, wie wenig eigentlich ein Dritter fruchtet, wenn es zwischen zwei nah verbundenen Personen nicht ganz im Gleichgewicht steht. Gegenwärtig sind wir doch wohl noch verworrner und ungewisser, wenn's möglich ist, als vorber.

Beide Gatten wurden auch wohl noch eine Zeit lang geschwantt haben, ware nicht ein Brief des hauptmanns im Bechsel gegen Eduards letten angetommen. Er hatte sich entschlossen, eine ber ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob sie ihm gleich teines wegs gemäß war. Er sollte mit vornehmen und reichen Leuten die Langeweile theilen, indem man auf ihn das Zutrauen setze, daß er sie vertreiben wurde.

Eduard überfah bas gange Berhaltniß recht beutlich und malte es noch recht scharf aus. Wollen wir unfern Freund in einem

solchen Zustande wissen? rief er. Du kannst nicht so grausam sein, Charlotte!

Der wunderliche Mann, unser Mittler, versetzte Charlotte, hat am Ende doch Recht. Alle solche Unternehmungen sind Wagestüde. Was daraus werden kann, sieht kein Mensch voraus. Solche neue Verhältnisse können fruchtbar sein an Glück und an Unglück, ohne daß wir uns dabei Verdienst oder Schuld sonderlich zurechnen dürfen. Ich fühle mich nicht stark genug, dir länger zu widersstehen. Laß uns den Versuch machen. Das Einzige, was ich dich bitte: es sei nur auf kurze Zeit angesehen. Ersaube mir, daß ich mich thätiger als disher für ihn verwende und meinen Einfluß, meine Verdindungen eifrig benuze und ausrege, ihm eine Stelle zu verschafsen, die ihm nach seiner Weise einige Zufriedenheit gewähren kann.

Ebuard versicherte seine Gattin auf die anmuthigste Weise der lebhaftesten Dankbarkeit. Er eilte mit freiem frohen Gemüth, seinem Freunde Borschläge schriftlich zu thun. Charlotte mußte in einer Nachschrift ihren Beisall eigenhändig hinzusügen, ihre freundschaftlichen Bitten mit den seinigen vereinigen. Sie schried mit gewandter Feder gefällig und verdindlich, aber doch mit einer Art von Haft, die ihr sonst nicht gewöhnlich war; und was ihr nicht leicht begegnete, sie verunstaltete das Papier zulet mit einem Tintenssel, der sie ärgerlich machte und nur größer wurde, indem sie ihn weawischen wollte.

Eduard scherzte darüber, und weil noch Blat war, fügte er eine zweite Rachschrift hinzu: der Freund solle aus diesen Zeichen die Ungeduld sehen, womit er erwartet werde, und nach der Gile, womit der Brief geschrieben, die Gilfertigkeit seiner Reise einrichten.

Der Bote war fort, und Sduard glaubte seine Dankbarkeit nicht überzeugender ausdrücken zu können, als indem er aber und abermals darauf bestand: Charlotte solle sogleich Ottilien aus der Bension bolen lassen.

Sie bat um Aufschub und wußte diesen Abend bei Eduard die Lust zu einer musitalischen Unterhaltung aufzuregen. Charlotte spielte sehr gut klavier; Eduard nicht eben so bequem die Flöte: benn ob er sich gleich zu Zeiten viel Mühe gegeben hatte, so war ihm boch nicht die Geduld, die Ausdauer verlieben, die zur Ausbildung eines solchen Talentes gehört. Er führte deshalb seine Partie sehr ungleich aus, einige Stellen gut, nur vielleicht zu geschwind; bei andern wieder hielt er an, weil sie ihm nicht geschwind; bei andern wieder hielt er an, weil sie ihm nicht geschwind; die die waren, und so wär' es für jeden Andern schwere gewesen, ein Tuett mit ihm durchzubringen. Aber Charlotte wußte sich darein zu sinden; sie hielt an und ließ sich wieder von ihm sortzreißen und versah also die doppelte Pssicht eines guten Kapell-

meisters und einer klugen Hausfrau, die im Ganzen immer bas Maß zu erhalten wissen, wenn auch die einzelnen Bassagen nicht immer im Takt bleiben sollten.

## Drittes Rapitel.

Der Hauptmann kam. Er hatte einen sehr verständigen Brief vorausgeschickt, der Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlichleit über sich selbst, so viel Klarheit über seinen eigenen Zustand, über ben Zustand seiner Freunde gab eine heitere und fröhliche Aussicht.

Die Unterhaltungen der ersten Stunden waren, wie unter Freunden zu geschehen pslegt, die sich eine Zeit lang nicht geschen haben, lebhaft, ja fast erschöpfend. Gegen Abend veranlaste Charslotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Hauptmann gesiel sich sehr in der Gegend und bemerkte jede Schönheit, welche durch die neuen Wege erst sichtbar und genießbar geworden. Er hatte ein geutdes Auge und dabei ein genügsames; und ob er gleich das Wünschenswerthe sehr wohl kannte, machte er doch nichten berumführten, dadurch einen üblen Humor, die er mehr verlangte, als die Umstände zuließen, oder auch wohl gar an etwas Bollskommneres erinnerte, das er anderswo gesehen.

Alls sie die Mooshütte erreichten, fanden sie solche auf das Lustigste ausgeschmudt, zwar nur mit kunstlichen Blumen und Wintergrün, doch darunter so schöne Buschel nakurlichen Weizens und anderer Felds und Baumfrüchte angebracht, daß sie dem Kunstssund der Anordnenden zur Ehre gereichten. Obschon mein Mann nicht liebt, daß man seinen Geburtss oder Namenstag feire, so wird er mir doch heute nicht verargen, einem dreisachen Feste diese

wenigen Kranze zu widmen.

Ein breifaches? rief Eduard. Ganz gewiß! versette Charlotte: unseres Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein Fest; und dann habt ihr Beide wohl nicht daran gedacht, daß heute euer Namenstag ist. Heißt nicht Einer Otto so aut als der Andere?

Beide Freunde reichten sich die Hände über den kleinen Lisch. Du erinnerst mich, sagte Eduard, an dieses jugendliche Freundsschaftsstud. Als Kinder hießen wir Beide so, doch als wir in der Pension zusammenlebten und manche Irrung daraus entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen hübschen lakonischen Namen ab.

Wobei du benn boch nicht gar zu großmuthig warft, sagte ber Hauptmann. Denn ich erinnere mich recht wohl, daß dir ber Name Eduard besser gefiel, wie er benn auch, von angenehmen Lippen ausgesprochen, einen besonders guten Klang hat.

Run saßen sie also zu Dreien um basselbige Tischen, wo Charlotte so eifrig gegen die Ankunft des Gastes gesprochen hatte. Eduard in seiner Zufriedenheit wollte die Gattin nicht an jene Stunden erinnern; doch enthielt er sich nicht, zu sagen: Für ein

Biertes mare auch noch recht gut Plat.

Balbhörner ließen sich in biesem Augenblick vom Schloß hersüber vernehmen, bejahten gleichsam und bekräftigten die guten Gesinnungen und Bunsche ber beisammen verweilenden Freunde. Stillschweigend hörten sie zu, indem Jedes in sich selbst zurucktehrte und sein eigen Gluck in so schöner Verbindung doppelt empfand.

Eduard unterbrach die Pause zuerst, indem er aufstand und vor die Mooshütte hinaustrat. Laß uns, sagte er zu Charlotten, den Freund gleich völlig auf die Höhe führen, damit er nicht glaube, dieses beschränkte Thal nur sei unser Erbgut und Ausenthalt; der Blick wird oben freier, und die Brust erweitert sich.

So muffen wir dießmal noch, versetze Charlotte, ben alten, etwas beschwerlichen Fußpfad erklimmen; doch, hoffe ich, follen meine Stufen und Steige nächstens bequemer bis ganz hinauf leiten.

Und so gelangte man benn über Felsen, burch Busch und Geftrauch jur letten Sobe, die zwar feine Flache, doch fortlaufende fruchtbare Ruden bilbete. Dorf und Schloß hinterwarts maren nicht mehr zu sehen. In ber Tiefe erblidte man ausgebreitete Teiche; brüben bewachsene Sügel, an benen fie fich hinzogen; endlich steile Felsen, welche sentrecht den lepten Wasserspiegel entichieben begränzten und ihre bedeutenden Formen auf ber Oberflache beffelben abbildeten. Dort in ber Schlucht, mo ein ftarter Bach ben Teichen zufiel, lag eine Mühle halb verstedt, Die mit ihren Umgebungen als ein freundliches Rubeplätichen erschien. Mannigfaltig wechselten im gangen halbfreife, ben man überfah, Tiefen und Soben, Buiche und Walder, beren erftes Grun für Die Folge den füllereichsten Anblick versprach. Auch einzelne Baumgruppen hielten an mancher Stelle bas Muge feft. Befonbers zeichnete zu den Fußen ber schauenden Freunde fich eine Maffe Bappeln und Platanen junächst an dem Rande des mittleren Teiches portheilhaft aus. Sie stand in ihrem besten Wachsthum, frisch, gefund, empor und in die Breite ftrebend.

Eduard lenkte besonders auf diese die Ausmerksamkeit seines Freundes. Diese habe ich, rief er aus, in meiner Jugend selbst gepflanzt. Es waren junge Stämmchen, die ich rettete, als mein Bater, bei der Anlage zu einem neuen Theil des großen Schloßzgartens, sie mitten im Sommer ausroden ließ. Ohne Zweisel werden sie auch dieses Jahr sich durch neue Triebe wieder dankbar

hervorthun.

Man kehrte zufrieden und heiter zurück. Dem Gafte ward auf dem rechten Flügel des Schlosses ein freundliches geräumiges Quartier angewiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Inftrumente aufgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Thätigkeit fortzusahren. Aber Eduard ließ ihm in den ersten Tagen keine Ruhe; er führte ihn überall herum, bald zu Pferde, bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute bekannt; wobei er ihm zugleich die Wünsche mittheilte, die er zu besserer Kenntniß und vortheilhasterer Benutung besselben seit langer Zeit bei sich beate.

Das Erste, was wir thun follten, sagte der Hauptmann, wäre, daß ich die Gegend mit der Magnetnadel aufnähme. Es ist das ein leichtes heiteres Geschäft, und wenn es auch nicht die größte Genauigkeit gewährt, so bleibt es doch immer nüglich und für den Anfang erfreulich; auch kann man es ohne große Beihülse leisten und weiß gewiß, daß man fertig wird. Denkst du einmal an eine genauere Ausmessung, so läßt sich dazu wohl auch noch Rath

finden.

Der Hauptmann war in dieser Art des Aufnehmens sehr geübt. Er hatte die nöthige Geräthschaft mitgebracht und fieng sogleich an. Er unterrichtete Eduarden, einige Jäger und Bauern, die ihm bei dem Geschäft behülslich sein sollten. Die Tage waren günstig; die Abende und die frühlten Morgen brachte er mit Aufzeichnen und Schraffiren zu. Schnell war auch Alles lavier Aufülluminirt, und Eduard sah seine Bestzungen auf das Deutlichste aus dem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte sie jest erst kennen zu lernen: sie schienen ihm jest erst recht zu gehören.

Es gab Gelegenheit, über die Gegend, über Anlagen zu fprechen, die man nach einer solchen Uebersicht viel besser zu Stande bringe, als wenn man nur einzeln, nach zufälligen Einbrücken, an der

Natur herumversuche.

Das müssen wir meiner Frau beutlich machen, sagte Eduard. Thue das nicht! versette der Hauptmann, der die Ueberseugungen Anderer nicht gern mit den seinigen durchkreuzte, den die Ersahrung gelehrt hatte, daß die Ansichten der Menschen viel zu mannigsaltig sind, als daß sie, selbst durch die vernünstigsten Borstellungen, auf Sinen Bunkt versammelt werden könntem Thue es nicht! rief er; sie dürste leicht irre werden. Es ist ihr, wie allen denen, die sich nur aus Liebhaberei mit solchen Dingen des sichtsten, mehr daran gelegen, daß sie Stwas thue, als daß Etwas gethan werde. Man tastet an der Natur, man hat Borliebe für dieses oder jenes Plätzchen; man wagt nicht, dieses oder jenes Hindernis wegzuräumen, man ist nicht kühn genug, Etwas auf-

zuopfern; man kann sich voraus nicht vorstellen, was entstehen soll; man probirt, es geräth, es mißräth, man verändert, versändert vielleicht, was man lassen sollte, läßt, was man verändern sollte, und so bleibt es zulezt immer ein Stückwerk, das gefällt und anregt, aber nicht befriedigt.

Gesteh mir aufrichtig, sagte Couard, bu bist mit ihren An-

lagen nicht zufrieden.

Wenn die Ausführung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut ist, so wäre nichts zu erinnern. Sie hat sich mühsam durch das Gestein hinaufgequält und quält nun Jeden, wenn du willst, den sie hinaufsührt. Weder neben einander, noch hinter einander schreitet man mit einer gewissen Freiheit. Der Takt des Schrittes wird jeden Augenblick unterbrochen; und was ließe sich nicht noch Alles einwenden!

Wäre es benn leicht anders zu machen gewesen? fragte Eduard. Gar leicht, versetzte der Hauptmann; sie durfte nur die eine Felsenede, die noch dazu unscheindar ist, weil sie aus kleinen Theilen besteht, wegbrechen; so erlangte sie eine schön geschwungene Wendung zum Aufstieg und zugleich überstüssige Steine, um die Stellen herauszumauern, wo der Weg schwald und verkrüppelt geworden wäre. Doch sei dieß im engsten Vertrauen unter nagesagt: sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muß man, was gemacht ist, bestehen lassen. Will man weiter Geld und Mühe auswenden, so wäre von der Mooshütte hinauswärts und über die Anhöhe noch mancherlei zu thun und viel Angenehmes zu leisten.

Hatten auf diese Weise die beiden Freunde am Gegenwärtigen manche Beschäftigung, so sehlte es nicht an lebhafter und vergnügslicher Erinnerung vergangener Tage, woran Charlotte wohl Theil zu nehmen pflegte. Auch setzte man sich vor, wenn nur die nächsten Arbeiten erst gethan wären, an die Reisejournale zu gehen und auch auf diese Weise die Vergangenheit hervorzurusen.

Uebrigens hatte Eduard mit Charlotten allein weniger Stoff jur Unterhaltung, besonders seitdem er den Ladel ihrer Parkanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen fühlte. Lange verschwieg er, was ihm der Hauptmann vertraut hatte; aber als er seine Gattin zulet beschäftigt sah, von der Mooshütte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stüschen und Pfädchen sich empor zu arbeiten, so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweisen mit seinen neuen Einsichten bekannt.

Charlotte stand betrossen. Sie war geistreich genug, um schnell einzusehen, daß jene Recht hatten; aber das Gethane widersprach, es war nun einmal so gemacht; sie hatte es recht, sie hatte es wünschenswerth gesunden, selbst das Getadelte war ihr in jedem einzelnen Theile lieb; sie widerstrebte der Ueberzeugung, sie vertheibigte ihre kleine Schöpfung, sie schalt auf die Manner, die gleich ins Weite und Große giengen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Werk machen wollten, nicht an die Kosten benten, die ein erweiterter Plan durchaus nach sich zieht. Sie war bewegt, verletzt, verdrießlich; sie konnte das Alte nicht fahren lassen, das Neue nicht ganz abweisen; aber entschlossen, wie sie war, stellte sie sogleich die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die

Sache zu bebenten und bei fich reif werben zu laffen.

Indem sie nun auch diese thätige Unterhaltung vermiste, da indes die Männer ihr Geschäft immer geselliger betrieben und bessonders die Kunstgärten und Glashäuser mit Eiser besorgten, auch dazwischen die gewöhnlichen ritterlichen Uedungen sortsetzen, als Jagen, Pferde Kausen, Tauschen, Bereiten und Einsahren, so sübste sich Charlotte täglich einsamer. Sie führte ihren Briefwechsel, auch um des Hauptmanns willen, lebhaster, und dagab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer und untersbaltender waren ihr die Berichte, die sie aus der Pensionsanstalt erhielt.

Sinem weitläuftigen Briefe der Borsteherin, welcher sich wie gewöhnlich über der Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitete, war eine kurze Nachschrift hinzugefügt, nebst einer Beilage von der Hand eines mannlichen Gehülfen am Institut, die wir heibe mittheilen.

## Nachfchrift der Vorfteherin.

Bon Ottilien, meine Gnäbige, hatte ich eigentlich nur ju wieberbolen, was in meinen vorigen Berichten enthalten ift. 3ch wußte sie nicht zu schelten, und boch kann ich nicht zufrieden mit ihr fein. Gie ift nach wie por bescheiben und gefällig gegen Unbre; aber biefes Burudtreten, biefe Dienstharkeit will mir nicht gefallen. Em. Gnaben haben ihr neulich Gelb und verschiebene Beuge geschidt. Das erste bat fie nicht angegriffen; die andern liegen auch noch da, unberührt. Sie halt freilich ihre Sachen fehr reinlich und gut, und scheint nur in diesem Sinn die Rleiber ju wechseln. Much tann ich ihre große Mäßigkeit im Effen und Trinken nicht loben. Un unserm Tisch ist kein Ueberfluß; boch sehe ich nichts lieber, als wenn die Kinder sich an schmachaften und gesunden Speifen fatt effen. Bas mit Bedacht und Ueberzeugung aufgetragen und vorgelegt ift, foll auch aufgegeffen werben. Dagu tann ich Ottilien niemals bringen. Ja, fie macht fich irgend ein Geschäft, um eine Lude auszufüllen, wo die Dienerinnen etwas verfaumen, nur um eine Speife ober ben Rachtisch zu übergeben. Bei diesem Allen tommt jeboch in Betrachtung, daß fie mandmal, wie ich erst spät erfahren habe. Ropfweh auf der linken Seite bat.

bas zwar vorübergeht, aber schmerzlich und bedeutend sein mag. So viel von diesem übrigens so schönen und lieben Kinde.

### Beilage des Gehülfen.

Unfre vortreffliche Borfteberin läßt mich gewöhnlich die Briefe lefen, in welchen fie Beobachtungen über ihre Boglinge ben Eltern und Vorgesetzten mittheilt. Diejenigen, die an Em. Gnaden ge= richtet sind, lese ich immer mit doppelter Aufmertsamkeit, mit doppeltem Bergnügen: benn indem wir Ihnen ju einer Tochter Glud zu wünschen haben, die alle jene glanzenden Gigenschaften vereinigt, wodurch man in der Welt emporsteigt, so muß ich wenig= stens Sie nicht minder glücklich preisen, daß Ihnen in Ihrer Pflege= tochter ein Kind beschert ist, das zum Wohl, zur Zufriedenheit Anderer und gewiß auch zu seinem eigenen Glück geboren ward. Ottilie ift fast unser einziger Bögling, über ben ich mit unserer fo febr verehrten Vorsteherin nicht einig werden tann. 3ch verarge dieser thätigen Frau keinesweges, daß fie verlangt, man foll die Früchte ihrer Sorgfalt außerlich und beutlich feben; aber es giebt auch verschloffene Früchte, die erst die rechten ternhaften sind und die fich früher oder später zu einem schönen Leben entwickeln. Dergleichen ist gewiß Ihre Pflegetochter. So lange ich sie unterrichte, sehe ich sie immer gleichen Schrittes geben, langsam, lang= fam pormarts, nie gurud. Wenn es bei einem Rinde nothig ift, vom Anfange anzufangen, so ift es gewiß bei ihr. Bas nicht aus bem Borbergebenden folgt, begreift fie nicht. Sie steht unfähig, ja stödisch vor einer leicht faglichen Sache, die für fie mit nichts aufammenhängt. Rann man aber bie Mittelglieder finden und ihr beutlich machen, fo ift ihr bas Schwerfte begreiflich.

Bei diesem langsamen Borschreiten bleibt sie gegen ihre Mitsschüllerinnen zurück, die mit ganz andern Fähigkeiten immer vorwärts eilen, Alles, auch das Unzusammenhängende leicht fassen, leicht behalten und bequem wieder anwenden. So lernt sie, so vermag sie dei einem beschleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie es der Fall in einigen Stunden ist, welche von tresslichen, aber raschen und ungeduldigen Lehrern gegeben werden. Man hat über ihre Handschrift geklagt, über ihre Unsähigkeit, die Regeln der Grammatik zu fassen. Ich habe diese Beschwerde näher untersucht. Es ist wahr, sie schreibt langsam und steif, wenn man so will, doch nicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von der französischen Sprache, die zwar mein Fach nicht ist, schrittweise mittbeilte, bezuiss sie leicht. Freilich ist es wunderdar, sie weiß Vieles und recht aut, nur wenn man sie fraat, scheint sie nichts zu wissen.

Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung schließen, so möchte ich fagen: fie lernt nicht als Gine, die erzogen werden soll, fon-

bern als Eine, die erziehen will; nicht als Schülerin, sondern als kunftige Lehrerin. Bielleicht kommt es Ew. Enaden sonderbar vor, daß ich selbst als Erzieher und Lehrer Jemanden nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn für meines Gleichen erstäre. Ew. Enaden bessere Einsicht, tiesere Menschen und Welt-Kenntnis wird aus meinen beschränkten und wohlgemeinten Worten das Beste nehmen. Sie werden sich überzeugen, daß auch an diesem Kinde viel Freude zu hossen sich überzeugen, daß auch an diesem nicht um die Erlaubniß, wieder zu schreiben, sobald ich glaube, daß mein Brief etwas Bedeutendes und Angenehmes enthalten werde.

Charlotte freute sich über dieses Blatt. Sein Inhalt traf ganz nahe mit den Borstellungen zusammen, welche sie von Ottilien hegte; dabei konnte sie sich eines Lächelns nicht enthalten, indem der Antheil des Lehrens herzlicher zu sein schien, als ihr die Einssicht in die Tugenden eines Zöglings hervorzudringen pflegt. Bei ihrer ruhigen, vorurtheilsfreien Denkweise ließ sie auch ein solches Verhältniß, wie so viele andre, vor sich liegen; die Theilnahme des verständigen Mannes an Ottilien hielt sie werth: denn sie hatte in ihrem Leben genugsam einsehen gelernt, wie hoch sede wahre Reigung zu schähen sei, in einer Welt, wo Gleichgültigkeit und Abneigung eigentlich recht zu Hause sind.

## Biertes Rapitel.

Die topographische Karte, auf welcher das Gut mit seinen Umgebungen, nach einem ziemlich großen Maßstabe, charafteristisch und faßlich durch Federstriche und Farben dargestellt war, und welche der Hauptmann durch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wußte, war bald sertig: denn weniger Schlaf, als dieser thätige Mann, bedurste kaum Jemand, so wie sein Tag stets dem augenblicklichen Zwecke gewidmet und deswegen jederzeit am Abende etwas gethan war.

Laß uns nun, sagte er zu seinem Freunde, an das Uebrige geben, an die Gutsbeschreibung, wozu schon genugsame Borarbeit da sein muß, aus der sich nachber Pachtanschläge und Anderes schon entwickln werden. Nur Eines laß uns seistezen und einsrichten: trenne Alles, was eigentlich Geschäft ist, vom Leben. Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leben Willkur; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben thut eine Inconsequenz oft Noth, ja sie ist liebenswürdig und erheiternd. Bist du bei dem einen sicher, so kanst du in dem andern desto freier sein: anstatt

raß bei einer Vermischung das Sichere durch das Freie weggeriffen

ind aufgehoben wird.

Ebuard fühlte in diesen Borschlägen einen leisen Borwurf. Iwar von Natur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu ommen, seine Papiere nach Fächern abzutheilen. Das, was er nit Andern abzuthun hatte, was bloß von ihm selbst abhieng, es var nicht geschieden; so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Interhaltung und Zerstreuung nicht genugsam von einander absonderte. Zest wurde es ihm leicht, da ein Freund diese Besnühung übernahm, ein zweites Ich die Sonderung bewirkte, in die das eine Ich nicht immer sich spalten mag.

Sie errichteten auf dem Flügel des Hauptmanns eine Repositur für das Gegenwärtige, ein Archiv für das Vergangene, schafften alle Dokumente, Papiere, Nachrichten aus verschiedenen Behältzissen, Kammern, Schränken und Kisten herbet, und auf das geschwindeste war der Wust in eine erfreuliche Ordnung gebracht, ag rubricirt in bezeichneten Fächern. Was man wünschte, ward oollständiger gesunden, als man gehosst hatte. Hierbei gieng ihnen ein alter Schreiber sehr an die Hand, der den Tag über, ja einen Theil der Nacht nicht vom Pulte kam, und mit dem Svaard bisbet immer unzufrieden gewesen war.

Ich fenne ihn nicht mehr, sagte Ebuard zu seinem Freund, wie thätig und brauchbar der Mensch ift. Das macht, versetzte der Hauptmann, wir tragen ihm nichts Neues auf, als dis er das Alte nach seiner Bequemlichkeit vollendet hat, und so leistet er, wie du siehst, sehr viel; sobald man ihn stört, vermag er gar nichts.

Brachten die Freunde auf diese Weise ihre Tage zusammen zu, so versäumten sie Abends nicht, Charlotten regelmäßig zu besuchen. Fand siche teine Gesellschaft von benachbarten Orten und Gütern, welches öfters geschah, so war das Gespräch wie das Lesen meist solchen Gegenständen gewidmet, welche den Wohlstand, die Vorstheile und das Behagen der bürgerlichen Gesellschaft vermehren.

Charlotte, ohnehin gewohnt, die Gegenwart zu nuten, fühlte sich, indem sie ihren Mann zufrieden sah, auch persönlich gefördert. Berschiedene häusliche Anstalten, die sie längst gewünscht, aber nicht recht einleiten können, wurden durch die Thätigkeit des Hauptmanns dewirkt. Die Hausapotheke, die disher nur aus wenigen Mittelnesstanden, ward bereichert und Charlottte sowohl durch sakliche Bücher als durch Unterredung in den Stand gesetz, ihr thätiges und hülfreiches Wesen öfter und wirksamer als disher in Uedung zu bringen.

Da man auch die gewöhnlichen und demungeachtet nur zu oft iberraschenden Nothfälle durchdachte, so wurde Alles, was zur kettung der Ertrunkenen nöthig sein möchte, um so mehr ange-

schafft, als bei der Nähe so mancher Teiche, Gewässer und Wassers werke öfters ein und der andere Unfall dieser Art vorkam. Diese Aubrik besorgte der Hauptmann sehr aussührlich, und Eduarden entschläufte die Bemerkung, daß ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Weise Spoche gemacht. Doch als dieser schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Eduard gleichfalls an, so wie auch Charlotte, die nicht weniger im Allgemeinen davon unterrichtet war, über jene Neußerrungen hinausgieng.

Wir wollen alle diese vorsorglichen Anstalten loben, sagte eines Abends der Hauptmann; nun geht uns aber das Nothwendigste noch ab, ein tüchtiger Mann, der das Alles zu handhaben weiß. Ich kann hiezu einen mir bekannten Feldchirurgus vorschlagen, der jest um leidliche Bedingung zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache, und der mir auch in Behandlung heftiger innerer Uebel öfters mehr Genüge gethan hat, als ein berühmter Arzt; und augenblickliche Hülfe ist doch immer das, was auf dem Lande

am meiften vermißt wird.

Auch dieser murde sogleich verschrieben, und beide Gatten freuten sich, daß sie so manche Summe, die ihnen zu willfürlichen Ausgaben übrig blieb, auf die nöthigsten zu verwenden Anlaß gefunden.

So benutte Charlotte die Kenntnisse, die Thätigkeit des Hauptmanns auch nach ihrem Sinne und sieng an, mit seiner Gegenwart völlig zufrieden und über alle Jolgen beruhigt zu werden. Sie bereitete sich gewöhnlich vor, Manches zu fragen, und da sie gern leben mochte, so suchte sie alles Schädliche, alles Tödtliche zu entsernen. Die Bleiglasur der Töpserwaaren, der Grünspan tupserner Gefäße hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie lief sich hierüber belehren, und natürlicherweise mußte men auf die Grundbegriffe der Physis und Chemie zurückgehen.

Bufälligen, aber immer willfommenen Anlaß zu solchen Unterhaltungen gab Eduards Reigung, der Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohltlingende tiefe Stimme und war früher wegen lebhafter, gefühlter Recitation dichterischer und rednerischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen. Run waren es andere Gegenstände, die ihn beschäftigten, andre Schriften, woraus er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werke physischen, chemischen

und technischen Inhalts.

Eine seiner besondern Eigenheiten, die er jedoch vielleicht mit mehrern Menschen theilt, war die, daß es ihm unerträglich siel, wenn Jemand ihm beim Lesen in das Buch sah. In früherer Beit, beim Borlesen von Gedichten, Schauspielen, Erzählungen, war es die natürliche Folge der lebhaften Absicht, die der Borlesende so gut, als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende

at, zu überraschen, Bausen zu machen, Erwartungen zu erregen; a es benn freilich dieser beabsichtigten Birkung sehr zuwider ist, venn ihm ein Dritter wissentlich mit den Augen vorspringt. Er stegte sich auch deswegen in solchem Falle immer so zu sehen, as er Niemand im Nücken hatte. Jest zu dreien war diese Borsicht unnöthig; und da es dießmal nicht auf Erregung des Gesühls, uf Ueberraschung der Einbildungstraft angesehen war, so dachte r selbst nicht daran, sich sonderlich in Acht zu nehmen.

Rur eines Abends siel es ihm auf, als er sich nachlässig gest hatte, daß Charlotte ihm in das Buch sah. Seine alte Unseduld erwachte, und er verwies es ihr, gewissermaßen unsreundsich: Wollte man sich doch solche Unarten, wie so manches Andre, vas der Gesellschaft lästig ist, ein für allemal abgewöhnen. Wenn ch Jemand vorlese, ist es denn nicht, als wenn ich ihm mündsich etwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die detwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die detwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die detwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die detwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die detwas vortrüge aus wich meines eigenen Senziens zund würde des mich wohl zu reden bemühen, wenn ein Fenzierhen vor meiner detwas die der der siegenen ich auseichen will, immer schon lange vorher wissen könnte, wo es mit nir hinaus wollte? Wenn mir Jemand ins Buch sieht, so ist mir mmer, als wenn ich in zwei Stücke gerissen würde.

Charlotte, beren Gewandtheit sich in größeren und kleineren zirkeln besonders dadurch bewies, daß sie jede unangenehme, jede weftige, ja selbst nur lebhaste Aeußerung zu beseitigen, ein sich verlängerndes Gespräch zu unterbrechen, ein stockendes anzuregen dußte, war auch dießmal von ihrer guten Gabe nicht verlassen. Du wirst mir meinen Fehler gewiß verzeihen, wenn ich bekenne, vas mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Verwandtschaften lesen, und da dacht' ich eben gleich an meine Verwandten, m ein Paar Vettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu chassen machen. Weine Ausmerksamkeit kehrt zu deiner Vorlesung uruckt; ich höre, daß von ganz leblosen Dingen die Rede ist, und

lide bir ins Bud, um mich wieder gurecht gu finden.

Es ist eine Gleichnisrede, die dich verführt und verwirrt hat, agte Eduard. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien sehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Narcis; er bespiegelt ich überall gern selbst; er legt sich als Folie der ganzen Welt inter.

Ja wohl! fuhr ber Hauptmann fort; so behandelt er Alles, oas er außer sich findet; seine Weisheit wie seine Thorheit, seinen Billen wie seine Willfür leiht er den Thieren, den Pflanzen, den Iementen und den Göttern.

Möchtet ihr mich, versette Charlotte, ba ich euch nicht zu weit

von dem augenblidlichen Interesse wegführen will, nur kurzlich belehren, wie es eigentlich hier mit den Berwandtschaften gemeint fei.

Das will ich wohl gerne thun, erwiederte der Hauptmann, gegen ben sich Charlotte gewendet hatte; freilich nur so gut, als ich es vermag; wie ich es etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es ge-lesen habe. Ob man in der wissenschaftlichen Welt noch so darüber bentt, ob es zu den neuern Lehren past, wüßte ich nicht zu sagen.

Es ist schlimm genug, rief Eduard, daß man jest nichts nehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsere Borfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber muffen jest alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus

ber Mobe tommen wollen.

Bir Frauen, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig sein soll, so ist es mir eigentlich nur um den Bortverstand zu thun, benn es macht in der Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Kunstwort salsch answendet. Deshalb möchte ich nur wissen, in welchem Sinne dieser Ausdruck eben bei diesen Gegenständen gebraucht wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überlassen, die übrigens, wie ich habe bemerken können, sich wohl schwerlich jemals vereinigen werden.

Do fangen wir aber nun an, um am schnellften in bie Sache ju tommen? fragte Couard nach einer Baufe ben hauptmann, ber,

sich ein wenig bedenkend, bald darauf erwiederte:

Wenn es mir erlaubt ist, dem Scheine nach weit auszuholen,

so find wir bald am Plate.

Sein Sie meiner gangen Aufmertsamteit versichert, fagte Char-

lotte, indem sie ihre Urbeit bei Seite legte.

Und so begann der Hauptmann: An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freilich wunderlich, wenn man etwas ausspricht, was sich ohnehin versteht; doch nur indem man sich über das Bekannte völlig verständigt hat, kann man mit einander zum Unbekannten sortschreiten.

Ich bachte, fiel ihm Eduard ein, wir machten ihr und und bie Sache durch Beispiele bequem. Stelle dir nur das Baffer, das Del, das Quedfilber vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenhang ihrer Theile finden. Diese Einung verlassen sicht, außer durch Gewalt oder sonstige Bestimmung. Ist biese beseitigt, so treten sie gleich wieder zusammen.

Ohne Frage, sagte Charlotte beistimmend. Regentropfen vereinigen sich schnell zu Strömen. Und schon als Kinder spielen wir erstaunt mit dem Quedsilber, indem wir es in Rügelchen

trennen und es wieder jufammenlaufen laffen.

Und so barf ich wohl, fügte der Hauptmann hinzu, eines beseutenden Bunktes im flüchtigen Borbeigehen erwähnen, daß nämslich dieser völlig reine, durch Flüssigkeit mögliche Bezug sich entsichieden und immer durch die Rugelgestalt auszeichnet. Der fallende Bassertropfen ist rund; von den Quecksilderkügelchen haben Sie selbst gesprochen; ja, ein fallendes geschmolzenes Blei, wenn es Beit jat, völlig zu erstarren, kommt unten in Gestalt einer Rugel an.

Laffen Sie mich voreilen, fagte Charlotte, ob ich treffe, wo Sie hinwollen. Wie jedes gegen fich felbst einen Bezug hat, fo

nuß es auch gegen Undere ein Berhaltniß haben.

Und das wird nach Berschiedenheit der Wesen verschieden sein, uhr Eduard eilig fort. Bald werden sie sich als Freunde und ute Bekannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, die einander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasserwischt. Dagegen werden andre fremd neben einander verharren und selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich keineswegs verbinden; wie Del und Wasser zusammengerüttelt sich den Augenstick wieder auseinander sondert.

Es fehlt nicht viel, sagte Charlotte, so sieht man in diesen infachen Formen die Menschen, die man gesannt hat; besonders iber erinnert man sich dabei der Societäten, in denen man lebte. Die meiste Aehnlichkeit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen haben ie Massen, die in der Welt sich einander gegenüber stellen, die Stände, die Berufsbestimmungen, der Adel und der dritte Stand,

er Soldat und der Civilist.

Und doch, verseste Eduard, wie diese durch Sitten und Gesetze exeinbar find, so gibt es auch in unserer chemischen Welt Mittel-lieder, dasjenige zu verbinden, was sich einander abweift.

So perbinden wir, fiel der Hauptmann ein, bas Del durch

laugenfalz mit bem Baffer.

Rur nicht zu geschwind mit Ihrem Bortrag, sagte Charlotte, amit ich zeigen kann, baß ich Schritt halte. Sind wir nicht hier

bon zu den Bermandtschaften gelangt?

Ganz richtig, erwiederte der Hauptmann, und wir werden sie leich in ihrer vollen Kraft und Bestimmtheit kennen lernen. Diemigen Naturen, die sich beim Zusammentressen einander schnell rgreisen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. An en Alkalien und Säuren, die, obgleich einander entgegengesetzt nd vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesetzt nd vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesetzt nd mentschiedensten suchen und fassen, sich modisciren und zusmmen einen neuen Körper bilden, sich modisciren und zusmmen einen neuen Körper bilden, ist diese Berwandtschaft aufsulend genug. Gebenken wir nur des Kalks, der zu allen Säuren ne große Neigung, eine entschiedene Bereinigungslust äußert. sobalb unser hemisches Kabinet ankommt, wollen wir Sie ver-

schiebene Bersuche sehen lassen, die sehr unterhaltend find und einen bessern Begriff geben als Worte, Namen und Runstausbrude.

Lassen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie diese Ihre wunderlichen Wesen verwandt nennen, so kommen sie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes und Seelens verwandte vor. Auf eben diese Weise können unter Menschen wahrhaft bedeutende Freundschaften entstehen; benn entgegengeseise Eigenschaften machen eine innigere Vereinigung möglich. Und so will ich denn abwarten, was Sie mir von diesen geheimnisvollen Wirlungen vor die Augen dringen werden. Ich will dich — sate sie zu Eduard gewendet — jest im Vorlesen nicht weiter stören und, um so viel besser unterrichtet, deinen Vortrag mit Ausmerkssamleit vernehmen.

Da du uns einmal aufgerufen haft, verfette Eduard, so kommft du so leicht nicht los; benn eigentlich sind die verwicketen Falle die interessantesten. Erst bei diesen lernt man die Grade der Bermandtschaften, die nähern, stärkern, entferntern, geringern Beziehungen kennen; die Berwandtschaften werden erst interessant, wenn sie Scheidungen bewirken.

Rommt das traurige Wort, rief Charlotte, das man leider in der Welt jest so oft hort, auch in der Naturlebre vor?

Allerbings, erwieberte Eduard. Es war fogar ein bezeichnenber Chrentitel ber Chemiter, bag man fie Scheibefünftler nannte.

Das thut man also nicht mehr, versetzte Charlotte, und thut sehr wohl daran. Das Bereinigen ist eine größere Kunst, ein größeres Berdienst. Ein Einungsfünstler wäre in jedem Fache der ganzen Welt willsommen. — Run so laßt mich denn, weil ihr doch einmal im Zuge seid, ein paar solche Fälle wissen.

So schließen wir uns benn gleich, sagte ber Hauptmann, an dasjenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben. 3. B. was wir Kalkstein nennen, ist eine mehr oder weniger reine Kalkerde, innig mit einer zarten Säure verbunden, die uns in Lustform bekannt geworden ist. Bringt man ein Stud solchen Steines in verdünnte Schweselsäure, so ergreist diese ben Kalk und erscheint mit ihm als Gips; jene zarte lustige Säure hingegen entstieht. Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammenssehung entstanden, und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich aussseht, als wenn ein Berhältniß dem andern vorgezogen, eins vor dem andern erwählt würde.

Berzeihen Sie mir, fagte Charlotte, wie ich bem Naturforscher verzeihe; aber ich wurde hier niemals eine Wahl, eher eine Raturnothwendigkeit erbliden, und biefe kaum: benn es ift am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Berhältnisse, wie sie Diebe macht; und wenn von ihren Naturkörpern die Rede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den Händen des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott! In dem gegenwärtigen Falle dauert mich nur die arme Luftsäure, die sich wieder im Unendlichen herumtreiben muß.

Es tommt nur auf fie an, versette ber Hauptmann, fich mit bem Waffer zu verbinden und als Mineralquelle Gefunden und

Aranten zur Erquidung zu bienen.

Der Gips hat gut reben, fagte Charlotte, ber ist nun fertig, ist ein Körper, ist versorgt, anstatt daß jenes ausgetriebene Wesen noch manche Noth haben kann, bis es wieder unterkommt.

Ich mußte irren, sagte Sbuard lächelnd, ober es stedt eine kleine Tücke hinter beinen Reben. Gesteh nur beine Schalkheit! Um Ende bin ich in beinen Augen ber Kalk, ber vom Hauptsmann, als einer Schwefelsaure, ergriffen, beiner anmuthigen Gestellschaft entzogen und in einen refractären Gips verwandelt wird.

Wenn das Gewissen, versetzte Charlotte, dich solche Betrachtungen machen heißt, so kann ich ohne Sorge sein. Diese Gleichnißzeden sind artig und unterhaltend, und wer spielt nicht gern mit Nehnlichkeiten? Aber der Mensch ist doch um so manche Stuse über jene Elemente erhöht, und wenn er hier mit den schönen Worten Wahl und Wahlverwandtschaft etwas freigebig gewesen, so thut er wohl, wieder in sich selbst zurückzukehren und den Werth solcher Ausdrücke bei diesem Anlaß zurückzukehren und den Werth seiner Fälle genug bekannt, wo eine innige, unauslöslich scheinende Verbindung zweier Wesen durch gelegentliche Zugesellung eines Oritten ausgehoben und eins der erst so schon Verbundenen ins lose Weite hinausgetrieben wird.

Da find die Chemiter viel galanter, jagte Couard; fie gefellen

ein Biertes dazu, damit Reines leer ausgehe.

Ja wohl! versetzte der Hauptmann; diese Fälle sind allerdings die bedeutendsten und merkwürdigsten, wo man das Unziehen, das Berwandtsein, dieses Berlassen, dieses Bereinigen gleichsam übers Kreuz wirklich darstellen kann; wo vier, disher je zwei zu zwei verbundene Wesen, in Berührung gebracht, ihre bisherige Verzeinigung verlassen und sich aufs Reue verbinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreisen, in diesem Fliehen und Suchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu und hält das Kunstewort Wahlverwandtschaften vollsommen gerechtsertigt.

Befchreiben Sie mir einen folden Fall, sagte Charlotte. Man sollte bergleichen, versetzte ber hauptmann, nicht

Man follte bergleichen, verfeste ber hauptmann, nicht mit Borten abthun. Bie ichon gefagt, sobald ich Ihnen bie Bersuche

seibst zeigen kann, wird Alles anschaulicher und angenehmer werben. Jest müßte ich Sie mit schredlichen Kunstworten hinhalten, die Ihnen doch keine Borstellung gäben. Man muß diese todtscheinens den und doch zur Thätigkeit innerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Augen sehen, mit Theilnahme schauen, wie sie einander suchen, sich anziehen, ergreisen, zerstören, verschlingen, auszehen und sodann aus der innigsten Berbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn und Bersstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend fühlen, sie recht zu beobachten, und unfre Vernunft kaum binkanalich, sie zu fassen.

Ich laugne nicht, sagte Eduard, daß die seltsamen Kunstwörter Demjenigen, der nicht durch sinnliches Unschauen, durch Begriffe mit ihnen versöhnt ist, beschwerlich, ja lächerlich werden muffen. Doch könnten wir leicht mit Buchstaben einstweilen das Berhältniß

ausbruden, wovon hier die Rede mar.

Wenn Sie glauben, daß es nicht pedantisch aussieht, versette der Hauptmann, so kann ich wohl in der Zeichensprache mich kürzlich zusammensassen. Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden ift, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein E, das sich eben so zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Bernorung; A wird sich zu D, E zu B wersen, ohne daß man sagen kann, wer das Andere zuerst verlassen, wer sich mit dem Andern zuerst wieder verbunden habe.

Nun benn! siel Eduard ein, bis wir alles dieses mit Augen seben, wollen wir diese Formel als Gleichnistede betrachten, worzaus wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich dein B: denn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und folge dir, wie dem A das B. Das E ist ganz deutlich der Capitan, der mich für diesmal dir einigersmaßen entzieht. Nun ist es billig, daß, wenn du nicht ins Unsbestimmte entweichen sollst, dir für ein D gesorgt werde, und das ist ohne Frage das liebenswürdige Dämchen Ottilie, gegen deren Annäherung du dich nicht länger vertheidigen darstt.

Gut! versetzte Charlotte; wenn auch das Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall paßt, so halte ich es doch für ein Glück, daß wir heute einmal völlig zusammentressen, und daß diese Natur: und Wahl-Berwandtschaften unter uns eine vertrausliche Mittheilung beschleunigen. Ich will es also nur gesteben, daß ich seit diesem Nachmittage entschlossen bin, Ottilien zu bes

rufen: denn meine bisherige treue Beschließerin und Haushälterin wird abziehen, weil sie heirathet. Dieß wäre von meiner Seite und um meinetwillen; was mich um Ottiliens willen bestimmt, bas wirst du uns vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt schen, aber freilich ist mir der Inhalt schon bekannt. Doch lies nur, lies! Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Eduarden.

# Fünftes Kapitel.

### Brief der Vorfteherin.

Em. Enaben werden verzeihen, wenn ich mich beute gang furg faffe: benn ich habe nach vollendeter öffentlicher Brufung beffen, mas wir im vergangenen Jahr an unfern Zöglingen geleiftet haben, an die sammtlichen Eltern und Borgesepten den Berlauf zu melden; auch barf ich wohl furz fein, weil ich mit Wenigem viel fagen tann. Ihre Fräulein Tochter hat sich in jedem Sinne als die Erste bewiesen. Die beiliegenden Zeugnisse, ihr eigner Brief, der die Beschreibung ber Preise enthält, die ihr geworden find, und jugleich bas Bergnugen ausbrudt, bas fie über ein fo gludliches Gelingen empfindet, wird Ihnen zur Beruhigung, ja zur Freude gereichen. Die meinige wird baburch einigermaßen gemindert, baß ich poraussehe, wir werden nicht lange mehr Ursache haben, ein so weit vorgeschrittenes Frauenzimmer bei uns zurück zu halten. Ich empfehle mich zu Gnaden und nehme mir die Freiheit, nach: ftens meine Gedanken über das, was ich am vortheilhaftesten für fie halte, zu eröffnen. Bon Ottilien ichreibt mein freundlicher Gehülfe.

#### Brief des Gehülfen.

Bon Ottilien läßt mich unsre ehrwürdige Borsteherin schreiben, theils weil es ihr, nach ihrer Art zu denken, peinlich ware, dasjenige, was zu melden ist, zu melden, theils auch, weil sie selbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Mund

legen mag.

**9** 

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig die gute Ottilie das zu äußern im Stande ist, was in ihr liegt und was sie vermag, so war mir vor der öffentlichen Brüfung einigermaßen bange, um so mehr, als überhaupt dabei keine Vorbereitung möglich ist, und auch, wenn es nach der gewöhnlichen Weise sein könnte, Ottilie auf den Schein nicht vorzubereiten wäre. Der Ausgang hat meine Sorge nur zu sehr gerechtsertigt; sie hat keinen Preis erhalten und ist auch unter denen, die kein Zeugniß empfangen haben. Was soll ich viel sagen? Im Schreiben hatten Andere kaum so wohlsgesormte Buchstaben, doch viel freiere Züge; im Rechnen waren Alle schneller, und an schwierige Ausgaben, welche sie besser löst,

24

kam es bei der Untersuchung nicht. Im Französischen überparlirten und überexponirten sie Manche; in der Geschichte waren ihr Ramen und Jahrzahlen nicht gleich bei der Hand; bei der Geographie vermiste man Ausmerksamkeit auf die politische Sintheilung. Zum musikalischen Bortrag ihrer wenigen bescheidenen Melodieen fand sich weder Zeit noch Ruhe. Im Zeichnen hätte sie gewiß den Breisdavon getragen: ihre Umrisse waren rein und die Ausschrung bei vieler Sorgfalt geistreich. Leider hatte sie etwas zu Großes unters

nommen und war nicht fertig geworben.

Als die Schulerinnen abgetreten maren, die Brufenden que sammen Rath hielten und uns Lehrern wenigstens einiges Wort dabei gönnten, merkte ich wohl bald, daß von Ottilien gar nicht, und wenn es geschah, wo nicht mit Migbilligung, boch mit Gleichgultigkeit gesprochen wurde. Ich hoffte, burch eine offene Darstellung ihrer Art zu sein einige Gunft zu erregen, und magte mich baran mit doppeltem Gifer, einmal weil ich nach meiner Ueberzeugung sprechen konnte, und sodann weil ich mich in jungeren Jahren in eben bemfelben traurigen Fall befunden hatte. Man borte mich mit Aufmertfamkeit an; boch als ich geendet batte, fagte mir ber porfigende Brufenbe gwar freundlich aber latonifc. Fähigkeiten werden vorausgesett, fie follen zu Fertigkeiten werden. Dieß ift ber Zwed aller Erziehung, bieß ift bie laute beutliche Abficht der Eltern und Borgesetten, die stille, nur balbbemußte ber Kinder felbst. Dieß ift auch ber Begenstand ber Brufung, wobei zugleich Lehrer und Schüler beurtheilt werden. Aus bem. was wir von Ihnen vernehmen, schöpfen wir gute Soffnung von dem Kinde, und Sie sind allerdings lobenswürdig, indem Sie auf bie Sabigkeiten ber Schulerinnen genau Acht geben. Bermanbeln Sie folche bis übers Jahr in Fertigkeiten, fo wird es Ihnen und Ihrer begünstigten Schülerin nicht an Beifall mangeln.

In das, was hierauf folgte, hatte ich mich schon ergeben, aber ein noch Uebleres nicht befürchtet, das sich bald darauf zutrug. Unsere gute Vorsteherin, die wie ein guter hirte auch nicht eins von ihren Schäschen verloren oder, wie es hier der Fall war, ungeschmückt sehen möchte, konnte, nachdem die Herren sich entigernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und sagte zu Ottilien, die ganz ruhig, indem die Andern sich über ihre Preise freuten, am Fenster stand: Aber sagen Sie mir, ums himmels willen! wie kann man so dumm aussehen, wenn man es nicht ist? Ottilie versetzte ganz gelassen: Verzeihen Sie, liebe Mutter, ich habe gerade heute wieder mein Kopsweh und ziemlich stark. Das kann Niemand wissen! versetzte die sonst so theilnehmende Frau und

Run, es ift mahr: Niemand tann es miffen; benn Ottilie per-

febrte fich verdrießlich um.

ändert bas Gesicht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, daß fie einmal die hand nach bem Schlafe zu bewegt hatte.

Das war noch nicht Alles. Ihre Fräulein Tochter, gnädige Frau, sonst lebhaft und freimüthig, war im Gefühl ihres heutigen Triumphs ausgelassen und übermüthig. Sie sprang mit ihren Breisen und Zeugnissen in den Zimmern herum und schüttelte sie auch Ottilien vor dem Gesicht. Du bist heute schlecht gefahren! rief sie aus. Ganz gelassen antwortete Ottilie: Es ist noch nicht der letzte Prüsungstag. Und doch wirst du immer die Letzte bleiben! rief die Fräulein und sprang binweg.

Ottille schien gelassen für jeden Andern, nur nicht für mich. Eine innre unangenehme lebhafte Bewegung, der sie widersteht, zeigt sich durch eine ungleiche Farbe des Gesichts. Die linke Wange wird auf einen Augendlick roth, indem die rechte bleich wird. Ich sah dieß Zeichen, und meine Theilnehmung konnte sich nicht zurückbalten. Ich sübrte unsere Borsteherin dei Seite, sprach ernsthaft mit ihr über die Sache. Die tressliche Frau erkannte ihren Fehler. Wir beriethen, wir besprachen uns lange, und ohne deshalb weitsläusger zu sein, will ich Ew. Enaben unsern Beschluß und unser Bitte vortragen: Ottilien auf einige Zeit zu sich zu nehmen. Die Gründe werden Sie sich selbst am Besten entsalten. Bestimmen Sie sich biezu, so sage ich mehr über die Behandlung des guden Kindes. Berläst uns dann Ihre Fräulein Tochter, wie zu verzmuthen steht, so sehen wir Ottilien mit Kreuden zurückehren.

Noch Eins, das ich vielleicht in der Folge vergessen könnte: ich habe nie gesehen, daß Ottilie etwas verlangt, oder gar um etwas dringend gebeten hätte. Dagegen kommen Fälle, wiewohl selten, daß sie etwas abzulehnen sucht, was man von ihr fordert. Sie thut das mit einer Geberde, die für den, der den Sinn davon gesaßt hat, unwiderstehlich ist. Sie drückt die slachen hände, die sie in die Höhe hebt, zusammen und führt sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und den dringend Fordernden mit einem solchen Blick ansieht, daß er gern von Allem absteht, was er verlangen oder wünschen möchte. Sehen Sie jewals diese Geberde, gnädige Frau, wie es bei Ihrer Behandlung nicht wahrscheinlich ist, so gedenken Sie meiner und schonen Ottilien.

Eduard hatte diese Briefe vorgelesen, nicht ohne Lächeln und Kopfschütteln. Auch konnte es an Bemerkungen über die Personen und über die Lage der Sache nicht fehlen.

Genug! rief Couard endlich aus, es ist entschieden, sie kommt! Für dich wäre gesorgt, meine Liebe, und wir dursen nun auch mit unserm Borschlag hervorrucken. Es wird höchst nöthig, daß ich zu dem hauptmann auf den rechten Flügel hinüber ziehe. So-

mohl Abends als Morgens ift erft die rechte Beit, jufammen ju Du erhaltst bagegen für bich und Ottilien auf beiner

Seite ben iconften Raum.

Charlotte ließ sich's gefallen, und Eduard schilderte ihre kunftige Lebensart. Unter andern rief er aus: Es ist doch recht zuvorkommend von der Nichte, ein wenig Ropfweh auf der linken Seite ju haben, ich habe es manchmal auf ber rechten. Trifft es que fammen und wir figen gegen einander, ich auf den rechten Ellbogen, sie auf den linken gestütt, und die Röpfe nach verschiedenen Seiten in die Sand gelegt, so muß bas ein Baar artige Gegenbilder geben.

Der hauptmann wollte bas gefährlich finden; Eduard bingegen rief aus: Nehmen Sie sich nur, lieber Freund, por bem D in Acht! Was follte B benn anfangen, wenn ibm C entriffen wurde?

Run, ich bachte boch, versette Charlotte, bas verftunde fich

von felbit.

Freilich, rief Couard, es tehrte zu feinem A gurud, gu feinem A und D! rief er, indem er auffprang und Charlotten feft an feine Bruft brudte.

## Sechstes Kavitel.

Ein Bagen, ber Ottilien brachte, mar angefahren. Charlotte gieng ihr entgegen; bas liebe Rind eilte, fich ihr zu nabern, marf

fich ihr zu Rugen und umfaßte ihre Aniee.

Boju die Demuthigung! fagte Charlotte, die einigermaßen verlegen war und fie aufheben wollte. Es ift fo bemuthig nicht gemeint, verfette Ottilie, die in ihrer vorigen Stellung blieb. 36 mag mich nur fo gern jener Zeit erinnern, ba ich noch nicht bober reichte, als bis an Ihre Aniee und Ihrer Liebe icon fo gewiß mar.

Sie stand auf, und Charlotte umarmte fie berglich. Sie marb ben Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Saft behandelt. Schönheit ift überall ein gar williommener Gaft. Sie ichien aufmertfam auf bas Gefprach, ohne baß fie baran Theil genommen batte.

Den anbern Morgen fagte Chuard zu Charlotten: Cs ift ein angenehmes unterhaltendes Madchen.

Unterhaltend? verfette Charlotte mit Lacheln: fie bat ja ben

Mund noch nicht aufgethan.

So? erwiederte Eduard, indem er fich zu befinnen ichien: bas wäre boch wunderbar!

Charlotte gab dem neuen Antommling nur wenige Winke, wie es mit bem Sausgeschafte ju halten fei. Ottilie hatte fonell bie THE STATE OF THE STATE OF

ganze Ordnung eingesehen, ja, was noch mehr ist, empfunden. Was sie für Alle, für einen Jeden insbesondre zu besorgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah pünktlich. Sie wußte anzuordnen, ohne daß sie zu besehlen schien, und wo Jemand saumte, verrichtete sie das Geschäft gleich selbst.

Sobalb sie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat sie Charlotten, ihre Stunden eintheilen zu dürfen, die nun genau beobachtet wurden. Sie arbeitete das Borgesette auf eine Art, von der Charlotte durch den Gehülsen unterrichtet war. Man ließ sie gewähren. Nur zuweilen suchte Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchmal abgeschriebene Federn unter, um sie auf einen freieren Zug der Handschrift zu leiten; aber auch diese waren bald wieder scharf geschnitten.

Die Frauenzimmer hatten unter einander festgesetzt, französisch zu reben, wenn sie allein wären; und Charlotte beharrte um so mehr dabei, als Ottilie gesprächiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die Uebung derselben zur Pflicht gemacht hatte. Dier sagte sie oft mehr, als sie zu wollen schien. Besonders erzgötzte sich Charlotte an einer zufälligen, zwar genauen, aber doch liebevollen Schilderung der ganzen Pensionsanstalt. Ottilie ward ihr eine liebe Gesellschafterin, und sie hoffte, dereinst an ihr eine zuverlässige Freundin zu finden.

Charlotte nahm indes die alteren Papiere wieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Borsteherin, was der Sehülse über das gute Kind geurtheilt, um es mit ihrer Persönlichkeit selbst zu vergleichen. Denn Charlotte war der Meinung, man könne nicht geschwind genug mit dem Charakter der Menschen bekannt werden, mit denen man zu leben hat, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bilden läßt, oder was man ihnen ein für allemal zugestehen und verzeihen muß.

Sie fand zwar bei dieser Untersuchung nichts Neues, aber manches Bekannte ward ihr bedeutender und auffallender. So konnte ihr z. B. Ottiliens Mäßigkeit im Essen und Trinken wirk- lich Sorge machen.

Das Nächste, was die Frauen beschäftigte, war der Anzug. Charlotte verlangte von Ottilien, sie solle in Reidern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Sogleich schnitt das gute thätige Kind die ihr früher geschenkten Stosse selbbt zu und wußte sie sich, mit geringer Beibülse Anderer, schnell und höchst zierlich anzupassen. Die neuen, modischen Gewänder erhöhten ihre Gestalt: denn indem das Angenehme einer Person sich auch über ihre Hülle verbreitet, so glaubt man sie immer wieder von Neuem und anmuthiger zu seben, wenn sie ihre Sigenschaften einer neuen Umgebung mittheilt.

Daburch ward sie den Männern, wie von Ansang, so immer mehr, daß wir es nur mit dem rechten Namen nennen, ein wahrer Augentrost. Denn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohlthut, ja sogar einige Heilfraft an diesem edlen Sinn ausübt, so wirkt die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Gewalt auf den außern und inneren Sinn. Wer sie ers blickt, den kann nichts Uebles anwehen; er fühlt sich mit sich selbst

und mit ber Welt in Uebereinstimmung.

Auf manche Weise hatte baher die Gesellschaft durch Ottiliens Ankunft gewonnen. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja die Minuten der Zusammenkunfte. Sie ließen weder zum Essen, noch zum Thee, noch zum Spaziergang länger als billig auf sich warten. Sie eilten, besonders Abends, nicht so dalb von Tische weg. Charlotte demerkte das wohl und ließ Beide nicht undeodachtet. Sie suchte zu erforschen, ob Einer vor dem Andern hiezu den Anlaß gäbe; aber sie konnte keinen Unterschied demerken. Beide zeigten sich überhaupt geselliger. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu bedenken, was Ottiliens Theilnahme zu erregen gegeignet sein möchte, was ihren Einsichten, ihren übrigen Kenntnissen gemäß wäre. Beim Lesen und Erzählen hielten sie inne, die wiederkam. Sie wurden milder und im Ganzen mittheilender.

In Erwiederung dagegen wuchs die Dienstbestisseneit Ottiliens mit jedem Tage. Je mehr sie das Haus, die Menschen, die Versbältnisse kennen lernte, desto ledhaster griff sie ein, desto schweller verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre ruhige Ausmerksamkeit blied sich immer gleich, so wie ihre gelassen Regsamkeit. Und so war ihr Sipen, Ausstehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, wieder Riedersthen, ohne einen Schein von Unruhe, ein ewiger Wechsel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu kam, daß man sie nicht gehen hörte, so leise trat sie auf.

Diese anständige Dienstfertigkeit Ottiliens machte Charlotten viele Freude. Ein Einziges, was ihr nicht ganz angemessen vortam, verdarg sie Ottilien nicht. Es gehört, sagte sie eines Tages zu ihr, unter die lobenswürdigen Aufmerksamkeiten, daß wir uns schnell büden, wenn Jemand etwas aus der Hand fallen läßt, und es eilig aufzuheben suchen. Wir bekennen uns dadurch ihm gleichsam dienstpssichtigt; nur ist in der größern Welt dabei zu bedenken, wem man eine solche Ergebenheit bezeigt. Gegen Frauen will ich dir darüber keine Gesen vorschreiben. Du bist jung. Gegen Hrigseit, gegen Jungere und Niedere zeigt man sich dadurch menschlich und gut; nur will es einem Frauenzimmer nicht wohl geziemen, sich Männern auf diese Weise ergeben und dienstbar zu bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versetze Ottilie. Inbessen werden Sie mir diese Unschicklichkeit vergeben, wenn ich Ihnen fage, wie ich baju gekommen bin. Man hat uns die Geschichte gelehrt; ich habe nicht so viel baraus behalten, als ich wohl gefollt hatte: benn ich wußte nicht, wozu ich's brauchen wurde. Nur einzelne Begebenheiten find mir febr eindrudlich ge-

mesen; so folgende:

Alls Karl der Erste von England vor seinen sogenannten Rich= tern stand, fiel der goldene Anopf des Stöckhens, das er trug, berunter. Gewohnt, daß bei folden Gelegenheiten fich Alles für ibn bemühte, ichien er fich umgufeben und zu erwarten, bag ibm Jemand auch dießmal ben fleinen Dienft erzeigen follte. Es regte sich Niemand; er budte sich felbst, um den Knopf aufzuheben. Mir tam das fo schmerzlich vor, ich weiß nicht, ob mit Recht, daß ich von jenem Augenblick an Niemanden kann etwas aus den Banden fallen fehn, ohne mich barnach ju buden. Da es aber freilich nicht immer schidlich fein mag, und ich, fuhr fie lachelnd fort, nicht jederzeit meine Geschichte erzählen tann, fo will ich mich fünftig mehr gurudhalten.

Indessen hatten die guten Unstalten, zu benen fich die beiben Freunde berufen fühlten, ununterbrochenen Fortgang. Ja, täglich fanden fie neuen Anlaß, Etwas zu bedenten und zu unternehmen.

Als sie eines Tages zusammen durch das Dorf giengen, bemerkten fie miffällig, wie weit es an Ordnung und Reinlichkeit hinter jenen Dörfern gurudstehe, wo die Bewohner burch die Kostbarteit bes Raums auf Beides bingewiesen werden.

Du erinnerst bich, sagte ber hauptmann, wie wir auf unserer Reife burch die Schweiz ben Bunich außerten, eine landliche, fogenannte Bartanlage recht eigentlich ju verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf nicht zur Schweizerbauart, sondern zur Schweizer : Ordnung und Sauberkeit, welche die Benutung fo fehr

beforbern, einrichteten.

hier z. B., versette Couard, gienge bas mohl an. Der Schloßberg verläuft sich in einen vorspringenden Winkel herunter; das Dorf ist ziemlich regelmäßig im Halbzirkel gegenüber gebaut; bazwischen fließt der Bach, gegen dessen Anschwellen sich der Ginc mit Steinen, ber Undre mit Bfahlen, wieder Giner mit Balten, und der Nachbar fodann mit Planten verwahren will, Reiner aber ben Andern fördert, vielmehr sich und den Uebrigen Schaden und Rachtheil bringt. So geht der Weg auch in ungeschickter Be= wegung bald herauf, bald herab, bald durche Baffer, bald über Steine. Wollten die Leute mit Sand anlegen, so wurde fein großer Zuschuß nothig sein, um hier eine Mauer im Salbfreis aufzuführen, ben Deg bahinter bis an die Baufer ju erhöhen,

ben schönften Raum herzustellen, ber Reinlichkeit Blat zu geben und burch eine ins Große gehende Anstalt alle kleine unzulängliche Sorge auf einmal zu verbannen.

Laß es uns versuchen, sagte der hauptmann, indem er bie

Lage mit ben Augen überlief und ichnell beurtheilte.

Ich mag mit Bürgern und Bauern nichts zu thun haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen kann, versetze Ebuard.

Du hast so unrecht nicht, erwiederte ber hauptmann, benn auch mir machten bergleichen Geschäfte im Leben ichon viel Berbruß. Die schwer ist es, daß der Mensch recht abwäge, was man aufopfern muß gegen bas, mas ju gewinnen ift! wie fomer. ben Zwed zu wollen und die Mittel nicht zu verschmäben! Biele verwechseln aar die Mittel und ben 3med, erfreuen fich an jenen, ohne diefen im Auge zu behalten. Jedes Uebel foll an ber Stelle geheilt werben, wo es jum Borfchein tommt, und man befummert fich nicht um jenen Buntt, wo es eigentlich feinen Urfprung nimmt, woher es wirkt. Deswegen ift es fo fcmer, Rath zu pflegen, besonders mit der Menge, die im Täglichen gang verständig ift, aber selten weiter fieht als auf morgen. Rommt nun gar bagu. daß der Gine bei einer gemeinsamen Unftalt gewinnen, ber Andre perlieren foll, ba ift mit Bergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinsame Gute muß burch bas unumschräntte Majestäterecht gefördert werden.

Indem sie standen und sprachen, bettelte sie ein Mensch an, der mehr frech als bedürftig aussah. Sduard, ungern unterbrochen und beunruhigt, schalt ihn, nachdem er ihn einige Mal vergebens gelassener abgewiesen hatte; als aber der Kerl sich murrend, ja gegenscheltend, mit kleinen Schritten entsernte, auf die Rechte bes Bettlers tropte, dem man wohl ein Almosen versagen, ihn aber nicht beleidigen dürfe, weil er so gut wie jeder Andere unter dem Schute Gottes und der Obrigkeit stebe, kam Eduard gang aus

ber Saffung.

Der Hauptmann, ihn zu begütigen, sagte darauf: Laß uns diesen Borfall als eine Aufforderung annehmen, unsere ländliche Polizei auch hierüber zu erstrecken. Almosen muß man einmal geben; man thut aber besser, wenn man sie nicht selbst giebt, bessonders zu Hause. Da sollte man mäßig und gleichsormig in Allem sein, auch im Wohlthun. Sine allzureichliche Gabe lockt Bettler herbei, anstatt sie abzusertigen; dagegen man wohl auf der Reise, im Borbeissiegen, einem Armen an der Straße in der Gestalt des zusälligen Glücks erscheinen und ihm eine überraschende Gabe zuwersen mag. Uns nacht die Lage des Dorses, des Schlosses eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schon früher darüber nachsgebacht.

An dem einen Ende des Dorfes liegt das Wirthshaus, an dem andern wohnen ein paar alte gute Leute; an beiden Orten mußt du eine kleine Geldsumme niederlegen. Nicht der ins Dorf Hereingehende, sondern der Hinausgehende erhält etwas; und da die beiden Häuser zugleich an den Wegen stehen, die auf das Schloß führen, so wird auch Alles, was sich hinauswenden wollte, an die beiden Stellen gewiesen.

Romm, fagte Couard, wir wollen bas gleich abmachen; bas

Genauere tonnen wir immer noch nachholen.

Sie giengen jum Wirth und ju bem alten Baare, und bie

Sache mar abgethan.

PARTY :

Ich weiß recht gut, sagte Sduard, indem sie zusammen den Schloßberg wieder hinausstiegen, daß Alles in der Welt ankommt auf einen gescheidten Einfall und auf einen festen Entschluß. So hast du die Parkanlagen meiner Frau sehr richtig beurtheilt und mir auch schon einen Wink zum Bessern gegeben, den ich ihr, wie ich gar nicht läugnen will, sogleich mitgetheilt habe.

Ich konnte es vermuthen, versette ber hauptmann, aber nicht billigen. Du haft sie irre gemacht; sie läßt Alles liegen und trutt in dieser einzigen Sache mit und: benn sie vermeidet, davon zu reden, und hat uns nicht wieder zur Mooshütte geladen, ob sie gleich mit Ottilien in den Zwischenstunden hinausgeht.

Dadurch muffen wir uns, versetzte Eduard, nicht abschrecken lassen. Wenn ich von etwas Gutem überzeugt hin, was geschehen tönnte und sollte, so habe ich keine Ruhe, dis ich es gethan sehe. Sind wir doch sonst klug, Etwas einzuleiten. Laß uns die englischen Partbeschreibungen mit Kupfern zur Abendunterhaltung vornehmen, nachher deine Gutzkarte. Man muß es erst problematisch und nur wie zum Scherz behandeln; der Ernst wird sich schon sinden.

Nach dieser Berabredung wurden die Bücher aufgeschlagen, worin man jedesmal den Grundriß der Gegend und ihre landsschaftliche Ansicht in ihrem ersten roben Naturzustande gezeichnet sah, sodann auf andern Blättern die Beränderung vorgestellt fand, welche die Kunst daran vorgenommen, um alles das bestehende Gute zu nuzen und zu steigern. Sievon war der Uebergang zur eigenen Bestüng, zur eigenen Umgebung und zu dem, was man daran ausbilden könnte, sehr leicht.

Die von dem hauptmann entworfene Karte jum Grunde zu legen war nunmehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Borstellung, nach der Charlotte die Sache einmal angefangen hatte, nicht ganz losreißen. Doch erfand man einen leichtern Aufgang auf die höhe; man wollte oberwärts am Abhange vor einem angenehmen hölzchen ein Luftgebäude aufsschren; dieses sollte einen Bezug aus Schloß haben, aus den

Schloßfenstern follte man es übersehen, von borther Schloß und

Barten wieder beftreichen tonnen.

Der Hauptmann hatte Alles wohl überlegt und gemessen und brachte jenen Dorsweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausfüllung wieder zur Sprache. Ich gewinne, sagte er, indem ich einen bequemen Beg zur Anhöhe hinauf führe, gerade so viel Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. So bald Eins ins Andre greift, wird Beides wohlseiler und geschwinder bewerksteligt.

Nun aber, sagte Charlotte, kommt meine Sorge. Nothwendig muß etwas Bestimmtes ausgesetzt werden; und wenn man weiß, wie viel zu einer solchen Anlage ersorderlich ist, dann theilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Kasse ift unter meinem Beschluß; ich zahle die Zettel, und die

Rechnung führe ich felbst.

Du scheinst uns nicht sonderlich viel zu vertrauen, sagte Chuard. Richt viel in willturlichen Dingen, verseste Charlotte. Die

Willfür wiffen wir beffer ju beherrschen als ihr.

Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angefangen, ber Hauptmann immer gegenwärtig und Charlotte nunmehr fast täglich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch er lernte sie näher kennen, und Beiden wurde es leicht, zusammen

ju wirken und etwas ju Stande ju bringen.

Es ist mit den Geschäften wie mit dem Tange; Bersonen, die gleichen Schritt halten, muffen sich unentbehrlich werden; ein wechselseitiges Wohlwollen muß nothwendig daraus entspringen, und daß Charlotte dem Hauptmann, seitdem sie ihn näher kennen gelernt, wirklich wohl wollte, davon war ein sicherer Beweis, daß sie ihn einen schönen Ruheplat, den sie bei ihren ersten Anlagen besonders ausgesucht und verziert hatte, der aber seinem Plane entgegenstand, ganz gelassen zerstören ließ, ohne auch nur die mindeste unangenehme Empsindung dabei zu haben.

## Siebentes Rapitel.

Indem nun Charlotte mit dem Hauptmann eine gemeinsame Beschäftigung fand, so war die Folge, daß sich Eduard mehr zu Ottilien gesellte. Für sie sprach ohnehin seit einiger Zeit eine stille freundliche Neigung in seinem Herzen. Gegen Jedermann war sie dienststertig und zuvorkommend; daß sie es gegen ihn am meisten sei, das wollte seiner Selbstliede scheinen. Run war keine Frage: was für Speisen und wie er sie liebte, hatte sie schon genau bemerkt; wie viel er Zuder zum Thee zu nehmen psiegte, und was dergleichen mehr ist, entgieng ihr nicht. Besonders war

SAME TO SE

sie sorgsältig, alle Zugluft abzuwehren, gegen die er eine überstriebene Empsindlickeit zeigte und deßhalb mit seiner Frau, der es nicht lustig genug sein konnte, manchmal in Widerspruch gerrieth. Soen so wußte sie im Baum: und Blumengarten Bescheid. Was er wünschte, suchte sie zu besördern, was ihn ungeduldig machen konnte, zu verhüten, dergestalt, daß sie in Kurzem wie ein freundlicher Schutzeist ihm unentbehrlich ward und er anssieng, ihre Abwesenheit schon peinlich zu empsinden. Hiezu kam noch, daß sie gesprächiger und offner schien, sobald sie sich allein trasen.

Eduard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kindliches behalten, das der Jugend Ottiliens besonders zusagte. Sie erinnerten sich gern früherer Zeiten, wo sie einander gesehen; es stiegen diese Erinnerungen dis in die ersten Epochen der Neigung Svaards zu Charlotten. Ottilie wollte sich der Beiden noch als des schönsten Hospaares erinnern; und wenn Eduard ihr ein solches Gedachnis aus ganz früher Jugend absprach, so behauptete sie doch desonders einen Fall noch vollsommen gegenwärtig zu haben, wie sie sich einmal, bei seinem Hereintreten, in Charlottens Schooß verseckt, nicht aus Furcht, sondern aus kindischer Ueberzraschung. Sie hätte dazu sehen können: weil er so lebhaften Einzbruck auf sie gemacht, weil er ihr gar so wohl gefallen.

Bei solchen Verhaltnissen waren manche Geschäfte, welche die beiden Freunde zusammen früher vorgenommen, gewissermaßen in Stocken gerathen, so daß sie für nöthig fanden, sich wieder eine Uebersicht zu verschaffen, einige Aussätze zu entwersen, Briese zu schreiben. Sie bestellten sich deshalb auf ihre Kanzlei, wo sie den alten Ropisten müßig fanden. Sie giengen an die Arbeit und gaben ihm bald zu thun, ohne zu bemerken, daß sie ihm Manches ausbürdeten, was sie sonst selbst zu verrichten gewohnt waren. Gleich der erste Aufsatz wollte dem Hauptmann, gleich der erste Bries Eduarden nicht gelingen. Sie quälten sich eine Zeit lang mit Koncipiren und Umschreiben, dis endlich Souard, dem es am wenigsten von Statten gieng, nach der Zeit fragte.

Da zeigte sich benn, daß ber Hauptmann vergessen hatte, seine dronometrische Sekundenuhr aufzuziehen, das erste Mal seit vielen Jahren; und sie schienen, wo nicht zu empfinden, doch zu ahnen,

baß die Zeit anfange ihnen gleichgültig zu werden.

Indem so die Männer einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Thätigkeit der Frauen. Ueberhaupt ninmt die gewöhnliche Lebensweise einer Familie, die aus den gegebenen Versonen und aus nothwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerordentliche Neigung, eine werdende Leidensschaft in sich wie in ein Gefäß auf, und es kann eine ziemliche

Beit vergeben, ebe biefes neue Ingrediens eine merkliche Gabrung

verurfacht und schäumend über ben Rand schwillt.

Bei unsern Freunden waren die entstehenden wechselfeitigen Reigungen von der angenehmsten Wirkung. Die Gemüther öffneten sich, und ein allgemeines Wohlwollen entsprang aus dem besonderen. Jeder Theil fühlte sich glücklich und gönnte dem andern sein Glück.

Ein solcher Zustand erhebt den Geist, indem er das herz erweitert, und Alles, was man thut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermeßliche. So waren auch die Freunde nicht mehr in ihrer Wohnung befangen. Ihre Spaziergänge behnten sich weiter aus, und wenn dabei Sduard mit Ottilien, die Pfade zu wählen, die Wege zu bahnen, vorauseilte, so solgte der Hauptmann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, theilnehmend an manchem neuentdeckten Plätzchen, an mancher unerwarteten Aussicht, geruhig der Spur jener rascheren Borgänger.

Eines Tages leitete sie ihr Spaziergang durch die Schlofpforte bes rechten Flügels hinunter nach dem Gasthofe, über die Brude gegen die Teiche zu, an denen sie hingiengen, so weit man gewöhnlich das Wasser verfolgte, dessen Ufer sodann, von einem buschigen hügel und weiterhin von Felsen eingeschlossen, aufhörte,

gangbar zu sein.

Aber Eduard, dem von seinen Jagdwanderungen her die Gegend bekannt war, drang mit Ottilien auf einem bewachsenen Psade weiter vor, wohl wissend, daß die alte, zwischen Felsen verstedte Mühle nicht weit abliegen konnte. Allein der wenig betretene Psad verlor sich bald, und sie fanden sich im dichten Gebusch zwischen moosigem Gestein verirrt, doch nicht lange: denn das Rauschen der Räder verkündigte ihnen sogleich die Rahe des gestuchten Ortes.

Auf eine Klippe vorwärts tretend, sahen sie das alte schwarze wunderliche Holzgebäude im Grunde vor sich, von steilen Felsen so wie von hohen Bäumen umschattet. Sie entschlossen sich turz und gut über Moos und Felstrümmer hinadzusteigen: Eduard voran; und wenn er nun in die Höhe sah, und Ottilie, leicht schreitend, ohne Furcht und Aengstlichteit, im schönkten Gleichzgewicht von Stein zu Stein ihm solgte, glaubte er ein himms lisches Wesen zu sehen, das über ihm schwebte. Und wenn ste nun manchmal an unsscherer Stelle seine ausgestreckte Hand vergriff, ja, sich auf seine Schulter stützte, dann konnte er sich nicht verläugnen, daß es das zarteste weibliche Wesen sei, das ihn berührte. Fast hätte er gewünscht, sie möchte straucheln, gleiten, daß er sie in seine Arme aussangen, sie an sein Herz drücken könnte. Doch dieß hätte er unter keiner Bedingung gethan, aus

mehr als einer Ursache: er fürchtete, fie zu beleidigen, fie zu be-

schädigen.

Die dieß gemeint sei, erfahren wir sogleich. Denn als er nun herabgelangt, ihr unter den hohen Bäumen am ländlichen Tische gegenüber saß, die freundliche Müllerin nach Milch, der bewilltommende Müller Charlotten und dem Hauptmann entgegengefandt war, sieng Sduard mit einigem Zaudern zu sprechen an.

3ch habe eine Bitte, liebe Ottilie: verzeihen Gie mir bie, wenn Sie mir fie auch versagen. Sie machen kein Geheimniß baraus, und es braucht es auch nicht, daß Sie unter Ihrem Gewand, auf Ihrer Bruft ein Miniaturbild tragen. Es ist bas Bild Ihres Baters, bes braven Manns, ben Sie faum gefannt und der in jedem Sinne eine Stelle an Ihrem Bergen perdient. Aber vergeben Sie mir: bas Bild ift ungeschickt groß, und dieses Metall, dieses Glas macht mir tausend Mengsten, wenn Sie ein Rind in die Sobe beben, Etwas vor sich hintragen, wenn die Rutiche schwanft, wenn wir durchs Gebusch bringen, eben jest, wie wir vom Kelfen berabstiegen. Dir ift die Möglichkeit ichredlich, daß irgend ein unvorgesehener Stoß, ein Fall, eine Be= rührung Ihnen schädlich und verderblich sein könnte. Thun Sie es mir zu Liebe, entfernen Sie bas Bild, nicht aus Ihrem Unbenten, nicht aus Ihrem Bimmer; ja, geben Sie ihm ben schönften. ben heiligsten Ort Ihrer Wohnung: nur von Ihrer Bruft ents fernen Sie etwas, dessen Nähe mir, vielleicht aus übertriebener Mengstlichkeit, so gefährlich scheint.

Ottilie schwieg und hatte, während er sprach, vor sich hingesehen; dann, ohne Uebereilung und ohne Zaudern, mit einem Blick, mehr gen himmel als auf Eduard gewendet, löste sie die Kette, zog das Bild hervor, drückte es gegen ihre Stirn und reichte es dem Freunde hin, mit den Worten: heben Sie mir es auf, bis wir nach hause kommen. Ich vermag Ihnen nicht besser zu bezeigen, wie sehr ich Ihre freundliche Sorgsalt zu schäten weiß.

Der Freund wagte nicht, das Bild an seine Lippen zu drücken, aber er faßte ihre Hand und drückte sie an seine Augen. Es waren vielleicht die zwei schönsten Hände, die sich jemals zusammensschlossen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom Herzen gestallen wäre, als wenn sich eine Scheidewand zwischen ihm und Ottilien niedergelegt hätte.

Bom Müller geführt, langten Charlotte und ber Hauptmann auf einem bequemeren Pfade herunter. Man begrüßte sich, man erfreute und erquickte sich. Zurud wollte man benselben Weg nicht kehren, und Eduard schlug einen Felspfad auf der andern Seite des Baches vor, auf welchem die Teiche wieder zu Gesicht kamen, indem man ihn mit einiger Anstrengung zurucklegte. Nun durchstrich man abwechselndes Gehölz und erblidte, nach dem Lande zu, mancherlei Dörfer, Fleden, Meiereien mit ihren grünen und fruchtbaren Umgebungen; zunächst ein Vorwert, das an der Höhe, mitten im Holze gar vertraulich lag. Am schönsten zeigte sich der größte Reichthum der Gegend, vors und rüdwärts, auf der sansterftiegenen Höhe, von da man zu einem lustigen Wällden geslangte und beim Heraustreten aus demselben sich auf dem Felsen dem Schlosse gegentlich geschlosse gegentlich geschlosse gegentlich geschlosse geschlosse geschlosse geschlosse gegentlich geschlosse gegentlich geschlosse geschlosse

Bie froh waren sie, als sie baselbst gewissermaßen unvermuthet ankamen. Sie hatten eine kleine Welt umgangen; sie standen auf dem Plaze, wo das neue Gebäude hinkommen sollte, und saben

wieder in bie Fenfter ihrer Wohnung.

Man stieg zur Mooshütte hinunter und saß zum ersten Mal barin zu Bieren. Richts war natürlicher, als daß einstimmig der Bunsch ausgesprochen wurde, dieser heutige Weg, den sie langsam und nicht ohne Beschwerlichkeit gemacht, möchte dergestalt geführt und eingerichtet werden, daß man ihn gesellig, schlendernd und mit Behaglichkeit zurücklegen könnte. Jedes that Vorschläge, und man berechnete, daß der Weg, zu welchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gedahnt in einer Stunde zum Schloß zurückschweite, wo der Bach in die Teiche sließt, eine wegverkurzende und die Landsschaft zierende Brücke an, als Charlotte der ersindenden Einbildungstraft einigen Stillstand gedot, indem sie an die Kosten erinnerte, welche zu einem solchen Unternehmen ersorderlich sein würden.

Hier ift auch zu helfen, versette Eduard. Jenes Borwert im Balbe, das so schön zu liegen scheint und so wenig einträgt, durfen wir nur veräußern und das daraus Gelöste zu diesen Anslagen verwenden, so genießen wir vergnüglich auf einem unschäsbaren Spaziergange die Interessen eines wohlangelegten Kapitals, da wir jest mit Mismuth, bei lester Berechnung am Schlusse

bes Jahrs, eine kummerliche Einnahme bavon gieben.

Charlotte selbst konnte als gute hausbälterin nicht viel bagegen erinnern. Die Sache war schon früher zur Sprache gekommen. Nun wollte ber hauptmann einen Plan zur Zerschlagung ber Grundstücke unter die Waldbauern machen; Eduard aber wollte kurzer und bequemer versahren wissen. Der gegenwärtige Bachter, der schon Vorschläge gethan hatte, sollte es erhalten, terminweise zahlen, und so terminweise wollte man die planmäßigen Aulagen von Strede zu Strede vornehmen.

So eine vernünftige, gemäßigte Einrichtung nußte burchans Beifall finden, und schon fab die ganze Gesellschaft im Geifte bie neuen Wege sich schlängeln, auf denen und in beren Rabe man noch die angenehmsten Rube- und Aussichtsplate zu entbeden boffte.



Um sich Alles mehr im Einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm nan Abends zu Hause sogleich die neue Karte vor. Man übersah den zurückgelegten Weg und wie er vielleicht an einigen Stellen toch vortheilhafter zu führen wäre. Alle früheren Borsate wurden tochmals durchgesprochen und mit den neuesten Gedanken versunden, der Plat des neuen Hauses, gegen dem Schloß über, tochmals gebilligt und der Kreislauf der Wege bis dahin abzieschlossen.

Ottilie hatte zu dem Allen geschwiegen, als Eduard zulezt den Blan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor sie hinwandte und ie zugleich einlud, ihre Meinung zu sagen, und, als sie einen Augenblick anhielt, sie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu chweigen: Alles sei ja noch gleichgültig, Alles noch im Werden.

Ich würde, sagte Ottilie, indem sie den Finger auf die höchste släche der Anhöhe setzte, das Haus hierher bauen. Man sähe war das Schloß nicht: denn es wird von dem Wäldchen bedeckt; iber man befände sich auch dafür wie in einer andern und neuen Belt, indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborgen vären. Die Aussicht auf die Teiche, nach der Mühle, auf die Jöhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu ist außerordentlich chon; ich habe es im Vorbeigehen bemerkt.

Sie hat Recht! rief Eduard; wie konnte uns das nicht einsallen? Nicht wahr, so ist es gemeint, Ottilie? — Er nahm einen Bleistift und strich ein längliches Biereck recht stark und derb auf nie Andöhe.

Dem hauptmann suhr das durch die Seele: denn er sah einen orgfältigen, reinlich gezeichneten Blan ungern auf diese Weise verunstaltet; doch faßte er sich nach einer leisen Mißbilligung und zieng auf den Gedanten ein. Ottilie hat Recht, sagte er. Macht nan nicht gern eine entsernte Spaziersahrt, um einen Kassee zu rinken, einen Fisch zu genießen, der uns zu hause nicht so gut zeschweckt hätte? Wir verlangen Abwechselung und fremde Gegenstände. Das Schloß haben die Alten mit Vernunft hierher gesaut: denn es liegt geschützt vor den Winden und nach an allen äglichen Bedürsnissen; ein Gebäude hingegen, mehr zum geselligen Ausenthalt als zur Wohnung, wird sich dorthin recht wohl schieden und in der guten Jahrszeit die angenehmsten Stunden gewähren.

Je mehr man die Sache durchsprach, desto günstiger erschien ie, und Sduard konnte seinen Triumph nicht bergen, daß Ottilie een Gedanken gehabt. Er war so stolz darauf, als ob die Erzindung sein gewesen wäre.

#### Achtes Rapitel.

Der Hauptmann untersuchte gleich am frühften Morgen den Blat, entwarf erst einen flüchtigen und, als die Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entschieden hatte, einen genauen Riß nebst Anschlag und allem Ersorderlichen. Es sehlte nicht an der nöthigen Borbereitung. Jenes Geschäft wegen Vertauf des Borwerts ward auch sogleich wieder angegriffen. Die Männer sanden zusammen neuen Anlaß zur Thätigleit.

Der Hauptmann machte Eduarden bemerklich, daß es eine Artigkeit, ja wohl gar eine Schuldigkeit sei, Charlottens Geburtstag durch Legung des Grundsteins zu seiern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Eduards gegen solche Feste zu überswinden: denn es kam ihm schnell in den Sinn, Ottiliens Geburts-

tag, ber fpater fiel, gleichfalls recht feierlich ju begeben.

Charlotte, ber die neuen Anlagen und was beshalb geschen sollte, bedeutend, ernstlich, ja fast bedenklich vorkamen, beschäftigte sich damit, die Anschläge, Zeit: und Geldeintheilungen nochmals für sich durchzugehen. Man sah sich des Tages weniger, und mit besto mehr Berlangen suchte man sich des Abends auf.

Ottilie war indessen schon völlig Herrin des Haushaltes, und wie konnte es anders sein bei ihrem stillen und sichern Betragen. Auch war ihre ganze Sinnesweise dem Hause und dem Hauslichen mehr als der Welt, mehr als dem Leben im Freien zugewendet. Sdard bemerkte bald, daß sie eigentlich nur aus Gefälligkeit in die Gegend mitgieng, daß sie nur aus gescliger Pflicht Abends länger draußen verweilte, auch wohl manchmal einen Borwand häuslicher Thätigkeit suchte, um wieder hineinzugehen. Sehr bald wußte er daher die gemeinschaftlichen Kanderungen so einzurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieder zu Hause war, und sieng an, was er lange unterlassen hatte, Gedichte vorzulesen, solche besonders, in deren Bortrag der Ausdruck einer reinen, doch leidensschaftlichen Liebe zu legen war.

Gewöhnlich saßen sie Abends um einen kleinen Tisch, auf her gebrachten Platen: Charlotte auf dem Sopha, Ottilie auf einem Sessel gegen ihr über, und die Männer nahmen die beiden andern Seiten ein. Ottilie saß Eduarden zur Rechten, wohin er auch das Licht schob, wenn er las. Alsdann rücte sich Ottilie wohl näher, um ins Buch zu sehen: denn auch sie traute ihren eigenen Augen mehr als fremden Lippen; und Eduard gleichfalls radte zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen; ja, er hielt oft längere Bausen als nötbig, damit er nur nicht eher umwendete,

bis auch fie ju Enbe ber Seite gefommen.

Charlotte und ber hauptmann bemertten es wohl und faben

manchmal einander lächelnd an; boch wurden Beide von einem andern Zeichen überrascht, in welchem sich Ottiliens stille Neigung

gelegentlich offenbarte.

-:..

An einem Abende, welcher der kleinen Gesellschaft durch einen lästigen Besuch zum Theil verloren gegangen, that Eduard den Borschlag, noch beisammen zu bleiben. Er fühlte sich aufgelegt, seine Flöte vorzunehmen, welche lange nicht an die Tagesordnung gekommen war. Charlotte suchte nach den Sonaten, die sie zussammen gewöhnlich auszusühren pslegten, und da sie nicht zu sinden waren, gestand Ottilie nach einigem Zaudern, daß sie solche

mit auf ihr Zimmer genommen.

Und Sie können, Sie wollen mich auf dem Klügel begleiten? rief Eduard, dem die Augen vor Freude glanzten. Ich glaube wohl, versette Ottilie, daß es geben wird. Sie brachte die Noten berbei und sette fich ans Rlavier. Die Buborenden maren auf: merkfam und überrascht, wie vollkommen Ottilie bas Musikstud für sich felbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es ber Spielart Eduards anzupassen mußte. Anzupassen mußte ift nicht ber rechte Ausbrud: benn wenn es von Charlottens Beschidlichkeit und freiem Willen abbieng, ihrem bald gogernben, bald voreilenden Gatten zu Liebe hier anzuhalten, bort mitzugeben, so schien Ottilie, welche die Sonate von jenen einige Mal spielen gehört, sie nur in dem Sinne eingelernt zu haben, wie Jener sie begleitete. Sie hatte seine Mängel so zu den ihrigen gemacht, baß baraus wieber eine Urt von lebendigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht taktgemäß bewegte, aber boch bochst angenehm Der Komponist felbst hatte seine Freude und gefällig lautete. baran gehabt, fein Wert auf eine fo liebevolle Beife entstellt au feben.

Auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegniß sahen der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empsindung zu, wie man oft kindische Handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, ja vielleicht beneiden muß. Denn eigentlich war die Neigung dieser Beiden eben so gut im Wachsen als jene, und vielleicht nur noch gefährlicher dadurch, daß beide ernster, sicherer

von sich felbst, sich zu halten fähiger waren.

Schon sieng der Hauptmann an zu fühlen, daß eine unwidersstehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu sessellen drohte. Er gewann es über sich, den Stunden auszuweichen, in denen Charlotte nach den Anlagen zu kommen pflegte, indem er schon am frühsten Morgen aufstand, Alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügel ins Schloß zurückzog. Die ersten Tage hielt es Charlotte für zufällig; sie suchte ihn an allen wahrschein-

lichen Stellen; bann glaubte sie ihn ju verstehen und achtete ihn

nur um befto mehr.

Bermieb nun der Hauptmann, mit Charlotten allein zu sein, so war er desto emsiger, zur glänzenden Feier des herannahenden Geburtöfestes die Anlagen zu betreiben und zu beschleunigen: denn indem er von unten hinauf, hinter dem Dorse her, den bequemen Weg führte, so ließ er, vorgeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten und hatte Alles so eingerichtet und berechnet, daß erst in der letzten Nacht die beiden Theile des Weges sich begegnen sollten. Zum neuen Hause oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben und ein schöner Grundsstein mit Fächern und Dechlatten zugehauen.

Die außere Thätigkeit, diese kleinen freundlichen geheimn is vollen Absichten, bei innern mehr oder weniger zurückgedrängten Empfindungen, ließen die Unterhaltung der Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhaft werden, dergestalt daß Sduard, der etwas Lüdenhastes empfand, den Hauptmann eines Abends aufrief, seine Violine hervorzunehmen und Charlotten bei dem Klavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen Berlangen nicht widerstehen, und so führten beibe, mit Empsindung, Behagen und Freiheit, eins der schwersten Musiktude zusammen aufdaß es ihnen und dem zuhörenden Paar zum größten Bergnügen gereichte. Man versprach sich öftere Wiederholung und mehrere Zusammenübung.

Sie machen es besser als wir, Ottilie! sagte Eduard. Wir wollen fie bewundern, aber uns boch zusammen freuen.

### Meuntes Rapitel.

Der Geburtstag war herbeigekommen und Alles fertig geworden: die ganze Mauer, die den Dorfweg gegen das Wasserzu einfaßte und erhöhte, ebenso der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinauswärts schlang, die Mooshütte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählig auf die Höhe gelangte.

Es hatte fich diefen Tag viel Gefellschaft eingefunden. Ran gieng zur Kirche, wo man die Gemeinde im festlichen Schmud versammelt antraf. Rach dem Gottesdienste zogen Anaben, Jung-linge und Manner, wie es angeordnet war, voraus; bann tam die herrschaft mit ihrem Besuch und Gefolge; Madden, Jung-

frauen und Frauen machten ben Beichluß.

Bei der Wendung bes Weges war ein erhöhter Felfenplas

eingerichtet; dort ließ der Hauptmann Charlotten und die Gaste ausruhen. Hier übersahen sie den ganzen Weg, die hinaufgeschrittene Männerschaar, die nachwandelnden Frauen, welche nun vorbeizogen. Es war bei dem herrlichen Wetter ein wunderschöner Anblic. Charlotte sühlte sich überrascht, gerührt und

brudte bem Sauptmann herglich bie Sand.

Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun schon einen Areis um den kunftigen hausraum gebildet hatte. Der Bauberr, die Seinigen und die vornehmsten Gäste wurden eingeladen, in die Licse hinadzusteigen, wo der Grundstein, an einer Seite unterstützt, eben zum Niederlassen bereit lag. Ein wohlgeputzter Maurer, die Kelle in der einen, den hammer in der andern hielt in Reimen eine anmuthige Rede, die wir in Prosanur unvollsommen wiedergeben können.

Drei Dinge, sieng er an, sind bei einem Gebäude zu besobachten: daß es am rechten Fleck stehe, daß es wohl gegründet, daß es vollsommen ausgeführt sei. Das Erste ist eigentlich die Sache des Bauherrn: denn wie in der Stadt nur der Fürst und

vie Gemeine bestimmen können, wohin gebaut werden soll, so ist es auf dem Lande das Borrecht des Grundherrn, daß er sage: hier soll meine Wohnung stehen und nirgends anders.

Eduard und Ottilie wagten nicht, bei diesen Worten einander anzusehen, ob sie gleich nahe gegen einander über standen.

Das Tritte, die Bollendung, ist die Sorge gar vieler Gewerke; ja, Wenige sind, die nicht dabei beschäftigt wären. Aber das Zweite, die Gründung, ist des Maurers Angelegenheit und, daß wir es nur ked heraussagen, die Hauptangelegenheit des ganzen Unternehmens. Es ist ein ernstes Geschäft, und unsere Einladung ist ernsthaft: denn diese Feierlichkeit wird in der Tiefe begangen. Her, innerhalb dieses engen ausgegrabenen Raums, erweisen Sie uns die Ehre, als Zeugen unseres geheimnisvollen Geschäftes zu erscheinen. Gleich werden wir diesen wohl zugehauenen Stein ntederlegen, und bald werden diese mit schönen und würdigen Personen gezierten Erdwände nicht mehr zugänglich, sie werden aussgefüllt sein.

Diesen Grundstein, der mit seiner Ede die rechte Ede des Gesbäudes, mit seiner Rechtwinkligkeit die Regelmäßigkeit desselben, mit seiner wasser und senkrechten Lage Loth und Wage aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne Weiteres niederstegen: denn er ruhte wohl auf seiner eigenen Schwere. Aber auch hier soll es am Kalk, am Bindungsmittel nicht sehlen: denn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Gesetz sie verkittet, so werden auch Steine, deren Korm schon zusammenpaßt, noch besser durch biese

lichen Stellen; bann glaubte fie ihn ju verfteben und achtete nur um besto mehr.

Bermied nun der Hauptmann, mit Charlotten allein zu war er desto emsiger, zur glänzenden Feier des herann Geburtöfestes die Anlagen zu betreiben und zu beschleunige indem er von unten hinauf, hinter dem Dorfe her, den bem Beg sührte, so ließ er, vorgeblich um Steine zu breck von oben herunter arbeiten und hatte Alles so eingeriedberechnet, daß erst in der letzten Nacht die beiden Theile sich begegnen sollten. Zum neuen Hause oben war der Keller mehr gebrochen als gegraden und ein schlessen stein mit Fächern und Dechplatten zugehauen.

Die äußere Thätigkeit, diese kleinen freundlich vollen Absichten, bei innern mehr oder weniger zu Empsindungen, ließen die Unterhaltung der Gesells beisammen war, nicht lebhaft werden, dergestalt etwas Lüdenhaftes empsand, den Hauptmann erief, seine Violine hervorzunehmen und Charlott zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem all nicht widerstehen, und so führten beide, mit hagen und Freiheit, eins der schwersten Mussasse ihnen und dem zuhörenden Paar zum gereichte. Man versprach sich öftere Wiederholung und Zusammenübung.

Sie machen es besser als wir, Ottilie! sagte Eruminwollen fie bewundern, aber uns boch zusammen freuer

### Meuntes Rapitel.

Der Geburtstag war herbeigekommen und worden: die ganze Mauer, die den Dorfweg gu einfaste und erhöhte, ebenso der Weg an die wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten fortlief, sich dann die Felsen hinauswärts schlandlinks über sich, dann nach einer völligen Weglich ließ und so allmählig auf die Höhe geland

Es hatte sich diesen Tag viel Gesellschaft gieng zur Kirche, wo man die Gemeinde im versammelt antraf. Nach dem Gottesbienste zolinge und Männer, wie es angeordnet war, die herrschaft mit ihrem Besuch und Gesolge frauen und Frauen machten den Beschluß.

Bei ber Wenbung bes Weges war ein

eingerichtet; bort ließ der Hauptmann Charlotten und die Gaste ausruhen. Hier übersahen sie den ganzen Weg, die hinaufgeschrittene Männerschaar, die nachwandelnden Frauen, welche nun vorbeizogen. Es war bei dem herrlichen Wetter ein wundersschöner Anblick. Charlotte sühlte sich überrascht, gerührt und drückte dem Hauptmann berzlich die Hand.

Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun schon einen Kreis um den kunftigen Hausraum gebildet hatte. Der Bauberr, die Seinigen und die vornehmsten Göste wurden eingeladen, in die Tiefe hinadzusteigen, wo der Grundstein, an einer Seite unterstützt, eben zum Niederlassen bereit lag. Ein wohlgeputzter Maurer, die Kelle in der einen, den Hammer in der andern Hand, hielt in Reimen eine anmuthige Rede, die wir in Prosanur unvolltommen wiedergeben können.

Drei Dinge, sieng er an, sind bei einem Gebäude zu besobachten: daß es am rechten Fleck stehe, daß es wohl gegründet, daß es vollkommen ausgeführt sei. Das Erste ist eigentlich die Sache des Bauherrn: denn wie in der Stadt nur der Jürst und die Gemeine bestimmen können, wohin gebaut werden soll, so ist es auf dem Lande das Vorrecht des Grundherrn, daß er sage: hier soll meine Wohnung stehen und nirgends anders.

Eduard und Ottilie wagten nicht, bei diesen Worten einander anzusehen, ob sie gleich nahe gegen einander über standen.

Das Dritte, die Bollendung, ist die Sorge gar vieler Gewerke; ja, Wenige sind, die nicht dabei beschäftigt wären. Aber das Zweite, die Gründung, ist des Maurers Angelegenheit und, daß wir es nur keck heraussagen, die Hauptangelegenheit des ganzen Unternehmens. Es ist ein ernstes Geschäft, und unsere Einladung ist ernsthaft: denn diese Feierlichkeit wird in der Tiefe begangen. Hier, innerhalb dieses engen ausgegrabenen Raums, erweisen Sie uns die Ehre, als Zeugen unseres geheimnisvollen Geschäftes zu erscheinen. Gleich werden wir diesen wohl zugehauenen Stein niederlegen, und bald werden diese mit schönen und würdigen Personen gezierten Erdwände nicht mehr zugänglich, sie werden auszgefüllt sein.

Diefen Grundstein, der mit seiner Ede die rechte Ede des Gesbaudes, mit seiner Rechtwinkligkeit die Regelmäßigkeit desselben, mit seiner wasser und senkrechten Lage Loth und Wage aller Rauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne Weiteres niederzegen: denn er ruhte wohl auf seiner eigenen Schwere. Aber auch hier soll es am Kalk, am Bindungsmittel nicht sehlen: denn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Gesetz sie verkittet, so werden auch Steine, deren Form schon zusammenpaßt, noch besser durch biefe

bindenden Kräfte vereinigt; und ba es sich nicht ziemen will, unter ben Thatigen mußig ju fein, fo werben Sie nicht verschmaben,

auch bier Mitarbeiter ju merden.

Er überreichte bierauf seine Relle Charlotten, welche damit Ralt unter ben Stein marf. Mehreren murbe ein Gleiches gu thun angesonnen und ber Stein alsobald niedergesenkt; worauf benn Charlotten und ben Uebrigen fogleich ber hammer gereicht wurde, um durch ein dreimaliges Pochen die Verbindung bes Steins mit bem Grunde ausbrudlich ju fegnen.

Des Maurers Arbeit, fuhr der Redner fort, zwar jest unter freiem himmel, geschieht wo nicht immer im Berborgnen, boch jum Berborgnen. Der regelmäßig aufgeführte Grund wird verschüttet, und sogar bei den Mauern, die wir am Tage aufführen, ift man unfer am Ende taum eingebent. Die Arbeiten bes Steinmeten und Bildhauers fallen mehr in die Augen, und wir muffen es sogar noch gut beißen, wenn ber Tüncher die Spur unserer Sande völlig auslöscht und fich unfer Wert zueignet, indem er

es überzieht, glättet und färbt.

Wem muß also mehr baran gelegen fein, bas, mas er thut, sich selbst recht zu machen, indem er es recht macht, als bem Maurer? Wer hat mehr als er bas Selbstbewußtsein zu nabren Urfach? Benn bas haus aufgeführt, ber Boben geplattet und gepflaftert, die Außenseite mit Bierrathen überbedt ift, fo fiebt er durch alle Hullen immer noch hinein und erkennt noch jene regelmäßigen, forgfältigen Rugen, benen bas Bange fein Dafein

und seinen Salt zu danken hat.

Aber wie Jeber, ber eine Uebelthat begangen, fürchten muß. baß, ungeachtet alles Abwehrens, fie bennoch ans Licht tommen werbe, fo muß Derjenige erwarten, ber ins Gebeim bas Gute gethan, daß auch dieses wider seinen Willen an ben Tag tomme. Desmegen machen wir biefen Grundstein zugleich jum Dentstein. Sier in diese unterschiedlichen gehauenen Bertiefungen foll Berichiebenes eingefentt werben, jum Beugniß für eine entfernte Rads welt. Diese metallnen zugelötheten Röcher enthalten ichriftliche Nachrichten; auf biefe Metallplatten ift allerlei Merkwurdiges eingegraben; in diefen iconen glafernen Flafchen verfenten wir ben besten alten Bein, mit Bezeichnung feines Geburtsjahrs; es fehlt nicht an Mungen verschiedener Urt, in biefem Jahre gepret: alles diefes erhielten wir burch die Freigebigkeit unfers Bauben. Much ift bier noch mancher Plat, wenn irgend ein Gaft und Ak icauer etwas ber Rachwelt ju übergeben Belieben trüge.

Nach einer fleinen Baufe fah ber Gefelle fich um; aber mie es in folden Gallen ju geben pflegt, Niemand mar porbereitet. Rebermann überrafcht, bis endlich ein junger munterer Offigier

ansieng und sagte: Wenn ich etwas beitragen soll, das in dieser Schakkammer noch nicht niedergelegt ist, so muß ich ein paar Knöpse von der Unisorm schneiden, die doch wohl auch verdienen, auf die Nachwelt zu kommen. Gesagt, gethan! und nun hatte Mancher einen ähnlichen Einfall. Die Frauenzimmer saumten nicht, von ihren kleinen Haarkammen hineinzulegen; Niechsläschen und andere Zierden wurden nicht geschont: nur Ottilie zauderte, dis Svuard sie durch ein freundliches Wort aus der Betrachtung aller der beigesteuerten und eingelegten Dinge herausriß. Sie löste darauf die goldne Kette vom Hasse, an der das Bild ihres Baters gehangen hatte, und legte sie mit leiser Hand über die anderen Kleinode hin, woraus Svuard mit einiger Hast veransstaltete, daß der wohlgesugte Deckel sogleich ausgestürzt und einz gekittet wurde.

Der junge Gesell, der sich dabei am thätigsten erwiesen, nahm seine Rednermiene wieder an und suhr fort: Wir gründen diesen Stein für ewig, zur Sicherung des längsten Genusses der gegenswärtigen und künftigen Besitzer dieses Hauses. Allein indem wir hier gleichsam einen Schap vergraben, so denken wir zugleich, bei dem gründlichsten aller Geschäfte, an die Bergänglichkeit der menschlichen Dinge; wir denken uns eine Möglichkeit, daß dieser festversiegelte Deckel wieder aufgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen durfte, als wenn das Alles wieder zerstört wäre,

mas wir noch nicht einmal aufgeführt haben.

Aber eben, damit dieses ausgeführt werde, zuruck mit den Gedanken aus der Zukunft, zurück ins Gegenwärtige! Laßt uns, nach begangenem heutigen Feste, unste Arbeit sogleich fördern, damit Keiner von den Gewerken, die auf unserm Grunde fortzarbeiten, zu seiern brauche, daß der Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Hauscherr mit den Seinigen und seinen Gästen sich fröhlich in der Gegend umschaue, deren aller, so wie sämmtlicher Answesenden, Gesundheit hiermit getrunken sei!

Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Kelchglas auf Einen Zug aus und warf es in die Luft: denn es bezeichnet das Uebermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, dessen man sich in der Fröhlichteit bedient. Aber dießmal ereignete es sich anders: das Glas kam nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder.

Man hatte nämlich, um mit dem Bau vorwärts zu kommen, bereits an der entgegengesetten Ede den Grund völlig heraussgeschlagen, ja, schon angesangen, die Mauern aufzusühren, und zu dem Endzweck das Gerüst erbaut, so hoch als es überhaupt nöthig war.

Dag man es besonders zu Diefer Reierlichkeit mit Brettern

belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war junt Bortheil der Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf flog das Glas und wurde von einem aufgefangen, der diesen Zusall als ein glückliches Zeichen für sich ausah. Er wies es zulest herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaben E und D in sehr zierlicher Verschlingung eingeschnitten: es war eins der Gläser, die für Eduarden in seiner Jugend versertigt worden.

Die Gerüste standen wieder leer, und die leichtesten unter den Gästen stiegen hinauf, sich umzusehen, und konnten die schöne Aussssicht nach allen Seiten nicht genugsam rühmen: denn was entdedt der nicht Alles, der auf einem hohen Bunkte nur um ein Geschoß höher steht. Nach dem Innern des Landes zu kamen mehrere neue Dörser zum Borschein: den silbernen Streisen des Flusses erblickte man deutlich; ja, selbst die Thürme der Hauptstadt wolkte Einer gewahr werden. Un der Rückseite, hinter den waldigen Hügeln, erhoben sich die blauen Gipfel eines fernen Gebirges, und die nächste Gegend übersah man im Ganzen. Nun sollten nur noch, rief Einer, die drei Teiche zu einem See vereinigt werden; dann hätte der Andlick Alles, was groß und wünschenswerth ist.

Das ließe fich wohl machen, sagte ber hauptmann; benn fie

bildeten ichon vor Beiten einen Bergfee.

Rur bitte ich, meine Platanen- und Pappelgruppe zu schonen, sagte Sbuard, die so schön am mittelften Teich steht. Sehen Sie — wandte er sich zu Ottilien, die er einige Schritte vorführte, indem er hinabwies — diese Baume habe ich selbst gepflanzt.

Wie lange stehen sie wohl schon? fragte Ottilie. Etwa so lange, versetze Eduard, als Sie auf der Welt sind. Ja, liebes Kind,

ich pflanzte schon, ba Sie noch in ber Wiege lagen.

Die Gesellschaft begab sich wieder in das Schloß zurud. Rach aufgehobener Tafel wurde sie zu einem Spaziergang durch das Dorf eingeladen, um auch hier die neuen Anstalten in Augensschein zu nehmen. Dort hatten sich, auf des Hauptmanns Veranlassung, die Bewohner vor ihren Hügerr versammelt; sie standen nicht in Reihen, sondern familienweise natürlich gruppirt, theils, wie es der Abend sorderte, beschäftigt, theils auf neuen Banken ausruhend. Es ward ihnen zur angenehmen Pflicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Festag diese Reinlichkeit, diese Ordnung zu erneuen.

Eine innre Gefelligkeit mit Reigung, wie fie sich unter unferen Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle viere waren zufrieden, sich wieder im großen Saale allein zu finden; doch ward dieses häustliche Gefühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Chuarden

; 1

überreicht murbe, neue Gafte auf morgen ankundigte.

Bie wir vermutheten! rief Ebuard Charlotten zu; ber Graf wird nicht ausbleiben, er kommt morgen.

Da ist also auch die Baronesse nicht weit, versetzte Charlotte. Gewiß nicht! antwortete Eduard, sie wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier und wollen übermorgen zusammen wieder fortreisen.

Da muffen wir unfre Anstalten bei Zeiten machen, Ottilie!

fagte Charlotte.

Wie befehlen Sie die Einrichtung? fragte Ottilie.

Charlotte aab es im Allgemeinen an, und Ottilie entfernte fic. Der hauptmann erkundigte fich nach dem Berhältniß biefer beiben Bersonen, das er nur im Allgemeinsten kannte. Sie hatten früher, beide schon anderwärts verheirathet, sich leidenschaftlich liebgewonnen. Gine boppelte Che war nicht ohne Auffehn gestört; man dacte an Scheidung. Bei ber Baronesse mar sie möglich geworben, bei bem Grafen nicht. Sie mußten sich jum Scheine trennen, allein ihr Berhältniß blieb; und wenn fie Winters in ber Residens nicht gusammen sein konnten, fo entschädigten fie fich Sommers auf Lustreisen und in Babern. Sie waren beibe um etwas alter als Eduard und Charlotte und sammtlich genaue Freunde aus früher Hofzeit ber. Man hatte immer ein gutes Berbaltniß erhalten, ob man gleich nicht Alles an feinen Freunden billigte. Nur dießmal mar Charlotten ihre Ankunft gemissermaßen gang ungelegen, und wenn fie bie Urfache genau untersucht batte, es war eigentlich um Ottiliens willen. Das gute reine Kind follte ein solches Beispiel so früh nicht gewahr werden.

Sie hätten wohl noch ein paar Tage wegbleiben können, sagte Eduard, als eben Ottilie wieder hereintrat, bis wir den Borwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Aufsat ist fertig; die eine Abschrift habe ich hier; nun sehlt es aber an der zweiten, und unser
alter Kanzellist ist recht krank. Der Hauptmann bot sich an, auch Charlotte; dagegen waren einige Einwendungen zu machen. Geben
Sie mir's nur! rief Ottilie mit einiger Hast.

Du wirft nicht bamit fertig, fagte Charlotte.

Freilich mußte ich es übermorgen früh haben, und es ist viel, sagte Eduard. Es soll fertig sein, rief Ottilie, und hatte das Blatt schon in Händen.

Des andern Morgens, als sie sich aus dem obern Stock nach den Gästen umsahen, denen sie entgegenzugehen nicht versehlen wollten, sagte Eduard: Wer reitet denn so langsam dort die Straße her? Der Hauptmann beschrieb die Figur des Reiters genauer. So ist er's doch, sagte Eduard; denn das Einzelne, das du besser siehst als ich, paßt sehr gut zu dem Ganzen, das ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber dazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur kam näher, und Mittler war es wirklich. Man empfieng ihn freundlich, als er langfam die Treppe heraufstieg. Warum sind Sie nicht gestern gekommen? rief ihm Eduard ent= gegen.

Laute Feste lieb' ich nicht, versette jener. heute tomm' ich aber, ben Geburtstag meiner Freundin mit euch im Stillen nach:

aufeiern.

Die konnen Sie benn fo viel Zeit gewinnen? fragte Couard

. Scherzend.

Meinen Besuch, wenn er euch etwas werth ist, seid ihr einer Betrachtung schuldig, die ich gestern gemacht habe. Ich freute mich recht herzlich den halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestistet hatte, und dann hörte ich, daß hier Geburtstag geseiert werde. Das tann man doch am Ende selbstisch nennen, dachte ich bei mir, daß du dich nur mit denen freuen willst, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freust du dich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, gethan! hier bin ich, wie ich mir vorgenommen hatte.

Gestern hatten Sie große Gesellschaft gefunden, heute finden Sie nur kleine, sagte Charlotte. Sie finden den Grafen und die Baronesse, die Ihnen auch schon zu schaffen gemacht haben.

Aus der Mitte der vier Hausgenossen, die den seltsamen willstommenen Mann umgeben hatten, suhr er mit verdrießlicher Lebshaftigkeit heraus, indem er sogleich nach hut und Reitgerte suchte. Schwebt doch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruhen und mir wohlthun will! Aber warum gehe ich auch aus meinem Charakter heraus! Ich hätte nicht kommen sollen, und nun werd'ich vertrieben. Denn mit Jenen will ich nicht unter Einem Dache bleiben; und nehmt euch in Acht: sie bringen nichts als Unheil! Ihr Wesen ist wie ein Sauerteig, der seine Anstedung sortpflanzt.

Man suchte ihn zu begütigen; aber vergebens. Wer mir ben Chstand angreift, rief er aus, wer mir durch Wort, ja durch That, diesen Grund aller sittlichen Gesellschaft untergradt, der hat es mit mir zu thun; oder wenn ich ihn nicht Jerr werden kann, habe ich nichts mit ihm zu thun. Die Ghe ist der Ansang und der Gipfel aller Kultur. Sie macht den Roben mild, und der Gebildetste hat keine bessere Gelegenbeit, seine Milde zu beweisen Unausstöstich muß sie sein: denn sie bringt so vieles Glud, daß alles einzelne Unglüd dagegen gar nicht zu rechnen ist. Und was will man von Unglüd roden? Ungeduld ist es, die den Menschen von Zeit zu Zeit anfällt, und dann beliebt er, sich unglüdlich zu sinden. Lasse man den Augenblick vorübergehen, und man wird sich glüdlich preisen, daß ein so lange Bestandenes noch besteht. Sich zu trennen, giebt's gar keinen hinlänglichen Grund. Der

menschliche Zustand ist so hoch in Leiden und Freuden gesetzt, daß gar nicht berechnet werden kann, was ein Baar Gatten einander schuldig werden. Es ist eine unendliche Schuld, die nur durch die Ewigkeit abgetragen werden kann. Unbequem mag es manchmal sein, das glaub' ich wohl, und das ist eben recht. Sind wir nicht auch mit dem Gewissen verheirathet, das wir oft gerne los sein möchten, weil es unbequemer ist, als uns je ein Mann oder eine Frau werden könnte?

So sprach er lebhaft und hatte wohl noch lange fortgesprochen, wenn nicht blasende Postillons die Ankunft der Herrschaften verstundigt hätten, welche wie abgemessen von beiden Seiten zu gleicher Belt in den Schloßhof hereinsuhren. Als ihnen die Hausgenossen entgegeneilten, versteckte sich Mittler, ließ sich das Pferd an den Gasthof bringen und ritt verdrießlich davon.

# Behntes Rapitel.

Die Gäste waren bewillsommt und eingeführt; sie freuten sich, das Haus, die Zimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erlebt und die sie eine lange Zeit nicht gesehn hatten. Höchst angenehm war auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Grasen so wie die Baronesse konnte man unter jene hohen schonen Gestalten zählen, die man in einem mittlern Alter sast lieder als in der Jugend sieht: denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüthe abgehn möchte, so erregen sie doch nun mit der Neigung ein entschiedenes Zutrauen. Auch dieses Paar zeigte sich höchst bequem in der Gegenwart. Ihre freie Weise, die Zustände des Zebens zu nehmen und zu behandeln, ihre Heiterseit und scheindare Unbesangenheit theilte sich sogleich mit, und ein hoher Ansstand begränzte das Ganze, ohne daß man irgend einen Zwang bemerkt hätte.

Diese Wirfung ließ sich Augenblicks in der Gesellschaft empfinden. Die Neueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Kleidern, Geräthschaften und allen Umgebunzen sehn konnte, machten gewissermaßen mit unsern Freunden, ihrem ländlichen und heimlich leidenschaftlichen Justande eine Art von Gegensat, der sich jedoch sehr bald verlor, indem alte Erzinnerungen und gegenwärtige Theilnahme sich vermischten, und ein schnelles lebhaftes Gespräch Alle geschwind zusammenverband.

Es währte inbessen nicht lange, als schon eine Sonderung vorgieng. Die Frauen zogen sich auf ihren Flügel zurud und fanden bafelbst, indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich bie neuften Formen und Zuschnitte von Frühkleidern, Hüten und

bergleichen zu mustern anfiengen, genugsame Unterhaltung, wahrend die Manner sich um die neuen Reisewägen, mit vorgeführten Pferden, beschäftigten und gleich zu handeln und zu tauschen an-

fiengen.

Erft zu Tifche tam man wieber jufammen. Die Umlleidung war gefcheben, und auch hier zeigte sich bas angekommene Paar zu feinem Bortheile. Alles, was sie an fich trugen, war neu und gleichsam ungesehen und boch schon burch ben Gebrauch zur

Gewohnheit und Bequemlichkeit eingeweiht.

Das Gespräch war lebhaft und abwechselnd, wie benn in Gegens wart solcher Personen Alles und Nichts zu interessiren scheint. Man bebiente sich der französischen Sprache, um die Auswartenden von dem Mitverständniß auszuschließen, und schweifte mit muthwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältnisse hin. Auf einem einzigen Punkt blieb die Unterhaltung länger als billig haften, indem Charlotte nach einer Jugendfreundin sich erkundigte und mit einiger Befremdung vernahm, daß sie ehstens geschieden werden sollte.

Es ist unerfreulich, sagte Charlotte, wenn man seine abwesens ben Freunde irgend einmal geborgen, eine Freundin, die man liebt, versorgt glaubt: eh man sich's versieht, muß man wieder hören, daß ihr Schickal im Schwanten ist und daß sie erst wieder neue und vielleicht abermals unsichere Bfade des Lebens betreten soll.

Sigentlich, meine Beste, versette der Graf, sind wir selbst Schuld, wenn wir auf solche Weise überrascht werden. Wir mögen uns die irdischen Dinge, und besonders auch die ehlichen Verbinden gern so recht dauerhaft vorstellen, und was den letten Punkt betrifft, so versühren uns die Lustspiele, die wir immer wiederholen sehen, zu solchen Sindildungen, die mit dem Gange der Welt nicht zusammentressen. In der Komödie sehen wir eine Heiten als das letzte Ziel eines durch die hindernisse mehrerer Alte verschobenen Wunsches, und im Augendlick, da es erreicht ist, fällt der Borhang, und die momentane Besteidigung kingt bei uns nach. In der Welt ist es anders; da wird hinten immer fortgespielt, und wenn der Borhang wieder ausgeht, mag man gern nichts weiter davon sehen noch hören.

Es muß boch fo schlimm nicht sein, sagte Charlotte lächelnb, ba man sieht, baß auch Bersonen, bie von biesem Theater abgestreten sind, wohl gern darauf wieder eine Rolle svielen mogen.

Dagegen ist nichts einzuwenden, sagte der Graf. Gine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man die Welt kennt, so sieht man wohl, auch bei dem Chestande ist es nur diese entschiedene ewige Dauer zwischen so viel Beweglichem in der Welt, die etwas Ungeschidtes an sich trägt. Einer von meinen Freunden, bessen gute Laune sich meist in Vorschlägen zu neuen Gesehen ber-

Market ....

porthat, behauptete, eine jede Che folle nur auf funf Jahre geschlossen werden. Es sei, sagte er, dieß eine schöne ungrabe beilige Bahl und ein folder Beitraum eben hinreichend, um fich tennen zu lernen, einige Kinder heran zu bringen, fich zu entzweien und, mas bas Schönste sei, sich wieder zu verföhnen. Gewöhnlich rief er aus: Wie glücklich würde die erste Zeit verstreichen! Zwei, drei Jahre wenigstens giengen vergnüglich bin. Dann wurde doch wohl bem einen Theil baran gelegen fein, bas Berhaltniß langer dauern ju feben, Die Gefalligkeit murde machfen, je mehr man fich bem Termin ber Auffündigung naberte. Der gleichgültige, ja selbst der unzufriedene Theil wurde durch ein solches Betragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Gesellschaft bie Stunden vergißt, daß die Reit verfließe, und fande sich aufs Angenehmste überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin erst bemerkte, daß er schon stillschweigenb. verlängert fei.

So artig und lustig dieß klang und so gut man, wie Char-lotte wohl empsand, diesem Scherz eine tiese moralische Deutung geben kounte, so waren ihr dergleichen Neußerungen, besonders um Ottiliens willen, nicht angenehm. Sie wußte recht gut, daß nichts gefährlicher sei, als ein allzu freies Gespräch, das einen strasbaren oder halbstrasbaren Zustand als einen gewöhnlichen, germeinen, ja löblichen behandelt; und dahin gehört doch gewiß Alles, was die eheliche Berbindung antastet. Sie suchte daher nach ihrer gewandten Weise das Gespräch abzulenken; da sie es nicht versmochte, that es ihr leid, daß Ottilie Alles so gut eingerichtet hatte, um nicht ausstehen zu dürsen. Das ruhig ausmerksame Kind verstand sich mit dem Haushosmeister durch Blick und Wink, daß Alles auf das Tresslichste gerieth, obgleich ein paar neue unge-

schickte Bedienten in der Livree staken.

Und so suhr der Graf, Charlottens Ablenken nicht empfindend, aber diesen Gegenstand sich zu äußern fort. Ihm, der sonst nicht gewohnt war, im Gespräch irgend lästig zu sein, lastete diese Sache zu sehr auf dem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner Gemachlin getrennt zu sehen, machten ihn ditter gegen Alles, was eheliche Berbindung betraf, die er doch selbst mit der Baronesse so eitrig wünsche.

Jener Freund, so fuhr er fort, that noch einen andern Gesetze vorschlag. Eine Ehe sollte nur alsdann für unauslöslich gehalten werden, wenn entweder beide Theile, oder wenigstens der eine Theil zum dritten Mal verheirathet wäre. Denn was eine solche Berson betreffe, so bekenne sie unwidersprechlich, daß sie die Chefür etwas Unentbehrliches halte. Nun sei auch schon bekannt geworden, wie sie sich in ihren frühern Berbindungen betragen,

ob sie Eigenheiten habe, die oft mehr zur Trennung Anlas geben als üble Eigenschaften. Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen, man habe eben so gut auf Verheirathete wie auf Unsverheirathete Acht zu geben, weil man nicht wisse, wie die Falle kommen können.

Das würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren, sagte Eduard; denn in der That jest, wenn wir verheirathet sind, fragt Niemand weiter mehr nach unsern Tugenden, noch unsern Mängeln.

Bei einer folden Ginrichtung, fiel die Baroneffe lachelnd ein, hatten unsere lieben Wirthe icon zwei Stufen gludlich überftiegen

und fonnten fich ju der dritten vorbereiten.

Ihnen ist's wohl gerathen, sagte der Graf; hier hat der Tod willig gethan, was die Konsistorien sonst nur ungern zu thun pslegen.

Laffen wir die Todten ruben, verfette Charlotte, mit einem

balb ernften Blide.

Barum? versetzte ber Graf, ba man ihrer in Ehren gebenken tann. Sie waren bescheiben genug, sich mit einigen Jahren zu begnügen, für mannigfaltiges Gute, bas sie zurudließen.

Wenn nur nicht gerade, sagte die Baronesse mit einem verhaltenen Scufzer, in folden Fallen das Opfer ber besten Jahre

gebracht werden müßte.

Ja wohl, versetzte ber Graf, man mußte barüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so Weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen; junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, halt es ihnen die Welt nicht.

Charlotte, welche froh war, daß das Gesprach fich wendete, verseste heiter: Run! wir muffen uns ja ohnehin bald genug ge-

wöhnen, bas Gute stud: und theilweise ju genießen.

Gewiß, versetzte ber Graf, Sie haben Beibe sehr schoner Zeiten genossen. Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, ba Sie und Eduard das schönste Baar bei hof waren: weber von so glanzen: ben Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jest die Rede mehr. Wenn Sie Beibe zusammen tanzten, Aller Augen waren auf Sie gerichtet, und wie umworben Beibe, indem Sie sich nur in einander bespiegelten!

Da sich so Manches verändert hat, sagte Charlotte, tonnen

wir wohl fo viel Schones mit Bescheidenheit anboren.

Ebuarden habe ich boch oft im Stillen getabelt, sagte ber Graf, baß er nicht beharrlicher war: benn am Ende hätten seine wunder-lichen Eltern wohl nachgegeben; und zehn frühe Jahre gewinnen ist keine Kleinigkeit.

3d muß mich seiner annehmen, fiel die Baronesse ein. Char-

lotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Umsbersehen; und ob sie gleich Eduarden von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich zum Gatten bestimmte, so war ich doch Zeuge, wie sehr sie ihn manchmal quälte, so daß man ihn leicht zu dem unglücklichen Entschluß drängen konnte, zu reisen, sich zu entsernen, sich von ihr zu entwöhnen.

Eduard nidte ber Baroneffe zu und schien bankbar für ihre

Borsprache.

Und bann muß ich eins, fuhr sie fort, zu Charlottens Entsichuldigung beifügen: ber Mann, ber zu jener Zeit um sie warb, hatte sich schon lange burch Neigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn näher kannte, gewiß liebenswürdiger, als ihr Uns

bern gern zugefteben mögt.

Liebe Freundin, versetzte der Graf etwas lebhaft, bekennen wir nur, daß er Ihnen nicht ganz gleichgültig war, und daß Charslotte von Ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer Andern. Ich finde das einen sehr hübschen Zug an den Frauen, daß sie ihre Anhänglichkeit an irgend einen Mann so lange noch fortsetzen, ja, durch keine Art von Trennung storen oder ausbeben lassen.

Diese gute Eigenschaft besißen vielleicht die Männer noch mehr, verseste die Baronesse; wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, daß Niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer, dem Sie früher geneigt waren. So habe ich gessehen, daß Sie auf die Vorsprache einer solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielleicht die Freundin des Augenblicks von Ihnen erlangt hätte.

Einen solchen Borwurf darf man sich wohl gefallen lassen, versetzte der Graf; doch was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn deßhalb nicht leiden, weil er mir das schone Paar aus einander sprengte, ein wahrhaft prädestinirtes Paar, das, einmal zusammengegeben, weder fünf Jahre zu scheuen, noch auf eine zweite oder gar dritte Verbindung hinzusehen brauchte.

Bir wollen versuchen, sagte Charlotte, wieder einzubringen,

was wir verfaumt baben.

Da müssen Sie sich dazu halten, sagte der Graf. Ihre ersten Heirathen, suhr er mit einiger Heftigkeit fort, waren doch so eigent- lich rechte Heirathen von der verhaßten Art; und leider haben überhaupt die Heirathen — verzeihen Sie mir einen lebhafteren Ausdruck — etwas Tölpelhastes; sie verderben die zartesten Verzhältnisse, und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sichersheit, auf die sich wenigstens ein Theil etwas zu Gute thut. Alles versteht sich von selbst, und man scheint sich nur verbunden zu haben, damit eins wie das andre nunmehr seiner Wege gehe.

In diesem Augenblid machte Charlotte, die ein für allemal

bieß Gespräch abbrechen wollte, von einer kuhnen Wendung Gesbrauch; es gelang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner, die beiden Gatten und der Hauptmann konnten daran Theil nehmen; selbst Ottilie ward veranlaßt, sich zu äußern, und der Nachtisch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtforben aufgestellte Obstreichthum, die bunteste, in Prachtsgesäßen schon vertheilte Blumenfülle den vorzüglichsten Antheil hatte.

Auch die neuen Barkanlagen kamen zur Sprache, die man sogleich nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Borwande bäuslicher Beschäftigungen zurück; eigentlich aber setzte sie sich wieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten; später gesellte sich Scharlotte zu ihm. Als sie oben auf die Höhe gelangt waren und der Hauptmann gefällig hinunter eilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Sparlotten: Dieser Mann gefällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammens hang unterrichtet. Sen so scheint seine Thätigkeit sehr ernst und solgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höhern Kreise von viel Bedeutung sein.

Charlotte vernahm bes Hauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie faßte sich jedoch und bekräftigte das Gesagte mit Ruhe und Klarheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf sortsuhr: Diese Bekanntschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, an die der Mann vollkommen paßt, und ich kann mir durch eine solche Empfehlung, indem ich ihn glacklich mache,

einen hoben Freund auf das allerbeste verbinden.

Es war wie ein Donnerschlag, ber auf Charlotten herabstel. Der Graf bemerkte nichts: benn die Frauen, gewohnt, sich jederzeit zu bandigen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheinbarer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr, was der Graf sagte, indem er fortsuhr: Wenn ich von etwas überzeugt din, geht es dei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopfe zusammengestellt, und mich drängt's, ihn zu schreiben. Sie verschafsen mir einen reitenden Boten, den ich noch beute Abend weaschieden kann.

Charlotte war innerlich zerrissen. Bon biesen Borschlägen sowie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Bort hervordringen. Der Graf suhr glücklicherweise fort, von seinen Planen für den Hauptmann zu sprechen, deren Gunstiges Charlotten nur allzusehr in die Augen siel. Es war Zeit, daß der Hauptmann heraustrat und seine Rolle vor dem Grasen entfaltete. Aber mit wie andern Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte! Mit einer nothdürftigen Berbeugung wandte sie sich weg und eilte hinunter nach der Mooshütte. Schon auf halbem Bege stürzten ihr die Thränen aus den Augen, und nun warf sie sich in den engen

**\*\*** 

Raum ber kleinen Ginfiedelei und überließ sich gang einem Schmerg, einer Leidenschaft, einer Berzweiflung, von beren Möglichkeit sie wenig Augenblide vorher auch nicht bie leiseste Ahnung gehabt hatte.

Auf der andern Seite war Sduard mit der Baronesse an den Teichen hergegangen. Die kluge Frau, die gern von Allem unterrichtet sein mochte, bemerkte bald in einem tastenden Gespräch, daß Eduard sich zu Ottiliens Lobe weitläuftig herausließ, und wußte ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in den Gang zu bringen, daß ihr zulest kein Zweisel übrig blieb, hier sei eine Leidenschaft nicht auf dem Wege, sondern wirklich angelangt.

Berheirathete Frauen, wenn sie sich auch unter einander nicht lieben, stehen doch stillschweigend mit einander, besonders gegen junge Mädchen, im Bündniß. Die Folgen einer solchen Zuneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geiste nur allzugeschwind dar. Dazu kam noch, daß sie schon heute früh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Ausenthalt dieses Kindes auf dem Lande, besonders bei seiner stillen Gemüthsart, nicht gebilligt und den Borschlag gethan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ührer einzigen Tochter wende und sich nur nach einer gutartigen Gespielin umsehe, die an die zweite Kindessstatt eintreten und alle Bortheile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich's zur Ueberlegung genommen.

Run aber brachte der Blid in Eduards Gemüth diesen Borsschlag bei der Baronesse ganz zur vorsätzlichen Festigkeit, und um so schneller dieses in ihr vorgieng, um desto mehr schmeichelte sie äußerlich Sduards Wünschen. Denn Niemand besaß sich mehr als diese Frau, und diese Selbstbeherrschung in außerordentlichen Fällen gewöhnt uns, sogar einen gemeinen Fall mit Berstellung zu beshandeln, macht uns geneigt, indem wir so viel Gewalt über uns selbst üben, unse Herrschaft auch über die Andern zu verbreiten, um uns durch das, was wir äußerlich gewinnen, für dasjenige, was wir innerlich entbehren, gewissernaßen schadlos zu halten.

Un biese Gesinnung schließt sich meist eine Art heimlicher Schabenfreude über die Dunkelheit ber Andern, über das Bewußtlose, womit sie in eine Falle geben. Wir freuen und nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die künftig überraschende Beschämung. Und so war die Baronesse boshaft genug, Eduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzusaben und die Frage Eduards: ob sie Ottilien mitbringen dürften, auf eine Weise, die er beliebig zu seinen Gunsten auslegen konnte, zu beantworten.

Ebnard sprach schon mit Entzuden von ber herrlichen Gegend, bem großen Flusse, ben hügeln, Felsen und Weinbergen, von alten Schlössern, von Wasserfahrten, von bem Jubel ber Wein-

Iefe, bes Relterns u. f. m., wobei er in ber Unschuld feines Bergens fich icon jum poraus laut über ben Einbruck freute, ben bergleichen Scenen auf bas frifche Gemuth Ottiliens machen wurden. In diesem Augenblick sah man Ottilien heran kommen, und die Baroneffe fagte fonell ju Couard, er mochte von diefer vor: habenben Berbstreife ja nichts reben: benn gewöhnlich geschäbe bas nicht, worauf man sich so lange voraus freue. Eduard verfprach, nöthigte fie aber, Ottilien entgegen geschwinder zu geben, und eilte ihr endlich, bem lieben Rinde ju, mehrere Schritte voran. Gine herzliche Freude brudte fich in feinem gangen Befen aus. Er tufte ihr die Sand, in die er einen Strauf Feldblumen brudte, bie er unterweas zusammengepflückt batte. Die Baronesse fühlte sich bei diesem Anblick in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn fie auch bas, was an diefer Reigung strafbar fein mochte, nicht billigen burfte, fo konnte fie bas, mas baran liebensmurbig und angenehm mar, jenem unbedeutenden Neuling von Madden teinesmeas aonnen.

Alls man sich zum Abendessen zusammen gesetzt hatte, war eine völlig andre Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten fortgeschätt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine verständige und bescheidene Weise immer mehr ausforschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grasen sigende Baronesse fand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Eduard, der, erst durstig, dann ausgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe unmöglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Ebuards Berhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte sei bebenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren

Ameden gelangen fonne.

Aus) nach Tische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu erfahren, was er wünschte. Sie giengen mit einander an der einen Seite des Saals auf und ab, indeh Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber stillsschweigend an der andern Seite des Saals neben einander hin und wieder giengen. Ihr Schweigen und müßiges Umbersteben

brachte benn auch zulest eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Manner auf ben andern, und so schien bieser Tag abgeschlossen.

## Gilftes Rapitel.

Eduard begleitete den Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch verführen, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhastigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwickelte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Anmuth ist unverwüstlich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet; noch immer möchte man ihren Schuh küssen und die zwar etwas barbarische, aber doch tiesgesühlte Ehren-bezeugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Besserse kennen, als aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trinken.

Die Spipe des Fußes blieb nicht allein der Gegenstand des Lobes unter zwei vertrauten Männern. Sie giengen von der Person auf alte Geschichten und Abenteuer zurück und kamen auf die hindernisse, die man ehemals den Zusammenkunften dieser beiden Liebenden entgegengeset, welche Mühe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie ersunden, nur um sich sagen zu können,

daß sie sich liebten.

Erinnerst bu bich, suhr ber Graf fort, welch Abenteuer ich bir recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helfen, als unser höchsten herrschaften ihren Obeim besuchten und auf bem weitläuftigen Schlosse zusammenkamen? Der Tag war in Feier-lichkeiten und Feierkleibern hingegangen; ein Theil ber Nacht sollte wenigstens unter freiem liebevollen Gespräch verstreichen.

Den hinmeg zu bem Quartier ber hofbamen hatten Sie fich wohl gemerkt, fagte Chuard. Bir gelangten gludlich zu meiner

Geliebten.

Section 11

Die, versetzte ber Graf, mehr an den Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr höhliche Ehrenwächterin bei sich behalten hatte; da mir denn, indessen ihr euch mit Bliden und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Loos zu Theil ward.

Ich habe mich noch geftern, verfeste Eduard, als Sie fich ans melden ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, bes sonders an unsern Rückzug. Wir versehlten den Weg und kamen an den Borsaal der Garden. Weil wir uns nun von da recht gut zu finden wußten, so glaubten wir auch hier ganz ohne Be-

lefe, bes Relterns u. f. m., wobei er in ber Unichuld feines Bergens fich icon jum poraus laut über ben Eindruck freute, ben beraleichen Scenen auf bas frifche Gemuth Ottiliens machen wurden. In biesem Augenblick sah man Ottilien heran kommen, und bie Baroneffe fagte fonell ju Chuard, er mochte von biefer vorbabenden Berbstreife ja nichts reben: benn gewöhnlich geschäbe bas nicht, worauf man sich so lange poraus freue. Ebuard verfprach, nöthigte fie aber, Ottilien entgegen geschwinder ju geben, und eilte ihr endlich, bem lieben Rinde gu, mehrere Schritte voran. Gine bergliche Freude brudte fich in feinem gangen Befen aus. Er tußte ihr die Sand, in die er einen Strauß Feldblumen brudte, bie er unterwegs zusammengepfludt hatte. Die Baroneffe fühlte fich bei biefem Unblid in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn fie auch bas, mas an diefer Reigung ftrafbar fein mochte, nicht billigen burfte, so tonnte sie bas, mas baran liebensmurbia und angenehm mar, jenem unbedeutenben Neuling von Madden teines: meas aonnen.

Alls man sich zum Abenbessen zusammen gesett hatte, war eine völlig andre Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten fortgeschickt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine verständige und bescheidene Weise immer mehr ausforschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grafen sigende Baronesse fand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Eduard, der, erst durstig, dann ausgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe uns möglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Ebuards Berhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte sei bedenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren

Ameden gelangen fonne.

Auch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu erfahren, was er wünschte. Sie giengen mit einander an der einen Seite des Saals auf und ab, indeß Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber killschweigend an der andern Seite des Saals neben einander hin und wieder giengen. Ihr Schweigen und müßiges Umbersteben

brachte benn auch zulest eine Stockung in die übrige Geselschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Manner auf ben andern, und so schien biefer Tag abgeschlossen.

### Gilftes Rapitel.

Svuard begleitete den Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch versühren, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhastigseit an die Schönheit Sharlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwickelte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Unmuth ist unverwüstlich. Ich habe sie Heute im Gehen beobachtet; noch immer möchte man ihren Schuh küssen und die zwar etwas barbarische, aber doch tiesgefühlte Sprensbezugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Bessenst, als aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gessundheit zu trinken.

Die Spipe des Fußes blieb nicht allein der Gegenstand des Lobes unter zwei vertrauten Männern. Sie giengen von der Person auf alte Geschichten und Abenteuer zurück und kamen auf die hindernisse, die man ehemals den Zusammenkunften dieser beiden Liebenden entgegengeset, welche Mühe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie ersunden, nur um sich sagen zu können,

daß sie sich liebten.

Erinnerst du dich, suhr der Graf fort, welch Abenteuer ich dir recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helsen, als unsre höchsten Herrschaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläuftigen Schlosse zusammenkamen? Der Tag war in Feier-lichkeiten und Feierkleidern hingegangen; ein Theil der Nacht sollte wenigstens unter freiem liebevollen Gespräch verstreichen.

Den hinmeg zu bem Quartier ber hofbamen hatten Sie fich wohl gemerkt, fagte Couard. Wir gelangten gludlich zu meiner

Geliebten.

Die, versetzte der Graf, mehr an den Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr häßliche Shrenwächterin bei sich behalten hatte; da mir denn, indessen ihr euch mit Bliden und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Loos zu Theil ward.

Ich habe mich noch gestern, verseste Eduard, als Sie sich ans melden ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, bes sonders an unsern Rückzug. Wir versehlten den Weg und kamen an den Borsaal der Garden. Weil wir uns nun von da recht gut zu sinden wußten, so glaubten wir auch hier ganz ohne Bes

benken hindurch und an dem Posten, wie an den übrigen, vorbei gehen zu können. Aber wie groß war beim Eröffnen der Thüre unsere Berwunderung! Der Weg war mit Matragen verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen ausgestreckt lagen und schliefen. Der einzige Wachende auf dem Posten sah uns verwundert an; wir aber im jugendlichen Muth und Muthwillen stiegen ganz gelassen über die ausgestreckten Stiefel weg, ohne daß auch nur einer von diesen schnarchenden Enakskindern erwacht wäre.

Ich hatte große Lust zu stolpern, sagte ber Graf, damit es Lärm gegeben hätte: benn welch eine seltsame Auferstehung würden wir gesehen haben!

In diesem Augenblid schlug die Schlofglode 3molf.

Es ist hoch Mitternacht, sagte der Graf lächelnd, und eben gerechte Zeit. Ich muß Sie, lieber Baron, um eine Gefälligkeit bitten: führen Sie mich heute, wie ich Sie damals führte; ich habe der Baronesse das Versprechen gegeben, sie noch zu besuchen. Wir haben uns den ganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben uns so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher, als daß man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den Hinweg, den Rückweg will ich schon sinden, und für alle Fälle werde ich über keine Stiefel wegzustolpern haben.

Ich will Ihnen recht gern diese gaftliche Gefälligkeit erzeigen, versetze Eduard; nur sind die drei Frauenzimmer brüben zusammen auf dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bei einander sinden, oder was wir sonst für Händel anrichten, die irgend ein

munderliches Unfebn geminnen.

Rur ohne Sorge! fagte der Graf; die Baroneffe erwartet mich.

Sie ift um biefe Beit gewiß auf ihrem Bimmer und allein.

Die Sache ist übrigens leicht, versetzte Eduard und nahm ein Licht, dem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Um Ende desselben öffnete Eduard eine kleine Thüre. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Ruheplatz deutete Eduard dem Grafen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetenthüre rechts, die beim ersten Versuch sogleich sich öffnete, den Grafen aufnahm und Eduard in dem dunklen Raum zurückließ.

Eine andere Thure links gieng in Charlottens Schlafzimmer Er hörte reden und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Kammermädchen: Ift Ottilie schon zu Bette? Nein, versetzte jene; ste sist noch unten und schreibt. So zünde Sie das Nachlicht an, sagte Charlotte, und gebe Sie nur hin: es ist spat. Die Kerze

will ich felbst auslöschen und für mich zu Bette geben.

Couard borte mit Entzuden, bag Ottille noch ichreibe. Sie beschäftigt fich fur mich! bachte er triumphirenb. Durch bie Finfter-

niß ganz in sich selbst geengt, sah er sie sitzen, schreiben; er glaubte zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte; er fühlte ein unüberwindliches Berlangen, ihr noch einmal nahe zu sein. Bon hier aber war kein Weg in das Halbgeschoß, wo sie wohnte. Nun sand er sich unmittelbar an seiner Frauen Thüre; eine sonderbare Verwechselung gieng in seiner Seele vor; er suchte die Thüre auszudrehen, er fand sie verschlossen; er pochte leise an, Charlotte hörte nicht.

Sie gieng in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem unserwarteten Borschlag des Grasen oft genug dei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das Hues sollte leer werden! Sie sagte sich Alles, was man sich sagen kann, ja, sie anticipirte, wie man gewöhnslich pflegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünschte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern; sie verwünschte die todtenhafte Zeit, wo sie würden aelindert sein.

Da war benn zulest die Zuflucht zu den Thränen um so willtommner, als fie bei ihr felten statt fand. Sie warf fich auf ben Sopha und überließ sich gang ihrem Schmerz. Eduard feinerfeits konnte von der Thure nicht weg; er pochte nochmals, und zum britten Mal etwas stärker, so baß Charlotte burch die Rachtstille es gang beutlich vernahm und erschreckt auffuhr. Der erste Ge= bante mar: es fonne, es muffe ber hauptmann fein; ber zweite: bas sei unmöglich! Sie hielt es für Täuschung; aber fie hatte es gehört, sie munschte, sie fürchtete, es gehört zu haben. Sie gieng ins Schlafzimmer, trat leise zu ber verriegelten Tapeten: thure. Sie schalt fich über ihre Furcht: wie leicht kann die Grafin Etwas bedürfen! fagte fie ju fich felbst und rief gefaßt und gefest: Ist Jemand da? Eine leise Stimme antwortete: 3ch bin's. Ber? entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand des hauptmanns Gestalt vor der Thure. Etwas lauter klang es ihr entgegen: Eduard! Sie öffnete, und ihr Gemahl stand por ihr. Er begrußte sie mit einem Scherz. Es ward ihr möglich, in diesem Tone fortzufahren. Er verwickelte ben rathfel= haften Besuch in rathselhafte Erklärungen. Warum ich benn aber eigentlich fomme, fagte er julest, muß ich bir nur gestehen. Ich habe ein Gelübde gethan, heute Abend noch beinen Schuh zu fuffen.

Das ift bir lange nicht eingefallen, fagte Charlotte. Defto

schlimmer, versette Couard, und desto besser!

Sie hatte fich in einen Seffel gefett, um ihre leichte Rachtkleibung feinen Bliden zu entziehen. Er marf fich por ihr nieber, und sie tonnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schub tafte und daß, als dieser ihm in der hand blieb, er den Ruß erariff

und ihn gartlich an feine Bruft brudte.

Charlotte war eine von ben Frauen, die, von Natur maßig, im Cheftande, ohne Borfat und Anstrengung, die Art und Weise ber Liebhaberinnen fortführen. Niemals reizte fie ben Mann, ja. seinem Berlangen tam fie taum entgegen; aber ohne Ralte und abstoßende Strenge glich sie immer einer liebevollen Braut, Die selbst vor bem Erlaubten noch innige Scheu trägt. Und so fand fie Eduard diefen Abend in doppeltem Sinne. Wie fehnlich munfcte sie den Gatten weg: denn die Luftgestalt des Freundes schien ibr Borwürfe zu machen. Aber daß, was Eduarden hätte entfernen follen, jog ihn nur mehr an. Eine gewiffe Bewegung war an ihr sichtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Bersonen ba= burch meift an Unmuth verlieren, fo gewinnen biejenigen baburch unendlich, die wir gewöhnlich als ftart und gefast tennen. Couard war fo liebenswürdig, fo freundlich, fo bringend; er bat fie, bei ibr bleiben ju burfen, er forderte nicht, balb ernft, balb icherzhaft fuchte er fie ju bereden, er bachte nicht baran, bag er Rechte habe, und löschte zulest muthwillig die Rerze aus.

In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innre Reisgung, behauptete die Einbildungsfraft ihre Nechte über das Wirk-liche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegen-

wärtiges reizend und wonnevoll durcheinander.

Und doch läßt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Theil der Nacht unter allerlei Gessprächen und Scherzen zu, die um desto freier waren, als das Herz leider teinen Theil daran nahm. Aber als Eduard des andern Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Berbrechen zu beleuchten; er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie fand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte.

### Zwölftes Rapitel.

Als die Gesellschaft zum Frühstud wieder zusammen tam, hatte ein ausmerksamer Benbachter an dem Betragen der Einzelnen die Berschiedenheit der innern Gesinnungen und Empfindungen abnehmen tonnen. Der Graf und die Baronesse begegneten sich mit dem heitern Behagen, das ein Baar Liebende empfinden, die sich, nach erduldeter Trennung, ihrer wechselseitigen Reigung abermals

į

versidert balten; bagegen Charlotte und Couard gleichsam beschämt und reuig bem hauptmann und Ottilien entgegen traten. Denn fo ift die Liebe beschaffen, baß fie allein Rechte ju haben glaubt, und alle anderen Rechte vor ihr verschwinden. Ottilie mar findlich beiter, nach ihrer Beise konnte man fie offen nennen. Ernft erschien ber hauptmann; ihm war bei ber Unterredung mit bem Grafen, indem diefer Alles in ihm aufregte, mas einige Zeit geruht und geschlafen batte, nur ju fühlbar geworben, bag er eigentlich hier seine Bestimmung nicht erfülle und im Grunde bloß in einem halbthatigen Müßiggang binfchlendere. Raum hatten fich die beiden Gafte entfernt, als ichon wieder neuer Befuch eintraf, Charlotten willfommen, die aus fich felbft heraus zu geben, fich ju gerstreuen munichte: Eduarden ungelegen, ber eine boppelte Reigung fühlte, fich mit Ottilien ju beschäftigen; Ottilien gleich= falls unerwunscht, die mit ihrer auf morgen fruh fo nothigen Abschrift noch nicht fertig war. Und so eilte fie auch, als bie Fremben fich fpat entfernten, fogleich auf ihr Zimmer.

Es war Abend geworden. Eduard, Charlotte und der Hauptmann, welche die Fremden, ehe sie sich in den Wagen setzen, eine Strecke zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Gin Kahn war angefommen, den Eduard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht be-

wegen und lenken laffe.

Er war am Ufer bes mittelsten Teiches nicht weit von einigen alten Eichbäumen angebunden, auf die man schon bei fünftigen Anlagen gerechnet hatte. hier follte ein Landungsplat angebracht, unter ben Bäumen ein architektonischer Rubesit aufgeführt werden, wonach diejenigen, die über den See fahren, zu steuern hatten.

Wo wird man denn nun drüben die Landung am besten ans legen? fragte Eduard. Ich sollte denken, bei meinen Platanen. Sie stehen ein wenig zu weit rechts, sagte der Hauptmann.

Lanbet man weiter unten, so ist man bem Schlosse naber; boch

muß man es überlegen.

Der Hauptmann stand schon im hintertheile bes Kahns und hatte ein Ruber ergriffen. Charlotte stieg ein, Eduard gleichsalls und saste das andre Ruder; aber als er eben im Abstoßen begriffen war, gedachte er Ottisiens, gedachte, daß ihn diese Wassersfahrt verspäten, wer weiß erst wann zurücksühren würde. Er entschloß sich furz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andre Ruder und eilte, sich slüchtig entschuldigend, nach Hause.

Dort vernahm er, Ottilie habe fich eingeschlossen, fie schreibe. Bei bem angenehmen Gefühle, bag fie fur ihn etwas thue, empfand

er das lebhafteste Mißbehagen, sie nicht gegenwärtig zu schen. Seine Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblice. Er gieng in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei, und nichts vermochte seine Ausmerksamkeit zu fesseln. Sie wünschte er zu sehen, allein zu schen, ehe noch Charlotte mit dem Hauptmann zurückäme. Es

marb Nacht, die Rergen murben angegundet.

Endlich trat fie berein, glanzend von Liebensmurdigkeit. Das Gefühl, etwas für den Freund gethan ju haben, hatte ihr ganges Wefen über sich selbst gehoben. Sie legte bas Original und bie Abschrift vor Eduard auf den Tisch. Wollen wir kollationiren? fagte fie lächelnd. Eduard mußte nicht, mas er ermiedern follte. Er fab fie an, er befah die Abschrift. Die ersten Blatter waren mit ber größten Sorgfalt, mit einer garten weiblichen Sand ge= ichrieben; bann ichienen fich bie Buge ju verandern, leichter und freier zu merben: aber wie erstaunt mar er, als er bie letten Seiten mit ben Mugen überlief! Um Gottes willen! rief er aus, mas ist bas? Das ist meine hand! Er fah Ottilien an und wieder auf die Blätter; besonders ber Schluß mar gang, als wenn er ihn felbst geschrieben hatte. Ottilie schwieg, aber fie blidte ibm mit ber aröften Rufriedenheit in die Augen. Eduard bob feine Arme empor: Du liebst mich! rief er aus, Ottilie, bu liebst mich! und fie hielten einander umfaßt. Wer bas Undere querft ergriffen, mare nicht zu unterscheiben gemesen.

Bon diesem Augenblid an war die Welt für Eduarden umsgewendet: er nicht mehr, was er gewesen, die Welt nicht mehr, was fie gewesen. Sie standen vor einander, er hielt ihre Hande, sie sahe, sie sahen einander in die Augen, im Begriff, sich wieder zu

umarmen.

Charlotte mit dem Hauptmann trat herein. Bu den Entsichuldigungen eines längeren Außenbleibens lächelte Eduard heimslich. O wie viel zu früh kommt ihr! fagte er zu sich felbft.

Sie sesten sich zum Abendessen. Die Personen des heutigen Besuchs wurden beurtheilt. Eduard, liebevoll aufgeregt, sprach gut von einem Jeden, immer schonend, oft billigend. Charlotte, die nicht durchaus seiner Meinung war, bemerkte diese Stimmung und scherzte mit ihm, daß er, der sonst über die scheidende Gesellsschaft immer das strengste Zungengericht ergehen lasse, heute so mild und nachsichtig sei.

Mit Feuer und herzliches Ueberzeugung rief Ebuard: Man muß nur Gin Wesen recht von Grund aus lieben, ba kommen einem die übrigen alle liebenswürdig vor! Ottilie schlug die Augen

nieder, und Charlotte fah vor fich bin.

Der hauptmann nahm bas Wort und fagte: Mit ben Gefühlen ber hochachtung, ber Berchrung ift es boch auch etwas Mebnlifes. Man erfennt nur erft bas Schapenswerthe in ber Belt, menn man folde Befinnungen an Ginem Gegenstande ju üben Gelegenbeit fintet.

Charlatte fudte balb in ibr Edlafzimmer zu gelangen, um fit ber Erinnerung beffen zu überlaffen, mas biefen Abend gwi-

fen ihr unt tem Saupimann porgegangen mar.

Als Ctuart ans Ufer foringent ten Rahn vom Lante ftieß, Gonin und Freunt tem schmankenten Clement felbit überantwortete, sab nunmehr Charlotte ben Mann, um ben fie im Stillen schon so viel gelitten hatte, in ber Tammerung vor sich figen und durch tie Fahrung zweier Ruter das Jahrzeug in beliebiger Richtung forthimmen. Sie empfand eine tiefe, selten gefühlte Araurigfeit. Das Kreisen bes Kahns, bas Wlatifern ber Nuber, ber über ben Wafferfriegel hinft auernde Winthauch, bas Tauseln der Robre bas lezte Exweben ber Bogel, das Blinten unt Wiederblinten ber erften Sterne, Alles dane etwas Beintenhaftes in biefer allges meinen Stille. Es idien ibr, ber Freund führe sie weit weg, um sie auszusagen, sie allein zu lassen. Eine wunderbare Bespreung mar in ihrem Innern, und sie konnte nicht weinen.

Der Saudermann beidrieb ihr unterbeffen, wie nach feiner Abfirt tie Unigen merten follten. Er rühmte bie guten Gigenfraften bes flabne, bag er fich leicht mit zwei Rubern von Giner Berfon bemegen unt regieren laffe. Sie werte bas felbit lernen, es fei eine angenehme Empfindung, mandmal allein auf bem Bafer bingufammmen unt fein eigner Gabre und Steuermann

34 frin.

Bei tiefen Worten fiel ber Freundin die bevorstebende Trennung aufs Gerg. Sagt er tas mit Borfan? tadte fie bei fich felbft. Weiß er ifon tacon? vermuthet er's? ober fagt er es gufällig, fo tak er mir bewuftlos mein Schickal vorausvertündigt? Es eron fie eine große Webmuth, eine Ungebult; fie bat ihn, balds midlich zu lanten und mit ibr nach tem Stloffe gurudgulebren.

Es mar bas erfie Mal, bah ber hauptmann bie Leiche bes fuhr, und ab er gleich im Allgemeinen ihre Tiefe untersucht hatte, fo moren ihm bod bie einzeln in Stillen unbefannt. Dunkel fieng es an zu nerbin, er richtete feinen Lauf bahin, mo er einen bes miemen Die zum Musterom vermuthete und ben Jufofat nicht entfernt mußte, ber nach bem Schoffe führte. Moer auch von trefer Gabn murte er einigermaßen abgelentt, als Charlome mit einer Urt von Genofilichten ben Bunfc wiederholte, balb am Lanofilichten er fich mit erneuten Unfrengungen bem Ufer, aber seiter fuhlte er fich mit erneuten Anfrengungen bem Ufer, aber seiter fuhlte er fich in einiger Entfernung bavon ans gehalten er hatte fich fest gefahren, und seine Gemühungen, mieter fat zu kommen, naren vergebens. Was mar zu thun?

١

Ihm blieb nichts übrig, als in das Wasser zu steigen, das seicht genug war, und die Freundin an das Land zu tragen. Glücklich brachte er die liebe Burde hinüber, start genug, um nicht zu schwanken oder ihr einige Sorge zu geben, aber doch hatte sie angstlich ihre Arme um seinen Hals geschlungen. Er hielt sie sest und drückte sie an sich. Erst auf einem Ralenabhang ließ er sie nieder, nicht ohne Bewegung und Berwirrung. Sie lag noch an seinem Halse; er schloß sie aufs Neue in seine Arme und drückte einen lebhaften Kuß auf ihre Lippen; aber auch im Augenblick lag er zu ihren Füßen, drückte seinen Mund auf ihre Hand und

rief: Charlotte, werden Sie mir vergeben?

Der Kuß, den der Freund gewagt, den sie ihm beinahe zurück gegeben, brachte Charlotten wieder zu sich selbst. Sie drückte seine hand, aber sie hob ihn nicht auf. Doch indem sie sich zu ihm hinunter neigte und eine Hand auf seine Schultern legte, rief sie auß: Daß dieser Augenblick in unserm Leben Goche mache, können wir nicht verhindern; aber daß sie unser werth sei, hängt von uns ab. Sie müssen, sieder Freund, und Sie werden schen. Der Eraf macht Anstalt, Ihr Schicksal zu verbessern; es freut und schmerzt mich. Ich wollte es verschweigen, die es gewiß wärer der Augenblick nöchtigt mich, dieß Geheimniß zu entveden. Nur in sosern kann ich Ihnen, kann ich mir verzeihen, wenn wir den Muth haben, unser Lage zu ändern, da es von uns nicht abbängt, unser Gesinnung zu ändern, da es von uns nicht abbängt, unser Gesinnung zu ändern. Sie hub ihn auf und ergriffseinen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillsseinen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillsseinen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillsseinen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillsseinen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillsseinen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillsseinen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillsseinen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillsseinen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillsseinen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillsseinen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillsseinen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillsseinen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillsseinen Arm, um sich darauf zu stillen siehen sie stillsseinen Arm, um sich darauf zu stillen siehen sie

Nun aber stand sie in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich als Gattin Eduards empsinden und betrachten mußte. Ihr tam bei diesen Widersprüchen ihr tüchtiger und durchs Leben mannigsaltig geübter Charatter zu Gulfe. Immer gewohnt, sich ihrer selbst bewußt zu sein, sich selbst zu gebieten, ward es ihr auch jest nicht schwer, durch ernste Betrachtung sich dem erwünschen Gleichgewichte zu nähern; ja, sie mußte über sich selbst lächeln, indem sie des wunderlichen Nachtbesuches gedachte. Doch schnell ergriff sie eine seltsame Uhnung, ein freudig bängliches Erzittern, das in fromme Wünsche und Hoffnungen sich auflöste. Gerührt kniete sie niederschalte den Schwur, den sie Eduarden vor dem Altar gesthan. Freundschaft, Neigung, Entsagen giengen vor ihr in heitern Bildern vorüber. Sie subiste sich innerlich wieder hergestellt. Bald ergreift sie eine sübe Müdigkeit, und rubig schläft sie ein.

#### Dreizehntes Kapitel.

Ebuard von seiner Seite ist in einer ganz verschiebenen Stimsmung. Zu schlafen benkt er so wenig, daß es ihm nicht einmal einfällt, sich auszuziehen. Die Abschrift des Dokuments küßt er tausendmal, den Ansang von Ottiliens kindlich schüchterner Hand; das Ende wagt er kaum zu füssen, weil er seine eigene Hand zu sehen glaubt. O daß es ein andres Dokument wäre! sagt er sich im Stillen; und doch ist es ihm auch so schwente Berssicherung, daß sein höchster Bunsch erfüllt sei. Bleibt es ja doch in seinen Händen, und wird er es nicht immersort an sein Herz drüden, obgleich entstellt durch die Unterschrift eines Dritten!

Der abnehmende Mond steigt über den Wald hervor. Die warme Nacht lockt Eduarden ins Freie; er schweift umber, er ist ber unruhigste und ber gludlichste aller Sterblichen. Er wandelt burch die Garten, fie find ihm zu enge; er eilt auf das Feld, und es wird ihm zu weit. Nach bem Schloffe gieht es ihn gurud; er findet sich unter Ottiliens Kenstern. Dort sett er sich auf eine Terraffentreppe. Mauern und Riegel, sagt er zu sich selbst, trennen uns jest, aber unfre Bergen find nicht getrennt. Stunde fie por mir, in meine Urme wurde fie fallen, ich in die ihrigen, und mas bedarf es weiter als diese Gewisheit! Alles mar ftill um ibn ber, fein Luftchen regte fich; fo ftill mar's, bag er bas mub: lende Arbeiten emfiger Thiere unter der Erde vernehmen konnte. benen Tag und Nacht gleich find. Er hieng gang feinen gludlichen Träumen nach, schlief endlich ein und erwachte nicht eber wieder, als bis die Sonne mit herrlichem Blid beraufstieg und Die frühften Rebel gewältigte.

Run fand er sich den ersten Wachenden in seinen Bestungen. Die Arbeiter schienen ihm zu lange auszubleiden. Sie kamen; es schienen ihm ihrer zu wenig, und die vorgesetzt Tagesarbeit für seine Wünsche zu gering. Er fragte nach mehrern Arbeitern: man versprach sie und stellte sie im Lause des Tages. Aber auch diese sind ihm nicht genug, um seine Vorsteg schleunig ausgeführt zu sehen. Tas Schassen macht ihm keine Freude mehr: es soll schon Alles fertig sein, und für wen? Die Wege sollen gedahnt sein, damit Ottilie bequem sie gehen, die Sie schon an Ort und Stelle, damit Ottilie dort ruhen könne. Auch an dem neuen Hause treibt er, was er kann: es soll an Ottiliens Geburtstage gerichtet werden. In Sduards Gesinnungen, wie in seinen Handlungen, ist kein Maß mehr. Das Bewußtsein, zu lieben und geliedt zu werden, treibt ihn ins Unendliche. Wie verändert ist ihm die Unssicht von allen Zimmern, von allen Umgedungen! Er sindet sich in seinem eigenen Hause nicht mehr. Ottiliens Gegenwart verschlingt ihm

Alles: er ist gang in ihr versunken; keine andre Betrachtung steigt vor ihm auf, kein Gewissen spricht ihm zu; Alles, was in seiner Natur gebändigt war, bricht los, sein ganzes Wesen strömt gegen Ottilien.

Der Hauptmann beobachtet dieses leidenschaftliche Treiben und wünscht den traurigen Folgen zuvorzukommen. Alle diese Anlagen, die jest mit einem einseitigen Triebe übermäßig gesörbert werden, hatte er auf ein rubig freundliches Zusammenleben berechnet. Der Berkauf des Borwerks war durch ihn zu Stande gebracht, die erste Zahlung geschehen, Charlotte hatte sie der Abrede nach in ihre Kasse genommen. Aber sie muß gleich in der ersten Woche Ernst und Geduld und Ordnung mehr als sonst üben und im Auge haben: denn nach der übereilten Weise wird das Ausgesetzt nicht lange reichen.

Es war viel angefangen und viel zu thun. Wie soll er Charlotten in dieser Lage lassen! Sie berathen sich und kommen überein,
man wolle die planmäßigen Arbeiten lieber selbst beschleunigen,
zu dem Ende Gelder aufnehmen und zu deren Abtragung die Bahlungstermine anweisen, die vom Borwerksverkauf zurückgeblieben
waren. Es ließ sich fast ohne Berlust durch Cession der Gerechtsame thun; man hatte freiere Hand; man leistete, da Alles im
Gange, Arbeiter genug vorhanden waren, mehr auf Einmal und
gelangte gewiß und bald zum Zwed. Eduard stimmte gern bei,

meil es mit feinen Abfichten übereintraf.

Im innern Herzen beharrt indessen Charlotte bei bem, was sie bedacht und sich vorgesett, und männlich steht ihr ber Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben badurch wird ihre Bertraulichkeit nur vermehrt. Sie erklären sich wechselseitig über Eduards Leibenschaft; sie berathen sich darüber. Charlotte schließt Ottilien näher an sich, beobachtet sie strenger, und je mehr sie eigen Herz gewahr worden, desto tiefer blidt sie in das herz des Mädchens. Sie sieht keine Rettung, als sie muß das Kind entsernen.

Nun scheint es ihr eine glüdliche Fügung, daß Luciane ein so ausgezeichnetes Lob in der Pension erhalten; denn die Großtante, davon unterrichtet, will sie nun ein für allemal zu sich nehmen, sie um sich haben, sie in die Welt einsühren. Ottike konnte in die Pension zurückehren; der Hauptmann entsernte sich, wohlderspregt; und Alles stand wie vor wenigen Monaten, ja um so viel besser. Ihr eigenes Verhältniß hosste Charlotte zu Couard bald wieder herzustellen, und sie legte das Alles so verständig bei sich zurecht, daß sie sich nur immer mehr in dem Bahn bestärtte: in einen frühern beschränttern Zustand könne man zurückehren, ein gewaltsam Entbundenes lasse sich wieder ins Enge bringen. Eduard empfand indessen die hindernisse sehr dah, die zum

in den Weg legte. Er bemerkte gar bald, daß man ibn und en auseinander hielt, daß man ihm erschwerte, fie allein gu ien, ja sich ihr zu nähern, außer in Gegenwart von mehrern; indem er hierüber verdrießlich war, ward er es über manches re. Konnte er Ottilien flüchtig sprechen, so war es nicht nur, ner Liebe ju versichern, sondern fich auch über feine Gattin, ben hauptmann zu beschweren. Er fühlte nicht, bag er felbst sein heftiges Treiben die Kasse zu erschöpfen auf dem Wege er tabelte bitter Charlotten und ben hauptmann, daß fie em Geschäft gegen die erste Abrede handelten, und doch hatte die zweite Abrede gewilligt, ja, er hatte sie selbst veranlaßt

nothwendig gemacht.

der haß ist parteiisch, aber die Liebe ist es noch mehr. Auch e entfremdete sich einigermaßen von Charlotten und bem haupts . Als Eduard fich einst gegen Ottilien über den Lettern be= , daß er als Freund und in einem solchen Verhältnisse nicht aufrichtig handle, versette Ottilie unbedachtsam: Es hat mir früher mißfallen, daß er nicht ganz redlich gegen Sie ift. örte ihn einmal ju Charlotten fagen: wenn uns nur Eduard einer Flötendudelei verschonte; es fann baraus nichts werben ist für die Zuhörer so lästig. Sie können benken, wie mich

zeschmerzt hat, da ich Sie so gern accompagnire. aum hatte fie es gefagt, als ihr ichon ber Beift auflufterte. ie hatte schweigen sollen; aber es war heraus. Eduards Ge= juge verwandelten fich. Nie hatte ihn etwas mehr verdroffen: ir in seinen liebsten Forderungen angegriffen, er war sich eines den Strebens ohne die mindeste Unmaßung bewußt. Bas interhielt, mas ihn erfreute, sollte boch mit Schonung von iben behandelt werben. Er bachte nicht, wie schredlich es für Dritten sei, sich die Ohren durch ein unzulängliches Talent zen zu laffen. Er war beleidigt, wuthend, um nicht wieder rgeben. Er fühlte fich von allen Pflichten losgesprochen. Die Nothwendigkeit, mit Ottilien ju fein, fie ju feben, ihr i zuzuflüftern, ihr zu vertrauen, wuchs mit jedem Tage. Er log fich, ihr zu schreiben, fie um einen geheimen Briefwechsel tten. Das Streifchen Papier, worauf er bieß latonisch genug n hatte, lag auf bem Schreibtisch und ward vom Zugwind tergeführt, als der Kammerdiener hereintrat, ihm die haare aufeln. Gewöhnlich, um die Site bes Gifens zu versuchen,

fich diefer nach Bapierschnigeln auf der Erde; dießmal er: er das Billet, zwidte es eilig, und es mar versengt. Eduard, Rifariff bemerkend, rif es ihm aus ber Sand. Bald barauf er sich hin, es noch einmal zu schreiben; es wollte nicht ganz m zweiten Dal aus ber Feber. Er fühlte einiges Bebenfen, einige Besorgniß, die er jedoch überwand. Ottilien wurde das Blättchen in die Hand gedrückt, den ersten Augenblick, wo er sich ihr nahern konnte.

Ottilie versaumte nicht, ihm zu antworten. Ungelesen stedte er das Zettelchen in die Weste, die, modisch kurz, es nicht gut verwahrte. Es schob sich heraus und siel, ohne von ihm bemerkt zu werden, auf den Boden. Charlotte sah es und hob es auf und reichte es ihm mit einem flüchtigen Ueberblick. Hier ist etwas von deiner Hand, sagte sie, das du vielleicht ungern verlörest.

Er war betroffen. Verstellt sie sich? dachte er. Ist sie den Inhalt des Blättchens gewahr geworden, oder irrt sie sich an der Aehnlichkeit der Hände? Er hoffte, er dachte das lettre. Er war gewarnt, doppelt gewarnt, aber diese sonderdaren zufälligen Zeichen, durch die ein höheres Wesen mit uns zu sprechen scheint, waren seiner Leidenschaft underständlich; vielmehr, indem sie ihn immer weiter führte, empfand er die Beschräntung, in der man ihn zu halten schein, immer unangenehmer. Die freundliche Geselligkeit verlor sich. Sein Herz war verschlossen, und wenn er mit Freund und Frau zusammen zu sein genöthigt war, so gelang es ihm nicht, seine frühere Neigung zu ihnen in seinem Busen wieder auszusinden, zu beleben. Der stille Borwurf, den er sich selbst hierüber machen mußte, war ihm unbequem, und er suchte sich burch eine Art von Humor zu helsen, der aber, weil er ohne Liebe war, auch der gewohnten Anmuth ermangelte.

Ueber alle biese Brufungen half Charlotten ihr inneres Gefühl hinweg. Sie war fich ihres ernften Borsages bewußt, auf eine

fo icone edle Neigung Bergicht ju thun.

Bie sehr wünscht sie jenen Beiden auch zu Hilse zu kommen. Entsernung, fühlte sie wohl, wird nicht allein hinreichend sein, ein solches Uebel zu heilen. Sie nimmt sich vor, die Sache gegen das gute Kind zur Sprache zu bringen; aber sie vermag es nicht; die Erinnerung ihres eignen Schwantens steht ihr im Wege. Sie sucht sich darüber im Allgemeinen auszubrücken; das Allgemeine past auch auf ihren eignen Zustand, den sie auszusprechen scheut. Ein jeder Wint, den sie Ottilien geben will, deutet zurück in ihr eignes Gerz. Sie will warnen und sühlt, daß sie wohl selbst noch einer Warnung bedürfen könnte.

Schweigend halt sie baher die Liebenden noch immer anse einander, und die Sache wird badurch nicht besser. Leise And beutungen, die ihr manchmal entschlüpfen, wirken auf Ottillen nicht: denn Eduard hatte diese von Charlottens Reigung zum Hauptmann überzeugt, sie überzeugt, daß Charlotte selbst eine Scheidung wünsche, die er nun auf eine anständige Weise zu wirken dense.

Ottilie, getragen burch bas Gefühl ührer Unschulb, auf bem Wege zu bem erwünschtesten Glück, lebt nur für Ebuard. Durch bie Liebe zu ihm in allem Guten gestärkt, um seinetwillen freudiger in ihrem Thun, aufgeschlossner gegen Andre, sindet sie sich in einem himmel auf Erden.

So setzen alle zusammen, Jeder auf seine Beise, das tägliche Leben fort, mit und ohne Nachdenken; Alles scheint seinen ges wöhnlichen Gang zu gehen, wie man auch in ungeheuren Fällen, wo Alles auf dem Spiele steht, noch immer so fort lebt, als wenn

von nichts bie Rebe mare.

# Bierzehntes Rapitel.

Bon dem Grafen war indessen ein Brief an den Hauptmann angekommen, und zwar ein doppelter: einer zum Borzeigen, der sehr schöne Aussichten in die Ferne darwies; der andre hingegen, der ein entschiedenes Anerdieten für die Gegenwart enthielt, eine bedeutende Hof: und Geschäftsstelle, den Charakter als Major, ansehnlichen Gehalt und andre Vortheile, sollte wegen verschiedener Rebenumstände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Hauptmann seine Freunde nur von jenen Hoffnungen und verdarg, was so nahe bevorstand.

Indessen seste er die gegenwärtigen Geschäfte lebhaft fort und machte in der Stille Einrichtungen, wie Alles in seiner Abwesenheit ungehinderten Fortgang haben könnte. Es ist ihm nun selbst daran gelegen, daß für Manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottiliens Geburtstag Manches beschleunige. Nun wirken die beiden Freunde, obschon ohne ausdrückliches Einverständniß, gern zussammen. Eduard ist nun recht zufrieden, daß man durch das Borauserheben der Gelder die Kasse verstärkt hat; die ganze Anse

ftalt rudt auf bas Rascheste vorwarts.

Die brei Teiche in einen See zu verwandeln, hatte jett der Hauptmann am liebsten ganz widerrathen. Der untere Damm war zu verstärken, die mittleren abzutragen und die ganze Sache in mehr als einem Sinne wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten aber, wie sie in einander wirken konnten, waren schon angefangen, und hier kam ein junger Architekt, ein ehemaliger Zögling des Hauptmanns, sehr erwünscht, der theils mit Anstellung tüchtiger Meister, theils mit Berdingen der Arbeit, wo sich's kinn ließ, die Sache sörderte und dem Werke Sicherheit und Dauer verssprach; wobei sich der Hauptmann im Stillen freute, daß man seine Entsernung nicht fühlen würde. Denn er hatte den Erundssach, aus einem übernommenen unvollendeten Geschäft nicht zu

scheiben, bis er seine Stelle genugsam ersetzt fahe. Ja, er versachtete Diejenigen, die, um ihren Abgang fühlbar zu machen, erft noch Berwirrung in ihrem Areise anrichten, indem sie als ungebildete Selbstler das zu zerstören wünschen, wobei sie nicht mehr

fortwirken sollen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne daß man es aussprach, ober sich's recht aufrichtig bekannte. Nach Charlottens obgleich neiblosen Gesinnungen konnte es doch kein entschiedenes Fest werden. Die Jugend Ottiliens, ihre Glückumstände, das Berhältniß zur Familie berechtigten sie nicht, als Königin eines Tages zu erscheinen. Und Eduard wollte nicht davon gesprochen haben, weil Alles wie von selbst entspringen, überraschen und natürlich erfreuen sollte.

Alle kamen baher stillschweigend in dem Borwande überein, als wenn an diesem Tage, ohne weitere Beziehung, jenes Lusthaus gerichtet werden follte, und bei diesem Anlaß konnte man

bem Bolte, sowie den Freunden, ein Fest anfündigen.

Ebuards Reigung war aber gränzenlos. Wie er sich Ottilien zuzueignen begehrte, so kannte er auch kein Maß des hingebens, Schenkens, Bersprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an diesem Tage verehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu ärmliche Borschläge gethan. Er sprach mit seinem Kammerdiener, der seine Garderobe besorgte und mit Handelskeuten und Modehändlern in beständigem Verhältniß blieb; dieser, nicht unbekannt sowohl mit den angenehmsten Gaben selbst, als mit der besten Art sie zu überreichen, bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten Kosser, mit rothem Saffian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen und angefüllt mit Geschenken, einer solchen Schale würdig.

Noch einen andern Borschlag that er Eduarden. Es war ein kleines Feuerwerf vorhanden, das man immer abzubrennen verstäumt hatte. Dieß konnte man leicht verstärken und erweitern. Eduard ergriff den Gedanken, und Jener versprach, für die Ausführung zu sorgen. Die Sache sollte ein Geheimniß bleiben.

Der Hauptmann hatte unterdessen, je näher der Tag heransrücke, seine polizeilichen Einrichtungen getroffen, die er für so nöthig hielt, wenn eine Masse Menschen zusammen berusen oder gelockt wird. Ja sogar hatte er wegen des Bettelns und andrer Unbequemlichkeiten, wodurch die Anmuth eines Festes gestört wird, durchaus Borsorge genommen.

Ebuard und sein Bertrauter bagegen beschäftigten sich vor juglich mit bem Feuerwerk. Am mittelsten Teiche vor jenen großen Eichbaumen sollte es abgebrannt werden; gegenüber unter ben Platanen sollte die Gesellschaft sich aufhalten, um die Birtung aus gehöriger Ferne, die Abspiegelung im Waffer, und was auf

ere en er e

em Wasser selbst brennend zu schwimmen bestimmt war, mit Sicherheit und Bequemlichkeit anzuschauen.

Unter einem andern Vorwand ließ baher Eduard ben Raum inter den Platanen von Gesträuch, Gras und Moos säubern, und un erschien erst die Herrlichkeit des Baumwuchses sowohl an Sobe ds Breite auf bem gereinigten Boben. Couard empfand barüber vie größte Freude. — Es war ungefähr um biese Jahrszeit, als ch fie pflanzte. Wie lange mag es ber fein? fagte er gu fich elbst. — Sobald er nach Hause tam, schlug er in alten Tages nuchern nach, bie sein Bater, besonders auf bem Lande, febr erbentlich geführt hatte. Zwar biese Bflanzung konnte nicht barin rmahnt fein, aber eine andre bauslich wichtige Begebenheit an vemfelben Tage, beren fich Eduard noch mohl erinnerte, mußte rothwendig darin angemerkt stehen. Er durchblättert einige Bande; ver Umstand findet sid): aber wie erstaunt, wie erfreut ist Couard. ils er bas munderbarfte Busammentreffen bemerkt. Der Tag, bas fahr jener Baumpflanzung ift zugleich ber Tag, bas Jahr von Ittiliens Geburt.

# Fünfzehntes Rapitel.

Endlich leuchtete Eduarden der sehnlich erwartete Morgen, und nach und nach stellten viele Gäste sich ein; denn man hatte die kinladungen weit umher geschickt, und Manche, die das Legen es Grundsteins versäumt hatten, wovon man so viel Artiges rachlte, wollten diese zweite Feierlichkeit um so weniger versehlen.

Bor Tasel erschienen die Zimmerleute mit Musit im Schloß10se, ihren reichen Kranz tragend, der aus vielen stusenweise überinander schwankenden Laub- und Blumenreisen zusammengeset var. Sie spracen ihren Gruß und erbaten sich zur gewöhnlichen Lusschmückung seidene Tücher und Bänder von dem schönen Gehlecht. Indes die Herrschaft speiste, setzen sie ihren jauchzenden Jug weiter sort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorfe ungehalten und daselbst Frauen und Mädchen gleichfalls um nanches Band gebracht, so kamen sie endlich, begleitet und ervartet von einer großen Menge, auf die Höhe, wo das gerichtete haus stand.

Charlotte hielt nach ber Tafel die Gesellschaft einigermaßen urück. Sie wollte keinen seierlichen förmlichen Zug, und man and sich daher in einzelnen Partieen, ohne Rang und Ordnung, uf dem Platz gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und rachte dadurch die Sache nicht besser: den weil Ottilie wirklich ie leste war, die berantrat, so schien es, als wenn Trompeten

und Pauten nur auf sie gewartet hatten, als wenn die Feierlich.

keit bei ihrer Ankunft nun gleich beginnen mußte.

Dem Hause bas rohe Ansehn zu nehmen, hatte man es mit grünem Reisig und Blumen, nach Angabe bes Hauptmanns, architektonisch ausgeschmüdt; allein ohne bessen Mitwissen hatte Ebuard ben Architekten veranlaßt, in dem Gesims das Datum mit Blumen zu bezeichnen. Das mochte noch hingehen; allein zeitig genug langte der Hauptmann an, um zu verhindern, das nicht auch der Name Ottiliens im Giebelselbe glänzte. Er wußte dieses Beginnen auf eine geschickte Weise abzulehnen und die schon

fertigen Blumenbuchstaben bei Seite zu bringen.

Der Kranz war aufgestedt und weit umher in der Gegend sichtbar. Bunt flatterten die Bander und Tücher in der Luft, und eine kurze Rede verscholl zum größten Theil im Winde. Die Feier-lichkeit war zu Ende, der Tanz auf dem geebneten und mit Lauben umkreiseten Plaze vor dem Gedäude sollte nun angehen. Gin schmuder Zimmergeselle führte Eduarden ein flinkes Bauermädden zu und forderte Ottilien auf, welche daneben stand. Die beiden Paare sanden sogleich ihre Nachfolger, und bald genug wechselte Eduard, indem er Ottilien ergriff und mit ihr die Runde machte. Die jüngere Gesellschaft mische sich fröhlich in den Tanz des Bolls, indes die Aelteren beobachteten.

Sodann, ehe man sich auf ben Spaziergängen zerstreute, ward abgerebet, daß man sich mit Untergang der Sonne bei den Blattanen wieder versammeln wolle. Eduard sand sich zuerst ein, ordnete Alles und nahm Abrede mit dem Kammerdiener, der auf der andern Seite in Gesellschaft der Feuerwerkers die Lusterscheis

nungen zu besorgen batte.

Der Hauptmann bemerkte die dazu getroffenen Borrichtungen nicht mit Bergnügen; er wollte wegen des zu erwartenden Andrangs der Zuschauer mit Eduard sprechen, als ihn berselbe etwas hastig bat, er möge ihm diesen Theil der Feierlichkeit doch allein

überlaffen.

Schon hatte sich das Boll auf die oberwärts abgestochenen und vom Rasen entblößten Dämme gedrängt, wo das Erdreich uneben und unsicher war. Die Sonne gieng unter, die Dämmerung trat ein, und in Erwartung größerer Dunkelheit wurde die Gesellschaft unter den Platanen mit Erfrischungen bedient. Ran fand den Ort unvergleichlich und freute sich in Gedanken, tanftig von hier die Aussicht auf einen weiten und so mannigfaltig begränzten See zu genießen.

Gin ruhiger Abend, eine vollfommene Bindftille versprachen, bas nächtliche Fest zu begünstigen, als auf einmal ein entsetzliches Geschrei entstand. Große Schollen hatten sich vom Damme losgetrennt, man sah mehrere Menschen ins Wasser stürzen. Das Erdreich hatte nachgegeben unter bem Drängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Plat haben,

und nun konnte Niemand vorwärts noch zurud.

77.50

Jebermann sprang auf und hinzu, mehr um zu schauen, als au thun: benn was war ba ju thun, wo Riemand binreichen Nebst einigen Entschlossenen eilte ber hauptmann, trieb fogleich die Menge von dem Damm berunter nach den Ufern, um ben Sulfreichen freie Sand zu geben, welche bie Verfinkenben berauszuziehen suchten. Schon waren alle, theils durch eignes. theils burch fremdes Bestreben, wieder auf dem Trodnen, bis auf einen Anaben, ber burch allju angftliches Bemühen, ftatt fich bem Damm zu nahern, fich bavon entfernt hatte. Die Rrafte ichienen ihn zu verlaffen, nur einige Mal tam noch eine hand, ein Fuß in die Bobe. Ungludlicher Beise war ber Rahn auf ber andern Seite, mit Reuerwert gefüllt, nur langfam tonnte man ibn auslaben, und die Gulfe verzögerte fich. Des hauptmanns Entschluß war gefaßt, er marf bie Oberkleiber meg, aller Augen richteten fic auf ihn, und seine tuchtige traftige Gestalt flößte Jedermann Rutrauen ein; aber ein Schrei ber Ueberraschung brang aus ber Menge bervor, als er fich ins Baffer fturzte. Jedes Auge begleitete ihn, der als geschickter Schwimmer bon Anaben balb erreichte und ihn, jedoch für tobt, an ben Damm brachte.

Indessen ruderte der Kahn herbei, der Hauptmann bestieg ihn und forschte genau von den Anwesenden, ob denn auch wirklich alle gerettet seien. Der Chirurgus kommt und übernimmt den todtgeglaubten Knaden; Charlotte tritt hinzu, sie bittet den Hauptmann, nur für sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurückzutehren und die Kleider zu wechseln. Er zaudert, dis ihm gesetzte versständige Leute, die ganz nahe gegenwärtig gewesen, die selbst zur Rettung der Einzelnen beigetragen, auf das Heiligste versichern,

baß Alle gerettet feien.

Charlotte sieht ihn nach Hause gehen, sie benkt, daß Wein und Thee und was sonst nöthig wäre, verschlossen ist, daß in solchen Fällen die Menschen gewöhnlich verkehrt handeln; sie eilt durch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch unter den Platanen besindet. Eduard ist beschäftigt, Jedermann zuzureden: man soll bleiben; in Rurzem gedenkt er daß Zeichen zu geben, und daß Feuerwerf soll beginnen; Charlotte tritt hinzu und dittet ihn, ein Vergnügen zu verschieben, daß jest nicht am Platze sei, das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genossen werden könne; sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Netter schuldig sei. Der Chirurgus wird schon seine Psiicht thun, versetzte Eduard. Er ist mit Allem versehen, und unser Zudringen wäre nur eine hinderliche Theilnahme.

Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Ottilien, die sich sogleich zum Weggehn anschiedte. Stuard ergriff ihre Hand und rief: Wir wollen diesen Tag nicht im Lazareth endigen! Zur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Scheintodten erwachen und die Lebendigen sich abtrodnen.

Charlotte schwieg und gieng. Einige folgten ihr, Andere diesen; endlich wollte Niemand der lette sein, und so folgten Alle. Eduard und Ottilie sanden sich allein unter den Platanen. Er bestand darauf, zu bleiben, so dringend, so dingstlich sie ihn auch dat, mit ihr nach dem Schlosse zurüczukehren. Nein, Ottilie! rief er, das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem gewöhnslichen Wege. Dieser überraschende Vorfall von heute Abend bringt und schneller zusammen. Du bist die Meine! Ich habe die's schon so oft gesagt und geschworen; wir wollen es nicht mehr sagen und schwören, nun soll es werden!

Der Rahn von der andern Seite schwamm herüber. Es war der Rammerdiener, der verlegen anfragte: was nunmehr mit dem Feuerwerk werden sollte. Brennt es ablorief er ihm entgegen. Für dich allein war es bestellt, Ottilie, und nun sollst du es auch allein sehen! Erlaube mir, an deiner Seite sitzend, es mit zu genießen. Zürtlich bescheiden setzte er sich neben sie, ohne sie zu berühren.

Raketen rauschten auf, Kanonenschläge bonnerten, Leuchtkugeln stiegen, Schwärmer schlängelten und platten, Raber gischten, jedes erst einzeln, dann gepaart, dann alle zusammen, und immer gewaltsamer hinter einander und zusammen. Spuard, bessen brannte, versolgte mit lebhaft zufriedenem Blid diese feurigen Grischeinungen. Ottiliens zurtem, aufgeregtem Gemüth war dieses rauschende blitzende Entstehen und Verschwinden eher ängstlich als angenehm. Sie lehnte sich schückern an Eduard, dem diese Ansnäherung, dieses Zutrauen das volle Gefühl gab, daß sie ihm ganz angehöre.

Die Nacht war kaum in ihre Rechte wieder eingetreten, als der Mond aufgieng und die Pfade der beiden Rüdkehrenden be-leuchtete. Eine Figur, den Hut in der Hand, vertrat ihnen den Weg und sprach sie um ein Amosen an, da er an diesem seslichen Tage versaumt worden sei. Der Mond schien ihm ins Geslicht, und Sduard erkannte die Jüge jenes zudringlichen Bettlerk Aber so glücklich, wie er war, konnte er nicht ungehalten sein, konnte es ihm nicht einfallen, daß besonders für heute das Betteln höchlich verpont worden. Er sorsche nicht lange in der Tasche und gad ein Goldstück hin. Er hätte Jeden gern glücklich gemacht, da sein Goldstück ohne Gränzen schien.

Bu hause war indes Alles erwunscht gelungen. Die Thatig-

keit bes Chirurgen, die Bereitschaft alles Röthigen, der Beistand Charlottens, Alles wirkte zusammen, und der Knabe ward wieder zum Leben hergestellt. Die Gaste zerstreuten sich, sowohl um noch etwas vom Feuerwerk aus der Ferne zu sehen, als auch, um nach solchen verworrnen Scenen ihre ruhige Heimath wieder zu betreten.

Auch hatte der Hauptmann, geschwind umgekleidet, an der nöthigen Vorsorge thätigen Antheil genommen; Alles war beruhigt, und er sand sich mit Charlotten allein. Mit zutraulicher Freundslichkeit erklärte er nun, daß seine Abreise nahe bevorstehe. Sie hatte diesen Abend so viel erlebt, daß diese Entdedung wenig Einsdrud auf sie machte; sie hatte gesehen, wie der Freund sich aufsopserte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderbaren Ereignisse schienen ihr eine bedeutende Zukunft, aber keine unglüdsliche zu weissagen.

Ebuarben, der mit Ottilien hereintrat, wurde die bevorstehende Abreise des Hauptmanns gleichfalls angekündigt. Er argwohnte, daß Charlotte früher um das Nähere gewußt habe, war aber viel zu sehr mit sich und seinen Absichten beschäftigt, als daß er es bätte übel empsinden sollen.

Im Gegentheil vernahm er aufmerksam und zufrieden die gute und ehrenvolle Lage, in die der Hauptmann versetzt werden follte. Unbändig drangen seine geheimen Bunsche den Begebenheiten vor. Schon sah er jenen mit Charlotten verbunden, sich mit Ottilien. Man hätte ihm zu diesem Fest kein größeres Geschenk machen können.

Aber wie erstaunt war Ottilie, als sie auf ihr Zimmer trat und den köstlichen kleinen Kosser auf ihrem Tische sand. Sie saumte nicht, ihn zu erössnen. Da zeigte sich Alles so schon gepackt und geordnet, daß sie es nicht auseinander zu nehmen, ja kaum zu lüsten wagte. Musselin, Battist, Seide, Shawls und Spisen wetteiserten an Feinheit, Zierlickeit und Kostbarkeit. Auch war der Schmud nicht vergessen. Sie begriff wohl die Absicht, sie mehr als einmal vom Kopf dis auf den Fuß zu kleiden: es war aber Alles so kosstaund rund fremd, daß sie sich's in Gedanken nicht zuzueignen getraute.

### Sechzehntes Kapitel.

Des andern Morgens war der Hauptmann verschwunden, und ein dankbar gefühltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten Abends vorher schon halben und einsplibigen Abschied genommen. Sie empfand eine emige Trennung und erzgab sich darein: denn in dem zweiten Briefe des Grafen, den ihr der Hauptmann zulest mittheilte, war auch von einer Aussicht auf

eine vortheilhafte Heirath die Rebe; und obgleich er biesem Bunkt teine Ausmerksamkeit schenkte, so hielt sie boch die Sache schon für

gewiß und entfagte ihm rein und völlig.

Dagegen glaubte sie nun auch die Gewalt, die sie über sich selbst ausgeübt, von Andern sordern zu können. Ihr war es nicht unmöglich gewesen, Andern sollte das Gleiche möglich sein. In diesem Sinne begann sie das Gespräch mit ihrem Gemahl, um so mehr offen und zwersichtlich, als sie empfand, das die Sache ein für allemal abgethan werden müsse.

Unser Freund hat uns verlassen, sagte sie, wir find nun wieber gegen einander über wie vormals, und es tame nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Zustand zurückehren wollten.

Ebuard, ber nichts vernahm, als was seiner Leibenschaft schmeichelte, glaubte, daß Charlotte durch diese Worte den früheren Wittwenstand bezeichnen und, obgleich auf unbestimmte Weise, zu einer Scheidung Hossung machen wolle. Er antwortete bestalb mit Lächeln: Warum nicht? Es tame nur darauf an, daß man sich perständigte.

Er fand sich baher gar sehr betrogen, als Charlotte versette: Auch Ottilien in eine andre Lage zu bringen, haben wir gegens wärtig nur zu wählen; benn es sindet sich eine doppelte Gelegenbeit, ihr Berhältnisse zu geben, die für sie wünschenswerth sind. Sie kann in die Pension zurüdkehren, da meine Tochter zur Eroßtante gezogen ist; sie kann in ein angesehenes Haus aufgenommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Bortheile einer standesmäßigen Erziehung zu genießen.

Indeffen, verfeste Couard ziemlich gefaßt, bat Ottille fich in unserer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, bag ihr eine ander

wohl schwerlich willtommen fein mochte.

Bir haben uns Alle verwöhnt, sagte Charlotte, und bu nicht zum letten. Indessen ist es eine Epoche, die uns zur Bestunung auffordert, die uns ernstlich ermahnt, an das Beste sammtlicher Mitglieder unseres kleinen Zirkels zu benken und auch irgend eine Aufovserung nicht zu versagen.

Benigstens finde ich es nicht billig, versette Eduard, das Ottilie aufgeopfert werde, und das geschähe doch, wenn man se gegenwärtig unter fremde Menschen hinunter stieße. Den Hande mann hat sein gutes Geschick hier aufgesucht; wir dürfen ihn mit Rube, ja mit Behagen von uns wegscheiden lassen. Ber welf, was Ottilien bevorstebt: warum sollten wir uns übereilen?

Was uns bevorsteht, ist ziemlich klar, versetze Charlotte mit einiger Bewegung; und da sie die Absicht hatte, ein für allemal sich auszusprechen, suhr sie fort: Du liebst Ottilien, du gewöhnt bich an sie. Reigung und Leibenschaft entspringt und nahrt fich

auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten aussprechen, was uns jebe Stunde gesteht und bekennt? Sollen wir nicht so viel Vorsicht haben, uns zu fragen, was das werden wird?

Wenn man auch sogleich darauf nicht antworten kann, versetzte Eduard, der sich zusammennahm, so läßt sich doch soviel sagen, daß man eben alsdann sich am ersten entschließt, abzuwarten, was uns die Zukunst lehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann,

mas aus einer Sache werben foll.

Her vorauszusehen, versetzte Charlotte, bedarf es wohl keiner großen Weisheit, und so viel läßt sich auf alle Fälle gleich sagen, daß wir beide nicht mehr jung genug sind, um blindlings dahin zu gehen, wohin man nicht möchte ober nicht sollte. Niemand kann mehr für uns sorgen; wir müssen unse eigenen Freunde sein, unsre eigenen Hofmeister. Niemand erwartet von uns, daß wir uns in ein Aeußerstes verlieren werden, Niemand erwartet, uns tadelnswerth ober gar lächerlich zu sinden.

Kannst du mir's verbenken, versetzte Eduard, der die offine reine Sprache seiner Gattin nicht zu erwiedern vermochte, kannst du mich schelten, wenn mir Ottiliens Glück am Herzen liegt? und nicht etwa ein kunftiges, das immer nicht zu berechnen ist, sondern ein gegenwärtiges. Denke dir, aufrichtig und ohne Selbstbetrug, Ottilien aus unserer Gesellschaft gerissen und fremden Menschen untergeben — ich wenigstens fühle mich nicht grausam

genug, ihr eine folde Beranderung zuzumuthen.

Charlotte ward gar wohl die Entschlssenheit ihres Gemahls hinter seiner Berstellung gewahr. Erst jest fühlte sie, wie weit er sich von ihr entsernt hatte. Mit einiger Bewegung rief sie aus: Kann Ottilie glücklich sein, wenn sie uns entzweit! wenn sie mir einen Gatten, seinen Kindern einen Bater entreißt.

Für unsere Kinder, dachte ich, ware geforgt, fagte Couard lachelnd und talt; etwas freundlicher aber fügte er hinzu: Wer

wird auch gleich bas Meußerste benten!

Das Aeußerste liegt der Leidenschaft zu allernächst, bemerkte Charlotte. Lehne, so lange es noch Zeit ist, den guten Rath nicht ab, nicht die Hülfe, die ich uns biete. In trüben Fällen muß Derjenige wirken und helsen, der am klärsten sieht. Dießmal bin ich's. Lieber, liebster Sduard, laß mich gewähren! Kannst du mir zumuthen, daß ich auf mein wohlerworbenes Glück, auf die schönsten Rechte, auf dich so geradehin Verzicht leisten soll?

Wer sagt das? versetzte Sduard mit einiger Verlegenheit. Du selbst, versetzte Charlotte; indem du Ottilien in der Nähe behalten willst, gestehst du nicht Alles zu, was daraus entspringen muß? Ich will nicht in dich dringen; aber wenn du dich nicht überwinden tannst, so wirst du wenigstens bich nicht lange mehr

betrügen tonnen.

Ebuard fühlte, wie Recht sie hatte. Ein ausgesprochnes Bort ist fürchterlich, wenn es das auf einmal ausspricht, was das herz lange sich erlaubt hat; und um nur für den Augenblick auszu weichen, erwiederte Eduard: Es ist mir ja noch nicht einmal kar, was du vorbast.

Meine Absicht war, versetze Charlotte, mit dir die beiden Borschläge zu überlegen. Beide haben viel Gutes. Die Pensson würde Ottilien am gemäßesten sein, wenn ich betrachte, wie das Kind jetzt ist. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedenke, was sie werden soll. Sie legte darauf umständlich ihrem Gemahl die beiden Berhältnisse dar und schloß mit den Worten: Was meine Meinung betrisst, so würde ich das Haus jener Dame der Pensson vorziehen aus mehreren Ursachen, bessonbers aber auch, weil ich die Reigung, ja die Leidenschaft des jungen Mannes, den Ottilie dort für sich gewonnen, nicht versmehren will.

Sbuard schien ihr Beifall zu geben, nur aber um einigen Aufschub zu suchen. Charlotte, die barauf ausgieng, etwas Entscheibenbes zu thun, ergriff sogleich die Gelegenheit, als Couard nicht unmittelbar widersprach, die Abreise Ottiliens, zu ber sie schon Alles im Stillen vorbereitet hatte, auf die nachsten Tage

festaufepen.

Eduard schauberte; er hielt sich für verrathen und die liebe volle Sprache seiner Frau sur ausgebacht, tünstlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glüde zu trennen. Er schien ihr die Sache ganz zu überlassen; allein schon war innerlich sein Entschluß gesaßt. Um nur zu Athem zu kommen, um das bevorstehende unabsehliche Unheil der Entsernung Ottiliens abzuwenden, entschied er sich, sein Haus zu verlassen, und zwar nicht ganz ohne Bordewußt Charlottens, die er jedoch durch die Einleitung zu täuschen verstand, daß er dei Ottiliens Abreise nicht gegenwärtig sein, ja sie von diesem Augendid an nicht mehr sehen wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glaubte, that ihm allen Borschub. Er besahl seine Pserde, gab dem Kammerdiener die nöthige Anweisung, was er einpaden und wie er ihm folgen solle, und so, wie schon im Stegreise, sette er sich hin und schrieb.

#### Ednard an Charlotten.

Das Uebel, meine Liebe, das uns befallen hat, mag heilbar sein oder nicht, dieß nur fühl' ich, wenn ich im Augenblicke nicht verzweiseln soll, so muß ich Aufschub sinden für mich, für uns Alle. Indem ich mich aufopfre, kann ich sordern. Ich verlasse

mein haus und tehre nur unter gunstigern rubigern Aussichten gurud. Du follft es indeffen besigen, aber mit Ottilien. Bei bir will ich fie miffen, nicht unter fremben Menschen. Sorge für fie, behandle sie wie sonst, wie bisher, ja nur immer liebevoller, freundlicher und garter. 3ch verfpreche, tein beimliches Berhaltniß au Ottilien gu fuchen. Last mich lieber eine Zeit lang gang un= . wiffend, wie ihr lebt; ich will mir bas Befte benten. Dentt auch so von mir. Nur, was ich bich bitte, auf bas innigste, auf bas lebhaftefte: mache teinen Berfuch, Ottilien fonst irgendwo unteraugeben, in neue Berhaltniffe zu bringen. Außer bem Begirt beines Schloffes, beines Barts, fremben Menichen anvertraut, gehört sie mir, und ich werde mich ibrer bemächtigen. Ehrst du aber meine Neigung, meine Buniche, meine Schmerzen, schmeichelst bu meinem Dabn, meinen hoffnungen, fo will ich auch ber Genesung nicht widerstreben, wenn sie sich mir anbietet. -

Diese lette Wendung floß ihm aus ber Feber, nicht aus bem Bergen. Ja, wie er fie auf dem Bapier sab, fieng er bitterlich ju weinen an. Er follte auf irgend eine Beife bem Glud, ja bem Unglud, Ottillen zu lieben, entfagen! Jest erft fühlte er, was er that. Er entfernte fich, ohne zu wiffen, was baraus entstehen konnte. Er follte fie wenigstens jest nicht wiederseben; ob er fie je wiedersahe, welche Sicherheit konnte er fich darüber versprechen? Aber ber Brief mar geschrieben; bie Pferde standen por ber Thur; jeden Augenblid mußte er fürchten, Ottilien irgendmo zu erbliden und zugleich feinen Entschluß vereitelt zu feben. Er faßte sich, er bachte, daß es ihm doch möglich fei, jeden Augen= blid jurudzukehren und burch die Entfernung gerade feinen Bunschen naber zu tommen. Im Gegentheil stellte er sich Ottilien vor, aus dem Saufe gedrängt, wenn er bliebe. Er fiegelte ben Brief, eilte die Treppe hinab und schwang sich aufs Pferd.

Als er beim Wirthshause vorbeiritt, sah er den Bettler in der Laube fiten, ben er gestern Racht fo reichlich beschentt batte. Diefer faß behaglich an feinem Mittagemable, ftand auf und neigte fich . ehrerbietig, ja anbetend vor Chuarden. Gben diese Gestalt mar ibm gestern erschienen, als er Ottilien am Arm führte; nun er= innerte fie ihn schmerzlich an die gludlichste Stunde seines Lebens. Seine Leiden vermehrten fich; das Gefühl beffen, mas er gurud: liek, mar ihm unerträglich; nochmals blidte er nach bem Bettler: D du Beneidenswerther! rief er aus, bu kannst noch am gestrigen

Almosen gehren, und ich nicht mehr am gestrigen Glücke!

## Siebzehntes Rapitel.

Ottilie trat ans Fenster, als sie Jemanden wegreiten hörte, und sah Eduarden noch im Rücken. Es kam ihr wunderbar vor, daß er das haus verließ, ohne sie gesehen, ohne ihr einen Morgensgruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachdenklicher, als Charlotte sie auf einen weiten Spaziergang mit sich zog und von mancherlei Gegenständen sprach, aber des Gemahls, und wie es schien, vorsätzlich, nicht erwähnte. Doppelt betrossen war sie daher, bei ihrer Zurückunft den Tisch nur mit zwei Gedecken

befest zu finden.

Dir vermissen ungern geringscheinende Gewohnheiten, aber schmerzlich empsinden wir erst ein solches Entbehren in bedeutenden Fällen. Eduard und der Hauptmann sehlten, Charlotte hatte seit langer Zeit zum ersten Mal den Tisch selbst angeordnet, und es wollte Ottilien scheinen, als wenn sie abgesetzt wäre. Die beiden Frauen saßen gegen einander über; Charlotte sprach ganz undessangen von der Anstellung des Hauptmanns und von der wenigen Hossinung, ihn bald wieder zu sehen. Das Einzige tröstete Ottislien in ihrer Lage, daß sie glauben konnte, Eduard sei, um den Freund noch eine Strecke zu begleiten, ihm nachgeritten.

Allein, da sie von Tische aufstanden, sahen sie Eduards Reisewagen unter dem Fenster, und als Charlotte einigermaßen unwillig fragte, wer ihn hieher bestellt habe, so antwortete man ihr, es sei der Rammerdiener, der hier noch Einiges auspacken wolle. Ottilie brauchte ihre ganze Fassung, um ihre Berwunderung und

ihren Schmerz zu verbergen.

Der Kammerdiener trat herein und verlangte noch Einiges. Es war eine Mundtasse des Herrn, eine paar silberne Lössel und Mancherlei, was Ottilien auf eine weitere Reise, auf ein längeres Außenbleiben zu deuten schien. Charlotte verwies ihm sein Begehren ganz trocken: sie versiehe nicht, was er damit sagen wolle; denn er habe ja Alles, was sich auf den Herrn beziehe, selbst im Beschluß. Der gewandte Mann, dem es freilich nur darum zu thun war, Ottilien zu sprechen und sie deswegen unter irgend einem Borwande aus dem Zimmer zu locken, wußte sich zu entschuldigen und auf seinem Berlangen zu beharren, das ihm Ottilie auch zu gewähren wünschte; allein Charlotte lehnte es ab, der Kammerdiener mußte sich entsernen, und der Wagen rollte fort.

Es war für Ottilien ein schrecklicher Augenblick. Sie verstand es nicht, sie begriff es nicht; aber daß ihr Eduard auf geraume Zeit entrissen war, konnte sie fühlen. Charlotte fühlte den Zustand mit und ließ sie allein. Wir wagen nicht, ihren Schmerz, ihre Thränen zu schildern, sie litt unendlich. Sie bat nur Gott, daß

er ihr nur über biesen Tag weghelfen mochte; sie überstand ben Tag und die Nacht, und als sie sich wiedergefunden, glaubte sie

ein anderes Wefen anzutreffen.

Sie hatte sich nicht gefaßt, sich nicht ergeben, aber sie war, nach so großem Verluste, noch ba und hatte noch mehr zu besfürchten. Ihre nächste Sorge, nachdem das Bewußtsein wiedergekehrt, war sogleich: sie möchte nun, nach Entsernung der Männer, gleichfalls entsernt werden. Sie ahnte nichts von Eduards Droshungen, wodurch ihr der Ausenthalt neben Charlotten gesichert war; doch diente ihr das Betragen Charlottens zu einiger Besruhigung. Diese suchte das gute Kind zu beschäftigen und ließ sie nur selten, nur ungern von sich; und ob sie gleich wohl wußte, daß man mit Worten nicht viel gegen eine entschiedene Leidenschaft zu wirsen vermag, so kannte sie doch die Macht der Besonnenheit, des Bewußtseins und brachte daher Manches zwischen sich und Ottilien zur Sprache.

So war es für diese ein großer Trost, als jene gelegentlich, mit Bedacht und Vorsat, die weise Betrachtung anstellte: Wie lebhaft ist, sagte sie, die Dankbarkeit Derjenigen, denen wir mit Rube über leidenschaftliche Verlegenheiten hinaushelsen. Laß uns freudig und munter in das eingreisen, was die Männer unvollsendet zurückgelassen haben; so bereiten wir uns die schönste Aussschaft auf ihre Rücksehr, indem wir das, was ihr stürmendes uns geduldiges Wesen zerstören möchte, durch unsere Mäßigung erhalten

und fördern.

Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Tante, versetzte Ottilie, so kann ich nicht bergen, daß mir dabei die Unmäßigkeit der Männer, besonders was den Wein betrist, einfällt. Wie oft hat es mich betrüdt und geängstigt, wenn ich bemerken mußte, daß reiner Berstand, Alugheit, Schonung Anderer, Anmuth und Liebenswürdigkeit selbst für mehrere Stunden verloren giengen, und oft statt alles des Guten, was ein trefslicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Berwirrung hereinzubrechen drobte. Wie oft mögen dadurch gewaltsame Entschließungen veranlaßt werden!

Charlotte gab ihr Recht; doch setzte sie das Gespräch nicht fort: benn sie fühlte nur zu wohl, daß auch hier Ottilie bloß Eduarden wieder im Sinne hatte, der zwar nicht gewöhnlich, aber doch öfter, als es wünschenswerth war, sein Bergnügen, seine Gesprächigkeit, seine Thätigkeit durch einen gelegentlichen Weingenuß zu steigern

pflegte.

Hatte bei jener Aeußerung Charlottens sich Ottilie die Manner, besonders Couarden, wieder herandenken können, so war es ihr um desto auffallender, als Charlotte von einer bevorstehenden Geis rath des Hauptmanns wie von einer ganz bekannten und gewissen Sache sprach, wodurch denn Alles ein anderes Ansehen gewann, als sie nach Svuards frühern Versicherungen sich vorstellen mochte. Durch alles dies vermehrte sich die Ausmerksamkeit Ottiliens auf jede Aeußerung, jeden Wink, jede Handlung, jeden Schritt Charklottens. Ottilie war klug, scharssinnig, argwöhnisch geworden,

obne es ju wiffen.

Charlotte durchdrang- indessen das Einzelne ihrer ganzen Umzebung mit scharfem Blid und wirkte darin mit ihrer klaren Gewandtheit, wobei sie Ottilien beständig Theil zu nehmen nöthigte. Sie zog ihren Haushalt, ohne Bänglichkeit, ins Enge; ja, wenn sie Alles genau betrachtete, so hielt sie den leidenschaftlichen Borzfall für eine Art von glücklicher Schickung. Denn auf dem discherigen Wege wäre man leicht ins Gränzenlose gerathen und hätte den schönen Zustand reichlicher Glückzüter, ohne sich zeitig genug zu besinnen, durch ein vordringliches Leben und Treiben, wo nicht zerstört, doch erschüttert.

Was von Parkanlagen im Gange war, störte sie nicht. Sie ließ vielmehr dasjenige fortschen, was zum Grunde kunftiger Ausbildung liegen mußte; aber dabei hatte es auch sein Bewenden. Ihr zurückehrender Gemahl sollte noch genug erfreuliche Beschäfe

tigung finben.

Bei diesen Arbeiten und Borsätzen konnte sie nicht genug das Bersahren des Architekten loben. Der See lag in kurzer Zeit ausgebreitet vor ihren Augen und die neu entstandenen User zierlich und mannigsaltig bepflanzt und beraset. An dem neuen Hause ward alle rauhe Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nöthig war, besorgt, und dann machte sie einen Abschluß da, wo man mit Bergnügen wieder von vorn anfangen konnte. Dabei war sie ruhig und heiter; Ottilie schien es nur: denn in Allem beobachtete sie nichts als Symptome, ob Sduard wohl bald erwartet werde, oder nicht. Nichts interessirt sie an Allem als diese Betrachtung.

Wilktommen war ihr baher eine Anstalt, zu ber man die Bauerknaben versammelte und die darauf abzielte, den weitläustig gewordenen Park immer rein zu erhalten. Sduard hatte schon den Gedanken gehegt. Man ließ den Knaben eine Art von heiterer Montirung machen, die sie in den Abendstunden anzogen, nachdem seisch durchauß gereinigt und gesäubert hatten. Die Gardserde war im Schloß; dem verständigsten, genauesten Knaben vertraute man die Aufsicht an; der Architekt leitete das Ganze, und ehe man sich's versah, so hatten die Knaben alle ein gewisses Geschick. Man fand an ihnen eine bequeme Dressur, und sie verrichteten ihr Geschäft nicht ohne eine Art von Mandver. Gewis, wenn sie mit ihren Scharreisen, gestielten Messerlingen, Rechen,

kleinen Spaten und haden und wedelartigen Besen einherzogen; wenn andre mit Körben hinterdrein kamen, um Unkraut und Steine bei Seite zu schaffen; andre das hohe große eiserne Walzenrad hinter sich herzogen: so gab es einen hübschen erfreulichen Aufzug, in welchem der Architekt eine artige Folge von Stellungen und Thätigkeiten für den Fries eines Gartenhauses sich anmerkte; Ottilke hingegen sah darin nur eine Art von Parade, welche den

rücktehrenden hausherrn bald begrüßen follte.

Dieß gab ihr Muth und Luft, ihn mit etwas Aehnlichem zu empfangen. Man hatte zeither die Mädchen des Dorfes im Nähen, Stricken, Spinnen und andern weiblichen Arbeiten zu ermuntern gesucht. Auch diese Tugenden hatten zugenommen seit jenen Ansftalten zu Reinlichkeit und Schönheit des Dorfes. Ottilie wirkte stets mit ein; aber mehr zufällig, nach Gelegenheit und Neigung. Nun gedachte sie es vollständiger und folgerechter zu machen. Aber aus einer Anzahl Mädchen läßt sich kein Chor bilden, wie aus einer Anzahl Knaben. Sie folgte ihrem guten Sinne, und ohne sich ganz deutlich zu machen, suchte sie nichts als einem jeden Mädchen Anhanglichkeit an sein Haus, seine Eltern und seine Geschwister einzuflößen.

Das gelang ihr mit Vielen. Nur über ein kleines, lebhaftes Mädchen wurde immer geklagt, daß sie ohne Geschick sei und im Hause nun ein für allemal nichts thun wolle. Ottilie konnte dem Mädchen nicht seind sein, denn ihr war es besonders freundlich. Zu ihr zog es sich, mit ihr gieng und lief es, wenn sie es erslaubte. Da war es thätig, munter und unermüdet. Die Anhängslichkeit an eine schöne Herrin schien dem Kinde Bedürsniß zu sein. Anfänglich duldete Ottilie die Begleitung des Kindes: dann saste sie selbst Neigung zu ihm; endlich trennten sie sich nicht mehr,

und Nanny begleitete ihre herrin überall bin.

Diese nahm öfters ben Weg nach bem Garten und freute sich über bas schöne Gedeihen. Die Beeren= und Kirschenzeit gieng zu Ende, beren Spätlinge jedoch Nanny sich besonders schwecken ließ. Bei dem übrigen Obste, das für den herbst eine so reichliche Ernte versprach, gedachte der Gärtner beständig des Herrn, und niemals, ohne ihn herbeizuwünschen. Ottilie hörte dem guten alten Manne so gern zu. Er verstand sein Handwert vollkommen und hörte

nicht auf, ihr von Couard vorzusprechen.

Als Ottilie sich freute, daß die Pfropfreiser dieses Frühjahrs alle so gar schön bekommen, erwiederte der Gärtner bedenklich: Ich wünsche nur, daß der gute Herr viel Freude daran erleben möge. Wäre er diesen Herbst hier, so würde er sehen, was für töstliche Sorten noch von seinem Herrn Bater her im alten Schloßegarten stehen. Die jetigen Herren Obstgärtner sind nicht so zus

verlässig, als sonst die Karthäuser waren. In den Katalogen findet man wohl lauter honette Ramen. Man pfropft und erzieht und endlich, wenn sie Früchte tragen, so ist es nicht der Mühe werth,

daß folche Baume im Garten fteben.

Um wiederholtesten aber fragte der treue Diener, fast fo oft er Ottilien sab, nach ber Rückfunft bes herrn, und nach bem Termin derfelben. Und wenn Ottilie ibn nicht angeben konnte, fo ließ ihr der aute Mann nicht ohne stille Betrühniß merten. daß er glaube, sie vertraue ihm nicht, und peinlich mar ihr das Gefühl der Unwissenheit, bas ihr auf diese Weise recht aufgebrungen ward. Doch konnte fie fich von diesen Rabatten und Beeten nicht trennen. Bas fie zusammen zum Theil gesät, Alles gepflanzt batten, stand nun im völligen Flor; taum bedurfte es noch einer Bflege, außer bag Ranny immer jum Gießen bereit mar. Dit welchen Empfindungen betrachtete Ottilie die späteren Blumen, die fich erft anzeigten, beren Glang und Fulle bereinft an Couards Geburtstag, beffen Feier sie sich manchmal versprach, prangen, ibre Reigung und Dantbarkeit ausbruden follten. Doch mar bie hoffnung, diefes Reft zu feben, nicht immer gleich lebendig. Ameifel und Gorgen umflüsterten stets die Geele bes guten Mabchens.

Bu einer eigentlichen offinen Uebereinstimmung mit Charlotten konnte es auch wohl nicht wieder gebracht werden. Denn freilich war der Zustand beider Frauen sehr verschieden. Wenn Alles beim Alten blieb, wenn man in das Gleis des gesetmäßigen Lebens zurückehrte, gewann Charlotte an gegenwärtigem Glück, und eine frohe Aussicht in die Zusunft öffnete sich ihr; Ottilie hingegen verlor Alles, man kann wohl sagen, Alles: denn sie hatte zuerst Leben und Freude in Eduard gefunden, und in dem gegenwärtigen Zustande fühlte sie eine unendliche Leere, wovon sie früher kaum etwos geahnt hatte. Denn ein Herz, das suchtstühlt wohl, daß ihm etwas mangle; ein Herz, das verloren hat, fühlt, daß es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in Unmuth und Ungeduld, und ein weibliches Gemüth, zum Erwarten und Albwarten gewöhnt, nidche nun aus seinem Kreise herausschreiten, thätig werden, unternehmen und auch etwas für sein Glückthun.

Ottilie hatte Eduarden nicht entsagt. Wie konnte sie es auch, obgleich Charlotte klug genug, gegen ihre eigne Ueberzeugung, die Sache für bekannt annahm, und als entschieden voraussetzt, daß ein freundschaftliches rubiges Verhältniß zwischen ihrem Gatten und Ottilien möglich sei. Wie oft aber lag diese Nachts, wenn sie sich eingeschlossen, auf den Knieen vor dem eröffneten Kosser und betrachtete die Geburtstagsgeschenke, von denen sie noch nichts gebraucht, nichts zerschnitten, nichts gefertigt. Wie oft eilte das aute Mädchen mit Sonnenausgang aus dem Hause, in dem sie

fonst alle ihre Glüdseligkeit gefunden hatte, ins Freie hinaus, in bie Gegend, die sie sonst nicht ansprach. Auch auf dem Boben mochte sie nicht verweilen. Sie sprang in den Rahn und ruberte fich bis mitten in ben See: bann jog fie eine Reisebeschreibung bervor, ließ fich von ben bewegten Bellen ichauteln, las, traumte fich in die Fremde, und immer fand fie dort ihren Freund; seinem Bergen mar sie noch immer nabe geblieben, er bem ihrigen.

# Achtzehntes Rapitel.

Daß jener wunderlich thätige Mann, den wir bereits kennen gelernt, daß Mittler, nachdem er von dem Unbeil, das unter Diesen Freunden ausgebrochen, Nachricht erhalten, obgleich tein Theil noch seine Sulfe angerufen, in diesem Kalle seine Freundicaft, seine Geschicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt mar, läßt fich benten. Doch schien es ibm rathlich, erft eine Beile gu zaudern: benn er wußte nur ju mohl, daß es schwerer sei. ae= bildeten Menschen bei fittlichen Berworrenheiten ju Gulfe gu tom= men, als ungebildeten. Er überließ fie beghalb eine Zeit lang fich selbst; allein zulest konnte er es nicht mehr aushalten und eilte, Eduarden aufzusuchen, bem er schon auf die Spur gekommen mar.

Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Thal, beffen anmuthig grunen, baumreichen Wiesengrund die Wasserfulle eines immer lebendigen Baches bald burchfclangelte, bald burchrauschte. Auf den sanften Unhöhen zogen sich fruchtbare Felder und mohl= bestandene Obstpfianzungen bin. Die Dörfer lagen nicht ju nab an einander, bas Bange batte einen friedlichen Charafter, und die einzelnen Partieen, wenn auch nicht jum Malen, ichienen boch

jum Leben vorzüglich geeignet zu fein.

Gin moblerhaltenes Borwert mit einem reinlichen bescheibenen Wohnhause, von Garten umgeben, fiel ihm endlich in Die Augen. Er vermuthete, hier fei Eduards gegenwärtiger Aufenthalt, und

er irrte nicht.

Bon biefem einfamen Freunde konnen wir soviel fagen, baß er fich im Stillen bem Gefühl feiner Leibenschaft gang überließ und dabei mancherlei Plane sich ausdachte, mancherlei Hoffnungen nahrte. Er tonnte fich nicht laugnen, bag er Ottilien bier gu sehen muniche, daß er muniche, sie hieher zu führen, zu loden, und mas er sich sonst noch Erlaubtes und Unerlaubtes ju benten nicht verwehrte. Dann schwantte seine Ginbilbungefraft in allen Möglichkeiten herum. Sollte er fie hier nicht besitzen, nicht recht= maßig besigen tonnen, so wollte er ihr ben Besit bes Gutes queignen. hier follte fie still für fich, unabhängig leben; fie follte gludlich fein, und wenn ihn eine felbstqualerische Einbildungstraft noch weiter führte, vielleicht mit einem Andern gludlich sein.

So verslossen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Hoffnung und Schmerz, zwischen Thränen und Heiterkeit, zwischen Vorsäßen, Borbereitungen und Berzweiflung. Der Ansblid Mittlers überraschte ihn nicht. Er hatte dessen Ankunft längst erwartet, und so war er ihm auch halb willkommen. Glaubte er ihn von Charlotten gesendet, so hatte er sich schon auf allerlei Entschuldigungen und Berzögerungen und sodann auf entscheidensdere Vorschläge bereitet; hosste er nun aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, so war ihm Mittler so lieb als ein himmslischer Bote.

Berdrießlich daher und verstimmt war Eduard, als er vernahm, Mittler komme nicht von dorther, sondern aus eignem Antriebe. Sein Herz verschloß sich, und das Gespräch wollte sich Ansangs nicht einleiten. Doch wußte Mittler nur zu gut, daß ein liebevoll beschäftigtes Gemüth das dringende Bedürfniß hat, sich zu äußern, das, was in ihm vorgeht, vor einem Freunde auszuschütten, und ließ sich daher gesallen, nach einigem Hinund Wiederreden, dießmal aus seiner Rolle herauszugehen und

statt bes Bermittlers ben Bertrauten zu spielen.

Als er hiernach, auf eine freundliche Beife, Couarden wegen feines einsamen Lebens tabelte, erwiederte biefer: D ich mußte nicht, wie ich meine Beit angenehmer gubringen follte! Immer bin ich mit ihr beschäftigt, immer in ihrer Rabe. 3ch babe ben unschätbaren Bortheil, mir benten ju tonnen, mo fich Ottilie befindet, wo sie geht, wo sie steht, wo sie ausrubt. Ich sehe sie por mir thun und handeln wie gewöhnlich, schaffen und pornehmen, freilich immer bas, was mir am meisten schmeichelt. Dabei bleibt es aber nicht: benn wie fann ich fern von ihr gluds lich fein! Run arbeitet meine Phantafie burch, mas Ottilie thun sollte, sich mir zu nähern. Ich schreibe subre zutrauliche Briefe in ihrem Namen an mich; ich antworte ihr und verwahre die Blätter zusammen. 3ch habe versprochen, keinen Schritt gegen fie zu thun, und bas will ich halten. Aber was bindet fie, bas fie sich nicht zu mir wendet? Sat etwa Charlotte bie Grausams teit gehabt, Beriprechen und Schwur von ihr ju forbern, baf fie mir nicht ichreiben, teine Rachricht von fid geben wolle? Es ift natürlich, es ift mahrscheinlich, und boch finde ich es unerhort, unerträglich. Wenn fie mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß, warum entschließt fie sich nicht, warum wagt fie es nicht, ju fliehen und fich in meine Urme ju werfen? Gie follte bas, bente ich manchmal, sie konnte bas. Wenn sich etwas auf bem Borfaale regt, febe ich gegen die Thure. Gie foll bereintreten! bent

ich, boff ich. Ach! und da das Mögliche unmöglich ist, bilde ich mir ein, bas Unmögliche muffe möglich werben. Rachts, wenn ich aufwache, die Lampe einen unsichern Schein durch das Schlafzimmer wirft, da follte ihre Gestalt, ihr Geist, eine Ahnung von ihr vorüberschweben, herantreten, mich ergreifen, nur einen Augen= blid, daß ich eine Art von Versicherung batte, sie bente mein,

fie fei mein.

Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nahe war, traumte ich nie von ihr; jest aber in der Ferne find wir im Traume zusammen, und sonderbar genug, feit ich andre liebensmurdige Berfonen hier in ber Rachbarschaft tennen gelernt, jest erst erscheint mir ihr Bild im Traum, als wenn fie mir fagen wollte: siehe nur bin und ber! du findest boch nichts Schoneres und Lieberes als mich. Und so mischt sich ihr Bild in jeden meiner Träume. Alles, mas mir mit ihr begegnet, schiebt fich durch = und übereinander. Bald unterschreiben wir einen Kontratt; da ist ihre hand und die meinige, ihr Name und der meinige; beide löschen einander aus, beide verschlingen fich. Auch nicht ohne Schmerz find diefe wonnevollen Gauteleien ber Bhantafie. Manchmal thut sie etwas, bas die reine Idee beleidigt, die ich von ihr habe; dann fühl' ich erft, wie sehr ich fie liebe, indem ich über alle Beschreibung geängstet bin. Manchmal nedt fie mich ganz gegen ihre Art und qualt mich; aber sogleich verandert sich ihr Bild, ihr icones, rundes, himmlisches Gesichtchen verlangert sich: es ift eine Undre. Aber ich bin doch gequält, unbefriedigt und zerrüttet.

Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, ober lächeln Sie auch! Dich schäme mich nicht diefer Unhänglichkeit, diefer, wenn Sie wollen, thörigen rafenden Neigung. Nein, ich habe noch nie geliebt; jest erfahre ich erft, was das heißt. Bisher war Alles in meinem Leben nur Borfpiel, nur Sinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeit= verderb, bis ich sie kennen lernte, bis ich sie liebte und gang und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerade ins Gesicht, aber boch wohl im Ruden, ben Borwurf gemacht: ich pfusche, ich stumpere nur in den meisten Dingen. Es mag fein, aber ich hatte bas noch nicht gefunden, worin ich mich als Meifter zeigen 3ch will den seben, der mich im Talent des Liebens Kann.

übertrifft.

3mar es ift ein jammervolles, ein schmerzen =, ein thranen= reiches; aber ich finde es mir fo natürlich, fo eigen, baß ich es

wohl schwerlich je wieder aufgebe.

Durch diese lebhaften berglichen Meußerungen hatte fich Eduard mohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Bug seines munderlichen Zustandes deutlich vor die Augen ge= treten, daß er, vom schmerzlichen Widerstreit überwältigt, in Thranen ausbrach, die um fo reichlicher floffen, als fein Berg

burch Mittheilung weich geworden mar.

Mittler, ber fein rafches Naturell, seinen unerbittlichen Berftand um so weniger verläugnen konnte, als er sich durch diesen schmerzlichen Ausbruch der Leidenschaft Eduards weit von dem Ziel seiner Reise verschlagen sah, äußerte aufrichtig und derb seine Mißbilligung. Eduard — hieß es — solle sich ermannen, solle bedenken, was er seiner Manneswürde schuldig sei: solle nicht verzgesen, daß dem Menschen zur höchsten Ehre gereiche, im Ungludstich zu fassen, den Schmerz mit Gleichmuth und Anstand zu errtragen, um höchlich geschät, verehrt und als Muster aufgestellt

au merben.

Aufgeregt, durchdrungen von den peinlichsten Gefühlen, wie Eduard war, mußten ihm diese Worte hohl und nichtig porkommen. Der Glückliche, der Behagliche hat aut reben, fubr Ebuard auf; aber ichamen murbe er fich, wenn er einfabe, wie unerträglich er bem Leibenden wird. Gine unendliche Gebulb foll es geben, einen unendlichen Schmerz will ber ftarre Bebagliche nicht anerkennen. Es giebt Källe, ja, es giebt beren! mo jeber Troft niederträchtig und Bergweiflung Pflicht ift. Berschmabt bod ein edler Grieche, ber auch Gelben zu schildern weiß, teinesmeas, bie Seinigen bei schmerglichem Drange weinen zu laffen. Selbft im Sprudwort fagt er: thranenreiche Manner find gut. Berlaffe mich Jeber, ber trodnes Bergens, trodner Augen ift! 3ch vermuniche die Gludlichen, benen ber Ungludliche nur jum Spettatel bienen foll. Er foll fich in der graufamften Lage torperlicher und geistiger Bedrängniß noch edel geberden, um ihren Beifall au erhalten, und, bamit fie ihm beim Verscheiden noch applaudiren. wie ein Gladiator mit Anftand vor ihren Augen umfommen. Lieber Mittler, ich danke Ihnen für Ihren Besuch; aber Sie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Sie fich im Garten, in ber Gegenb umfaben. Wir tommen wieber gusammen. 3ch fuche gefafter und Ihnen ähnlicher zu werden.

Mittler mochte lieber einlenken, als die Unterhaltung abbrechen, die er so leicht nicht wieder anknupfen konnte. Auch Eduarden war es gang gemäß, das Gespräch weiter fortzusehen, das ohnes

bin zu seinem Biele abzulaufen ftrebte.

Freilich, sagte Eduard, hilft das hin: und Wiederbenken, das hin: und Wiederreden zu nichts; doch unter diesem Reden die ich mich selbst erst gewahr worden, habe ich erst entschieden gestühlt, wozu ich mich entschließen sollte, wozu ich entschlossen de nich sehe mein gegenwärtiges, mein zutünftiges Leben vor mir; nur zwischen Elend und Genuß habe ich zu wählen. Bewirken Sie, bester Mann, eine Scheidung, die so nothwendig, die schon

STATE OF STATE OF STATE OF

geschehen ist; schaffen Sie mir Charlottens Einwilligung. Ich will nicht weiter aussühren, warum ich glaube, daß sie zu erlangen sein wird. Gehen Sie hin, lieber Mann, beruhigen Sie uns Alle, machen Sie uns glücklich!

Mittler stodte. Eduard suhr fort: Mein Schickal und Ottiliens ift nicht zu trennen, und wir werden nicht zu Grunde gehen. Sehen Sie dieses Glas! Unsere Namenszüge sind darein gesschnitten. Sin fröhlich Jubelnder warf es in die Luft; Niemand sollte mehr daraus trinken; auf dem felsigen Boden sollte es zersschellen, aber es ward aufgefangen. Um hohen Breis habe ich es wieder eingehandelt, und ich trinke nun täglich daraus, um mich täglich zu überzeugen: daß alle Berhältnisse unzerstörlich sind, die das Schickal beschossen hat.

O wehe mir, rief Mittler, was muß ich nicht mit meinen Freunden für Geduld haben! Nun begegnet mir noch gar der Aberglaube, der mir als das Schäblichste, was bei den Menschen einkehren kann, verhaßt bleibt. Wir spielen mit Voraussagungen, Ahnungen und Träumen und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bedeutend wird, wenn Alles um uns sich bewegt und braust, dann wird das Gewitter durch jene Gespenster nur noch fürchterlicher.

Lassen Sie in dieser Ungewisheit des Lebens, rief Eduard, zwischen diesem Hoffen und Bangen, dem bedürftigen Herzen doch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hindlice, wenn es auch nicht darnach steuern kann.

Ich ließe mir's wohl gefallen, versette Mittler, wenn babei nur einige Konsequenz zu hossen wäre; aber ich habe immer gefunden, auf die warnenden Symptome achtet kein Mensch; auf die schmeichelnden und versprechenden allein ist die Ausmerksamkeit gerichtet und der Glaube für sie ganz allein lebendig.

Da sich nun Mittler sogar in die dunklen Regionen geführt sah, in denen er sich immer unbehaglicher fühlte, je länger er darin verweilte, so nahm er den dringenden Wunsch Eduards, der ihn zu Charlotten gehen hieß, etwas williger auf. Denn was wollte er überhaupt Eduarden in diesem Augenblicke noch entgegenssehen? Zeit zu gewinnen, zu erforschen, wie es um die Frauen stehe, das war es, was ihm selbst nach seinen eignen Gesinnungen zu thun übrig blieb.

Er eilte zu Charlotten, die er wie sonst gefast und heiter fand. Sie unterrichtete ihn gern von Allem, was vorgefallen war; benn aus Eduards Reden tonnte er nur die Wirfung abnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, konnte es aber nicht über sich gewinnen, das Wort Scheidung auch nur im Borbeigehen auszusprechen. Wie verwundert, erstaunt und, nach seiner Ges

sinnung, erheitert war er baher, als Charlotte ihm, in Gefolg so manches Unerfreulichen, endlich sagte: Ich muß glauben, ich muß hoffen, daß Alles sich wieder geben, daß Eduard sich wieder nähern werde. Wie kann es auch wohl anders sein, da Sie mich

auter Soffnung finden.

Versted' ich Sie recht? siel Mittler ein — Bollsommen, versseste Charlotte — Tausendmal gesegnet sei mir diese Nachricht! rief er, die Hände zusammenschlagend. Ich kenne die Stärke dieses Arguments auf ein männliches Gemüth. Wie viele Heirathen sah ich dadurch beschleunigt, besestigt, wieder bergestellt! Mehr als tausend Worte wirkt eine solche gute Hossmung, die sürwahr die beste Hössmung ist, die wir haben können. Doch, suhr er sort, was mich betrisst, so hätte ich alle Ursache, verdrießlich zu sein. In diesem Falle, sehe ich wohl, wird meiner Eigenliebe nicht geschmeichelt. Bei euch kann meine Abätigkeit keinen Dank verdienen. Ich komme wir vor, wie jener Arzt, mein Freund, dem walle Kuren gelangen, die er um Gottes willen an Armen that, der aber selten einen Reichen heilen konnte, der es gut bezahlen wollte. Glüdlicherweise hilft sich hier die Sache von selbst, da meine Bemühungen, mein Zureden fruchtlos geblieben wären.

Charlotte verlangte nun von ihm, er solle die Nachricht Eduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu thun, was berzustellen sei. Er wollte das nicht eingehen. Alles ist schon gethan, rief er aus. Schreiben Sie! ein jeder Bote ist so gut als ich. Muß ich doch meine Schritte hinwenden, wo ich nöthiger bin. 3ch tomme nur wieder, um Glüd zu wünschen, ich tomme

gur Taufe.

Charlotte war dießmal, wie schon öfters, über Mittlern uns zufrieden. Sein rasches Wesen brachte manches Gute hervor, aber seine Uebereilung war Schuld an manchem Miglingen. Riemand war abhängiger von augenblidlich vorgesaften Deinungen als er.

Charlottens Bote tam ju Eduarden, ber ihn mit halbem Schreden empfieng. Der Brief tonnte eben fo gut fur Rein als für Ja entideiben. Er wagte lange nicht, ihn aufzubrechen, und wie ftand er betroffen, als er das Blatt gelesen, verfteinert bei

folgender Stelle, womit es fich endigte.

"Gebenke jener nächtlichen Stunden, in benen bu beine Gattin abenteuerlich als Liebender bejuchtest, sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als eine Geliebte, als eine Braut in die Arme schlossest. Laß uns in dieser seltsamen Zufälligkeit eine Fügung des Himmels verehren, die für ein neues Band unserer Verhältnisse geforgt hat, in dem Augenblick, da das Glück unsres Lebens auseinanderzufallen und zu verschwinden droht."

Bas von dem Augenblid an in der Geele Chuards vorgiene.

wurde schwer zu ichildern sein. In einem folden Gebrange treten aulest alte Gewohnheiten, alte Reigungen wieder hervor, um die Beit zu töbten und ben Lebensraum auszufüllen. Jago und Krieg find eine solche für ben Ebelmann immer bereite Ausbulfe. Ebuarb febnte fich nach außerer Gefahr, um ber innerlichen bas Gleich: gewicht zu halten. Er febnte fich nach bem Untergang, weil ihm bas Dafein unerträglich ju werben brobte; ja, es mar ihm ein Trost, zu denken, daß er nicht mehr sein werde und eben dadurch feine Geliebten, seine Freunde gludlich machen tonne. Niemand ftellte feinem Willen ein hinderniß entgegen, ba er feinen Ent= foluß verheimlichte. Mit allen Förmlichkeiten feste er fein Testament auf: es war ihm eine fuße Empfindung, Ottilien bas Gut vermachen ju tonnen. Für Charlotten, für bas Ungeborne, für ben hauptmann, für seine Dienerschaft mar gesorgt. Der wieder ausgebrochene Krieg begünstigte sein Borhaben. Militarische Halb: beiten hatten ihm in feiner Jugend viel zu schaffen gemacht; er batte beswegen ben Dienst verlaffen: nun mar es ihm eine berr= liche Empfindung, mit einem Feldherrn zu ziehen, von dem er fich fagen konnte: unter seiner Anführung ist ber Tod mahr: icheinlich und der Sieg gewiß.

Ottilie, nachdem auch ihr Charlottens Geheimniß bekannt geworden, betroffen wie Sbuard, und mehr, gieng in sich zuruck. Sie hatte nichts weiter zu sagen. Hoffen konnte sie nicht, und wünschen durfte sie nicht. Einen Blick jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr Tagebuch, aus dem wir Einiges mitzutheilen ge-

benten.

# Zweiter Theil.

### Erftes Rapitel.

Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Epopöe als Kunftgriff des Dichters zu rühmen pflegen, daß nämlich, wenn die Hauptfiguren sich entsernen, verbergen, sich der Unthätigkeit bingeben, gleich sodann schon ein zweiter, dritter, bisher kaum Bemerkter den Platz füllt und, indem er seine ganze Thätigkeit äußert, uns gleichfalls der Ausmerksamkeit, der Aheilnahme, ja des Lobes und Preises würdig erscheint.

So zeigte sich gleich nach ber Entfernung bes Hauptmanns und Ebuards jener Architekt täglich bebeutender, von welchem die Anordnung und Ausführung so manches Unternehmens allein absbieng, wobei er sich genau, verständig und thätig erwies und zusaleich den Damen auf mancherlei Art beistand und in stillen lange

wierigen Stunden sie zu unterhalten wußte. Schon sein Aeußeres war von der Art, daß es Zutrauen einslößte und Neigung erweckte. Ein Jüngling im vollen Sinne des Worts, wohlgebaut, schlank, eher ein wenig zu groß, bescheiden ohne ängstlich, zutraulich ohne zudringend zu sein. Freudig übernahm er sede Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtigkeit rechnete, so war ihm bald das ganze Hauswesen kein Geheimniß, und überall hin verbreitete sich sein günstiger Einsluß. Die Fremden ließ man ihn gewöhnlich empfangen, und er wußte einen unerwarteten Besuch entweder abzulehnen, oder die Frauen wenigstens dergestalt darauf vorzubereiten, daß ihnen keine Unbequemlichkeit daraus entsprang.

Unter andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, der, von einem benachbarten Svelmann gesendet, eine Sache zur Sprache brachte, die, zwar von keiner sonderlichen Bedeutung, Charlotten bennoch innig berührte. Bir mussen dieses Borfalls gedenken, weil er verschiedenen Dingen einen Unstoß gab,

Die fonft vielleicht lange geruht hatten.

Wir erinnern uns jener Beranderung, welche Charlotte mit bem Kirchhofe vorgenommen batte. Die sammtlichen Monumente maren von ihrer Stelle gerudt und hatten an ber Mauer, an bem Sodel ber Rirche Blat gefunden. Der übrige Raum war geebnet. Außer einem breiten Wege, ber gur Kirche und an berfelben vorbei zu dem jenseitigen Pfortchen führte, mar bas übrige Alles mit verschiedenen Arten Rlee befat, ber auf bas Schonfte grunte und blubte. Rach einer gemiffen Ordnung follten vom Ende heran die neuen Graber bestellt, boch ber Blat jebergeit wieder verglichen und ebenfalls befat werben. Niemand tonnte längnen, daß biefe Unftalt beim fonn : und festtägigen Rirchagna eine heitere und murbige Unficht gemahrte. Sogar ber betagte und an alten Gewohnheiten haftende Geiftliche, ber anfanglich mit ber Einrichtung nicht sonderlich zufrieden gewesen, hatte nunmehr feine Freude baran, wenn er unter ben alten Linden, gleich Philemon, mit feiner Baucis vor ber hinterthure rubend, ftatt ber holprigen Grabstätten einen iconen, bunten Teppic por fic fab. ber noch überdieß feinem Saushalt zu Gute tommen follte, inbem Charlotte die Nupung Dieses Aledes der Bfarre ausichern laffen.

Ullein bemungeachtet hatten schon manche Gemeinbeglieber fruber gemisbilligt, baß man die Bezeichnung ber Stelle, wo ihre Borfahren ruhten, aufgehoben und das Undenken baburch gleichsam ausgelöscht: benn die wohlerhaltenen Monumente zeigten zwar an, wer begraben sei, aber nicht, wo er begraben sei, und auf bas

Bo fomme es eigentlich an, wie Biele behaupteten.

Bon eben folder Gefinnung mar eine benachbarte Familie, bie

sich und den Ihrigen einen Raum auf dieser allgemeinen Ruhesstätte vor mehreren Jahren außbedungen und dafür der Kirche eine kleine Stiftung zugewendet hatte. Nun war der junge Rechtsgelehrte abgesendet, um die Stiftung zu widerrusen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung, unter welcher dieses disher geschehen, einseitig aufgehoben und auf alle Borstellungen und Widerreden nicht geachtet worden. Sparlotte, die Urheberin dieser Beränderung, wollte den jungen Mann selbst sprechen, der zwar lebhaft, aber nicht allzu vorlaut, seine und seines Prinzipals Gründe darlegte und der Gesellschaft

Manches zu benten gab.

Sie seben, sprach er nach einem kurzen Eingang, in welchem er seine Budringlichkeit zu rechtfertigen mußte, Gie feben, daß bem Beringsten wie bem Sochsten baran gelegen ift, ben Ort ju bezeichnen, ber die Seinigen aufbewahrt. Dem armften Landmann, ber ein Kind begräbt, ist es eine Art von Troft, ein schwaches bölzernes Kreuz auf das Grab zu stellen, es mit einem Kranze au zieren, um wenigstens bas Andenken fo lange zu erhalten, als ber Schmerz mahrt, wenn auch ein folches Merkzeichen, wie Die Trauer felbst, durch die Zeit aufgehoben wird. Wohlhabende verwandeln diese Kreuze in eiserne, befestigen und schützen sie auf mancherlei Beije, und hier ift schon Dauer für mehrere Jahre. Doch weil auch diese endlich sinken und unscheinbar werden, so haben Begüterte nichts Angelegneres, als einen Stein aufzurichten, der für mehrere Generationen zu dauern verspricht und von den Rachkommen erneut und aufgefrischt werden kann. Aber biefer Stein ift es nicht, der uns anzieht, sondern das darunter Ent: haltene, das daneben der Erde Vertraute. Es ist nicht sowohl vom Andenken die Rede, als von der Person selbst, nicht von ber Erinnerung, sondern von der Gegenwart. Gin geliebtes Ub: geschiedenes umarme ich weit eber und inniger im Grabhügel als im Dentmal: benn biefes ift für sich eigentlich nur wenig; aber um daffelbe her follen fich, wie um einen Markftein, Gatten, Bermandte, Freunde selbst nach ihrem Sinscheiden noch verfammeln, und der Lebende foll das Recht behalten, Fremde und Migwollende auch von der Seite feiner geliebten Ruhenden ab: auweisen und zu entfernen.

Ich halte beswegen bafür, daß mein Brinzipal völlig Recht habe, die Stiftung zurückzunehmen; und dieß ist noch billig genug, denn die Glieder der Familie sind auf eine Weise verlett, wosür gar kein Ersat zu denken ist. Sie sollen das schmerzlich süße Gefühl entbehren, ihren Geliedten ein Todtenopser zu bringen, die tröstliche Hossfnung, dereinst unmittelbar neben ihnen zu ruhen.

Die Cache ift nicht von ber Bebeutung, verfette Charlotte,

wierigen Stunden sie zu unterhalten wußte. Schon sein Neußeres war von der Art, daß es Zutrauen einslößte und Neigung erweckte. Ein Jüngling im vollen Sinne des Worts, wohlgebaut, schlank, eher ein wenig zu groß, bescheiden ohne ängstlich, zutraulich ohne zudringend zu sein. Freudig übernahm er jede Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtigkeit rechnete, so war ihm bald das ganze Hauswesen kein Geheimniß, und überall hin verbreitete sich sein günstiger Einfluß. Die Fremden ließ man ihn gewöhnlich empfangen, und er wußte einen unerwarteten Besluch entweder abzulehnen, oder die Frauen wenigstens dergestalt darauf vorzubereiten, daß ihnen keine Unbequemlichkeit daraus entsprang.

Unter andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, der, von einem benachbarten Evelmann gesendet, eine Sache zur Sprache brachte, die, zwar von keiner sonderlichen Bedeutung, Charlotten bennoch innig berührte. Wir mussen dieses Borfalls gedenken, weil er verschiedenen Dingen einen Unstoß gab,

die fonft vielleicht lange geruht hatten.

Wir erinnern uns jener Beranderung, welche Charlotte mit bem Kirchhofe vorgenommen batte. Die fammtlichen Monumente maren von ihrer Stelle gerudt und hatten an der Mauer, an bem Sodel ber Rirche Blat gefunden. Der übrige Raum war geebnet. Außer einem breiten Wege, der zur Rirche und an berfelben vorbei zu dem jenfeitigen Pfortchen führte, mar bas übrige Alles mit verschiedenen Arten Rlee befat, ber auf bas Schonfte grunte und bluhte. Rach einer gewiffen Ordnung follten vom Ende heran die neuen Graber bestellt, boch der Blat jederzeit wieder verglichen und ebenfalls befat werden. Niemand tonnte läuguen, daß diefe Unftalt beim fonn : und festtägigen Rirchgang eine heitere und wurdige Unficht gemahrte. Sogar ber betagte und an alten Gewohnheiten haftende Geiftliche, der anfanglich mit ber Einrichtung nicht sonderlich zufrieden gewesen, hatte nunmehr feine Freude baran, wenn er unter ben alten Linden, gleich Philes mon, mit feiner Baucis por ber hinterthure rubend, ftatt ber holprigen Grabstätten einen schönen, bunten Teppich vor fich fab. ber noch überdich feinem Saushalt zu Gute tommen follte, inbem Charlotte die Nutung Diefes Aledes ber Pfarre gufichern laffen.

Allein bemungeachtet hatten schon manche Gemeinbeglieder früher gemisbilligt, baß man bie Bezeichnung ber Stelle, wo ihre Borfahren ruhten, aufgehoben und bas Andenken baburch gleichsam ausgelöscht: benn bie wohlerhaltenen Monumente zeigten zwar an, wer begraben sei, aber nicht, wo er begraben sei, und auf bas

Wo fomme es eigentlich an, wie Biele behaupteten.

Bon eben folder Gefinnung mar eine benachbarte Familie, bie

sich und den Ihrigen einen Raum auf dieser allgemeinen Ruhesstätte vor mehreren Jahren ausbedungen und dasür der Kirche eine kleine Stiftung zugewendet hatte. Nun war der junge Rechtsgelehrte abgesendet, um die Stiftung zu widerrusen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung, unter welcher dieses bisher geschehen, einseitig aufgehoben und auf alle Borstellungen und Widerreden nicht geachtet worden. Scharlotte, die Urheberin dieser Beränderung, wollte den jungen Mann selbst sprechen, der zwar lebhaft, aber nicht allzu vorlaut, seine und seines Prinzipals Gründe darlegte und der Gesellschaft

Manches zu benten gab.

والخمكات بدروهامأران

Sie seben, sprach er nach einem turzen Gingang, in welchem er seine Zudringlichkeit zu rechtfertigen wußte, Sie sehen, daß dem Beringsten wie dem Bochsten baran gelegen ift, ben Ort zu bezeichnen, der die Seinigen aufbewahrt. Dem armsten Landmann, ber ein Kind begrabt, ist es eine Art von Troft, ein schwaches bolgernes Kreuz auf das Grab zu ftellen, es mit einem Kranze au gieren, um wenigstens bas Unbenten fo lange ju erhalten, als ber Schmerz mahrt, wenn auch ein solches Merkzeichen, wie Die Trauer felbst, durch die Zeit aufgehoben wird. Wohlhabende permandeln diese Kreuze in eiserne, befestigen und schützen sie auf mancherlei Beife, und hier ift ichon Dauer für mehrere Jahre. Doch weil auch diese endlich sinken und unscheinbar werden, so haben Begüterte nichts Angelegneres, als einen Stein aufzurichten, ber für mehrere Generationen zu dauern verspricht und von den Nachkommen erneut und aufgefrischt werden kann. Aber dieser Stein ift es nicht, ber uns anzieht, sondern bas barunter Ent: haltene, das daneben der Erde Bertraute. Es ist nicht sowohl vom Andenken die Rede, als von der Person selbst, nicht von ber Erinnerung, sondern von der Gegenwart. Gin geliebtes Ub: geschiedenes umarme ich weit eher und inniger im Grabhügel als im Dentmal: benn biefes ift für fich eigentlich nur wenig; aber um daffelbe her follen fich, wie um einen Markstein, Gatten, Bermandte, Freunde felbst nach ihrem Sinscheiden noch versammeln, und der Lebende foll das Recht behalten, Fremde und Dismollende auch von der Seite feiner geliebten Rubenden ab: auweisen und zu entfernen.

Ich halte beswegen bafür, daß mein Prinzipal völlig Recht habe, die Stiftung zurückzunehmen; und dieß ist noch billig genug, benn die Glieder der Familie sind auf eine Weise verlegt, wosür gar kein Ersat zu benken ist. Sie sollen das schmerzlich füße Gefühl entbehren, ihren Geliedten ein Todtenopser zu bringen, die tröstliche Hossssung, dereinst unmittelbar neben ihnen zu ruhen.

Die Cache ift nicht von ber Bedeutung, verfette Charlotte,

daß man sich beshalb durch einen Rechtshandel beunruhigen sollte. Meine Anstalt reut mich so wenig, daß ich die Kirche gern wegen bessen, was ihr entgeht, entschädigen will. Rur muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. Das reine Gesühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit, wenigstens nach dem Tode, scheint mir beruhigender als dieses eigensunige starre Fortsehen unserer Persönlichkeiten, Anhänglichkeiten und Lebensverhältnisse. Und was sagen Sie hierzu? richtete sie ihre

Frage an den Architetten.

Ich möchte, versette dieser, in einer folchen Sache weber ftreiten noch ben Ausschlag geben. Laffen Sie mich bas, was meiner Runft, meiner Dentweise am nachsten liegt, bescheibentlich außern. Seitdem wir nicht mehr fo gludlich find, die Refte eines geliebten Begenstandes eingeurnt an unsere Bruft ju bruden; ba wir meder reich noch beiter genug find, fie unverfehrt in großen wohl ausgezierten Sarkophagen zu verwahren; ja, ba wir nicht einmal in ben Rirchen mehr Blag fur uns und fur bie Unfrigen finden, fondern hinaus ine Freie gewiefen find: fo haben wir alle Urfache, bie Art und Beije, die Sie, meine gnäbige Frau, eingeleitet baben, gu billigen. Wenn Die Glieber einer Gemeinde reibenweife neben einander liegen, so ruben sie bei und unter ben Ihrigen; und wenn die Erbe und einmal aufnehmen foll, fo finde ich nichts natürlicher und reinlicher, als bak man bie sufällig entstandenen. nach und nach jusammenfinkenden Sügel ungefaumt vergleiche und fo die Dede, indem Alle fie tragen, einem Jeden leichter gemacht merbe.

Und ohne irgend ein Zeichen bes Andentens, ohne irgend etwas, bas ber Erinnerung entgegen tame, follte bas Alles fo

vorübergehen? verfette Ottilie. .

Keineswegs! suhr ber Architekt fort, nicht vom Andenken, nur vom Plate soll man sich lossagen. Der Baukunskler, der Budhauer sind höchlich interessirt, daß der Mensch von ihnen, von
ihrer Kunst, von ihrer hand eine Dauer seines Daseins erwards;
und deswegen wünschte ich gut gedachte, gut ausgesührte Menumente, nicht einzeln und zusällig ausgesät, sondern an einem Orte
ausgestellt, wo sie sich Dauer versprechen können. Da selbst die Frommen und Hohen auf das Borrecht Berzicht thun, in den Kirchen persönlich zu ruhen, so stelle man wenigstens dort, oder in schönen Hallen um die Begräbnispläte Denkzeichen, Danss
schriften aus. Es giebt tausenderlei Formen, die man ihnen vorschreiben, tausenderlei Zierrathen, womit man sie ausschmüden kann.

Wenn die Kunftler so reich sind, versette Charlotte, so fegen Sie mir boch: wie tann man sich niemals aus ber Form eines Meinlichen Obelisten, einer abgestutten Saule und eines Afchen

frugs herausfinden? Anftatt der taufend Erfindungen, beren Sie fich rühmen, habe ich nur immer taufend Wiederholungen gefehen.

Das ift wohl bei uns fo, entgegnete ihr ber Architett, aber nicht überall. Und überhaupt mag es mit ber Erfindung und ber schidlichen Unwendung eine eigne Sache fein. Besonders bat es in biefem Kalle manche Schwierigkeit, einen ernften Gegenstand au erheitern und bei einem unerfreulichen nicht ins Unerfreuliche ju gerathen. Was Entwürfe ju Monumenten aller Art betrifft, beren habe ich viele gesammelt und zeige fie gelegentlich; boch bleibt immer bas schönste Dentmal bes Menschen eigenes Bilbnif. Diefes giebt mehr als irgend etwas anders einen Begriff von bem, mas er mar; es ist der beste Text zu vielen oder wenigen Noten: nur mußte es aber auch in feiner beften Beit gemacht fein, welches gewöhnlich verfaumt wird. Riemand bentt baran, lebende Formen ju erhalten, und wenn es geschieht, fo geschieht es auf unzuläng= liche Weise. Da wird ein Todter geschwind noch abgegoffen und eine folde Maste auf einen Blod gefest, und bas beißt man eine Bufte. Wie felten ift ber Runftler im Stande, fie völlig wieber au beleben!

Sie haben, ohne es vielleicht zu wiffen und zu wollen, verfette Charlotte, Dieg Gefprach gang ju meinen Gunften gelentt. Das Bild eines Menschen ift boch wohl unabhängig; überall, wo es fteht, fteht es für fich, und wir werben von ihm nicht verlangen, daß es die eigentliche Grabstatte bezeichne. Aber foll ich Ihnen eine munderliche Empfindung bekennen? felbst gegen bie Bildniffe habe ich eine Urt von Abneigung: benn fie icheinen mir immer einen stillen Vorwurf zu machen; sie beuten auf etwas Entferntes, Abgeschiedenes und erinnern mich, wie fcwer es fei, Die Gegenwart recht zu ehren. Gebentt man, wie viel Menschen man gesehen, gefannt, und gesteht sich, wie wenig wir ihnen, wie wenig fie und gewesen, wie wird und ba ju Muthe! Bir begegnen bem Beiftreichen, ohne uns mit ihm zu unterhalten, bem Belehrten, ohne von ihm ju lernen, bem Bereiften, ohne uns ju unterrichten, dem Liebevollen, ohne ihm etwas Angenehmes gu erzeigen.

Und leider ereignet fich dieß nicht bloß mit den Borübergehens ben. Gesellschaften und Familien betragen fich so gegen ihre liebsten Blieder, Städte gegen ihre würdigsten Bürger, Boller gegen ihre trefflichsten Fürsten, Rationen gegen ihre porzüglichsten Menschen.

Ich borte fragen, warum man von den Todten so unbewunden Gutes sage, von den Lebenden immer mit einer gewissen Borsicht. Es wurde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu befürchten baben, und diese uns noch irgendwo in den Weg tommen könnten. So unrein ist die Sorge für das Andenken der Andern: es ist

Wer fante un viderrieben funnen, als ber Arditelt fich ers ber aum bem imag mehr Urmiber, bie Raume gmifden ben Coiscoule bei fareit mostematen und baburd fem Unbenfen Gebone bie bem Im in bereit mo es ibm fo gut gegangen tall in iffante ich nernib r mit einiger Bebmuth : benn er bung und ber bitte ber Giere robl einfeben, bag fein Muf-Berteit an bei genfomminer Beillicht nicht immer bauern fonne. a the are the total manner merten miffe.

Liebeitene baren biefe Cant gmar nicht reich an Begebenbeider bem beum Minitffe gu einfthafter Unterhaltung. Bir benten bager bei tinbeit ben bemjenigen, mas Ctille fic Danatie in bein berem in imerte. Giniges mitgutbeilen, wogu Die einer geglichem Meberieme finden ale burd ein Gleidnis, Das in mie beim Bematten ibrer liebenemurbigen Blatter aufs

2: ...

iche berein von lener befondern Ginrichtung bei ber englischen Mal in Gemeitliche Caumerte ber foniglichen fonte, vom ftariften ... ... i moamiten find bergeftalt gefronnen, bag ein rother Rabe i beim bas Sange burchgent, ben man nicht berauswinden a in bone flace aufquibien, und woran auch bie fleinften Stude gen, ich bie bag ne ber Arone geboren.

open jo gebr fich burch Orrifiens Tagebuch ein gaben ber Beigang ind Anbangitoffeit, ber Alles verbindet und bas Gange Betrachtungen, Betrachtungen, Betrachtungen, bergegebenen Stanipruche, und mas fonft vorlommen mag, ber Concebenden gang befonders eigen und fur fie von Bebeutung. Der de lingeine von und ausgemablte und mitgetheilte Stelle mor bavon bas entichiebenfte Beugnig.

### Ans Ottiliens Cagebuche.

Beech benen bereinst zu ruben, Die man liebt, ift bie ans marginite Boritellung, welche ber Denfc haben tann, wenn er dien. Bu ben Seinigen verfammelt. Bu ben Seinigen verfammelt

. .. . : . in to berglicher Musbrud."

so jeel mancherlei Dentmale und Mertzeichen, Die uns titti... ind Abgeschiebene naber bringen. Reins ift von ber Maring De Bilbes. Die Unterhaltung mit einem geliebten wer, ich winn is unabnlich nas Reizenbes, wie es mes am inne Heitenges per tem Freunde freiten. tat of the allowu Bweien ift

1 . No 128 . W CE - .

E:---\* 24.544



em igni

Bor allem andern zeigte er versprochenermaßen den Frauen bie perschiedenen Nachbildungen und Entwürfe von alten Grabmonumenten, Gefäßen und andern babin fich nabernden Dingen, und als man im Gespräch auf die einfacheren Grabbügel ber nordischen Bölter zu reben tam, brachte er feine Sammlung von mancherlei Waffen und Geräthschaften, die darin gefunden worden. jur Unficht. Er hatte Alles febr reinlich und tragbar in Schublaben und Fächern auf eingeschnittenen, mit Tuch überzogenen Brettern, fo daß diese alten ernsten Dinge burch seine Behand: lung etwas Busbaftes annahmen und man mit Vergnügen barauf. wie auf die Rastchen eines Modehandlers, hinblidte. Und ba er einmal im Borzeigen war, da die Einsamkeit eine Unterhaltung forberte, fo pflegte er jeden Abend mit einem Theil feiner Schake bervorzutreten. Sie waren meistentheils deutschen Ursprungs: Bracteaten, Didmungen, Siegel, und was sonst sich noch an= schließen mag. Alle biefe Dinge richteten bie Ginbilbungetraft gegen die ältere Beit hin, und ba er julest mit ben Unfangen bes Druds, Solsichnitten und ben altesten Rupfern feine Unterhaltung zierte, und die Rirche täglich auch, jenem Sinne gemäß, an Farbe und jonftiger Muszierung gleichsam ber Bergangenheit entgegenwuchs, fo mußte man sich beinahe felbst fragen: ob man benn wirklich in der neueren Zeit lebe, ob es nicht ein Traum fei, daß man nunmehr in gang andern Sitten, Bewohnheiten. Lebensweisen und Ueberzeugungen verweile.

Auf solche Urt vorbereitet, that ein größeres Portefeuille, das er zulett herbeibrachte, die beste Wirfung. Es enthielt zwar meist nur umrisne Figuren, die aber, weil sie auf die Bilder selbst durchgezeichnet waren, ihren alterthümlichen Charafter vollkommen erhalten hatten, und diesen, wie einnehmend sanden ihn die Beschauenden! Aus allen Gestalten blidte nur das reinste Dasein bervor, alle mußte man, wo nicht für edel, doch für gut ansprechen. Heitere Sammlung, willige Anerkennung eines Ehrswürdigen über und, stille Hingebung in Liebe und Erwartung war auf allen Gesichtern, in allen Geberden ausgedrückt. Der Greis mit dem tahlen Scheitel, der reichlockige Knade, der muntere Jüngling, der ernste Mann, der verklärte Heilige, der schwebende Engel, alle schienen selig in einem unschuldigen Genügen, in einem frommen Erwarten. Das Gemeinste, was geschah, hatte einen Zug von himmlischem Leben, und eine gottesdienstliche Hande

lung ichien gang jeder Ratur angemeffen.

Nach einer folden Region bliden wohl die Meisten wie nach einem verschwundenen goldenen Zeitalter, nach einem verlorenen Paradiese hin. Nur vielleicht Ottilie war in dem Fall, sich unter ibres Gleichen zu fühlen. Wer hatte nun widerstehen können, als der Architekt sich ers bot, nach dem Anlaß dieser Urbilder, die Raume zwischen den Spithogen der Kapelle auszumalen und dadurch sem Andenken entschieden an einem Orte zu stisten, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklätte sich hierüber mit einiger Wehmuth: denn er konnte nach der Lage der Sache wohl einsehen, daß sein Ausenthalt in so vollkommener Gesellschaft nicht immer dauern könne, ia, vielleicht bald abgebrochen werden musse.

Uebrigens waren diese Tage zwar nicht reich an Begebens heiten, doch voller Anlässe zu ernsthafter Unterhaltung. Bir nehmen daher Gelegenheit, von demjenigen, was Ottilie sich daraus in ihren Heften angemerkt, Einiges mitzutheilen, wozu wir keinen schicklichern Uebergang sinden als durch ein Gleichnis, das sich uns beim Betrachten ihrer liebenswürdigen Blätter auf-

drinat.

Wir hören von einer besondern Ginrichtung bei der englischen Marine. Sämmtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom ftartften bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, daß ein rother Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne Alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stude

tenntlich find, daß fie ber Krone geboren.

Gben so zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faben ber Reigung und Anhänglichteit, der Alles verbindet und das Ganze bezeichnet. Dadurch werden diese Bemerkungen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnsprüche, und was sonst vorkommen mag, der Schreibenden ganz besonders eigen und für sie von Bedeutung. Selbst jede einzelne von uns ausgemählte und mitgetheilte Stolle giebt davon das entschiedenste Zeugniß.

### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Reben benen bereinst zu ruhen, die man liebt, ift bie angenehmste Borstellung, welche ber Mensch haben tann, wenn er einmal über bas Leben hinausbenkt. Bu ben Seinigen versamment

werden, ift ein fo berglicher Ausbrud."

"Es giebt mancherlei Denkmale und Merkzeichen, die und Entfernte und Abgeschiedene näher bringen. Keins ist von der Bedeutung des Bildes. Die Unterhaltung mit einem gelichten Bilde, selbst wenn es unähnlich ist, hat was Reizendes, wie es manchmal etwas Reizendes hat, sich mit einem Freunde streiben. Man fühlt auf eine angenehme Weise, daß man zu Zweien ist und doch nicht auseinander kann."

"Man unterhalt sich manchmal mit einem gegenwärtigen Denichen als mit einem Bilbe. Er braucht nicht zu fprechen, und nicht anzusehen, sich nicht mit uns zu beschäftigen: wir seben im.

.

wir fühlen unser Berhältniß zu ihm, ja, sogar unsere Berhältnisse zu ihm können wachsen, ohne daß er etwas dazu thut, sone
daß er etwas davon empsindet, daß er sich eben blos zu uns wie
ein Bilb verhält."

"Man ist niemals mit einem Porträt zufrieden von Persenen, die man kennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer besdauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen sordert man's. Sie sollen einem Jeden sein Beerhältnis zu den Personen, seine Reigung und Adneigung mit in ihr Bild ausnehmen; sie sollen nicht bloß darstellen, wie sie einem Menschen sassen, sondern wie Jeder ihn sassen. Es nimmt mich nicht Wunder, wenn solche Künstler nach und nach verstock, gleichgültig und eigensinnig werden. Daraus möchte denn entstehen, was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbildungen so mancher lieben und theueren Menschen entbehren müste."

"Es ift wohl wahr, die Sammlung des Architekten von Waffen und alten Geräthschaften, die nehst dem Körper mit hohen Erdshügeln und Felsenstücken zugedeckt waren, bezeugt uns, wie unnätz die Borsorge des Menschen sei für die Erhaltung seiner Persönlichskeit nach dem Tode. Und so widersprechend sind wir! Der Archistett gesteht, selbst solche Grabhügel der Borsahren geöffnet zu haben, und fährt dennoch fort, sich mit Denkmälern für die Rachskommen zu beschäftigen."

"Barum soll man es aber so streng nehmen? Ist benn Alles, was wir thun, für die Ewigkeit gethan? Ziehen wir uns nicht Morgens an, um uns Abends wieder auszuziehen? Berreisen wir nicht, um wiederzukehren? Und warum sollten wir nicht wünsschen, neben den Unsrigen zu ruhen, und wenn es auch nur sür ein Jahrhundert wäre!"

"Wenn man die vielen versunkenen, die durch Kirchganger abgetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmalern selbst zussammengestürzten Kirchen erblickt, so kann einem das Leben nach dem Tode doch immer wie ein zweites Leben vorkommen, in das man nun im Bilbe, in der Ueberschrift eintritt und langer darin verweilt als in dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Bild, dieses zweite Dasein verlischt früher oder später. Wie aber die Menschen, so auch über die Denkmäler läßt sich die Zeit ker Recht nicht nehmen."

# Drittes Ravitel.

Ge ift eine fo angenehme Empfindung, fich mit etwas zu befcaftigen, was man nur halb tann, bag Riemand ben Dilettanten

schelten follte, wenn er sich mit einer Kunst abgiebt, bie er nie lernen wird, noch den Künstler tadeln dürfte, wenn er, über die Gränze seiner Kunst hinaus, in einem benachbarten Felde sich zu

ergeben Luft bat.

Mit so billigen Gesinnungen betrachten wir die Anstalten des Architekten zum Ausmalen der Kapelle. Die Farben waren der reitet, die Maße genommen, die Kartone gezeichnet; allen Ansspruch auf Ersindung hatte er aufgegeben; er hielt sich an seine Umrisse; nur die sigenden und schwebenden Figuren geschickt auszutheilen, den Raum damit geschmackvoll auszuzieren, war seine Sorae.

Das Gerüste stand, die Arbeit gieng vorwärts, und da schon Einiges, was in die Augen fiel, erreicht war, konnte es ihm nicht zuwider sein, daß Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebens digen Engelsgesichter, die lebhaften Gewänder auf dem blauen himmelsgrunde erfreuten das Auge, indem ihr stilles frommes Besen das Gemüth zur Sammlung berief und eine sehr zarte

Wirkung bervorbrachte.

Die Frauen waren zu ihm aufs Gerüft gestiegen, und Ottilie bemerkte kaum, wie abgemessen leicht und bequem das Alles zus gieng, als sich in ihr das durch frühern Unterricht Empfangene mit einmal zu entwickln schien, sie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltene Anweisung ein faltenreiches Gewand mit so viel Reinlichkeit als Geschicklichkeit anleate.

Charlotte, welche gern sah, wenn Öttilie sich auf irgend eine Beise beschäftigte und zerstreute, ließ die Beiden gewähren und gieng, um ihren eigenen Gedanken nachzuhängen, um ihre Bestrachtungen und Sorgen, die sie Riemanden mittheilen konnte.

für fich durchzuarbeiten.

Wenn gewöhnliche Menschen, durch gemeine Verlegenheiten bes Tags zu einem leidenschaftlich ängstlichen Betragen aufgeregt, uns ein mitleidiges Lächeln abnöthigen, so betrachten wir dagegen mit Ehrsurcht ein Gemüth, in welchem die Saat eines großen Schickslaß ausgesäet worden, das die Entwicklung dieser Empfängniß abwarten muß und weder das Gute noch das Bose, weder das Glückliche noch das Unglückliche, was daraus entspringen sell, beschleunigen darf und kann.

Eduarb hatte durch Charlottens Boten, den sie ihm in seine Ginsamkeit gesendet, freundlich und theilnehmend, aber doch eher gesaßt und ernst als zutraulich und liebevoll, geantwortet. Rury darauf war Eduard verschwunden, und seine Gattin konnte zu keiner Nachricht von ihm gelangen, die sie endlich von ungefahr seinen Namen in den Zeitungen sand, wo er unter denen, die sied bei einer bedeutenden Kriegsgelegendeit bervorgetban batten.

mit Auszeichnung genannt war. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte, sie ersuhr, daß er großen Gesahren entronnen war; allein sie überzeugte sich zugleich, daß er größere aufsuchen würde, und sie konnte sich daraus nur allzusehr deuten, daß er in jedem Sinne schwerlich vom Aeußersten würde zurüczuhalten sein. Sie trug diese Sorgen für sich allein immer in Gedanken und mochte sie hin und wieder legen, wie sie wollte, so konnte

fie doch bei feiner Unficht Berubigung finden.

Ottilie, von alle bem nichts abnend, batte indessen zu jener Arbeit die größte Neigung gefaßt und von Charlotten gar leicht bie Erlaubniß erhalten, regelmäßig barin fortfahren ju burfen. Run gieng es raich weiter, und ber azurne himmel mar balb mit murdigen Bewohnern bevölkert. Durch eine anhaltende Uebung gewannen Ottilie und ber Architett bei ben letten Bilbern mehr Freiheit, fie murben gufehends beffer. Auch bie Gefichter, welche bem Architekten zu malen allein überlaffen war, zeigten nach und nach eine gang besondere Gigenschaft: fie fiengen sammtlich an, Ottilien ju gleichen. Die Rabe bes iconen Rindes mußte wohl in die Seele des jungen Mannes, ber noch teine natürliche oder fünstlerische Abpsioanomie vorgefaßt batte, einen so lebhaften Ginbrud machen, daß ihm nach und nach, auf bem Wege vom Auge gur Sand, nichts verloren gieng, ja, baß beibe gulest gang gleiche ftimmig arbeiteten. Genug, eins ber letten Gefichtchen gludte polltommen, fo bag es ichien, als wenn Ottilie felbft aus ben bimmlischen Räumen berunterfahe.

An dem Gewölbe war man fertig; die Wände hatte man sich vorgenommen einsach zu lassen und nur mit einer hellern bräunslichen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und künstlichen bildhauerischen Sierrathen sollten sich durch eine dunklere auszeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer Eins zum Andern sührt, so wurden noch Blumen und Fruchtgehänge beschlossen, welche himmel und Erde gleichsam zusammenknüpsen sollten. Hier war nun Ottilie ganz in ihrem Felde. Die Värten lieserten die schönsten Muster; und obschon die Kränze sehr reich ausgestattet wurden, so kam man doch früher, als man gedacht hatte, damit

au Stande.

Noch sah aber Alles wüste und roh aus. Die Gerüste waren durch einander geschoben, die Bretter über einander geworsen, der ungleiche Fußboden durch mancherlei vergossen Farben noch mehr verunstaltet. Der Architekt erbat sich nunmehr, daß die Frauenszimmer ihm acht Tage Zeit lassen und dis dahin die Kapelle nicht betreten möchten. Endlich ersuchte er sie an einem schonen Abende, sich beiderseits dahin zu verfügen; doch wünschte er, sie nicht begleiten zu dursen, und empfahl sich sogleich.

Bas er uns auch für eine Ueberraschung zugebacht haben mag, sagte Charlotte, als er weggegangen war, so habe ich boch gegens wärtig keine Lust, hinunter zu gehen. Du nimmst es wohl allein über dich und giehst mir Rachricht. Gewiß hat er etwas Angesnehmes zu Stande gebracht. Ich werde es erst in beiner Bes

schreibung und bann gern in ber Wirklichkeit genießen.

Ottilie, die wohl wußte, daß Charlotte sich in manchen Stüden in Acht nahm, alle Gemüthsbewegungen vermied und besonders nicht überrascht sein wollte, begab sich sogleich allein auf den Weg und sah sich unwillfürlich nach dem Architetten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verdorgen haben. Sie trat in die Kirche, die sie ossen fan. Diese war schon früher sertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat zur Thüre der Kapelle, deren schwere, mit Erz beschlagene Last sich leicht vor ihr aufthat und sie in einem bekannten Kaume mit einem unerwarteten Anblick überraschte.

Durch das einzige hohe Fenster siel ein ernstes buntes Licht herein: benn es war von farbigen Gläfern anmuthig zusammens gesetzt. Das Ganze erhielt dadurch einen fremden Zon und bereitete zu einer eigenen Stimmung. Die Schönheit des Gewölbes und der Wände ward durch die Zierde des Fußbodens erhöht, der aus besonders gesormten, nach einem schönen Muster gelegten, durch eine gegossen Siepsstäcke verbundenen Ziegelsteinen bestand. Diese sowohl als die sarbigen Scheiben hatte der Architekt heimikabereiten lassen und konnte nun in turzer Zeit Alles zusammens siegen. Auch für Ruheplätze war gesorgt. Es hatten sich unter jenen kirchlichen Alterthümern einige schöngeschnitzte Chorstühle vorzesesunden, die nun gar schicklich an den Wänden angebracht uns herstanden.

Ottilie freute sich der bekannten, ihr als ein unbekanntes Gange entgegentretenden Theile. Sie stand, gieng hin und wieder, sah und besah; endlich setzte sie sich auf einen der Stühle, und es schien ihr, indem sie auf und umherblickte, als wenn sie wäre und nicht wäre, als wenn sie sich empfände und nicht empfände, als wenn dies Alles vor ihr, sie vor sich selbst verschwinden sollte, und nur als die Sonne das disher sehr lebhaft beschienene Fenster verließ, erwachte Ottilie por sich selbst und eilte nach dem Schlosse.

Sie verbarg sich nicht, in welche sonderbare Epoche biese tleber raschung gefallen sei. Es war ber Abend vor Sbuards Geburtstage. Diesen hatte sie freilich ganz anders zu feiern gehofft: wie sollte nicht Alles zu biesem Feste geschmudt sein? Aber nunmele stand der ganze herbstliche Blumenreichthum ungepflückt. Diese Sonnenblumen wendeten noch immer ihr Angesicht gen Himmel; diese Astern sahen noch immer still bescheiben vor sich bin; und

was allenfalls davon zu Kränzen gebunden war, hatte zum Muster gebient, einen Ort auszuschmuden, der, wenn er nicht bloß eine Kunstler-Grille bleiben, wenn er zu irgend etwas genutt werden sollte, nur zu einer gemeinsamen Grabstätte geeignet schien.

Sie mußte sich babei der geräuschvollen Geschäftigkeit erinnern, mit welcher Eduard ihr Geburtssest geseiert, sie mußte des neugerichteten Hauses gedenken, unter dessen Decke man sich so viel Freundliches versprach. Ja, das Feuerwerk rauschte ihr wieder vor Augen und Ohren, je einsamer sie war, desto mehr vor der Einbildungskraft; aber sie fühlte sich auch nur um desto mehr allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm und hatte keine Hossinung, an ihm jemals wieder eine Stühe zu sinden.

### Aus Ottiliens Cagebnde.

"Eine Bemerkung bes jungen Künstlers muß ich aufzeichnen: wie am Handwerker so am bilbenben Künstler kann man auf das Deutlichste gewahr werden, daß der Mensch sich das am wenigsten zuzueignen vermag, was ihm ganz eigens angehört. Seine Werke verlassen ihn, so wie die Bögel das Nest, worin sie ausgebrütet worden."

.Der Baukünstler vor allen hat hierin das wunderlichste Schickfal. Wie oft wendet er feinen gangen Geift, seine gange Reigung auf, um Räume hervorzubringen, von benen er fich felbst aus: foliegen muß. Die toniglichen Gale find ihm ihre Bracht foulbig, beren größte Wirtung er nicht mitgenießt. In ben Tempeln giebt er eine Granze zwischen sich und bem Allerheiligsten; er barf bie Stufen nicht mehr betreten, Die er gur Berg erhebenden Reierlichteit gründete, fo wie der Goloschmied die Monftrang nur von fern anbetet, beren Schmelz und Ebelfteine er zusammengeordnet hat. Dem Reichen übergiebt der Baumeister mit bem Schluffel bes Balastes alle Bequemlichkeit und Bebäbigkeit, ohne irgend etwas bavon mitzugenießen. Duß sich nicht allgemach auf diese Beise bie Runft von dem Rünftler entfernen, wenn das Werk, wie ein ausgestattetes Rind, nicht mehr auf ben Bater gurudwirkt? und wie fehr mußte die Runft fich felbst befordern, als fie fast allein mit bem Deffentlichen, mit bem, was Allen und also auch bem Runftler gehörte, sich zu beschäftigen bestimmt mar!"

"Eine Vorstellung der alten Völker ist ernst und kann furchtbar scheinen. Sie dachten sich ihre Vorsahren in großen höhlen rings umher auf Thronen sigend in stummer Unterhaltung. Dem Neuen, der hereintrat, wenn er würdig genug war, standen sie auf und neigten ihm einen Willsommen. Gestern, als ich in der Kapelle sat und meinem geschnisten Stuhle gegenüber noch mehrere umbergestellt sah, erschien mir jener Gedanke gar freundlich und

anmuthig. Warum kannst du nicht sitzen bleiben? dachte ich bei mir selbst, still und in dich gekehrt sitzen bleiben, lange lange, bis endlich die Freunde kämen, denen du aufstündest und ihren Blat mit freundlichem Neigen anwiesest. Die farbigen Scheiben machen den Tag zur ernsten Dämmerung, und Jemand müßte eine ewige Lampe stiften, damit auch die Nacht nicht ganz sinster bliebe."

"Man mag sich stellen, wie man will, und man benkt sich immer sehend. Ich glaube, der Mensch träumt nur, damit er nicht aushöre zu sehen. Es könnte wohl sein, daß das innere Licht einmal aus uns herausträte, so daß wir keines andern mehr bedürften."

"Das Jahr klingt ab. Der Bind geht über die Stoppeln und findet nichts mehr zu bewegen; nur die rothen Beeren jener schlanken Bäume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, so wie uns der Taktschlag des Dreschers den Gedanken erweckt, daß in der abgesichelten Achre so viel Rährendes und Lebendiges verborgen liegt."

## Biertes Rapitel.

Wie seltsam mußte, nach solchen Ereignissen, nach diesem aufgebrungenen Gefühl von Bergänglickeit und Hinschwinden, Ottille durch die Nachricht getrossen werden, die ihr nicht länger verborgen bleiben konnte, daß Sduard sich dem wechselnden Kriegsglück überliesert habe. Es entgieng ihr leider keine von den Betrachtungen, die sie dabei zu machen Ursache hatte. Glücklicherweise kann der Mensch nur einen gewissen Grad des Unglücks fassen; was darüber hinausgeht, vernichtet ihn oder läßt ihn gleichgültig. Es giedt Lagen, in denen Furcht und Hoffnung Eins werden, sich einader wechselseitig ausheben und in eine dunkle Fühllosigkeit verlieren. Wie könnten wir sonst die entsernten Geliebtesten in stündliches Gesahr wissen und bennoch unser tägliches gewöhnliches Leben immer so forttreiben.

Es war baher, als wenn ein guter Geist für Ottilien geforgt hatte, indem er auf einmal in diese Stille, in der fie einsam und unbeschäftigt zu versinken schien, ein wildes heer hereinbrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und fie ans sich selbst führte, zugleich in ihr das Gefühl eigener Araft anregte.

Charlottens Tochter, Luciane, war taum aus ber Benfion in bie große Welt getreten, hatte taum in dem hause ihrer Lante sich von zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gefallen wollen wirtlich Gefallen erregte und ein junger, sehr reicher Mans gar bald eine heftige Neigung empfand, sie zu besiten. Sein ansehnliches Vermögen gab ihm ein Recht, das Beste jeder Art sein eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen als eine vollkommene Frau, um die ihn die Welt so wie um das

Uebrige zu beneiben hatte.

Diese Familienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu thun gab, der sie ihre ganze Ueberlegung, ihre Correspondenz widmete, in sofern diese nicht darauf gerichtet war, von Sduard nähere Nachricht zu erhalten; deswegen auch Ottilie mehr als sonst in der legten Zeit allein blied. Diese wußte zwar um die Ankunst Lucianens; im Hause hatte sie deshalb die nöthigsten Borkehrungen getrossen; allein so nahe stellte man sich den Besuch nicht vor. Man wollte vorher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als der Sturm auf einmal über das Schloß und Ottilsen bereindrach.

Angefahren kamen nun Kammerjungfern und Bediente, Brancards mit Koffern und Kisten; man glaubte schon eine doppelte
und dreisache Herrschaft im Hause zu haben; aber nun erschienen
erst die Gäste selbst: die Großtante mit Lucianen und einigen
Freundinnen, der Bräutigam, gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag
das Borhaus voll Vachen, Mantelsäce und anderer ledernen Gehäuse. Mit Mühe sonderte man die vielen Kästichen und Futterale
auseinander. Des Gepädes und Geschleppes war tein Ende. Dazwischen regnete es mit Gewalt, woraus manche Unbequemlichkeit
entstand. Diesem ungestümen Treiben begegnete Ottilie mit gleichen
müthiger Thätigkeit, ja, ihr heiteres Geschid erschien im schönsten
Glanze: denn sie hatte in kurzer Zeit Alles untergedvacht und angeordnet. Jedermann war logirt, Jedermann nach seiner Art
bequem und glaubte gut bedienet zu sein, weil er nicht gehindert
war, sich selbst zu bedienen.

Run hätten alle gern, nach einer höchst beschwerlichen Reise, einige Ruhe genossen; ber Bräutigam hätte sich seiner Schwiegersmutter gern genähert, um ihr seine Liebe, seinen guten Willen zu betheuern; aber Luciane konnte nicht rasten. Sie war nun einmal zu dem Glücke gelangt, ein Pferd besteigen zu dürsen. Der Bräutigam hatte schöne Pferde, und sogleich mußte man aufsigen. Wetter und Wind, Regen und Sturm kamen nicht in Anschlag; es war, als wenn man nur lebte, um naß zu werden und sich wieder zu trocknen. Fiel es ihr ein, zu Fuße auszugehen, so fragte sie nicht, was für Kleider sie anhatte und wie sie beschuht war; sie mußte die Anlagen besichtigen, von denen sie Vieles gebört hatte. Was nicht zu Pferde geschen konnte, wurde zu Fuß durchrannt. Valo hatte sie Alles gesehen und abgeurtheilt. Bei der Schnelligkeit ihres Wesens war ihr nicht leicht zu widersprechen.

Die Gefellschaft hatte Manches zu leiden, am meisten aber die Kammermädchen, die mit Waschen und Bügeln, Auftrennen und

Annaben nicht fertig werben konnten.

Kaum hatte sie das haus und die Gegend erschöpft, als sie sich verpstichtet fühlte, rings in der Nachbarschaft Besuch abzuslegen. Weil man sehr schnell ritt und fuhr, so reichte die Nachbarschaft ziemlich fern umber. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen überschwemmt, und damit man sich ja nicht versehlen möchte, wurden bald bestimmte Tage angesett.

Andessen Charlotte mit der Tante und dem Geschäftsträger des Brautigams die innern Berhaltniffe festzustellen bemubt mar und Ottilie mit ihren Untergebenen bafur ju forgen wußte, baß es an nichts bei fo großem Bubrang fehlen mochte, ba benn Jager und Bartner, Fischer und Rramer in Bewegung gesett murben, zeigte fich Luciane immer wie ein brennenber Rometen : Rern, ber einen langen Schweif nach fich giebt. Die gewöhnlichen Befuchsunterbaltungen bunkten ihr bald gang unschmadhaft. Raum bas fie ben altesten Berfonen eine Rube am Spieltisch gonnte; wer noch einigermaßen beweglich mar - und wer ließ sich nicht burch ibre reigenden Rudringlichkeiten in Bewegung fegen? - mußte berbei. wo nicht zum Tanze, boch zum lebhaften Pfande, Strafe und Begirfpiel. Und obgleich das Alles, fo wie hernach die Pfanderlöfung, auf fie felbit berechnet mar, fo gieng boch von ber andern Seite Niemand, besonders tein Mann, er mochte von einer Art fein, von welcher er wollte, gang leer aus; ja, es gludte ibr, einige altere Berfonen von Bebeutung gang für fich ju gewinnen. indem fie ihre eben einfallenden Geburts : und Ramenstage ausgeforscht hatte und besonders feierte. Dabei tam ibr ein gang eignes Geschick zu Statten, fo bag, indem Alle fich begunftigt faben, Jeber fich fur ben am meiften Begunftigten bielt: eine Schwachheit, beren fich fogar ber Aelteste in ber Gesellschaft am allermerklichsten schuldig machte.

Schien es bei ihr Plan zu sein, Manner, die etwas vorstellten, Rang, Unsehen, Ruhm oder sonst etwas Bedeutendes für sich hatten, für sich zu gewinnen, Weisheit und Besonnenheit zu Schanden zu machen und ihrem wilden wunderlichen Wesen selbst bei der Bedächtlichkeit Gunst zu erwerben, so kam die Jugend doch dabei nicht zu kurz: Jeder hatte sein Theil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzüden und zu sessen wuße. So hatte sie den Architekten schon bald ins Auge gesaßt, der jedoch aus seinem schwarzen langlodigen Haar so unbefangen heraussch go gerad und ruhig in der Entsernung stand, auf alle Fragen kurz und verständig antwortete, sich aber auf nichts weiter eins zulassen geneigt schien, daß sie sich endlich einmal, balb unwillig,

halb listig entschloß, ihn jum Gelben bes Tages zu machen und

daburch auch für ihren hof zu gewinnen.

Richt umsonst hatte sie so vieles Gepäde mitgebracht, ja, es war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte sich auf eine unendliche Abwechselung in Kleidern vorgesehen. Wenn es ihr Bergnügen machte, sich des Tags dreis, viermal umzuziehen und mit gewöhnslichen, in der Gesellschaft üblichen Kleidern vom Morgen die in die Nacht zu wechseln, so erschien sie dazwischen wohl auch einmal im wirklichen Mastenkleid, als Bäuerin und Fischerin, als Fee und Blumenmäden. Sie verschmähte nicht, sich als alte Frau zu verkleiden, um desto frischer ihr junges Gesicht aus der Kutte hervorzuzeigen; und wirklich verwirrte sie dadurch das Gegenwärztige und das Eingebildete dergestalt, daß man sich mit der Saasnige verwandt und verschwägert zu sein glaubte.

Bogu sie aber diese Verkleidungen hauptsächlich benutzte, waren pantomimische Stellungen und Tänze, in denen sie verschiedene Charaktere auszudrücken gewandt war. Ein Cavalier aus ihrem Gesolge hatte sich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Geberden mit der wenigen nöthigen Musik zu begleiten; es bedurfte nur einer

furzen Abrede, und sie waren sogleich in Ginftimmung.

Sines Tages, als man sie bei der Pause eines lebhaften Balls, auf ihren eigenen heimlichen Antried, gleichsam aus dem Stegreise, zu einer solchen Darstellung aufgefordert hatte, schien sie verlegen und überrascht und ließ sich wider ihre Gewohnheit lange ditten. Sie zeigte sich unentschlossen, ließ die Bahl, dat wie ein Improvissator um einen Gegenstand, die endlich jener Alavier spielende Gehülse, mit dem es abgeredet sein mochte, sich an den Flügel setze, einen Trauermarsch zu spielen ansieng und sie aufsorderte, jene Artessisch geben, welche sie so vortressisch einstwort habe. Sie ließ sich erbitten, und nach einer kurzen Abwesenheit erschien sie, bei den zattlich traurigen Tonen des Todtenmarsches, in Gestalt der königslichen Wittwe, mit gemessenme Schritt einen Aschenkrug vor sich hertragend. Hinter ihr brachte man eine große schwarze Tasel und in einer goldenen Reißseder ein wohl zugeschnitzes Stück Areide.

Siner ihrer Berehrer und Abjutanten, bem sie Etwas ins Ohr sagte, gieng sogleich, ben Architekten aufzusorbern, zu nöthigen und gewissermaßen herbeizuschieben, daß er als Baumeister das Grab des Mausolus zeichnen und also keineswegs einen Statisten, sondern einen ernstlich Mitspielenden vorstellen sollte. Die verzlegen der Architekt auch äußerlich erschien — denn er machte in seiner ganz schwarzen knappen modernen Civilgestalt einen wunderzlichen Kontrast mit jenen Flören, Kreppen, Franzen, Schwelzen, Ouasten und Kronen — so saste er sich doch gleich innerlich, allein um so wunderlicher war es anzuseden. Mit dem aröften

Ernst stellte er sich vor die große Tasel, die von ein Baar Bagen gehalten wurde, und zeichnete mit viel Bedacht und Genauigkeit ein Grabmal, das zwar eher einem longobardischen als einem karischen König wäre gemäß gewesen, aber doch in so schönen Berhältnissen, so ernst in seinen Theilen, so geistreich in seinen Zierrathen, daß man es mit Bergnügen entstehen sah und, als

es fertig mar, bewunderte.

Er hatte sich in diesem ganzen Zeitraum fast nicht gegen bie Ronigin gewendet, sondern seinem Geschäft alle Aufmertfamteit gewihmet. Endlich, als er fich por ihr neigte und andeutete, baß er nun ihre Befehle vollzogen zu haben glaube, hielt fie ihm noch die Urne bin und bezeichnete das Berlangen, Diefe oben auf bem Gipfel abgebildet zu feben. Er that ce, obgleich ungern, weil fie ju dem Charafter seines übrigen Entwurfs nicht paffen wollte. Was Lucianen betraf, so mar sie endlich von ihrer Un= gebuld erlöst: benn ihre Absicht mar keineswegs, eine gemissen= hafte Zeichnung von ihm zu haben. Sätte er mit wenigen Strichen nur hinffiggirt, mas etwa einem Monument abnlich gefeben, und fich die übrige Zeit mit ihr abgegeben, so ware bas mohl bem Endzwed und ihren Bunichen gemager gewefen. Bei feinem Benehmen bagegen tam fie in die größte Berlegenheit: benn ob fie gleich in ihrem Schmerz, ihren Anordnungen und Andeutungen, ihrem Beifall über bas nach und nach Entstebende ziemlich abqu= wechseln suchte und sie ihn einigemal beinabe berumzerrte, um nur mit ihm in eine Art von Berbaltniß zu tommen, fo erwies er fich boch gar ju fteif, bergeftalt, baß fie allzuoft ibre Buflucht zur Urne nehmen, fie an ihr Berg bruden und zum himmel ichauen mußte, ja julest, weil sich boch bergleichen Situationen immer steigern, mehr einer Bittme von Ephesus als einer Ronigin von Rarien ahnlich fah. Die Borftellung jog fich daber in die Lange; ber Rlavierspieler, ber fonft Gebuld genug hatte, wußte nicht mehr, in welchen Ton er ausweichen follte. Er bantte Gott, als er die Urne auf der Pyramide stehn fah, und fiel unwillfürlich, als die Rönigin ihren Dant ausbruden wollte, in ein luftiges Thema; wodurch die Vorstellung zwar ihren Charafter verlor, Die Gesellicaft jedoch völlig aufgeheitert murbe, die fich benn spaleich theilte, ber Dame für ihren portrefflichen Ausbrud und bem Architetten für feine tunftliche und gierliche Reichnung eine freudige Bemunberung zu beweisen.

Besonders der Bräutigam unterhielt sich mit dem Architekten. Es thut mir leid, sagte Jener, daß die Zeichnung so vergänglich ift. Sie erlauben wenigstens, daß ich sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mich mit Ihnen darüber unterhalte. Benn es Ihnen Bergnügen macht, sagte der Architekt, so kann ich Ihnen

jorgfältige Zeichnungen von bergleichen Gebäuben und Monumenten vorlegen, wovon biefes nur ein zufälliger flüchtiger Entwurf ift.

Ottilie stand nicht fern und trat zu den Beiben. Berfaumen Sie nicht, sagte sie zum Architekten, den Herrn Baron gelegentlich Ihre Sammlung sehen zu lassen: er ist ein Freund der Kunst und des Alterthums; ich wünsche, daß Sie sich näher kennen lernen.

Luciane kam herbeigefahren und fragte: Bovon ist die Rede? Bon einer Sammlung Kunstwerte, antwortete der Baron, welche dieser Herr besitzt und die er uns gelegentlich zeigen will.

Er mag sie nur gleich bringen, rief Luciane. Nicht wahr, Sie bringen sie gleich? seste sie schmeichelnd hinzu, indem sie ihn mit beiben Händen freundlich ansaßte.

Es möchte jest bee Zeitpunkt nicht sein, verseste ber Architekt. Was! rief Luciane gebieterisch, Sie wollen dem Befehl Ihrer Königin nicht gehorchen? Dann legte sie sich auf ein nedisches Bitten.

Sein Sie nicht eigenfinnig, fagte Ottilie halb leife.

Der Architekt entsernte sich mit einer Beugung, sie war weber bejahend noch verneinend.

Kaum war er fort, als Luciane sich mit einem Windspiel im Saale herumjagte. Ach, rief sie aus, indem sie zufällig an ihre Mutter stieß, wie din ich nicht unglücklich! Ich habe meinen Affen nicht mitgenommen; man hat mir es abgerathen, es ist aber nur die Bequemlichkeit meiner Leute, die mich um dieses Vergnügen dringt. Ich will ihn aber nachkommen lassen, es soll mir Jemand din, ihn zu holen. Wenn ich nur sein Bildniß sehen könnte, so wäre ich schon vergnügt. Ich will ihn aber gewiß auch malen lassen, und er soll mir nicht von der Seite kommen.

Bielleicht kann ich dich trösten, versetzte Charlotte, wenn ich dir aus der Bibliothek einen ganzen Band der wunderlichsten Affenbilder kommen lasse. Luciane schrie vor Freuden laut auf, und der Folioband wurde gedracht. Der Andlick dieser menschenähnslichen und durch den Künstler noch mehr vermenschlichten abschenzlichen Geschöpfe machte Lucianen die größte Freude. Ganz glücklich aber fühlte sie sich dei einem jeden dieser Abiere die Aehnlichkeit mit einem bekannten Menschen zu sinden. Sieht der nicht aus wie der Onkel? rief sie undarmherzig; der wie der Galanteriedandler N—, der wie der Pfarrer S—, und dieser ist der Dings — der Leibhaftig. Im Grunde sind doch die Affen die eigentlichen Incropables, und es ist unbegreislich, wie man sie aus der besten Scsellschaft ausschließen mag.

Sic sagte das in der besten Gesellschaft, doch Niemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt, ihrer Unmuth Bieles zu erlauben, daß man zulett ihrer Unart Alles erlaubte.

Ottilie unterhielt sich indessen mit dem Bräutigam. Sie hoffte auf die Rückfunft des Architekten, dessen ernstere, geschmackoollere Sammlungen die Gesellschaft von diesem Affenwesen befreien sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron besprochen und ihn auf Manches ausmerksam gemacht. Allein der Architekt blieb aus, und als er endlich wiederkam, verlor er sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mitzubringen und ohne zu thun, als ob von etwas die Frage gewesen wäre. Ottilie ward einen Augenblick — wie soll man's nennen? — verdrießlich, ungehalten, bestroffen; sie hatte ein gutes Wort an ihn gewendet, sie gönnte dem Bräutigam eine vergnügte Stunde nach seinem Sinne, der bei seiner unendlichen Liebe für Lucianen doch von ihrem Betragen au leiden schien.

Die Affen mußten einer Kollation Plat machen. Gefellige Spiele, ja sogar noch Tänze, zulett ein freudeloses Herumsitzen und Wiederaufjagen einer schon gesunkenen Lust dauerten dießmal, wie sonst auch, weit über Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, Morgens nicht aus dem Bette und Abends nicht

ins Bette gelangen zu tonnen.

Um diese Zeit sinden sich in Ottiliens Tagebuch Greignisse sellen erangemerkt, dagegen häufiger auf das Leben bezügliche und vom Leben abgezogene Maximen und Sentenzen. Weil aber die meisten derselben wohl nicht durch ihre eigene Resterion entstanden sein können, so ist es wahrscheinlich, daß man ihr irgend einen Heft mitgetheilt, aus dem sie sich, was ihr gemüthlich war, ausgeschrieben. Manches Eigene von innigerem Bezug wird an dem rothen Faden wohl zu erkennen sein.

#### Ans Ottiliens Cagebuche.

"Wir bliden so gern in die Zukunft, weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern zu unsern Gunsten beranseiten möchten."

"Bir befinden uns nicht leicht in großer Gesellschaft, ohne ju benten: ber Bufall, ber so Biele jusammenbringt, folle uns auch

unfre Freunde berbeiführen."

"Man mag noch so eingezogen leben, so wird man, ebe man.

sich's versieht, ein Schuldner ober ein Gläubiger."

"Begegnet uns Jemand, ber uns Dank schuldig ist, gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir Jemand begegnen, bem wir Dank schuldig sind, ohne daran zu benken."

"Sich mitzutheilen ift Natur; Mitgetheiltes aufzunehmen, wie

es gegeben wird, ift Bilbung."

"Niemand murbe viel in Gesellschaften sprechen, wenn er sich bewußt ware, wie oft er die Andern migversteht."

"Man verändert fremde Reden beim Biederholen wohl nur darum so sehr, weil man fie nicht verstanden hat."

"Wer vor Andern lange allein spricht, ohne den Zuhörern ju

schmeicheln, erregt Widerwillen."

"Jedes ausgesprochene Wort erregt ben Gegenfinn."

"Biberspruch und Schmeichelei machen beibe ein schlechtes Gefprach."

"Die angenehmsten Gesellschaften find die, in welchen eine beitere Ehrerbietung ber Glieber gegen einander obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter,

als burch bas, mas fie lacherlich finden."

"Das Lächerliche entspringt aus einem sittlichen Kontrast, ber auf eine unschädliche Beise für die Sinne in Berbindung gebracht wird."

"Der sinnliche Mensch lacht oft, wo nichts zu lachen ift. Bas ihn auch anregt, sein inneres Behagen kommt zum Borschein."

"Der Verständige findet fast alles lächerlich, der Vernünftige

fast nichts."

"Einem bejahrten Manne verdachte man, daß er sich noch um junge Frauenzimmer bemühte. Es ist das einzige Mittel, versetzte er, sich zu verjüngen, und das will doch Rebermann."

"Man läßt sich seine Mangel vorhalten, man laßt fich strafen, man leidet Manches um ihrer willen mit Gebuld; aber ungebuldig

wird man, wenn man fie ablegen foll."

"Gemisse Dlangel sind nothwendig zum Dasein des Einzelnen. Es wurde uns unangenehm sein, wenn alte Freunde gewisse Sigensheiten ablegten."

"Man sagt: er stirbt bald, wenn Einer etwas gegen seine Art

und Beise thut."

"Was für Mangel durfen wir behalten, ja, an uns kultiviren? Solche, die ben Andern eher schmeicheln als fie verleten."

"Die Leibenschaften find Mangel ober Tugenben, nur gefteigerte."

"Unsere Leidenschaften find mahre Phonire. Wie der alte versbrennt, steigt der neue sogleich wieder aus der Asche hervor."

"Große Leidenschaften find Rrantheiten ohne hoffnung. Das

fie beilen konnte, macht fie erst recht gefährlich."

"Die Leibenschaft erhöht und milbert sich durchs Bekennen. In nichts ware die Mittelstraße vielleicht wünschenswerther als im Berstrauen und Berschweigen gegen die, die wir lieben."

## Fünftes Rapitel.

So peitschte Luciane ben Lebensrausch im geselligen Strubel immer vor sich her. Ihr Hofstaat vermehrte sich täglich, theils weil ihr Treiben fo Manchen anregte und anzog, theils weil fie fich Andre durch Gefälligkeit und Wohlthun ju verbinden mußte. Mittheilend mar fie im bochften Grade: benn ba ihr burch bie Neigung ber Tante und bes Brautigams fo viel Schones und Köstliches auf einmal zugeflossen war, so schien sie nichts Eigenes au besiten und ben Werth ber Dinge nicht zu tennen, die fich um sie gehäuft hatten. So zauderte sie nicht einen Augenblick, einen tostbaren Shawl abzunehmen und ihn einem Frauenzimmer umjuhangen, bas ihr gegen die übrigen ju armlich getleibet ichien, und fie that das auf eine fo nedische geschickte Weise, daß Niemand eine folde Gabe ablehnen tonnte. Giner von ihrem Sofftaat batte ftets eine Börse und den Auftrag, in den Orten, wo sie einkehrten, sich nach den Acttesten und Kränksten zu erkundigen und ihren Buftand wenigstens fur ben Augenblid ju erleichtern. Daburd entstand ihr in der gangen Gegend ein Name von Bortrefflichteit, der ihr doch auch manchmal unbequem ward, weil er allzuviel lästige Nothleidende an sie beranzog.

Durch nichts aber vermehrte sie so sehr ihren Ruf, als durch ein auffallendes gutes beharrliches Benehmen gegen einen ungludlichen jungen Mann, der die Gesellschaft floh, weil er, übrigens schön und wohlgebildet, seine rechte Hand, obgleich rühmlich, in der Schlacht verloren hatte. Diese Verstümmlung erregte ihm einen solchen Mißmuth, es war ihm so verdrießlich, daß jede neue Bekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen sollte, daß er sich lieber versteckte, sich dem Lesen und andern Studien ergab und ein für allemal mit der Gesellschaft nichts wollte

ju ichaffen haben.

Das Dasein dieses jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. Er mußte herbei, erst in kleiner Gesellschaft, dann in größerer, dann in der größten. Sie benahm sich anmuthiger gegen ihn als gegen irgend einen Andern, besonders wußte sie durch zudringliche Dienststrigkeit ihm seinen Berkust werth zu machen, indem sie gesschäftig war, ihn zu ersegen. Bei Tasel mußte er neben ihr seinen Plat nehmen, sie schnitt ihm vor, so daß er nur die Gabel gebrauchen durste. Rahmen Aeltere, Bornehmere ihm ihre Nachbarschaft weg, so erstreckte sie ihre Ausmerkamkeit über die ganze Tasel hin, und die eilenden Bedienten mußten das ersegen, was ihm die Entsernung zu rauben drohte. Zulezt munterte sie ihn auf, mit der linken hand zu schreiben: er mußte alle seine Bersuche an sie richten, und so stand sie, entsernt ober nah, immer mit ihm in

Berhaltniß. Der junge Mann wußte nicht, wie ihm geworden war, und wirklich sieng er von diesem Augenblick ein neues Leben an.

Bielleicht sollte man denken, ein solches Betragen wäre dem Bräutigam mißfällig gewesen; allein es fand sich das Gegentheil. Er rechnete ihr diese Bemühungen zu großem Verdienst an und war um so mehr darüber ganz ruhig, als er ihre sast übertries benen Sigenheiten kannte, wodurch sie Alles, was im mindesten verfänglich schien, von sich abzulehnen wußte. Sie wollte mit Jedermann nach Belieben umspringen, Jeder war in Gesahr, von ihr einmal angestoßen, gezerrt oder sonst geneckt zu werden; Niesmand aber durfte sich gegen sie ein Gleiches erlauben, Niemand sie nach Willkür berühren, Niemand, auch nur im entserntesten Sinne, eine Freiheit, die sie sich nahm, erwiedern; und so hielt sie die Andern in den strengsten Gränzen der Sittlichkeit gegen sich, die sie gegen Andere jeden Augenblick zu übertreten schien.

Ueberhaupt hatte man glauben konnen, es sei bei ihr Maxime gewesen, sich dem Lobe und dem Tadel, der Neigung und der Abneigung gleichmäßig auszusepen. Denn wenn sie bie Menschen auf mancherlei Beise für sich ju gewinnen suchte, so verdarb sie es wieder mit ihnen gewöhnlich durch eine bofe Bunge, die Riemanden schonte. So wurde kein Besuch in der Nachbarschaft abgelegt, nirgends sie und ihre Gesellschaft in Schlössern und Wohnungen freundlich aufgenommen, ohne daß fie bei ber Rudtehr auf das Ausgelaffenste merten ließ, wie fie alle menschlichen Berbaltniffe nur von ber lacherlichen Seite ju nehmen geneigt fei. Da waren drei Brüder, welche unter lauter Komplimenten, wer querst heirathen sollte, bas Alter übereilt hatte; hier eine fleine junge Frau mit einem großen alten Manne; dort umgekehrt ein fleiner munterer Mann und eine unbebulfliche Riefin. In dem einen hause stolperte man bei jedem Schritte über ein Kind; bas andere wollte ihr bei ber größten Gefellicaft nicht voll erscheinen, weil teine Rinder gegenwärtig waren. Alte Gatten follten fich nur fonell begraben laffen, bamit boch wieder einmal Jemand im Saufe zum Lachen fame, da ihnen keine Notherben gegeben maren. Junge Cheleute follten reisen, weil das haushalten fie gar nicht fleide. Und wie mit den Bersonen, so machte fie es auch mit den Sachen, mit den Gebäuden, wie mit dem haus: und Tischgerathe. Befonbers alle Wandverzierungen reizten sie zu luftigen Bemerkungen. Bon dem altesten Sautelisteppich bis ju der neuesten Papiertapete, vom ehrwurdigften Familienbilde bis jum frivolften neuen Rupferstich, eins wie das andre mußte leiden, eins wie das andre wurde ourch ihre spöttischen Bemerkungen gleichsam aufgezehrt, so baß man fich batte verwundern follen, wie fünf Meilen umber irgend etwas nur noch existirte.

Gigentliche Bosheit war vielleicht nicht in viesem verneinenden Bestreben; ein selbstischer Muthwille mochte sie gewöhnlich anreizen: aber eine wahrhafte Bitterkeit hatte sich in ihrem Berhältniß zu Öttilien erzeugt. Auf die ruhige ununterbrochene Thätigkeit des lieben Kindes, die von Jedermann bemerkt und gepriesen wurde, sah sie mit Berachtung herab, und als zur Sprache kam, wie sehr sich Ottilie der Gärten und der Treibhäuser annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem sie, uneingedenk des tiesen Winters, in dem man lebte, sich zu verwundern schien, daß man weder Blumen noch Früchte gewahr werde, sondern sie ließ auch von nun an so viel Erünes, so viel Zweige und was nur irgend keimte, herbeisholen und zur täglichen Zierde der Zimmer und des Tisches verschwenden, daß Ottilie und der Gärtner nicht wenig gekrankt waren, ihre Hossnungen für das nächste Jahr und vielleicht auf längere Zeit zerstört zu sehen.

Eben so wenig gönnte sie Ottilien die Ruhe des hauslichen Ganges, worin sie sich mit Bequemlichleit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Lust: und Schlittenfahrten; sie sollte mit auf die Balle, die in der Nachdarschaft veranstaltet wurden; sie sollte weder Schnee noch Kälte noch gewaltsame Nachtsturme scheuen, da ja soviel Andre nicht davon stürben. Das zarte Kind litt nicht wenig darunter, aber Luciane gewann nichts dabei; benn obgleich Ottilie sehr einsach gekleidet gieng, so war sie doch, oder so sollte wenigstens den Nännern immer die schönste. Ein sanstes Anziehen versammelte alle Männer um sie her, sie mochte sin in den großen Räumen am ersten oder am letzen Blatze besinden, ja, der Bratigam Lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar um so mehr, als er in einer Angelegenbeit, die ihn beschäftigte,

ibren Rath, ihre Mitwirfung verlangte.

Er hatte den Architekten näher kennen lernen, bei Gelegenheit seiner Kunstsammlung viel über das Geschichtliche mit ihm gesprochen, in andern Fällen auch, besonders bei Betrachtung der Kapelle, sein Talent schägen gelernt. Der Baron war jung, reich; er sammelte, er wollte dauen; seine Liebhaberei war ledhaft, seine Kenntnisse schwach; er glaubte in dem Architekten seinen Mann zu sinden, mit dem er mehr als einen Zweck zugleich erreichen könnte. Er hatte seiner Braut von dieser Absicht gesprochen; sie lobte ihn darum und war höchlich mit dem Vorschlag zufrieden; doch wie leicht mehr, um diesen jungen Mann Ottilien zu entziehen — dem sie glaubte so etwas von Neigung bei ihm zu bemerken — als das sie gedacht hätte, sein Talent zu ihren Absichten zu benuten. Dem ob er gleich bei ihren extemporirten Festen sich sehr thätig erwieser und manche Ressourcen bei dieser und jener Anstalt dargeboten, so glaubte sie es doch immer selbst besser zu versteben; und da kon siere

Ersindungen gewöhnlich gemein waren, so reichte, um sie auszussühren, die Geschälchkeit eines gewandten Kammerdieners eben so gut hin, als die des vorzüglichsten Künstlers. Weiter als zu einem Altar, worauf geopfert ward, und zu einer Bekränzung, es mochte nun ein gipsernes oder ein lebendes Haupt sein, konnte ihre Einsbildungskraft sich nicht versteigen, wenn sie irgend Jemand zum Geburts: und Ehrentage ein festliches Kompliment zu machen gedachte.

Ottilie konnte dem Bräutigam, der sich nach dem Berhältniß des Architekten zum Hause erkundigte, die beste Auskunft geben. Sie wußte, daß Charlotte sich schon früher nach einer Stelle für ihn umgethan hatte: denn wäre die Gesellschaft nicht gekommen, so hätte sich der junge Mann gleich nach Bollendung der Kapelle entsernt, weil alle Bauten den Binter über stillstehn sollten und mußten; und es war daher sehr erwünscht, wenn der geschickte Künstler durch einen neuen Gönner wieder genutzt und befördert

Das persönliche Berhältniß Ottiliens zum Architekten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und thätige Gegenwart hatte sie, wie die Nähe eines ältern Bruders, unterhalten und erfreut. Ihre Empsindungen für ihn blieben auf der ruhigen leidenschaftslosen Obersläche der Blutsverwandtschaft: denn in ihrem Herzen war kein Raum mehr; es war von der Liebe zu Eduard ganz gedrängt ausgefüllt, und nur die Gottheit, die Alles durche derigt, konnte dieses Herz zugleich mit ihm besigen.

Indessen je tiefer der Winter sich senkte, je wilderes Wetter, je unzugänglicher die Wege, desto anziehender schien es, in so guter Gesellschaft die abnehmenden Tage zuzubringen. Nach kurzen Ebben überfluthete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus. Offiziere von entsernteren Garnisonen, die gebildeten zu ihrem großen Bortheil, die roheren zur Unbequemlichkeit der Gesellschaft, zogen sich herbei; am Civilstande sehlte es auch nicht, und ganz unerwartet kamen eines Tages der Graf und die Baronesse zusammen anzgesahren.

Ihre Gegenwart schien erst einen wahren Hof zu bilden. Die Männer von Stand und Sitten umgaben den Grasen, und die Frauen ließen der Baronesse Gerechtigkeit widersahren. Man verwunderte sich nicht lange, sie beide zusammen und so heiter zu sehen: denn man vernahm, des Grasen Gemahlin sei gestorben, und eine neue Verbindung werde geschlossen seyn, sobald es die Schicklichkeit nur ersaube. Ottilie erinnerte sich jenes ersten Besuchs, jedes Worts, was über Chestand und Scheidung, über Versbindung und Trennung, aber Hossindung, Erwartung, Entbehren und Entsagen gesprochen ward. Beide Versonen, damals noch

verbindlich sei.

gang ohne Aussichten, standen nun vor ihr, dem gehofften Glad fo nabe, und ein unwillfürlicher Seufzer brang aus ihrem Bergen. Luciane borte taum, daß der Graf ein Liebhaber von Musik fei, fo mußte fie ein Concert zu veranstalten; fie wollte fich babei mit Gefang jur Guitarre boren laffen. Es gefchab. Das Inftrument fpielte fie nicht ungeschickt, ihre Stimme mar angenehm; was ber die Worte betraf, so verstand man fie so wenig, als wenn fonft eine beutsche Schone jur Guitarre fingt. Indeß versicherte Jebermann, fie habe mit viel Ausbrud gefungen, und fie tonnte mit bem lauten Beifall gufrieben fein. Rur ein munberliches Unglud begegnete bei biefer Belegenheit. In ber Gefellichaft befand fich ein Dichter, ben fie auch befonders zu verbinden hoffte, weil sie einige Lieder von ihm an sie gerichtet wünschte und beshalb biesen Abend meift nur von seinen Liedern vortrug. Er mar überhaupt, wie Alle, höflich gegen fie, aber fie hatte mehr erwartet. Sie legte es ihm einigemal nahe, konnte aber weiter nichts von ibm vernehmen, bis fic endlich aus Ungeduld einen ihrer Sofleute an ihn schidte und sondiren ließ, ob er benn nicht entrudt gewefen fei, feine portrefflichen Gebichte fo portrefflich portragen ju boren. Meine Gedichte? verfeste biefer mit Erstaunen. Bergeiben Sic, mein herr, fügte er bingu, ich habe nichts als Botale ge bort und die nicht einmal alle. Unterbeffen ift es meine Souldige feit, mich für eine fo liebensmurbige Intention bantbar ju er weisen. Der hofmann schwieg und verschwieg. Der Andere fudte sich durch einige wohltonende Komplimente aus der Sache zu gieben. Sie ließ ihre Absicht nicht undeutlich merten, auch etwas eigens für fie Gebichtetes zu befigen. Wenn es nicht allzu unfreundlich gemefen mare, fo hatte er ihr bas Alphabet überreichen tonnen. um sich daraus ein beliebiges Lobgedicht zu irgend einer vorlow menden Melodie felbst einzubilden. Doch follte fie nicht obne Rrantung aus biefer Begebenheit icheiben. Rurge Reit barauf er fubr fie: er babe noch selbigen Abend einer von Ottiliens Liebling

Luciane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durcheinander mischen, was ihnen vortheilhaft und was ihnen nachtheilig ik, wollte nun ihr Glüd im Recitiren versuchen. Ihr Gedächtniß was gut, aber wenn man aufrichtig reden sollte, ihr Bortrag geifled und heftig, ohne leidenschaftlich zu sein. Sie recitirte Balladen, Erzählungen und was sonst in Dellamatorien vorzusommen plegt. Dabei hatte sie die unglüdliche Gewohnheit angenommen, das, was eigendlich erisch und lyrisch ist, auf eine unangenehme eise mit den Dramatischen mehr verwirrt als verbindet.

melodien ein allerliebstes Gedicht untergelegt, bas noch mehr all

Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, der gar bald die Gesellschaft, ihre Reigungen, Leidenschaften und Unterhaltungen übersah, drachte Lucianen, glücklicher oder unglücklicher Weise, auf eine weue Art von Darstellung, die ihrer Persönlichkeit sehr gemäß war. Ich sinde, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Versonen, denen ze gewiß nicht sehlt, malerische Bewegungen und Stellungen nachsuahnen. Sollten sie es noch nicht versucht haben, wirklich beannte Gemälde vorzustellen? Eine solche Rachbildung, wenn sie und manche mühsame Anordnung erfordert, bringt dagegen auch inen unglaublichen Reiz bervor.

Schnell ward Luciane gewahr, daß sie hier ganz in ihrem Fach ein wurde. Ihr schöner Wuchs, ihre volle Gestalt, ihr regel-näßiges und doch bedeutendes Gesicht, ihre lichtbraunen Haar-lechten, ihr schlanker Hals, Alles war schon wie auß Gemälde verechnet; und hätte sie nun gar gewußt, daß sie schöner aussah, venn sie still stand, als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letzten halle manchmal etwas störendes Ungraziöses entschlüpste, so hätte ie sich mit noch mehrerem Eifer dieser natürlichen Bildnerei ergeben.

Man suchte nun Kupferstiche nach berühmten Gemälden; man vählte zuerst den Belisar nach Ban Dot. Ein großer und wohlzebauter Mann von gewissen Jahren sollte den sizenden blinden Beneral, der Architekt den vor ihm theilnehmend traurig stehenden Krieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane zatte sich, halb bescheiden, das junge Weidchen im Hintergrunde zewählt, das reichliche Almosen aus einem Beutel in die slache dand zählt, indeß eine Alte sie abzumahnen und ihr vorzustellen icheint, daß sie zu viel thue. Sine andere ihm wirklich Almosen zeichende Frauensperson war nicht vergessen.

Mit diesen und andern Bildern beschäftigte man sich sehr renstlich. Der Graf gab dem Architekten über die Art der Einzichtung einige Winke, der sogleich ein Theater dazu ausstellte und wegen der Beleuchtung die nöthige Sorge trug. Man war ichon ties in die Anstalten verwickelt, als man erst bemerkte, daß ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Auswahd verlangte, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Erforderziß abgieng. Deßhalb ließ, damit ja nichts stocken möge, Luciane deinah ihre sämmtliche Garderobe zerschneiden, um die verschiedenen Kostüme zu liesern, die jene Künstler willkürlich genug angegeben zatten.

Der Abend kam herbei, und die Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beisall ausgeführt. Eine Sebeutende Musik spannte die Erwartung. Jener Belisar eröffnete die Bühne. Die Gestalten waren so passend, die Farben so gludsich ausgetheilt, die Beleuchtung so kunstreich, daß man fürwahr

in einer andern Welt ju fein glaubte; nur daß die Gegenwart bes Birklichen ftatt bes Scheins eine Art von angftlicher Empfin-

dung hervorbrachte.

Der Vorhang siel und ward auf Verlangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Ein musikalisches Zwischenspiel unterhielt die Gesellschaft, die man durch ein Bild höherer Art überraschen wollte. Es war die bekannte Vorstellung von Poussin: Abasverus und Sither. Dießmal hatte sich Luciane besser bedacht. Sie entwickelte in der ohnmächtig hingesunkenen Königin alle ihre Reize und hatte sich kluger Weise zu den umgebenden unterstützenden Mädchen lauter hübsche wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich jedoch keine mit ihr auch nur im mindesten messen konnte. Ottilie blieb von diesem Vilde wie von den übrigen ausgeschlossen. Auf den goldenen Thron hatten sie, um den Zeus gleichen König vorzustellen, den rüftigsten und schönsten Mann der Gesellschaft gewählt, so das dieses Bild wirklich eine unvergleichliche Vollkommenheit gewann.

Als brittes hatte man die sogenannte väterliche Ermahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht den herrlichen Kupserkich unseres Wille von diesem Gemälde? Einen Fuß über den andern geschlagen, sist ein edler ritterlicher Bater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen zu reden. Diese, eine berritche Gestalt, im saltenreichen weißen Atlaskleide, wird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzudeuten, daß sie sich zusammennimmt. Daß sedoch die Ermahnung nicht hestig und beschämend sei, sieht man aus der Miene und Geberde des Baters; und was die Mutter betrifft, so scheint diese eine kleine Berlegenheit zu verbergen, indem sie in ein Glas Wein

blidt, bas fie eben auszuschlürfen im Begriff ift.

Bei dieser Gelegenheit nun sollte Luciane in ihrem bochften Glanze erscheinen. Ihre Bopfe, Die Form ihres Ropfes, Sals und Naden waren über alle Begriffe fcon, und bie Zaille, von ber bei den modernen antikisirenden Bekleidungen ber Frauenzimmer wenig sichtbar wird, bochst zierlich, schlant und leicht, zeigte fich an ihr in dem alteren Roftum außerft vortheilhaft; und der Architett hatte geforgt, die reichen Falten bes weißen Atlaffes mit ber fünftlichsten Natur zu legen, fo daß gang obne Frage diese lebenbige Nachbildung weit über jenes Originalbildniß hinausreichte und ein allgemeines Entzuden erregte. Man tonnte mit bem Bieber perlangen nicht endigen, und der gang natürliche Bunich, einem jo schönen Wesen, das man genugsam von der Rudseite geseben, auch ins Angeficht ju ichauen, nahm bergeftalt überhand, bag ein luftiger ungebulbiger Bogel bie Worte, bie man manchmal an bas Ende einer Seite ju schreiben pflegt: tournez s'il vous platt. laut ausrief und eine allgemeine Beiftimmung erregte. Die Darstellenden aber kannten ihren Bortheil zu gut und hatten den Sinn dieser Kunststude zu wohl gesaßt, als daß sie dem allgemeinen Ruf hätten nachgeben sollen. Die beschämt scheinende Tochter blieb ruhig stehen, ohne den Zuschauern den Ausdruck ihres Angesichts zu gönnen; der Bater blieb in seiner ermahnenden Stellung sigen, und die Mutter brachte Rase und Augen nicht aus dem durchssichtigen Glase, worin sich, ob sie gleich zu trinken schien, der Wein nicht verminderte. — Was sollen wir noch viel von Cleinen Rachstücken sagen, wozu man niederländische Wirthshaus: und

Nahrmartisscenen gewählt batte?

Der Graf und die Baronesse reiften ab und versprachen. in ben ersten gludlichen Wochen ihrer naben Berbindung wiederzutehren, und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei muhfam überftandenen Monaten, die übrige Gesellschaft gleichfalls los zu werden. Sie war des Gluds ihrer Tochter gewiß, wenn bei diefer der erfte Braut : und Jugendtaumel fich wurde gelegt haben: benn ber Brautigam hielt fich für den gludlichsten Menschen von der Welt. Bei großem Bermögen und gemäßigter Sinnesart ichien er auf eine wunderbare Beise von dem Borzuge geschmeichelt, ein Frauengimmer ju besiten, bas ber gangen Welt gefallen mußte. Er hatte einen so gang eigenen Sinn, Alles auf fie und erft burch fie auf fich zu beziehen, daß es ihm eine unangenehme Empfinbung machte, wenn sich nicht gleich ein Neuankommenber mit aller Aufmerksamkeit auf fie richtete und mit ihm, wie es wegen feiner quten Eigenschaften besonders von alteren Bersonen oft geschab, eine nähere Berbindung suchte, ohne sich sonderlich um sie zu betummern. Begen bes Architetten tam es balb gur Richtigfeit. Aufs Neujahr follte ihm diefer folgen und bas Carneval mit ihm in ber Stadt zubringen, wo Luciane fich von der Wiederholung ber so schon eingerichteten Gemalde, so wie von hundert andern Dingen die größte Gludfeligkeit versprach, um fo mehr, als Tante und Bräutigam jeden Aufwand für gering zu achten schienen, ber ju ihrem Bergnugen erfordert murbe.

Run sollte man scheiben, aber das konnte nicht auf eine ges wöhnliche Beise geschehen. Man scherzte einmal ziemlich laut, daß Charlottens Bintervorräthe nun bald aufgezehrt seien, als der Ehrenmann, der den Belisar vorzestellt hatte und freilich reich genug war, von Lucianens Borzügen hingerissen, denen er nun schon so lange huldigte, unbedachtsam ausries: So lassen sie es uns auf polnische Art halten! Kommen Sie nun und zehren mich auch auf, und so gehet es dann weiter in der Runde berum. Gesagt, gethan: Luciane schlug ein. Den andern Tag war gepadt, und der Schwarm warf sich auf ein anderes Besitzthum. Dort hatte man auch Raum genug, aber weniger Bequems

lichkeit und Einrichtung. Daraus entstand manches Unschiliche, das erst Lucianen recht glücklich machte. Das Leben wurde immer wüster und wilder. Treibjagen im tiessten Schnee, und was man sonst nur Unbequemes aussinden konnte, wurde veranstaltet. Frauen so wenig als Männer dursten sich ausschließen, und so zog man, jagend und reitend, schlittensahrend und lärmend, von einem Gute zum andern, dis man sich endlich der Residenz näherte; da denn die Nachrichten und Erzählungen, wie man sich bei Hose und in der Stadt vergnüge, der Einbildungskraft eine andere Wendung gaben und Lucianen mit ihrer sämmtlichen Begleitung, indem die Tante schon vorausgegangen war, unaushaltsam in einen andern Lebenstreis bineinzogen.

#### Aus Ottiliens Cagebuche.

"Man nimmt in der Welt Jeden, wosür er sich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber; als man die Unbedeutenden duldet."

"Man tann ber Gefellschaft Alles aufdringen, nur nicht, mas

cine Kolge hat."

"Bir lernen die Denschen nicht tennen, wenn fie zu und tommen; wir muffen zu ihnen geben, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht."

"Ich finde es beinahe natürlich, daß wir an Besuchenden mancherlei auszuseten haben, daß wir sogleich, wenn sie weg sind, über sie nicht zum liebevollsten urtheilen: benn wir haben jo zu sagen ein Recht, sie nach unserm Maßstabe zu meffen. Selbst verständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Källen kaum einer scharfen Censur."

"Benn man bagegen bei Andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten, in ihren nothwendigen unausweichlichen Zustanden gesehen, wie sie um sich wirken, oder wie sie sich fügen, so gehört schon Unverstand und böser Wille dazu, um das lächerlich zu sinden, was und in mehr als einem Sinne ehrwürdig scheinen müßte."

"Durch das, was wir Betragen und gute Sitten nennen, foll das erreicht werden, was außerdem nur durch Gewalt, ober auch

nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ift."

"Der Umgang mit Frauen ist bas Element guter Sitten."
"Wie kann der Charakter, die Eigenthümlichkeit des Menschen mit der Lebensart bestehen?"

"Das Eigenthumliche mußte burch die Lebensart erst recht bervorgehoben werden. Das Bedeutende will Jedermann, nur foll es nicht unbequem fein." "Die größten Bortheile im Leben überhaupt wie in der Gesells

schaft hat ein gebilbeter Solbat."

"Rohe Kriegsleute gehen wenigstens nicht aus ihrem Charakter, und weil doch meist hinter der Stärke eine Gutmuthigkeit verborgen liegt, so ist im Nothfall auch mit ihnen auszukommen."

"Riemand ift lästiger als ein tappischer Mensch vom Civilstande. Bon ihm könnte man die Feinheit fordern, da er sich mit nichts

Robem zu beschäftigen bat."

"Benn wir mit Menschen leben, die ein zartes Gefühl für das Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschickes begegnet. So fühle ich immer für und mit Charlotten, wenn Jemand mit dem Stuhle schaukelt, weil sie das in den Tod nicht leiden kann."

"Es tame Riemand mit der Brille auf der Nase in ein verstrauliches Gemach, wenn er wußte, daß uns Frauen sogleich die Lust vergeht, ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten."

"Zutraulichkeit an der Stelle der Chrfurcht ist immer lächerlich. Es würde Niemand den Hut ablegen, nachdem er kaum das Komspliment gemacht hat, wenn er wüßte, wie komisch das aussieht."

"Es giebt kein außeres Zeichen der Höflickeit, das nicht einen tiefen sittlichen Grund hatte. Die rechte Erzichung ware, welche dieses Zeichen und den Grund zugleich überlieferte."

"Das Betragen ift ein Spiegel, in welchem Jeber fein Bilb

zeigt.'

"Es giebt eine Höflichkeit bes Herzens; fie ist ber Liebe verswandt. Aus ihr entspringt die bequemfte Höflichkeit bes außern Betragens."

"Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand, und wie

wäre der möglich ohne Liebe."

"Wir sind nie entfernter von unsern Bunschen, als wenn wir

uns einbilden, das Gewünschte zu besiten."

"Niemand ist mehr Stlave, als ber fich für frei halt, ohne es zu fein."

"Es darf sich Einer nur für frei erklären, so fühlt er sich den Augenblick als bedingt. Wagt er es, sich für bedingt zu erstären, so fühlt er sich frei."

"Cegen große Borzüge eines Andern giebt es tein Rettungs=

mittel als die Liebe."

"Es ist was Schreckliches um einen vorzüglichen Mann, auf

ben fich die Dummen mas zu Gute thun."

"Es giebt, sagt man, für den Kammerdiener keinen Helden. Das fommt aber bloß daher, weil der Held nur vom Helden anserkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahrscheinslich seines Gleichen zu schätzen wissen." "Es giebt teinen größern Troft für die Mittelmäßigkeit, als baß bas Genie nicht unsterblich fei."

"Die größten Menichen hangen immer mit ihrem Jahrhundert

burch eine Schwachheit zusammen."

"Man halt die Menichen gewöhnlich fur gefahrlicher, als fie find."

"Thoren und gescheidte Leute sind gleich unschählich. Nur bie Salbnarren und Salbweisen, bas find die gefährlichsten."

"Man weicht ber Belt nicht sicherer aus als durch bie Runft,

und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Runst."
"Selbst im Augenblic des höchsten Glücks und der höchsten Noth bedürfen wir des Künstlers."

"Die Kunst beschäftigt sich mit dem Schweren und Guten."
"Das Schwierige leicht behandelt zu sehen, giebt uns das Anschauen bes Unmöglichen."

"Die Schwierigkeiten machfen, je naber man bem Biele tommt."

"Gaen ift nicht fo beschwerlich, als ernten."

# Sechstes Rapitel.

Die große Unruhe, welche Charlotten burch biesen Besuch erwuchs, ward ihr dadurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig ber greisen lernte, worin ihr die Bekanntschaft mit der Welt sehr zu Hülfe kam. Es war nicht zum ersten Mal, daß ihr ein so seltsamer Charakter begegnete, ob er ihr gleich noch niemals auf dieser Here erschien. Und doch hatte sie aus der Ersahrung, daß solche Berssonen, durchs Leben, durch mancherlei Ereignisse, durch elterliche Berhältnisse gebildet, eine sehr angenehme und liebenswurdige Reise erlangen können, indem die Selbstigkeit gemildert wird und sehre erlageneben Ehatigkeit eine entschieden Richtung erhalt. Charlotte ließ als Mutter sich um desto eher eine sür Andere vielleicht unangenehme Erscheinung gesallen, als es Eltern wohl geziemt, da zu hossen, wo Fremde nur zu genießen wünschen, oder wenigstens nicht belästigt sein wollen.

Auf eine eigne und unerwartete Beise jedoch sollte Charlotte nach ihrer Tochter Abreise getrossen werden, indem diese nicht sowohl durch das Tadelnswerthe in ihrem Betragen, als durch das, was man daran lobenswürdig hätte sinden können, eine üble Nachrede hinter sich gelassen hatte. Luciane schien sich's zum Geset gemacht zu haben, nicht allein mit den Fröhlichen fröhlich, sondern auch mit den Traurigen traurig zu sein und, um den Geist des Widerspruchs recht zu üben, manchmal die Fröhlichen verdrießlich und die Traurigen beiter zu machen. In allen Kamilien.

wo sie hintam, erfundigte sie sich nach ben Kranken und Schwachen. die nicht in Gesellschaft erscheinen konnten. Sie befuchte fie auf ihren Zimmern, machte ben Argt und brang einem jeden aus ihrer Reiseapothete, die sie beständig im Wagen mit sich führte, energische Mittel auf; da denn eine solche Kur, wie sich vermuthen läßt, ge=

lang ober miglang, wie es ber Bufall berbeiführte.

In dieser Art von Wohlthätigkeit war fie ganz grausam und ließ sich gar nicht einreben, weil fie fest überzeugt mar, baß fie portrefflich handle. Allein es migrieth ihr auch ein Berfuch von der sittlichen Seite, und dieser mar es, ber Charlotten viel zu schaffen machte, weil er Folgen hatte, und Jedermann darüber sprach. Erst nach Lucianens Abreife borte fie bavon; Ottilie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr umständlich bavon Rechenschaft geben.

Eine der Töchter eines angesehenen hauses hatte bas Unglud gehabt, an dem Tode eines ihrer jungeren Geschwifter schulb zu sein, und sich darüber nicht beruhigen noch wieder finden können. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschäftigt und still, und ertrug selbst ben Anblick ber Ihrigen nur, wenn sie einzeln tamen; denn sie arawohnte fogleich, wenn mehrere beifammen waren, daß man unter einander über sie und ihren Zustand reflektire. Gegen jedes allein äußerte fie fich vernünftig und unterhielt fich stundenlang mit ibm.

Luciane hatte davon gehört und sich sogleich im Stillen vorgenommen, wenn fie in das haus tame, gleichfam ein Bunder ju thun und das Frauenzimmer der Gefellschaft wiederzugeben. Sie betrug sich dabei vorsichtiger als sonst, wußte sich allein bei ber Seelenfranken einzuführen und, so viel man merten konnte, durch Musik ihr Vertrauen zu gewinnen. Nur zulest versah sie es: denn eben weil fie Auffehen erregen wollte, so brachte fie bas schöne blaffe Kind, das sie genug vorbereitet mahnte, eines Abends plöglich in die bunte glanzende Gefellschaft; und vielleicht mare auch das noch gelungen, wenn nicht die Societät selbst, aus Neugierde und Apprehension, sich ungeschickt benommen, sich um bie Kranke versammelt, sie wieder gemieden, sie durch Flüstern, Köpfeaufammensteden irre gemacht und aufgeregt hatte. Die gart Em= pfindende ertrug bas nicht. Sie entwich unter fürchterlichem Schreien, das gleichsam ein Entfeten vor einem eindringenden Ungeheuren auszudrüden ichien. Erschredt fuhr die Gefellichaft nach allen Seiten auseinander, und Ottilie mar unter benen, welche die völlig Ohn: mächtige wieder auf ihr Zimmer begleiteten.

Indessen hatte Luciane eine starke Strafrede nach ihrer Weise an die Gesellschaft gehalten, ohne im mindesten daran zu benten, daß sie allein alle Schuld habe, und ohne sich durch dieses und anderes Miglingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu laffen. Der Zustand der Kranken war seit jener Zeit bedenklicher geworden, ja, das Uebel hatte sich so gesteigert, daß die Eltern das arme Kind nicht im Hause behalten konnten, sondern einer öffentslichen Anstalt überantworten mußten. Charlotten blied nichts übrig, als durch ein besonder zartes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigermaßen zu lindern. Auf Ottilien hatte die Sache einen tiesen Eindruck gemacht; sie bedauerte das arme Mädchen um so mehr, als sie überzeugt war, wie sie auch gegen Charlotte nicht läugnete, daß dei einer consequenten Behandlung die Kranke gewiß herzustellen gewesen wäre.

So kam auch, weil man sich gewöhnlich vom vergangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein kleines Missverständniß zur Sprache, das Ottilien an dem Architekten irre gemacht hatte, als er jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte, ob sie ihn gleich so freundlich darum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer in der Seele geblieben, und sie wußte selbst nicht warum. Ihre Empfindungen waren sehr richtig: denn was ein Mädchen wie Ottilie verlangen kann, sollte ein Jüngling wie der Architekt nicht versagen. Dieser brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leisen Vorwürse ziemlich gültige Entsschuldigungen zur Sprache.

Wenn Sie wüßten, sagte er, wie roh selbst gebildete Menschen sich gegen die schätbarsten Kunstwerke verhalten, Sie würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Riemand weiß eine Medaille am Rand anzusassen; sie betasten das schönste Gepräge, den reinsten Grund, lassen die köstlichsten Stücke zwischen dem Daumen und Zeigesinger din und hergehen, als wenn man Kunstsormen auf diese Weise prüste. Ohne daran zu denken, daß man ein großes Blatt mit zwei Handen ansassenen Kupferstich, einer unersestlichen Zeichnung, wie ein anmassbaren kupferstich, einer die unt Urtheil über die Weltbegebenheiten zu erkennen giebt. Niemand benkt daran, daß, wenn nur zwanzig Menschen mit einem Kunstwerke hinter einander eben so versühren, der Einundzwanzigste nicht mehr viel daran zu sehen hätte.

Habe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottille, in solche Berlegenheit gesett? habe ich nicht etwan Ihre Schatze, ohne es au ahnen, gelegentlich einmal beschäbigt?

Niemals, versette ber Architett, niemals! Ihnen ware es uns

möglich: bas Schidliche ift mit Ihnen geboren.

Auf alle Falle, versette Ottilie, ware es nicht übel, wenn man fünftig in bas Buchlein von guten Sitten, nach ben Rapiteln, wie man sich in Gefellschaft beim Effen und Trinten benehmen foll, ein recht umftändliches einschöbe, wie man sich in Kunstsammlungen und Museen zu betragen habe.

Gemiß, versette ber Architett, murben alsbann Cuftoben und

Liebhaber ihre Seltenheiten fröhlicher mittheilen.

Ottilie hatte ihm schon lange verziehen; als er sich aber ben Borwurf sehr zu Herzen zu nehmen schien und immer aufs Neue betheuerte, daß er gewiß gerne mittheile, gern für Freunde thätig sei, so empfand sie, daß sie sein zartes Gemüth verlett habe, und fühlte sich als seine Schuldnerin. Nicht wohl konnte sie ihm daher eine Bitte rund abschlagen, die er in Gesolg dieses Gesprächs an sie that, ob sie gleich, indem sie schnell ihr Gesühl zu Rathe zog, nicht einsah, wie sie ihm seine Wünsche gewähren könne.

Die Sache verhielt sich also. Daß Ottilie durch Lucianens Eifersucht von den Gemäldedarstellungen ausgeschlossen worden, war ihm höchst empsindlich gewesen; daß Charlotte diesem glänzenden Theil der geselligen Unterhaltung nur unterbrochen beis wohnen können, weil sie sich nicht wohl besand, hatte er gleichfalls mit Bedauern bemerkt: nun wollte er sich nicht entsernen, ohne seine Dankbarteit auch dadurch zu beweisen, daß er zur Ehre der einen und zur Unterhaltung der andern eine weit schönere Darstellung veranstaltete, als die bisherigen gewesen waren. Bieleicht kam hierzu, ihm selbst undewußt, ein andrer geheimer Untried: es ward ihm so schwer, dieses Haus, diese Familie zu verzlassen, ja, es schien ihm unmöglich, von Ottiliens Augen zu scheiden, von deren ruhig freundlich gewogenen Blicken er die letzte Reit sast aanz allein gelebt hatte.

Die Weihnachtsfeiertage nahten sich, und es wurde ihm auf einmal klar, daß eigentlich jene Gemälbedarstellungen durch runde Figuren von dem sogenannten Presepe ausgegangen, von der frommen Borstellung, die man in dieser heiligen Zeit der göttlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie sie in ihrer scheinbaren Riedrigskeit erst von Hirten, bald darauf von Königen verehrt werden.

Er hatte sich die Möglichkeit eines solchen Bildes vollkommen vergegenwärtigt. Ein schner frischer Knabe war gefunden; an Hirten- und hirtinnen konnte es auch nicht fehlen; aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszusühren. Der junge Mann hatte sie in seinem Sinne zur Mutter Gottes erhoben, und wenn sie es abschlug, so war bei ihm keine Frage, daß das Unternehmen sallen müsse. Ottilie, halb verlegen über seinen Antrag, wies ihn mit seiner Vitte an Charlotten. Diese ertheilte ihm gern die Erlaubniß, und auch durch sie ward die Scheu Ottiliens, sich jener heiligen Gestalt anzumaßen, auf eine freundliche Weise überwunden. Der Architett arbeitete Tag und Nacht, damit am Weihnachtsabend nichts feblen möge.

Und zwar Tag und Nacht im eigentlichen Sinne. Er hatte ohnehin wenig Bedürfniffe, und Ottiliens Gegenwart ichien ibm statt alles Labfals zu fein; indem er um ihretwillen arbeitete, war es, als wenn er teines Schlafs, indem er fich um fie beschäftigte, teiner Speise bedürfte. Bur feierlichen Abendstunde mar defhalb Alles fertig und bereit. Es war ihm möglich gewesen, wohl: tonende Blasinstrumente zu versammeln, welche die Ginleitung machten und die gewünschte Stimmung hervorzubringen mußten. Als ber Borhang fich bob, mar Charlotte wirklich überrascht. Das Bild, das sich ihr vorstellte, mar so oft in der Welt wiederholt, daß man taum einen neuen Eindruck bavon erwarten follte. Aber bier hatte die Wirklichkeit als Bild ihre besondern Vorzüge. Der ganze Raum war eber nächtlich als dämmernd, und boch nichts undeutlich im Einzelnen der Umgebung. Den unübertrefflichen Gedanken, daß alles Licht vom Rinde ausgehe, hatte ber Runftler burd einen klugen Mechanismus ber Beleuchtung auszuführen gewußt, der durch die beschatteten, nur von Streiflichtern erleuchteten Riguren im Borbergrunde jugebedt murbe. Frobe Madden und Rnaben ftanden umber, die frischen Gefichter scharf von unten beleuchtet. Much an Engeln fehlte es nicht, beren eigener Schein von dem göttlichen verdunkelt, beren atherischer Leib vor bem aöttlich menschlichen verdichtet und lichtsbedurftig schien.

Glüdlicherweise war das Kind in der anmuthigsten Stellung eingeschlasen, so daß nichts die Betrachtung störte, wenn der Blid auf der scheinbaren Mutter verweilte, die mit unendlicher Anmuth einen Schleier aufgehoben hatte, um den verborgenen Schatz zu offendaren. In diesem Augenblid schien das Bild festgehalten und erstarrt zu sein. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Bolt sich eben bewegt zu haben, um die getroffenen Augen wegzuwenden, neugierig erfreut wieder hinzublinzen und mehr Verwunderung und Lust, als Bewunderung und Verehrung anzuzeigen; obgleich diese auch nicht vergessen und einigen altern

Figuren ber Musbrud berfelben übertragen mar.

Ottiliens Gestalt, Geberde, Miene, Blid übertraf aber Alles, was je ein Maler dargestellt hat. Der gefühlvolle Kenner, der diese Erscheinung gesehen hätte, wäre in Furcht gerathen, es möge sich nur irgend etwas dewegen, er wäre in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas wieder so gefallen könne. Ungluddlicherweise war Niemand da, der diese ganze Wirtung auszusassen vermocht hätte. Der Architekt allein, der als langer schlanker hirt von der Seite über die Knieenden hereinsah, hatte, obgleich nicht in dem genausten Standpunkt, noch den größten Genuß. Und wer beschreibt auch die Miene der neugeschaffenen himmelskönigin? Die reinste Demuth, das liebenswürdigste Gesühl von Bescheicheit bei einer

großen unverdient erhaltenen Ehre, einem unbegreislich unermeßlichen Glück bildete sich in ihren Zügen, sowohl indem sich ihre eigene Empsindung, als indem sich die Vorstellung ausdrückte, die sie sich von dem machen konnte, was sie spielte.

Charlotten erfreute das schöne Gebilde, doch wirkte hauptsächslich das Kind auf sie. Ihre Augen strömten von Thränen, und sie stellte sich auf das Lebhasteste vor, daß sie ein ähnliches liebes

Geschöpf bald auf ihrem Schoofe zu hoffen habe.

Man hatte den Borhang niedergelassen, theils um den Borsstellenden einige Erleichterung zu geben, theils eine Beränderung in dem Dargestellten anzubringen. Der Künstler hatte sich vorzgenommen, das erste Nachts und Niedrigkeitsbild in ein Tags und Glorienbild zu verwandeln, und deswegen von allen Seiten eine unmäßige Erleuchtung vorbereitet, die in der Zwischenzeit angesändet wurde.

Ottilien war in ihrer halb theatralischen Lage bisher die größte Beruhigung gewesen, daß außer Charlotten und wenigen hausgenoffen Niemand diefer frommen Runftmummerei zugesehen. Sie murbe baher einigermaßen betroffen, als fie in ber Zwischenzeit vernahm, es sei ein Frember angekommen, im Saale von Charlotten freundlich begrüßt. Wer es war, tonnte man ihr nicht fagen. Sie ergab fich barein, um feine Störung zu verurfachen. Lichter und Lampen brannten, und eine gang unendliche Bellung umgab fie. Der Vorhang gieng auf, für die Buschauenden ein überraschender Anblid: das ganze Bild war Alles Licht, und statt bes völlig aufgehobenen Schattens blieben nur die Farben übrig. die bei der klugen Auswahl eine liebliche Mäßigung hervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimpern hervorblidend, bemerkte Ottilie eine Mannsperson neben Charlotten sigend. Sie erkannte ibn nicht, aber fie glaubte bie Stimme bes Gehülfen aus ber Benfion au boren. Gine munderbare Empfindung ergriff fie. Wie Bieles war begegnet, seitdem fie die Stimme diefes treuen Lehrers nicht vernommen! Die im gadigen Blit fuhr die Reihe ihrer Freuden und Leiden schnell por ihrer Seele porbei und regte bie Frage auf: Darfft bu ihm Alles bekennen und gestehen? Und wie wenig werth bist du, unter dieser heiligen Gestalt por ibm qu erscheinen, und wie seltsam muß ce ihm vorkommen, dich, die er nur natürlich gesehen, als Maste zu erbliden? Mit einer Schnelligfeit, Die teines Gleichen hat, wirften Gefühl und Betrachtung in ihr gegen einander. Ihr Berg mar befangen, ihre Augen füllten fich mit Thranen, indem fie fich zwang, immerfort als ein starres Bild zu erscheinen; und wie froh war sie, als der Anabe sich zu regen ansieng und ber Künstler sich genöthigt sab, bas Reichen zu geben, bak ber Vorhang wieder fallen follte.

Hatte das peinliche Gefühl, einem werthen Freunde nicht ents gegen eilen zu können, sich schon die letzten Augenblicke zu den übrigen Empfindungen Ottiliens gesellt, so war sie jett in noch größerer Berlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmuck ihm entgegengehn? sollte sie sich umkleiden? Sie wählte nicht, sie that das letzte und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu beruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung, als sie endlich im gewohnten Kleide den Angekommenen begrüßte.

### Siebentes Rapitel.

In sofern der Architekt seinen Gönnerinnen das Beste wünschte, war es ihm angenehm, da er doch endlich scheiden mußte, sie in der guten Gesellschaft des schähdaren Gehülsen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunst auf sich selbst bezog, empfand er es einigermaßen schmerzhaft, sich so bald und, wie es seiner Bescheidenheit dünken mochte, so gut, ja vollkommen, ersetz zu sehen. Er hatte noch immer gezaudert, nun aber drängte es ihn hinweg: denn was er sich nach seiner Entsernung mußte gefallen lassen, das wollte er weniastens gegenwärtig nicht erseben.

Bu großer Erheiterung bieser halb traurigen Gesühle machten ihm die Damen beim Abschiede noch ein Geschent mit einer Weste, an der er sie beide lange Zeit hatte stricken sehen, mit einem stillen Neid über den unbekannten Glücklichen, dem sie dereinst werden könnte. Gine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag: denn wenn er dabei des unsermüdeten Spiels der schönen Finger gedenkt, so kann er nicht umbin, sich zu schmeicheln, das herz werde bei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Theilnahme geblieben sein.

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bewirthen, bem sie wohlwollten und bem es bei ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Geschlecht hegt ein eignes inneres unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrünnig macht; im äußern gezselligen Berhältniß hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen, der sie eben beschäftigt, und so durch Abweisen wie durch Empfänglichkeit, durch Beharren und Nachgiebigsteit führen sie eigentlich das Regiment, dem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu entziehen wagt.

hatte ber Architett, gleichsam nach eigener Luft und Belieben, seine Talente vor ben Freundinnen jum Bergnugen und zu ben Bweden berselben geubt und bewiesen; war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne und nach solchen Absichten eins

gerichtet: so machte sich in kurzer Beit burch die Gegenwart des Gehülsen eine andere Lebensweise. Seine große Gabe war, gut zu sprechen und menschliche Berbältnisse, besonders in Bezug auf Bildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die disherige Art zu leben ein ziemlich fühlbarer Gegensat, um so mehr, als der Gehülse nicht ganz dasjenige billigte, womit man sich die Zeit über ausschließlich beschäftigt hatte.

Bon dem lebendigen Gemalde, das ihn bei feiner Ankunft empfieng, sprach er gar nicht. Als man ibm bingegen Rirche, Rapelle und was sich darauf bezog, mit Zufriedenheit sehen ließ, konnte er seine Meinung, seine Gesinnungen darüber nicht zurück: halten. Bas mich betrifft, sagte er, so will mir diese Unnahe= rung, diese Bermischung des Beiligen ju und mit dem Sinnlichen teineswegs gefallen, nicht gefallen, daß man fich gewiffe befondre Raume widmet, weihet und aufschmudt, um erft babei ein Gefühl ber Frömmigkeit zu begen und zu unterhalten. Reine Umgebung, felbst die gemeinste nicht, soll in uns das Gefühl des Göttlichen stören, das uns überall hin begleiten und jede Stätte zu einem Tempel einweihen tann. Ich mag gern einen hausgottesbienst in bem Saale gehalten feben, wo man ju fpeifen, fich gefellig ju versammeln, mit Spiel und Tang zu ergögen pflegt. Das Sochste, bas Vorzüglichste am Menschen ist gestaltlos, und man foll sich buten, es anders als in edler That zu gestalten.

Charlotte, die seine Gesinnungen schon im Ganzen kannte und sie noch mehr in kurzer Zeit erforschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Thätigkeit, indem sie ihre Gartenknaben, welche der Architekt vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Gaal ausmarschiren ließ; da sie sich denn in ihren heitern reinzlichen Unisormen, mit gesetlichen Bewegungen und einem natürzlichen lebhasten Wesen, sehr gut außnahmen. Der Gehülse prüstlichen lebhasten Wesen, sehr gut außnahmen. Der Gehülse prüstlichen nach seiner Weise und hatte durch mancherlei Fragen und Wendungen gar bald die Gemüthsarten und Fähigkeiten der Kinder zu Tage gebracht und, ohne daß es so schien, in Zeit von weniger als einer Stunde sie wirklich bedeutend unterrichtet und gefördert.

Wie machen Sie das nur? sagte Charlotte, indem die Knaben wegzogen. Ich habe sehr ausmerksam zugehört; es sind nichts als ganz bekannte Dinge vorgekommen, und doch wüßte ich nicht, wie ich es ansangen sollte, sie in so kurzer Zeit, bei so vielem hin und Wiederreden, in solcher Kolge zur Sprache zu bringen.

Bielleicht sollte man, versetzte der Gehülfe, aus den Vortheilen seines handwerks ein Geheimniß machen. Doch kann ich Ihnen die ganz einsache Maxime nicht verbergen, nach der man dieses und noch viel mehr zu leisten vermag. Fassen Sie einen Gegenstand, eine Materie, einen Begriff, wie man es neunen will;

halten Sie ihn recht fest; machen Sie sich ihn in allen seinen Theilen recht beutlich, und dann wird es Ihnen leicht sein, gesprächsweise an einer Masse Kinder zu ersahren, was sich davon schon in ihnen entwidelt hat, was noch anzuregen, zu überliesern ist. Die Antworten auf Ihre Fragen mögen noch so ungehörig sein, mögen noch so sehr ins Weite gehen, wenn nur sodann Ihre Gegenfrage Geist und Sinn wieder hereinwärts zieht, wenn Sie sich nicht von Ihrem Sinn wieder hereinwärts zieht, wenn Sie sich nicht von Ihrem Standpunkte verrücken lassen, so müssen, was und wie es der Lehrende will. Sein größter Fehler ist der, wenn er sich von den Lernenden mit in die Weite reisen läst, wenn er sich von den Lernenden mit in die Weite reisen läst, wenn er sie nicht auf dem Punkte seizzuhalten weiß, den er eben jest behandelt. Machen Sie nächstens einen Versuch, und es wird zu Ihrer großen Unterhaltung dienen.

Das ift artig, fagte Charlotte; die gute Badagogit ift alse gerade das Umgekehrte von der guten Lebensart. In der Gesellssichaft soll man auf nichts verweilen, und bei dem Unterricht ware

bas bochfte Gebot, gegen alle Berftreuung zu arbeiten.

Abwechselung ohne Zerstreuung ware für Lehre und Leben der schönste Wahlspruch, wenn dieses löbliche Gleichgewicht nur so leicht zu erhalten wäre! sagte der Gehülse und wollte weiter fortsfahren, als ihn Charlotte aufrief, die Knaben nochmals zu bestrachten, deren munterer Zug sich so eben über den Hof bewegte. Er bezeigte seine Zufriedenheit, daß man die Kinder in Unisorm zu gehen anhalte. Männer — so sagte er — sollten von Jugend auf Unisorm tragen, weil sie sich gewöhnen müssen, zusammen zu handeln, sich unter ihres Gleichen zu verlieren, in Masse zu geshorchen und ins Ganze zu arbeiten. Auch befördert jede Art von Unisorm einen militärischen Sinn, so wie ein knapperes strackeres Wetragen, und alle Knaben sind so whehin geborne Soldaten: man sehe nur ihre Kamps und Streitspiele, ihr Erstürmen und Erklettern.

So werben Sie mich bagegen nicht tabeln, verfette Ottilie, baß ich meine Madchen nicht überein leibe. Benn ich fle Ihnen vorführe, hoffe ich Sie durch ein buntes Gemisch zu ergogen.

Ich billige das sehr, versetzte Jener. Frauen sollten durchaus mannigsaltig gekleidet gehen; jede nach eigener Art und Weise, damit eine jede fühlen lernte, was ihr eigentlich gut stehe und wohl zieme. Eine wichtigere Ursache ist noch die: weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu handeln.

Das scheint mir sehr parabor, versette Charlotte; find wir boch fast niemals für uns.

D ja! verfette ber Gehülfe, in Absicht auf andre Frauen gang

gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer als Liebende. als Braut, als Frau, Hausfrau und Mutter, immer ftebt fie ifolirt, immer ift fie allein und will allein fein. Ja, die Gitle felbst ift in bem Falle. Jede Frau schließt bie andre aus, ihrer Natur nach: benn von jeder wird Alles gefordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Richt so verhalt es fich mit ben Mannern. Der Mann verlangt ben Mann: er wurde fich einen zweiten erschaffen, wenn es keinen gabe: eine Frau konnte eine Ewigkeit leben, ohne baran zu benten, sich ihres Gleichen hervorzubringen.

Man darf, sagte Charlotte, das Wahre nur wunderlich sagen, so scheint zulett bas Munderliche auch mahr. Wir wollen uns aus Ihren Bemertungen das Befte berausnehmen und boch als Frauen mit Frauen jusammenhalten und auch gemeinsam wirken, um den Mannern nicht allzu große Borzuge über uns einzuräumen. Ja, Sie werden uns eine fleine Schabenfreude nicht übel nehmen, bie wir fünftig um besto lebhafter empfinden muffen, wenn sich die Herren unter einander auch nicht sonderlich vertragen.

Mit vieler Sorgfalt untersuchte der verständige Mann nunmehr die Urt, wie Ottilie ihre kleinen Böglinge behandelte, und bezeigte barüber feinen entschiedenen Beifall. Gehr richtig beben Sie, fagte er, Ihre Untergebenen nur gur nachsten Brauchbarkeit beran. Reinlichkeit veranlaßt die Rinder, mit Freuden etwas auf sich selbst zu halten, und Alles ist gewonnen, wenn sie das, was fie thun, mit Munterfeit und Selbstgefühl ju leiften angeregt find.

Uebrigens fand er ju feiner großen Befriedigung nichts auf ben Schein und nach außen gethan, fondern Alles nach iunen und für die unerläßlichen Bedürfniffe. Mit wie wenig Worten, rief er aus, ließe fich bas gange Ergiehungsgeschäft aussprechen, wenn Remand Ohren hatte, zu boren.

Mögen Sie es nicht mit mir versuchen? fagte freundlich Ottilie. Recht gern, versette Jener, nur muffen Sie mich nicht ver= rathen. Man erziehe die Anaben zu Dienern und die Madchen

ju Müttern, fo wird es überall wohl ftehn.

Zu Müttern, versette Ottilie, das könnten die Frauen noch hingehen laffen, ba fie fich, ohne Mütter zu fein, boch immer einrichten muffen, Wärterinnen zu werden; aber freilich zu Dienern wurden fich unfre jungen Manner viel zu gut halten, ba man jedem leicht ansehen tann, daß er fich jum Bebieten fabiger dunkt.

Definegen wollen wir es ihnen verschweigen, fagte ber Be-Man schmeichelt sich ins Leben hinein, aber bas Leben schmeichelt uns nicht. Die viel Menschen mogen benn bas frei= willig zugestehen, mas sie am Ende boch muffen? Laffen wir aber Dieje Betrachtungen, die uns hier nicht berühren.

Ich preise Sie gludlich, daß Sie bei Ihren Böglingen ein

richtiges Berfahren anwenden tonnen. Wenn 3bre fleinften Dabden fich mit Buppen berumtragen und einige Lappchen für fie gujammen: uiden; wenn altere Beidwifter alsbann fur bie jungeren forgen, find bas Saus fich in fich felbft bedient und aufbilft: bann ift ber weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein foldes Mabden finbet bei ihrem Gatten, was fie bei ihren Eltern verließ.

Aber in ben gebilbeten Stanben ift bie Aufgabe febr permidelt. Bir baben auf hobere, gartere, feinere, befonbers auf gefellichafte liche Berhaltniffe Rudficht zu nehmen. Bir Anbern follen baber unfere Boglinge nach außen bilben; es ift nothwendig, es ift uns erläglich und möchte recht gut fein, wenn man babei nicht bas Dag überfdritte: benn indem man bie Rinder für einen weiteren Rreis zu bilben gebentt, treibt man fie leicht ins Brangenlofe, ohne im Auge zu behalten, was benn eigentlich die innere Ratur forbert. Hier liegt die Aufgabe, welche mehr ober weniger pon ben Erziehern geloft ober verfehlt wirb.

Bei Manchem, womit wir unfere Schulerinnen in ber Benfion ausstatten, wird mir bange, weil bie Erfahrung mir fagt, von wie geringem Gebrauch es funftig fein werbe. Bas wird nicht gleich abgestreift, mas nicht gleich ber Bergeffenheit überantwortet, fobalb ein Frauengimmer fich im Stande ber Sausfrau, ber Mutter befindet!

Indeffen fann ich mir ben frommen Bunich nicht verfagen, ba ich mich einmal biefem Geschäft gewibmet habe, bag es mit bereinft in Gefellichaft einer treuen Behülfin gelingen moge, an meinen Böglingen basjenige rein auszubilben, was fie beburjen, wenn fie in bas gelb eigener Thatigteit und Gelbitftanbigfeit bin: Aberschreiten; bag ich mir fagen tonnte: in Diesem Ginne ift an ihnen bie Erziehung vollendet. Freilich schließt fich eine andre immer wieber an, Die beinahe mit jebem Jahre unfere Lebens, wo micht von uns felbit, boch von ben Umftanben veranlagt wirb.

Bie mahr fand Ottilie biefe Bemertung! Bas batte nicht eine ungeabnte Leibenschaft im vergangenen Sabr an ihr erzogen! mas fab fie nicht alles für Brufungen vor fich ichweben, wenn fie nur

aufs Nachste, aufs nachft Runftige binblidte.

Der junge Mann batte nicht ohne Borbebacht einer Gebulfin, einer Gattin erwähnt: benn bei aller feiner Befcheibenheit tonnte er nicht unterlaffen, feine Absichten auf eine entfernte Beife ans gubeuten; ja, er war burch manderlei Umftanbe und Borfalle aufgeregt worben, bei biefem Befuch einige Schritte feinem Biele naber su thun.

Die Borfteberin ber Benfion mar bereits in Jahren, fie batte Fid unter ibren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen icon lange nach einer Berjon umgefeben, Die eigentlich mit ihr in Befellichaft trate. -**r**- / - - -

und zulett bem Gehülfen, bem fie zu vertrauen höchlich Ursache hatte, den Antrag gethan: er solle mit ihr die Lebranstalt fort= führen, darin als in dem Seinigen mitwirken und nach ihrem Tode als Erbe und einziger Besitzer eintreten. Die Hauptsache ichien hiebei, daß er eine einstimmende Gattin finden muffe. Er batte im Stillen Ottilien vor Augen und im Berzen; allein es regten fich mancherlei Zweifel, Die wieder burch gunftige Greigniffe einiges Gegengewicht erhielten. Luciane hatte Die Benfion verlaffen: Ottilie konnte freier zurudkehren; von dem Berhältnisse zu Eduard hatte zwar etwas verlautet; allein man nahm die Sache, wie abn= liche Borfalle mehr, gleichgültig auf, und felbst dieses Greigniß tonnte zu Ottiliens Rudtehr beitragen. Doch mare man zu teinem Entschluß gekommen, fein Schritt ware geschehen, hatte nicht ein unvermutheter Besuch auch hier eine besondere Anregung gegeben. Wie denn die Erscheinung von bedeutenden Menschen in irgend einem Kreise niemals ohne Folgen bleiben tann.

Der Graf und die Baronesse, welche so oft in den Fall kamen, über den Werth verschiedener Pensionen befragt zu werden, weil fast Jedermann um die Erziehung seiner Kinder verlegen ist, hatten sich vorgenommen, diese besonders kennen zu lernen, von der so viel Gutes gesagt wurde, und konnten nunmehr in ihren neuen Berhältnissen zusammen eine solche Untersuchung anstellen. Allein die Baronesse beabsichtigte noch etwas Anderes. Während ihres letzen Ausenthalts dei Charlotten hatte sie mit dieser Alles umständlich durchgesprochen, was sich auf Sduarden und Ottilien der zog. Sie bestand aber und abermals darauf: Ottilie müsse entsern werden. Sie suchte Charlotten hiezu Muth einzusprechen, welche sich vor Sduards Drohungen noch immer fürchtete. Man sprach über die verschiedenen Auswege, und die Gelegenheit der Pension war auch von der Reigung des Gehülsen die Rede, und die Baronesse entschloß sich um so mehr zu dem gedachten Besuch.

Sie kommt an, lernt den Gehülfen kennen, man beobachtet die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhält sich gern über sie, indem er sie bei dem neulichen Besuch genauer kennen gelernt. Sie hatte sich ihm genähert, ja, sie ward von ihm angezogen, weil sie durch sein gehaltvolles Gespräch daszenige zu sehen und zu kennen glaubte, was ihr bisher ganz undekannt geblieben war. Und wie sie in dem Umgange mit Eduard die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grafen die Welt erst recht wünschenswerth zu sein. Jede Anziehung ist wechselseitig. Der Graf empfand eine Reigung für Ottilien, daß er sie gern als seine Tochter betrachtete. Auch hier war sie der Varonesse zum zweiten Mal und niehr als das erste Mal im Wege. Wer weiß, was diese in Zeiten lebhafterer Leidenschaft gegen sie angestistet

richtiges Berfahren anwenden können. Wenn Ihre kleinsten Madchen sich mit Juppen herumtragen und einige Läppchen für sie zusammenuiden; wenn ältere Geschwister alsdann für die jüngeren sorgen, sind das Haus sich in sich selbst bedient und aushilft: dann ist der weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein solches Mädchen sindet bei ihrem Gatten, was sie dei ihren Eltern verließ.

Aber in den gebildeten Ständen ist die Aufgabe sehr verwickt. Wir haben auf höhere, zartere, seinere, besonders auf gesellschaftliche Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. Wir Andern sollen daher unser Jöglinge nach außen bilden; es ist nothwendig, es ist unerläslich und möchte recht gut sein, wenn man dabei nicht das Maß überschritte: denn indem man die Kinder für einen weiters Mreis zu bilden gedenkt, treibt man sie kinder für einen weiteren, ohne im Auge zu behalten, was denn eigentlich die innere Natur sordert. Hiegt die Aufgabe, welche mehr oder weniger von den Erziehern gelöst oder verschlt wird.

Bei Manchen, womit wir unsere Schülerinnen in der Pension ausstatten, wird mir bange, weil die Erfahrung mir sagt, von wie geringem Gebrauch es fünftig sein werde. Was wird nicht gleich abgestreift, was nicht gleich der Bergessenheit überantwortet, sobald ein Frauenzimmer sich im Stande der Hausfrau, der Mutter

befindet!

Indessen kann ich mir den frommen Wunsch nicht versagen, da ich mich einmal diesem Geschäft gewidmet habe, daß es mir bereinst in Gesellschaft einer treuen Gehülfin gelingen möge, an meinen Böglingen daszenige rein auszubilden, was sie bedürfen, wenn sie in das Feld eigener Thätigkeit und Selbstskändigkeit hinsüberschreiten; daß ich mir sagen könnte: in diesem Sinne ist an ihnen die Erziehung vollendet. Freilich schließt sich eine andre immer wieder an, die beinahe mit jedem Jahre unsers Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umständen veranlaßt wird.

Bie mahr fand Ottilie biese Bemertung! Bas hatte nicht eine ungeahnte Leidenschaft im vergangenen Jahr an ihr erzogen! was sab sie nicht alles für Brüfungen vor sich schweben, wenn fie nur

aufs Nächste, aufs nächst Rünftige hinblicte.

Der junge Mann hatte nicht ohne Borbebacht einer Gehülfin, einer Gattin erwähnt: benn bei aller seiner Bescheidenheit tonnte er nicht unterlassen, seine Absichten auf eine entsernte Beise anzubeuten; ja, er war durch mancherlei Umstände und Borfälle aufgeregt worben, bei diesem Besuch einige Schritte seinem Ziele näher zu thun.

Die Borsteherin ber Bension war bereits in Jahren, sie hatte sich unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schon lange nach einer Berson umgesehen, die eigentlich mit ihr in Gesellschaft trate, und zulett dem Gehülsen, dem sie zu vertrauen höchlich Ursache hatte, den Antrag gethan: er solle mit ihr die Lehranstalt fortsführen, darin als in dem Seinigen mitwirken und nach ihrem Tode als Erbe und einziger Besiger eintreten. Die Hauptsache schien hiebei, daß er eine einstimmende Gattin sinden müsse. Er hatte im Stillen Ottillen vor Augen und im Herzen; allein es regten sich mancherlei Zweisel, die wieder durch günstige Ereignisse Gegengewicht erhielten. Luciane hatte die Bension verlassen: Ottilie konnte freier zurücklehren; von dem Berhältnisse zu Eduard hatte zwar etwas verlautet; allein man nahm die Sache, wie ähnsliche Borsälle mehr, gleichgültig auf, und selbst diese Ereignisskonnte zu Ottiliens Rücksehr beitragen. Doch wäre man zu keinem Entschluß gekommen, kein Schritt wäre geschehen, hätte nicht ein unvernutheter Besuch auch hier eine besondere Anregung gegeben. Wie denn die Erscheinung von bedeutenden Menschen in irgend einem Kreise niemals ohne Folgen bleiben kann.

Der Graf und die Baronesse, welche so oft in den Fall kamen, über den Werth verschiedener Pensionen befragt zu werden, weil fast Jedermann um die Erziehung seiner Kinder verlegen ist, hatten sich vorgenommen, diese besonders kennen zu lernen, von der so viel Gutes gesagt wurde, und konnten nunmehr in ihren neuen Berhältnissen zusammen eine solche Untersuchung anstellen. Allein die Baronesse beabsichtigte noch etwas Anderes. Während ihres letzen Ausenthalts dei Charlotten hatte sie mit dieser Alles umständlich durchgesprochen, was sich aus Sduarden und Ottilien der zog. Sie bestand aber und abermals darauf: Ottilie müssernt werden. Sie suchte Charlotten hiezu Muth einzusprechen, welche sich vor Sduards Drohungen noch immer fürchtete. Man sprach über die verschiedenen Auswege, und dei Gelegenheit der Pension war auch von der Neigung des Schülsen die Rede, und die Baronesse entschloß sich um so mehr zu dem gedachten Besuch.

Sie kommt an, lernt den Gehülfen kennen, man beobachtet die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhält sich gern über sie, indem er sie bei dem neulichen Besuch genauer kennen gelernt. Sie hatte sich ihm genähert, ja, sie ward von ihm angezogen, weil sie durch sein gehaltvolles Gespräch daszenige zu sehen und zu kennen glaubte, was ihr bisher ganz unbekannt geblieben war. Und wie sie in dem Umgange mit Eduard die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grafen die Welt erst recht wünschenswerth zu sein. Jede Anziehung ist wechselzeitig. Der Eraf empfand eine Reigung für Ottilien, daß er sie gern als seine Tochter betrachtete. Auch dier war sie der Baronesse zum zweiten Mal und mehr als daß erste Mal im Wege. Wer weiß, was diese in Zeiten lebhafterer Leidenschaft gegen sie angestisste

hatte; jest war es ihr genug, sie burch eine Berbeirathung ben

Chefrauen unschädlicher zn machen.

Sie regte baher ben Gehülfen auf eine leife, boch wirksame Urt klüglich an, baß er sich zu einer kleinen Excursion auf bas Schloß einrichten und seinen Planen und Wünschen, von benen er ber Dame kein Geheimniß gemacht, sich ungefäumt nähern solle.

Mit vollkommner Beistimmung der Vorsteherin trat er daber feine Reife an und begte in feinem Gemuth Die beften hoffnungen. Er weiß, Ottilie ift ihm nicht ungunftig, und wenn zwischen ibnen einiges Migverhaltniß bes Standes mar, fo glich fich biefes gar leicht durch die Denkart ber Zeit aus. Auch batte die Baroneffe ihm wohl fühlen laffen, daß Ottilie immer ein armes Mabden bleibe. Dit einem reichen Sause verwandt ju fein, bieß es, tann Niemanden helfen: benn man murbe fich, felbst bei bem größten Bermögen, ein Gewiffen baraus machen, benjenigen eine ansehnliche Summe zu entziehen, die dem naberen Grade nach ein volls tommeneres Recht auf ein Besithum ju haben scheinen. gewiß bleibt es munberbar, daß ber Menfc bas große Borrecht, nach feinem Tobe noch über feine Sabe ju bifponiren, febr felten zu Bunften feiner Lieblinge gebraucht und, wie es scheint, aus Achtung für bas Berkommen, nur biejenigen begunftigt, bie nach ihm fein Vermögen besiten wurden, wenn er auch felbst teinen Willen batte.

Sein Gefühl setzte ihn auf der Reise Ottilien völlig gleich. Eine gute Aufnahme erhöhte seine Hoffnungen. Zwar fand er gegen sich Ottilien nicht ganz so offen wie sonst; aber sie war auch erwachsener, gebildeter und, wenn man will, im Allgemeinen mittheilender, als er sie gekannt hatte. Bertraulich ließ man ihn in Manches Ginsicht nehmen, was sich besonders auf sein Fach bezog. Doch wenn er seinem Zwecke sich nabern wollte, so bielt

ibn immer eine gemiffe innere Scheu gurud.

Einst gab ihm jedoch Charlotte hierzu Gelegenheit, indem sie, in Beisein Ottiliens, zu ihm sagte: Nun, Sie haben Alles, was in meinem Kreise heranwächst, so ziemlich geprüft; wie sinden Sie denn Ottilien? Sie durfen es wohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Gehülfe bezeichnete hierauf, mit sehr viel Einsicht und ruhigem Ausdruck, wie er Ottilien in Absicht eines freieren Betragens, einer bequemeren Mittheilung, eines höheren Blicks in die weltlichen Dinge, der sich mehr in ihren Handlungen als in ihren Worten bethätige, sehr zu ihrem Bortheil verändert sinde; daß er aber doch glaube, es könne ihr sehr zum Ruhen gereichen, wenn sie auf einige Zeit in die Bension zurücklehre, um das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich zuzueignen, was die Welt nur stüdweise und eher zur Verwirrung als zur Befriedigung, ja manchmal nur allzuspät überliefere. Er wolle darüber nicht weitläuftig sein: Ottilie wisse selbst am besten, aus was für zusammenhängenden Lehrvorträgen sie damals heraussarissen worden.

Ottilie konnte das nicht läugnen; aber sie konnte nicht gestehen, was sie bei diesen Worten empfand, weil sie sich es kaum selbst auszulegen wußte. Es schien ihr in der Welt nichts mehr unzussammenhängend, wenn sie an den geliebten Mann dachte und sie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas zusammenhängen könne.

Charlotte beantwortete ben Antrag mit kluger Freundlichkeit. Sie sagte, daß sowohl sie als Ottilie eine Rückehr nach der Penssion längst gewünscht hätten. In dieser Zeit nur sei ihr die Gegenwart einer so lieben Freundin und Helserin unentbehrlich gewesen; doch wolle sie in der Folge nicht hinderlich sein, wenn es Ottiliens Wunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin zurückzukehren, dis sie das Angesangene geendet und das Unterbrochene sich vollständig zugeeignet.

Der Gehülfe nahm diese Anerbietung freudig auf; Ottilie durfte nichts dagegen sagen, ob es ihr gleich vor dem Gedanken schauberte. Charlotte hingegen dachte Zeit zu gewinnen; sie hoffte, Sduard sollte sich erst als glücklicher Bater wieder sinden und einfinden; dann, war sie überzeugt, wurde sich Alles geben und auch für Ottilien

auf eine ober die andere Weise gesorgt merben.

Nach einem bedeutenden Gespräch, über welches alle Theilsnehmende nachzudenken haben, pflegt ein gewisser Stillstand einzutreten, der einer allgemeinen Berlegenheit ähnlich sieht. Man gieng im Saale auf und ab, der Gehülfe blätterte in einigen Büchern und kam endlich an den Folioband, der noch von Lucianens Zeiten her liegen geblieben war. Als er sah, daß darin nur Affen enthalten waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Borsall mag jedoch zu einem Gespräch Anlaß gegeben haben, wosvon wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch sinden.

#### Aus Ottiliens Cagebuche.

"Bie man es nur über das Herz bringen kann, die garstigen Affen so sorgfältig abzubilden. Man erniedrigt sich schon, wenn man sie nur als Thiere betrachtet; man wird aber wirklich bösartiger, wenn man dem Reize folgt, bekannte Menschen unter dieser Maste aufzusuchen."

"Es gehört durchaus eine gewisse Berschrobenheit dazu, um sich gern mit Rarifaturen und Berrbildern abzugeben. Unserm guten Gehülfen danke ich's, daß ich nicht mit der Naturgeschichte gequalt worden bin: ich konnte mich mit den Würmern und Käfern nie-

mals befreunden."

"Dießmal gestand er mir, daß es ihm eben so gehe. Bon der Natur, sagte er, sollten wir nichts kennen, als was uns unmittels bar lebendig umgiebt. Mit den Bäumen, die um uns blühen, grünen, Frucht tragen, mit jeder Staude, an der wir vorbeigehen, mit jedem Grashalm, über den wir hinwandeln, haben wir ein wahres Verhältniß, sie sind unsere ächten Compatrioten. Die Bögel, die auf unsern Zweigen hin und wieder hüpfen, die in unserm Laube singen, gehören uns an, sie sprechen zu uns von Jugend auf, und wir lernen ihre Sprache verstehen. Man frage sich, ob nicht ein jedes fremde, aus seiner Umgebung gerissen Geschöpfeinen gewissen ängstlichen Eindruck auf uns macht, der nur durch Gewohnheit abgestumpft wird. Es gehört schon ein buntes geräusche volles Leben dazu, um Assen, Papageien und Mohren um sich zu ertragen."

"Manchmal, wenn mich ein neugieriges Verlangen nach folden abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reisenden besneidet, der folche Wunder mit andern Wundern in lebendiger alltäglicher Verbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer Mensch. Es wandelt Niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen andern sich gewiß in einem Lande, wo Elephanten und Tiger zu

Saufe find."

"Nur ber Naturforscher ist verehrungswerth, ber uns bas Frembeste, Seltsamste mit seiner Localität, mit aller Nachbarsschaft, jedesmal in dem eigensten Elemente zu schildern und darzustellen weiß. Wie gern möchte ich nur einmal Humboldten ers

gablen boren."

"Ein Naturalienkabinet kann uns vorkommen wie eine agyptische Grabstätte, wo die verschiedenen Thier: und Pflanzengögen balsamirt umberstehen. Einer Priester-Kaste geziemt es wohl, sich damit in geheimnisvollem Halbdunkel abzugeben; aber in den allgemeinen Unterricht sollte bergleichen nicht einfließen, um so weniger, als etwas Näheres und Würdigeres sich dadurch leicht verdränat sieht."

"Ein Lehrer, der das Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Gedicht erweden kann, leistet mehr als einen, der uns ganze Reihen untergeordneter Naturbildungen der Gestalt und dem Namen nach überliefert: denn das ganze Resultat davon ist, was wir ohnedieß wissen können, daß das Menschengebild am vorzüglichsten und einzigsten das Gleichniß der Gottheit an sich trägt."

"Dem Einzelnen bleibe bie Freiheit, sich mit bem zu beschäftigen, mas ihn anzieht, mas ihm Freude macht, mas ihm nutlich baucht; aber bas eigentliche Studium ber Menschheit ift ber Mensch."

**Falling States** in

## Achtes Rapitel.

Es giebt wenig Menschen, die sich mit dem Rächstergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige hält uns mit Gewalt an sich, oder wir verlieren uns in die Vergangenheit und suchen das völlig Verlorene, wie es nur möglich sein will, wieder hervorzurusen und herzustellen. Selbst in großen und reichen Famislien, die ihren Vorsahren Vieles schuldig sind, pslegt es so zu gehen, daß man des Großvaters mehr als des Vaters gedenkt.

Bu solchen Betrachtungen ward unfer Gehülse aufgefordert, als er an einem der schönen Tage, an welchen der scheidende Winter den Frühling zu lügen pflegt, durch den großen alten Schloßgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich von Eduards Vater herschrieben, dewundert hatte. Sie waren vortrefflich gediehen, in dem Sinne desjenigen, der sie pflanzte, und nun, da sie erst anerkannt und genossen werden sollten, sprach Niemand mehr von ihnen; man besuchte sie kaum und hatte Liebhaberei und Auswahl gegen eine andere Seite hin ins Freie und Weite gerichtet.

Er machte bei seiner Rudkehr Charlotten die Bemerkung, die sie nicht ungünstig aufnahm. Indem uns das Leben fortzieht, versetzte sie, glauben wir aus uns selbst zu handeln, unsre Thätigsteit, unsre Vergnügungen zu wählen; aber freilich, wenn wir es genau ansehen, so sind es nur die Plane, die Neigungen der Zeit,

die wir mit auszuführen genöthigt find.

Gewiß, sagte der Gehülse; und wer widersteht dem Strome seiner Umgedungen? Die Zeit rückt fort und in ihr Gesinnungen, Meinungen, Borurtheile und Liebhabereien. Fällt die Jugend eines Sohnes gerade in die Zeit der Umwendung, so kann man verssichert sein, daß er mit seinem Bater nichts gemein haben wird. Wenn dieser in einer Periode lebte, wo man Lust hatte, sich Manches zuzueignen, dieses Eigenthum zu sichern, zu beschränken, einzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Genuß zu beschiegen; so wird jener sodann sich auszubehnen suchen, mitzteilen, verdreiten und das Berschlossene eröffnen.

Ganze Zeiträume, versette Charlotte, gleichen diesem Bater und Sohn, den Sie schildern. Bon jenen Zuständen, da jede kleine Stadt ihre Mauern und Gräben haben mußte, da man jeden Edelhof noch in einen Sumpf baute und die geringsten Schlösser nur durch eine Zugbrücke zugänglich waren, davon können wir uns kaum einen Begriff machen. Sogar größere Städte tragen jest ihre Wälle ab, die Gräben selbst fürstlicher Schlösser werden ausgefüllt, die Städte bilden nur große Flecken, und wenn man so auf Reisen das ansieht, sollte man glauben: der allgemeine

Friede fei befestigt und das goldne Beitalter vor der Thure. Niemand glaubt sich in einem Garten behaglich, der nicht einem freien Lande ahnlich sieht; an Runft, an Zwang foll nichts erinnern, wir wollen völlig frei und unbedingt Athem icoppfen. haben Sie wohl einen Begriff, mein Freund, daß man aus Diefem in einen andern, in ben porigen Ruftand gurudkebren konne?

Warum nicht? verfette ber Gehülfe; jeder Buftand hat feine Beschwerlichkeit, ber beschränkte sowohl als ber losgebundene. Der lettere fest Ueberfluß voraus und führt zur Berschwendung. Laffen Sie uns bei Ihrem Beispiel bleiben, bas auffallend genug ift. Sobald ber Mangel eintritt, sogleich ist die Selbstbeschräntung wiedergegeben. Menschen, die ihren Grund und Boden ju nuben genothigt find, führen ichon wieber Mauern um ihre Garten auf, bamit fie ihrer Erzeugniffe ficher feien. Daraus entsteht nach und nach eine neue Unsicht ber Dinge. Das Rupliche erhalt wieber bie Oberhand, und felbst ber Bielbesigende meint gulett auch bas Alles nuten zu muffen. Glauben Gie mir: es ift moglich, bas Ihr Sohn die sämmtlichen Parkanlagen vernachläffigt und fic wieder hinter die ernften Mauern und unter die boben Linden feines Großvaters jurudzicht.

Charlotte mar im Stillen erfreut, fich einen Sohn verfündigt ju horen, und verzieh dem Gehulfen beschalb die etwas unfreund-liche Prophezeiung, wie es dereinst ihrem lieben schonen Bart ergeben fonne. Sie versette beghalb gang freundlich: Bir find beibe noch nicht alt genug, um bergleichen Widersprüche mehrmals erlebt zu haben; allein wenn man fich in feine frübe Jugend gurud. bentt, fich erinnert, worüber man von alteren Berfonen tlagen gebort, Lander und Stabte mit in die Betrachtung aufnimmt, fo mochte wohl gegen die Bemertung nichts einzuwenden fein. Sollte man benn aber einem folden Naturgang nichts entgegenseten. follte man Bater und Sohn, Eltern und Rinder nicht in Uebereinstimmung bringen tonnen? Sie baben mir freundlich einen Rnaben geweiffagt; mußte benn ber gerabe mit feinem Bater im Widerspruch stehen? gerftoren, mas feine Eltern erbaut baben. anftatt es zu vollenden und zu erheben, wenn er in demfelben Sinne fortfährt?

Dazu giebt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, verfeste ber Gehülfe, bas aber von den Menschen selten angewandt wird. Der Bater erhebe feinen Sohn jum Mitbesitzer, er laffe ibn mit bauen, pflanzen und erlaube ihm, wie fich felbft, eine unschabliche Willfur. Gine Thatigfeit läßt fich in die andre verweben, teine an die andre anftudeln. Ein junger Zweig verbindet fich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an ben fein ermachiener

Aft mehr anzufügen ift.

Es freute ben Gehülfen, in bem Augenblick, da er Abschied zu nehmen sich genöthigt sah, Charlotten zusälligerweise etwas Angenehmes gesagt und ihre Gunst auss Reue dadurch beselsigt zu haben. Schon allzulange war er von Hause weg; doch konnte er zur Rückreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger Ueberzeugung, er müsse die herannahende Epoche von Charlottens Niedertunft erst vorbeigehen lassen, bevor er wegen Ottiliens irgend eine Entscheidung hoffen könne. Er fügte sich deshalb in die Umstände und kehrte mit diesen Aussichten und Hoffnungen wieder zur Borssteherin zurück.

Charlottens Rieberkunft nahte heran. Sie hielt sich mehr in ihren Zimmern. Die Frauen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottilie besorgte das Haus-wesen, indem sie kaum daran denken durste, was sie that. Sie hatte sich zwar völlig ergeben, sie wünschte für Charlotten, für das Kind, für Eduarden sich auch noch serner auf das Dienstlichste zu bemühen, aber sie sah nicht ein, wie es möglich werden wollte. Richts konnte sie vor völliger Berworrenheit retten, als daß sie

jeden Tag ihre Pflicht that.

Gin Sohn war glücklich zur Welt gekommen, und die Frauen versicherten sämmtlich, es sei der ganze leibhafte Bater. Nur Ottilie konnte es im Stillen nicht sinden, als sie der Wöchnerin Glück wünschte und das Kind auf das Herzlichste begrüßte. Schon bei den Anstalten zur Verheirathung ihrer Tochter war Charlotten die Abwesenheit ihres Gemahls höchst fühlbar gewesen; nun sollte der Bater auch bei der Geburt des Sohnes nicht gegenwärtig sein; er sollte den Namen nicht bestimmen, dei dem man ihn künstig rusen würde.

Der erste von allen Freunden, die sich glückwünschend sehen ließen, war Mittler, der seine Kundschafter ausgestellt hatte, um von diesem Ereigniß sogleich Rachricht zu erhalten. Er sand sich ein und zwar sehr behaglich. Kaum daß er seinen Triumph in Gegenwart Ottiliens verbarg, so sprach er sich gegen Charlotten laut aus und war der Mann, alle Sorgen zu heben und alle augenblicklichen Hindernisse bei Seite zu bringen. Die Tause sollte nicht lange aufgeschoben werden. Der alte Geistliche, mit einem Fuß schon im Grabe, sollte durch seinen Segen das Vergangene mit dem Zukünstigen zusammenknüpsen; Otto sollte das Kind heißen: es sonnte keinen andern Ramen führen als den Namen bes Baters und des Freundes.

Es bedurfte ber entschiedenen Zudringlichkeit dieses Mannes, um die hunderterlei Bedenklichkeiten, das Widerreden, Zaudern, Stocken, Besser oder Anderswissen, das Schwanken, Meinen, Umund Wiedermeinen zu beseitigen; da gewöhnlich bei solchen Gelegen-

beiten aus einer gehobenen Bedenklichkeit immer wieder neue ent: steben und, indem man alle Verhältnisse schonen will, immer ber

Rall eintritt, einige zu verleten.

Alle Melbungsidreiben und Gevatterbriefe übernahm Mittler: fie follten gleich ausgefertigt fein: benn ihm mar felbst bodlich baran gelegen, ein Glud, bas er für die Kamilie fo bebeutenb hielt, auch der übrigen mitunter miswollenden und mißredenden Welt bekannt zu machen. Und freilich waren die bisberigen leibenschaftlichen Borfalle dem Bublikum nicht entgangen, bas obnebin in der Ueberzeugung steht, Alles, was geschieht, geschehe nur dazu,

damit es etwas zu reden habe.

Die Feier des Taufattes sollte würdig, aber beschränkt und furz fein. Man tam zusammen, Ottilie und Mittler follten bas Rind als Taufzeugen halten. Der alte Geiftliche, unterstützt vom Rirchbiener, trat mit langfamen Schritten heran. Das Gebet mar verrichtet. Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als fie mit Neigung auf baffelbe herunterfah, erschraf fie nicht wenig an seinen offenen Augen: benn sie glaubte, in ihre eigenen zu feben. eine folde Uebereinstimmung hatte Jeden überraschen muffen. Mittlet, ber junächst das Rind empfieng, stutte gleichfalls, indem er in ber Bildung beffelben eine fo auffallende Aehnlichteit, und amar mit bem hauptmann erblidte, bergleichen ibm fonft noch nie porge kommen war.

Die Schmäche bes guten alten Geistlichen batte ibn gebinbert, die Taufhandlung mit Mehrerem als der gewöhnlichen Lituraie m begleiten. Mittler indeffen, voll von dem Gegenstande, gebachte seiner frühern Umtsverrichtungen und batte überhaupt bie Art. sich fogleich in jedem Falle zu benten, wie er nun reden, wie er sich außern wurde. Dießmal konnte er sich um so weniger mride halten, als es nur eine fleine Gefellschaft von lauter Freunden war, die ihn umgab. Er fieng baber an, gegen bas Enbe bes Afts, mit Behaglichkeit sich an die Stelle des Geistlichen ju perfegen, in einer muntern Rede feine Bathenpflichten und Soffnungen ju außern und um fo mehr babei ju verweilen, als er Charlottens Beifall in ihrer gufriedenen Diene ju ertennen glaubte.

Daß ber gute alte Mann fich gern gefest hatte, entgieng ben ruftigen Redner, ber noch viel weniger bachte, bag er ein großeres Uebel hervorzubringen auf bem Wege mar: benn nachbem er bas Berhaltniß eines jeden Unwesenden gum Rinde mit Rachbrud geschilbert und Ottiliens Kassung babei ziemlich auf die Brobe geftellt hatte, so wandte er sich zulest gegen ben Greis mit biefen Borten: Und Sie, mein würdiger Altvater, tonnen nunmehr mit Simeon fprechen: Berr, lag beinen Diener im Frieden fabren; benn meine

Augen haben ben Beiland biefes haufes gefeben.

Run war er im Juge, recht glänzend zu schließen, aber er bemerkte bald, daß der Alte, dem er das Kind hinhielt, sich zwar erst gegen dasselbe zu neigen schien, nachher aber schnell zurücksank. Bom Fall kaum abgehalten, ward er in einen Sessel gebracht, und man mußte ihn, ungeachtet aller augenblicklichen Bei-

bulfe, für todt ansprechen.

1

So unmittelbar Geburt und Tod, Sarg und Wiege neben einander zu sehen und zu benken, nicht blos mit der Einbildungskraft, sondern mit den Augen diese ungeheuern Gegensche zussammenzusassen, war für die Umstehenden eine schwere Aufgabe, je überraschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Eingeschlummerten, der noch immer seine freundliche einnehmende Miene behalten hatte, mit einer Art von Neid. Das Leben ihrer Seele war getödtet, warum sollte der Körper noch erhalten werden?

Kührten sie auf diese Weise gar manchmal die unerfreulichen Begebenheiten bes Tags auf die Betrachtung ber Berganglichkeit, bes Scheidens, bes Berlierens; fo waren ihr bagegen mundersame nachtliche Erscheinungen zum Troft gegeben, die ihr bas Dafein bes Geliebten versicherten und ihr eigenes befostigten und belebten. Wenn fie fich Abends zur Rube gelegt und im fußen Gefühl noch zwischen Schlaf und Wachen schwebte, schien es ihr, als wenn fie in einen ganz hellen, doch mild erleuchteten Raum hineinblickte. In diesem sab sie Eduarden gang beutlich und zwar nicht gekleidet, wie sie ihn sonst gesehen, sondern im triegerischen Anzug, jedes: mal in einer andern Stellung, die aber vollkommen natürlich war und nichts Phantastisches an sich hatte: stebend, gebend, liegend, Die Gestalt, bis aufs Kleinste ausgemalt, bewegte sich willig por ihr, ohne daß fie das Mindeste dazu that, ohne daß fie wollte ober die Einbildungstraft anstrengte. Manchmal fab fie ibn auch umgeben, besonders von etwas Beweglichem, das dunkler war als der helle Grund; aber sie unterschied kaum Schattenbilder, die ihr zuweilen als Menschen, als Pferde, als Bäume und Ge= birge vorkommen konnten. Gewöhnlich schlief fie über ber Er= scheinung ein, und wenn fie nach einer ruhigen Nacht Morgens wieder erwachte, fo war fie erquidt, getroftet, fie fühlte fich überzeugt: Eduard lebe noch, sie stehe mit ihm noch in dem innigsten Berhältniß.

## Neuntes Rapitel.

Der Frühling war gekommen, später, aber auch rascher und freudiger als gewöhnlich. Ottilie fand nun im Garten die Frucht

ihres Borsehens: Alles keimte, grunte und blutte zur rechten Zeit; Manches, was hinter wohl angelegten Glashäusern und Beeten vorbereitet worden, trat nun sogleich der endlich von außen wirtenden Natur entgegen, und Alles, was zu thun und zu besorgen war, blieb nicht bloß hoffnungsvolle Mühe wie bisher, sondern

mard jum heitern Genuffe.

An dem Gärtner aber hatte sie zu trösten über manche durch Lucianens Wildheit entstandene Lüde unter den Topfgewächsen, über die zerstörte Symmetrie mancher Baumkrone. Sie machte ihm Muth, daß sich das Alles bald wieder herstellen werde; aber er hatte zu ein tieses Gefühl, zu einen reinen Begriff von seinem Handwert, als daß diese Trostgründe viel bei ihm hätten fruchten sollen. So wenig der Gärtner sich durch andere Liedhabereien und Neigungen zerstreuen darf, so wenig darf der ruhige Gang unterbrochen werden, den die Pslanze zur dauernden oder zur vorüberzehenden Bollendung nimmt. Die Pslanze zur dauernden oder zur vorüberzehenden Wollendung nimmt. Die Pslanze gleicht den eigenstinnigen Menschen, von denen man Alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. Sin ruhiger Blid, eine sielle Konsequenz, in jeder Jahrszeit, in jeder Stunde das ganz Gebörige zu thun, wird vielleicht von Niemand mehr als vom Gärtner verlanat.

Diese Eigenschaften besaß ber gute Mann in einem boben Grade, beswegen auch Ottilie so gern mit ihm wirkte: aber fein eigentliches Talent tonnte er schon einige Zeit nicht mehr mit Bebaglichkeit ausüben. Denn ob er gleich Alles, mas bie Baums und Ruchen : Gartnerei betraf, auch die Erforderniffe eines altern Biergartens vollkommen zu leiften verstand - wie benn überhaupt einem vor dem andern diefes ober jenes gelingt - ob er fcon in Behandlung ber Drangerie, ber Blumenzwiebeln, ber Rellenund Aurikeln : Stode die Ratur felbst batte berausforbern konnen. fo waren ihm boch die neuen Zierbaume und Modeblumen einigermaßen fremd geblieben, und er hatte vor bem unendlichen Reibe ber Botanit, bas fich nach ber Zeit aufthat, und ben barin berums fummenden fremben Namen eine Urt von Scheu, Die ibn perbrieflich machte. Das bie Berrichaft voriges Jahr zu verschreiben angefangen, hielt er um fo mehr für unnugen Aufwand und Berichwendung, als er gar manche toftbare Pflanze ausgeben fab und mit ben handelsgartnern, die ihn, wie er glaubte, nicht reblic genug bedienten, in feinem sonderlichen Berhaltniffe ftanb.

Er hatte sich barüber, nach mancherlei Bersuchen, eine Art von Blan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr bestärfte, als er auf die Biederkehr Eduards eigentlich gegründet war, besten Albwesenheit man in diesem wie in manchem andern Kalle taglich

nachtheiliger empfinden mußte.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel schlugen und Zweige trieben, fühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Käume gesessellt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Fremdling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein; wie viel hatte sie sich seit jener Beit nicht erworben! aber leider wie viel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Gesühl von beidem wechselte augenblicklich mit einzander ab; ja, durchtreuzte sich auss Innigste, so daß sie sich nicht anders zu helsen wußte, als daß sie immer wieder das Nächste mit Antheil, ja mit Leidenschaft ergriff.

Daß Alles, was Eduarden besonders lieb war, auch ihre Sorgsfalt am stärksten an sich zog, läßt sich denken; ja, warum sollte sie nicht hoffen, daß er selbst nun bald wiederkommen, daß er die vorsorgliche Dienstlichkeit, die sie dem Abwesenden geleistet, dankbar

gegenwärtig bemerten werde?

Aber noch auf eine viel andre Weise war fie veranlagt. für ihn zu wirken. Sie hatte vorzüglich bie Sorge für bas Rind Abernommen, deffen unmittelbare Pflegerin fie um fo mehr werden konnte, als man es keiner Amme zu übergeben, sondern mit Milch und Baffer aufzugiehen fich entschieden batte. Es follte in jener schönen Zeit der freien Luft genießen; und so trug sie es am liebsten selbst beraus, trug bas schlafende unbewußte zwischen Blumen und Blüthen ber, die dereinst seiner Kindheit so freundlich entgegen lachen follten, zwischen jungen Sträuchen und Pflanzen, die mit ihm in die Bobe ju machfen durch ihre Jugend bestimmt ichienen. Wenn fie um fich ber fab, fo verbarg fie fich nicht, au welchem großen reichen Zuftande das Rind geboren fei: benn fast Alles, wohin das Auge blidte, sollte bereinst ihm gehören. Die munschenswerth mar es zu diesem allen, daß es por ben Augen bes Baters, ber Mutter aufwüchse und eine erneute frobe Berbindung bestätigte.

Ottilie fühlte dieß Alles so rein', daß sie sich's als entschieden wirklich dachte und sich selbst dabei gar nicht empfand. Unter diesem klaren himmel, bei diesem hellen Sonnenschein ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uneigennühig werden müsse; ja, in manchen Augenblicken glaubte sie diese höhe schon erreicht zu haben. Sie wünschte nur das Wohl ihres Freundes, sie glaubte sich fähig, ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wieder zu sehen, wenn sie ihn nur glücklich wisse. Aber ganz entschieden war sie für sich, niemals einem

Undern anzugehören.

Daß der Herbst eben so herrlich wurde wie der Frühling, dafür war gesorgt. Alle sogenannte Sommergewächse, Alles, was im Herbst mit Blühen nicht enden kann und sich der Kälte noch ked entgegen entwidelt, Aftern besonders, waren in der größten Mannigfaltigkeit gefät und follten nun, überallhin verpflanzt, einen Sternhimmel über die Erde bilben.

### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Einen guten Gebanken, ben wir gelesen, etwas Aufsallendes, das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Rahmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briefen unserer Freunde eigenthümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, slüchtige geistreiche Worte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zulezt einmal aus Diskretion, und so verschwindet der schönste unmittelbarste Lebenshauch unwiederbringlich für uns und Andre. Ich nehme mir vor, dieses Bersaumis wieder gut zu machen."

"So wiederholt sich benn abermals das Jahresmarchen von vorn. Wir sind nun wieder, Gott sei Dant! an seinem artigften Rapitel. Beilchen und Maiblumen sind wie Ueberschriften ober Bignetten dazu. Es macht uns immer einen angenehmen Gindrud, wenn wir sie in dem Buche des Lebens wieder aufschlagen."

"Wir schelten die Armen, besonders die Unmundigen, wenn sie sich an den Straßen herumlegen und betteln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich thätig sind, sobald es was zu thun giebt? Kaum entfaltet die Natur ihre freundlichen Schäße, so sind die Kinder bahinterher, um ein Gewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr, jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepflückt, ehe du vom Schlaf erwachtest, und das Bittende sieht dich so freundlich an wie die Gabe. Niemand sieht erbärmlich aus, der sich einiges Recht fühlt, fordern zu dürfen."

"Barum nur das Jahr manchmal so turz, manchmal so lang ist, warum es so turz scheint, und so lang in der Erinnerung! Mir ist es mit dem Bergangenen so, und nirgends auffallender als im Garten, wie Bergängliches und Dauerndes in einander greift, und doch ist nichts so flüchtig, das nicht eine Spur, das

nicht feines Gleichen gurudlaffe."

"Man läft sich ben Winter auch gefallen, man glaubt sich freier auszubreiten, wenn die Bäume so geisterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie decen auch nichts zu. Wie aber einmal Knospen und Blüthen kommen, dann wird man ungeduldig, bis das volle Laub hervortritt, bis die Landschaft sich verkörpert und der Baum sich als eine Gestalt uns entgegen drängt."

"Alles Bolltommene in seiner Art muß über seine Art hinausgehen, es muß etwas Anderes, Unvergleichbares werden. In manchen Tönen ist die Rachtigall noch Bogel; dann steigt sie Aber

ihre Klaffe hinfiber und scheint jedem Gefiederten andeuten ju

wollen, mas eigentlich fingen beiße.

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Nähe des Geliebten ift nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubladenstück. Man schiebt eine nach der andern heraus und wieder hinein und eilt zur solzgenden. Alles, was auch Gutes und Bedeutendes vorkommt, hängt nur kümmerlich zusammen. Man muß überall von vorn anfangen und möchte überall enden."

## Zehntes Rapitel.

Charlotte von ihrer Seite befindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem tüchtigen Knaben, dessen vieldersprechende Gestalt ihr Auge und Gemüth stündlich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Besig. Ihre alte Thätigkeit regt sich wieder; sie erblick, wo sie auch hinsieht, im vergangenen Jahre Bieles gethan und empfindet Freude am Gethanen. Von einem eigenen Gefühl belebt, steigt sie zur Moosphütte mit Ottilie und dem Kinde, und indem sie dieses auf den kleinen Tisch, als auf einen häuslichen Altar, niederlegt und noch zwei Plätze leer sieht, gedenkt sie der vorigen Zeiten, und eine neue Hossnung für sie und Ottilien dringt hervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiben vielleicht nach diesem oder jenem Jüngling um, mit stiller Brüsung, ob sie ihn wohl zum Gatten wünschten; wer aber für eine Tochter oder einen weiblichen Zögling zu sorgen hat, schaut in einem weitern Kreis umher. So gieng es auch in diesem Augenblick Charlotten, der eine Berzbindung des Hauptmanns mit Ottilien nicht unmöglich schien, wie sie doch auch schon ehemals in dieser Hütte neben einander gezsessen hatten. Ihr war nicht unbekannt geblieben, daß jene Auszsicht auf eine vortheilhafte Heirath wieder verschwunden sei.

Charlotte stieg weiter, und Ottille trug das Kind. Jene überließ sich mancherlei Betrachtungen. Auch auf dem sesten Lande
giebt es wohl Schiffbruch; sich davon auf das Schnellste zu erbolen und herzustellen, ist schön und preiswürdig. Ist doch das
Leben nur auf Gewinn und Berlust berechnet. Wer macht nicht
irgend eine Anlage und wird davin gestört! Wie oft schlägt man
einen Weg ein und wird davon abgeleitet! Wie oft werden wir
von einem scharf ins Auge gesasten Ziel abgelenkt, um ein höheres
zu erreichen! Der Reisende bricht unterwegs zu seinem höchsten
Berdruß ein Rad und gelangt durch diesen unangenehmen Zusal
zu den erfreulichsten Bekanntschaften und Berbindungen, die auf
sein ganzes Leben Sinsluß haben. Das Schicksal gewährt uns

unfre Bunfche, aber auf feine Beife, um uns etwas über unfere

Buniche geben ju tonnen.

Diese und ähnliche Betrachtungen waren es, unter benen Charlotte zum neuen Gebäube auf der Höhe gelangte, wo sie vollkommen bestätigt wurden. Denn die Umgebung war viel schoner,
als man sich's hatte denken können. Alles störende Kleinliche war
rings umber entsernt; alles Gute der Landschaft, was die Ratur,
was die Zeit daran gethan hatte, trat reinlich hervor und siel
ins Auge, und schon grünten die jungen Pflanzungen, die bestimmt waren, einige Lücken auszufüllen und die abgesonderten

Theile angenehm zu verbinden.

Das Saus felbst mar nabezu bewohnbar: bie Aussicht, befonders aus den obern Bimmern, bochft mannigfaltig. Je langer man fich umfah, besto mehr Schones entbedte man. Bas mußten nicht hier die verschiedenen Tagszeiten, mas Mond und Sonne für Wirkungen bervorbringen! bier ju verweilen, mar bochft munichenswerth, und wie ichnell ward bie Luft zu bauen und zu schaffen in Charlotten wieder erwedt, da fie alle grobe Arbeit gethan fand. Ein Tifcher, ein Tapezierer, ein Maler, ber mit Batronen und leichter Bergolbung fich zu belfen mußte, nur biefer bedurfte man, und in turger Beit war bas Gebaube im Stande. Reller und Ruche murben schnell eingerichtet: benn in ber Entfernung vom Schlosse mußte man alle Bedürfniffe um fich persammeln. Go wohnten die Frauenzimmer mit bem Rinde nun oben, und von diesem Aufenthalt, als von einem neuen Mittels puntt, eröffneten fich ihnen unerwartete Spaziergange. Sie genoffen vergnüglich in einer höberen Region ber freien frifden Luft bei bem iconften Wetter.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit bem Rinde, gieng herunter nach ben Platanen auf einem bequemen Fußsteig, ber sobann zu bem Punkte leitete, wo einer ber Kahne angebunden war, mit benen man überzufahren pslegte. Sie erfreute sich manchmal einer Wasserschaft; allein ohne das Kind, weil Charlotte besbalb einige Besorgniß zeigte. Doch versehlte sie nicht, täglich ben Gärtner im Schloßgarten zu besuchen und an seiner Sorgsalt für die vielen Pslanzenzöglinge, die nun alle der freien Luft genossen,

freundlich Theil zu nehmen.

In dieser schönen Zeit tam Charlotten der Besuch eines Engländers sehr gelegen, der Eduarden auf Reisen tennen gelernt, einige Mal getroffen hatte und nunmehr neugierig war, die schönen Anlagen zu sehen, von denen er so viel Gutes erzählen hörte. Er brachte ein Empsehlungsschreiben vom Grasen mit und stellte zugleich einen stillen, aber sehr gefälligen Mann als seinen Begleiter vor. Indem er nun bald mit Charlotten und Ottilien. bald mit Gärtnern und Jägern, öfters mit seinem Begleiter, und manchmal allein die Gegend durchstrich, so konnte man seinen Bemerkungen wohl ansehen, daß er ein Liebhaber und Kenner solcher Anlagen war, der wohl auch manche dergleichen selbst auszgeführt hatte. Obgleich in Jahren, nahm er auf eine heitere Weise an Allem Theil, was dem Leben zur Zierde gereichen und es bedeutend machen kann.

In seiner Gegenwart genossen die Frauenzimmer erst volltommen ihrer Umgebung. Sein geübtes Auge empfieng jeden Esselt ganz frisch, und er hatte um so mehr Freude an dem Entstandenen, als er die Gegend vorher nicht gekannt, und was man daran gethan, von dem, was die Natur geliefert, kaum zu unterscheiden wußte.

Man kann wohl sagen, daß durch seine Bemerkungen der Park wuchs und sich bereicherte. Schon zum Boraus erkannte er, was die neuen heranstrebenden Pflanzungen versprachen. Reine Stelle blieb ihm undemerkt, wo noch irgend eine Schönheit hervorzuheben oder anzubringen war. Hier deutete er auf eine Quelle, welche, gereinigt, die Zierde einer ganzen Buschpartie zu werden versprach; dier auf eine Höhle, die, ausgeräumt und erweitert, einen erwünsichten Ruheplatz geben konnte, indessen nan nur wenige Bäume zu fällen brauchte, um von ihr aus herrliche Felsenmassen aufzgethürmt zu erblicken. Er wünschte den Bewohnern Glück, daß ihnen so Manches nachzuarbeiten übrig blieb, und ersuchte sie, damit nicht zu eilen, sondern sur folgende Jahre sich das Verzgnügen des Schafsens und Einrichtens vorzubehalten.

Uebrigens war er außer den geselligen Stunden keineswegs lästig: denn er beschäftigte sich die größte Zeit des Tags, die malerischen Aussichten des Parks in einer tragdaren dunklen Kammer auszusangen und zu zeichnen, um dadurch sich und Andern von seinen Reisen eine schöne Frucht zu gewinnen. Er hatte diese schon seite mehreren Jahren in allen bedeutenden Gegenden gethan und sich dadurch die angenehmste und interessanteske Sammlung verschaftt. Ein großes Borteseuille, das er mit sich führte, zeigte er den Damen vor und unterhielt sie, theils durch das Bild, theils durch die Auslegung. Sie freuten sich, hier in ihrer Einsamkeit die Welt so bequem zu durchreisen, User und Hären, Verge, Secen und Flüsse, Städte, Kastelle und manches andre Lokal, das in der Geschichte einen Ramen hat, vor sich vorbeiziehen zu sehen.

Jebe von beiden Frauen hatte ein befonderes Interesse: Charslotte das allgemeinere, gerade an dem, wo sich etwas historisch Merkwürdiges fand, mahrend Ottisie sich vorzüglich bei den Gegens den aushielt, wovon Eduard viel zu erzählen pflegte, wo er gern verweilt, wohin er öfters zurückgekehrt: denn jeder Mensch hat

in der Rahe und in der Ferne gewisse örtliche Einzelnheiten, die ihn anziehen, die ihm, seinem Charakter nach, um des ersten Eindruck, gewisser Umstände, der Gewohnheit willen, besonders lieb

und aufregend find.

Sie fragte baher ben Lord, wo es ihm benn am besten gefalle, und wo er nun seine Wohnung aufschlagen würde, wenn
er zu wählen hätte. Da wußte er benn mehr als Eine schne Gegend vorzuzeigen, und was ihm bort widerfahren, um sie ihm lieb und werth zu machen, in seinem eigens accentuirten Französisch gar behaglich mitzutheilen.

Auf Die Frage hingegen, wo er fich denn jest gewöhnlich aufhalte, wohin er am liebsten gurudtehre, ließ er sich gang unbe-

wunden, doch ben Frauen unerwartet, also vernehmen.

Ich habe mir nun angewöhnt, überall zu hause zu sein, und sinde zulett nichts bequemer, als daß Andre für mich bauen, pflanzen und sich häuslich bemühen. Nach meinen eigenen Bestitzungen sehne ich mich nicht zurück, theils aus politischen Ursachen, vorzüglich aber weil mein Sohn, für den ich Alles eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hoffte, an Allem keinen Theil nimmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher Andere, höher zu nuten oder gar zu vergeuden.

Gewiß, wir machen viel zu viel vorarbeitenden Auswand aufs Leben. Anstatt daß wir gleich ansiengen, uns in einem mäßigen Zustand behaglich zu finden, so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen. Wer genießt jest meine Gebäude, meinen Park, meine Garten? Nicht ich, nicht einmal die Meinigen: fremde Gäste, Neugierige, unruhige Reisende.

Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu Hause, besonders auf dem Lande, wo uns manches Gewohnte der Stadt sehlt. Das Buch, das wir am eifrigsten wünschten, ift nicht zur Hand, und gerade was wir am meisten bedürften, ift vergessen. Wir richten uns immer häuslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willtur thun, so wirken Verhältnisse, Leidenschaften, Zufälle, Nothwendigkeit und was nicht alles.

Der Lord ahnete nicht, wie tief durch seine Betrachtungen die Freundinnen getroffen wurden. Und wie oft kommt nicht Zeber in diese Gefahr, der eine allgemeine Betrachtung selbst in einer Gesellschaft, deren Verhältnisse ihm sonst bekannt sind, ausspricht. Charlotten war eine solche zufällige Verletzung auch durch Bohlwollende und Gutmeinende nichts Reues; und die Welt lag ohner hin so deutlich vor ihren Augen, daß sie keinen besondern Schmerz empfand, wenn gleich Jemand sie undedachtsam und unvorsichtig

estima in the

nöthigte, ihren Blid da oder dorthin auf eine unerfreuliche Stelle zu richten. Ottilie hingegen, die in halbbewußter Jugend mehr abnete, als fah, und ihren Blid wegwenden durfte, ja mußte von bem, was fie nicht feben mochte und follte, Ottilie ward burch Diese traulichen Reben in ben schrecklichsten Ruftand versett: benn es zerriß mit Gewalt vor ihr ber anmuthige Schleier, und es schien ihr, als wenn Alles, was bisher für haus und hof, für Garten, Park und bie gange Umgebung geschehen mar, gang eigentlich umfonft fei, weil ber, bem es Alles gehörte, es nicht genöffe, weil auch ber, wie ber gegenwärtige Gaft, jum Berumschweifen in der Welt, und zwar zu dem gefährlichsten, burch die Liebsten und Nachsten gedrängt worden. Sie hatte fich an Soren und Schweigen gewöhnt, aber sie saß diesmal in der peinlichsten Lage, die durch des Fremden weiteres Gespräch eher vermehrt als vermindert murbe, das er mit heiterer Eigenheit und Bedachtlich: feit fortsette.

Run glaub' ich, fagte er, auf bem rechten Wege ju fein, ba ich mich immerfort als einen Reisenden betrachte, ber Bielem ent= fagt, um Bieles zu genießen. Ich bin an ben Wechsel gewöhnt, ja, er wird mir Bedürfniß, wie man in ber Oper immer wieber auf eine neue Dekoration wartet, gerade weil schon so viele ba gemefen. Das ich mir von bem besten und bem schlechtesten Wirthshause versprechen barf, ift mir bekannt: es mag fo gut ober schlimm sein, als es will, nirgends find' ich bas Gewohnte, und am Ende läuft es auf Eins hinaus, gang von einer nothwendigen Gewohnheit, oder gang von der willfürlichsten Zufälligkeit abzuhangen. Wenigstens habe ich jest nicht ben Verdruß, daß etwas verlegt ober verloren ift, daß mir ein tägliches Wohnzimmer un= brauchbar wird, weil ich es muß repariren laffen, daß man mir eine liebe Taffe gerbricht und es mir eine gange Beit aus feiner andern schmecken will. Alles beffen bin ich überhoben, und wenn mir bas haus über bem Ropf zu brennen anfängt, so paden meine Leute gelaffen ein und auf, und wir fahren zu hofraum und Stadt hinaus. Und bei allen biefen Bortheilen, wenn ich es genau berechne, habe ich am Ende des Jahrs nicht mehr aus-

Bei diefer Schilberung sah Ottilie nur Eduarden vor sich, wie er nun auch, mit Entbehren und Beschwerde, auf ungebahnten Straßen hinziehe, mit Gefahr und Noth zu Felde liege und bei so viel Unbestand und Wagniß sich gewöhne, heimathlos und freundlos zu sein, Alles wegzuwerfen, nur um nichts verlieren zu können. Glücklicherweise trennte sich die Gesellschaft für einige Zeit. Ottilie fand Raum, sich in der Einsamkeit auszuweinen. Gewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schmerz ergriffen, als diese

gegeben, als es mich ju hause gefostet hatte.

Rlarheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu thun pflegt, daß man sich selbst peinigt, wenn man einmal

auf bem Wege ift, gepeinigt ju werben.

Der Zustand Sduards tam ihr so kummerlich, so jammerlich vor, daß sie sich entschloß, es toste, was es wolle, zu seiner Wiedervereinigung mit Charlotten Alles beizutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen und

burch irgend eine Urt von Thatigfeit zu betrugen.

Indessen hatte der Begleiter des Lords, ein verständiger ruhiger Mann und guter Beobachter, den Mißgriff in der Unterhaltung bemerkt und die Achnlichkeit der Zustände seinem Freunde offensbart. Dieser wußte nichts von den Berhaltnissen der Familie; allein Jener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interessirte als die sonderbaren Ereignisse, welche durch natürliche und kunst liche Berhältnisse, durch den Konstitt des Gesetzlichen und des Unrgebändigten, des Berstandes und der Bernunft, der Leidenschaft und des Borurtheils hervorgebracht werden, Jener hatte sich schon früher, und mehr noch im Hause selbst, mit Allem bekannt ges macht, was vorgegangen war und noch vorgieng.

Dem Lord that cs leid, ohne daß er darüber verlegen gewesen wäre. Man müßte ganz in Gesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall kommen sollte: denn nicht allein bebeutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Aeußerungen konnen auf eine so mißtlingende Weise mit dem Interesse der Gegen wärtigen zusammentressen. Wir wollen es heute Abend wieder gut machen, sagte der Lord, und uns aller allgemeinen Gespräcke enthalten. Geben Sie der Gesellschaft etwas von den vielen ans genehmen und bedeutenden Anekvorten und Geschichten zu hören, womit Sie Ihr Porteseuille und Ihr Gedächtniß auf unserer Reise

bereichert haben.

Allein auch mit dem besten Borsate gelang es den Fremden nicht, die Freunde diesmal mit einer unverfänglichen Unterhaltung zu erfreuen. Denn nachdem der Begleiter durch manche sonders bare, bedeutende, heitere, rührende, furchtbare Geschichten die Aufmerksamkeit erregt und die Theilnahme aus Höchste gespannt hatte, so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber sansteren Begebens heit zu schließen, und ahnete nicht, wie nahe diese seinen Zushörern verwandt war.

### Die munderlichen Hachbarskinder.

#### Rovelle.

Bwei Nachbarskinder von bebeutenden Saufern, Anabe und Madden, in verhaltnismäßigem Alter, um bereinft Gatten gu werben, ließ man in dieser angenehmen Aussicht mit einander aufwachsen, und die beiderseitigen Eltern freuten fich einer kunftigen Berbindung. Doch man bemertte gar balb, baf bie Absicht ju mißlingen schien, indem sich zwischen den beiden trefflichen Naturen ein sonderbarer Widerwille berporthat. Vielleicht maren fie ein= ander zu ahnlich. Beide in fich felbst gewendet, beutlich in ihrem Bollen, fest in ihren Borfagen; jedes einzeln geliebt und geehrt von feinen Gespielen; immer Biberfacher, wenn fie gufammen waren, immer aufbauend für fich allein, immer wechselsweise gerstörend, wo sie sich begegneten, nicht wetteifernd nach Ginem Riel, aber immer tampfend um Ginen Zwed; gutartig burchaus und liebenswürdig, und nur haffend, ja bösartig, indem fie sich auf

einander bezogen.

क्षाक्षा है है। स्टब्स्ट स्टब्स्ट

Dicfes wunderliche Berhaltniß zeigte fich schon bei kindischen Spielen, es zeigte sich bei zunehmenden Jahren. Und wie die Anaben Krieg zu fpielen, fich in Barteien zu fondern, einander Schlachten zu liefern pflegen, fo ftellte fich bas tropig muthige Madchen einst an die Spipe des einen Heers und focht gegen das andre mit folder Gewalt und Erbitterung, daß biefes ichimpflich ware in die Flucht geschlagen worden, wenn ihr einzelner Wider= facher fich nicht febr brav gehalten und feine Gegnerin boch noch zulett entwaffnet und gefangen genommen batte. Aber auch da noch wehrte fie fich so gewaltsam, daß er, um feine Augen ju erhalten und die Keindin doch nicht zu beschädigen, sein seidenes Halstuch abreißen und ihr die Bande damit auf den Ruden binden mußte.

Dieß verzieh sie ihm nie, ja, sie machte so heimliche Anstalten und Bersuche, ihn zu beschädigen, daß die Eltern, die auf diese feltsamen Leidenschaften icon langft Acht gehabt, fich mit einander verständigten und beschloffen, die beiden feindlichen Befen gu

trennen und jene lieblichen Soffnungen aufzugeben.

Der Knabe that sich in seinen neuen Verhältnissen bald hervor. Jede Art von Unterricht schlug bei ihm an. Gönner und eigene Reigung bestimmten ibn jum Solbatenstande. Ueberall, wo er sich fand, mar er geliebt und geehrt. Seine tuchtige Natur ichien nur jum Bohlsein, jum Behagen Anderer zu wirken, und er mar in fich, ohne deutliches Bewußtfein, recht gludlich, ben einzigen Biber= facher verloren zu haben, den die Natur ihm zugedacht hatte.

Das Madden bagegen trat auf einmal in einen veränderten Bustand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung, und mehr noch ein gemiffes inneres Gefühl jogen fie von ben heftigen Spielen binmeg, die fie bisher in Gefellschaft ber Anaben auszuüben pflegte. Im Bangen ichien ihr etwas zu fehlen, nichts war um fie berum, bas merth gemesen mare, ihren Sag zu erregen. Liebensmurdig

batte fie noch Niemanden gefunden.

Ein junger Mann, alter als ihr ehemaliger nachbarlicher Wiberfacher, von Stand, Bermogen und Bedeutung, beliebt in ber Gefellschaft, gesucht von Frauen, wendete ihr feine ganze Reigung qu. Es war das erste Mal, daß sich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um fie bemubte. Der Borgug, ben er ihr vor Bielen gab, die alter, gebildeter, glangender und anspruchereicher waren als fie, that ihr gar zu wohl. Seine fortgesette Aufmertfamteit, ohne daß er judringlich gewesen mare, fein treuer Beiftand bei verschiedenen unangenehmen Bufallen, sein gegen ihre Eltern gwar ausgesprochenes, boch rubiges und nur hoffnungsvolles Werben. ba fie freilich noch fehr jung war: bas Alles nahm fie für ibn ein, wozu die Gewohnheit, die außern nun von der Welt als befannt angenommenen Berhaltniffe bas Ihrige beitrugen. Sie war so oft Braut genannt worden, daß sie sich endlich selbst bafur bielt, und weber fie noch irgend Jemand bachte baran, bag noch eine Brufung nothig fei, als fie ben Ring mit Demjenigen wech. felte, der so lange Zeit für ihren Bräutigam galt.

Der ruhige Gang, den die ganze Sache genommen hatte, war auch durch das Verlöbniß nicht beschleunigt worden. Man ließ eben von beiden Seiten Alles so fortgewähren; man freute sich des Zusammenlebens und wollte die gute Jahreszeit durchaus noch als einen Frühling des kunftigen ernsteren Lebens genießen.

Indeffen hatte ber Entfernte fich jum iconften ausgebilbet, eine verdiente Stufe feiner Lebensbestimmung erstiegen und tam mit Urlaub, die Seinigen zu besuchen. Auf eine gang natürliche, aber boch sonderbare Beise stand er seiner schonen Rachbarin abermals entgegen. Sie hatte in ber letten Zeit nur freundliche, bräutliche Kamilienempfindungen bei fich genährt, fie mar mit Allem, was sie umgab, in Uebereinstimmung; sie glaubte aludlich zu fein und mar es auch auf gemiffe Beife. Aber nun fand ihr jum erften Dal feit langer Beit wieder etwas entgegen : es war nicht haffenswerth, fie mar bes haffes unfahig geworben; ja, bet findische Saß, der eigentlich nur ein duntles Anertennen des inneren Werthes gewesen, außerte sich nun in frohem Erstaunen, erfreulichen Betrachten, gefälligem Eingestehen, halb willigem, halb unwilligen und boch nothwendigem Unnahen, und das Alles war wechselseitig. Eine lange Entfernung gab ju langeren Unterhaltungen Anlas Gelbst jene tindische Unvernunft biente ben Aufgetlarteren au fchere hafter Erinnerung, und es war, als wenn man fich jenen nedifchen haß menigstens durch eine freundschaftliche aufmertsame Behandlung vergüten muffe, als wenn jenes gewaltsame Bertennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochnes Anertennen bleiben barfe.

Bon feiner Seite blieb Alles in einem verständigen, wunfchenswerthen Maß. Sein Stand, feine Berbaltniffe, fein Streben, fein Ehrgeiz beschäftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichkeit der schönen Braut als eine dankenswerthe Zugabe mit Behaglichkeit aufnahm, ohne fie beshalb in irgend einem Bezug auf sich zu bestrachten, oder sie ihrem Bräutigam zu misgönnen, mit dem er übrigens in den besten Berbältnissen stand.

Bei ihr hingegen sah es ganz anders aus. Sie schien sich wie aus einem Traum erwacht. Der Rampf gegen ihren jungen Nachbar mar die erste Leidenschaft gemesen, und dieser heftige Rampf war boch nur, unter der Form bes Widerstrebens, eine heftige, gleichsam angeborene Neigung. Auch tam es ihr in ber Erinnerung nicht anders vor, als daß fie ihn immer geliebt habe. Sie lächelte über jenes feindliche Suchen mit den Waffen in der Sand; fie wollte sich des angenehmsten Gefühls erinnern, als er sie entwaff: nete; fie bilbete fich ein, die größte Seligfeit empfunden zu haben, da er sie band, und Alles, mas sie zu seinem Schaden und Berbruß unternommen hatte, tam ihr nur als unschuldiges Mittel por, seine Aufmerksamkeit auf fich ju ziehen. Sie verwünschte jene Trennung, sie bejammerte den Schlaf, in den sie verfallen, fie verfluchte die schleppende, träumerische Gewohnheit, durch die ihr ein so unbedeutender Bräutigam hatte werden können; sie war verwandelt, doppelt verwandelt, vormarts und rudwarts, wie man es nehmen will.

Hatte Jemand ihre Empfindungen, die sie ganz geheim hielt, entwickeln und mit ihr theilen können, so würde er sie nicht gesscholten haben: denn freilich konnte der Bräutigam die Bergleichung mit dem Nachbar nicht außhalten, sobald man sie neben einander sah. Wenn man dem Einen ein gewisse Zutrauen nicht versagen konnte, so erregte der Andere das vollste Vertrauen; wenn man den Einen gern zur Gesellschaft mochte, so wünschte man sich den Andern zum Gesährten; und dachte man gar an höhere Theilsnahme, an außerordentliche Fälle, so hätte man wohl an dem Einen gezweiselt, wenn einem der Andere vollkommene Gewissheit gab. Für solche Verhältnisse ist den Weibern ein besonderer Takt angeboren, und sie haben Ursache so wie Gelegenheit, ihn außzubilden.

Jemehr die schöne Braut solche Gesinnungen bei sich ganz heimlich nährte, je weniger nur irgend Jemand dasjenige auszussprechen im Jall war, was zu Gunsten des Bräutigams gelten konnte, was Berhältnisse, was Pflicht anzurathen und zu gedieten, ja, was eine unabänderliche Nothwendigkeit unwiderruflich zu sordern schien, desto mehr begünstigte das schöne Herz seine Sinsseitigkeit; und indem sie von der einen Seite durch Welt und Jamilie, Bräutigam und eigne Zusage unausschäftig gebunden war, von der andern der emporstrebende Jüngling gar kein Geheimnis

von seinen Gesinnungen, Planen und Aussichten machte, sich nur als ein treuer und nicht einmal zärtlicher Bruder gegen sie bewies, und nun gar von seiner unmittelbaren Abreise die Rede war, so schien es, als ob ihr früher kindischer Geist mit allen seinen Tüden und Gewaltsamkeiten wieder erwachte und sich nun auf einer höheren Lebensstufe mit Unwillen rüstete, bedeutender und verderblicher zu wirken. Sie beschloß, zu sterben, um den ehemals Gehaßten und nun so heftig Geliebten für seine Untheilnahme zu strafen und sich indem sie ihn nicht besigen sollte, wenigstens mit seiner Einbildungstraft, seiner Reue auf ewig zu vermählen. Er sollte ihr tobtes Bild nicht loswerden, er sollte nicht aushören, sich Borwürse zu machen, daß er ihre Gesinnungen nicht erkannt, nicht erforscht, nicht geschätzt habe.

Dieser seltsame Wahnsinn begleitete sie Aberall hin. Sie verbarg ihn unter allerlei Formen; und ob sie den Menschen gleich wunderlich vorkam, so war Niemand ausmerksam oder klug genug,

die innere mahre Urfache zu entdeden.

Indessen hatten sich Freunde, Berwandte, Bekannte in Ansordnung von mancherlei Festen erschöpft. Kaum vergieng ein Tag, daß nicht irgend etwas Neues und Unerwartetes angestellt worden wäre. Kaum war ein schöner Plat der Landschaft, den man nicht ausgeschmuckt und zum Empfang vieler frohen Gäste bereitet hätte. Auch wollte unser junger Ankömmling noch vor seiner Abreise das Seinige thun und lud das junge Paar mit einem engeren Familientreise zu einer Wasserlustschrit. Man bestieg ein großes schönes wohlausgeschmucktes Schiff, eine der Jachten, die einen Kleinen Saal und einige Zimmer anbieten und auf das Wasser die Be-

quemlichfeit bes Landes überzutragen fuchen.

Man fuhr auf bem großen Strome mit Mufit babin, Die Gesellschaft hatte sich bei beißer Tageszeit in den untern Raumen versammelt, um sich an Beistes : und Gludsspielen ju ergoben. Der junge Wirth, ber niemals unthätig bleiben tonnte, batte fic ans Steuer gefest, ben alten Schiffsmeifter abzulofen, ber an feiner Seite eingeschlafen war; und eben brauchte ber Bachenbe alle seine Borficht, ba er fich einer Stelle nabte, wo zwei Infeln bas Flußbette verengten und, indem fie ihre flachen Riesufer bald an ber einen balb an ber andern Seite hereinstredten, ein gefahrliches Fahrmaffer zubereiteten. Fast mar ber forgsame und scharfe blidende Steurer in Bersuchung, ben Meister ju weden, aber et getraute fiche ju und fuhr gegen bie Enge. In bem Mugenblid erschien auf bem Berbed seine schone Feindin mit einem Blumentrang in den haaren. Sie nahm ihn ab und warf ihn auf ben Steuernden. Nimm bieß jum Undenfen! rief fie aus. Store mich nicht! rief er ihr entgegen, indem er den Rrang auffieng, ich

aller meiner Rrafte und meiner Aufmerksamkeit. 3ch ftore icht weiter, rief fie; bu fiehst mich nicht wieder! Sie fprach's ilte nach dem Vordertheil des Schiffs, von da fie ins Waffer Ginige Stimmen riefen: Rettet! rettet! fie ertrintt. Er a der entsetlichsten Verlegenheit. Ueber dem Larm ermacht te Schiffsmeister, will bas Ruber ergreifen, ber jungere es bergeben; aber es ift feine Zeit, die Berrichaft ju mechseln: schiff strandet, und in eben dem Augenblick, die lästigsten ngsstude wegwerfend, sturzte er sich ins Wasser und schwamm

önen Feindin nach.

18 Maffer ift ein freundliches Element für ben, ber bamit t ist und es zu behandeln weiß. Es trug ibn, und ber te Schwimmer beherrschte es. Bald hatte er bie vor ihm iffene Schone erreicht; er faßte fie, mußte fie gu beben und gen; beide murben vom Strom gewaltsam fortgeriffen, bis Inseln, die Werder weit hinter sich hatten und der Aluk breit und gemächlich ju fließen anfieng. Nun erft ermannte, rholte er sich aus der ersten zudringenden Roth, in der er Besinnung nur mechanisch gehandelt; er blidte mit emporbem haupt umher und ruderte nach Bermögen einer flachen iten Stelle zu, die sich angenehm und gelegen in den Aluk Dort brachte er seine schöne Beute aufs Trodne; aber benshauch war in ihr zu fpuren. Er war in Berzweiflung, n ein betretener Pfad, ber burchs Gebuich lief, in die Augen, Er belud sich aufs neue mit der theuren Last, er er= bald eine einsame Wohnung und erreichte fie. Dort fand 2 Leute, ein junges Chepaar. Das Unglud, die Roth sprach schwind aus. Was er nach einiger Besinnung forberte, ward t. Ein lichtes Keuer brannte; wollene Deden murden über ger gebreitet; Pelze, Felle und was Erwärmendes vorräthig dnell herbeigetragen. Sier übermand die Begierde, ju retten, idre Betrachtung. Nichts ward verfaumt, den schönen halb: : nadten Körper wieder ins Leben ju rufen. Es gelang. blug die Augen auf, sie erblickte den Freund, umschlang Hals mit ihren himmlischen Armen. Go blieb fie lange; hränenstrom stürzte aus ihren Augen und vollendete ihre ing. Willst du mich verlaffen, rief sie aus, da ich bich so finde? Niemals, rief er, niemals! und wußte nicht, was te, noch was er that. Nur schone bich, rief er hinzu, schone bente an bich um beinet: und meinetwillen.

ie bachte nun an fich und bemerkte jest erft ben Buftanb, n fie war. Sie konnte sich vor ihrem Liebling, ihrem Retter chamen; aber fie entließ ihn gern, damit er für fich forgen benn noch war, mas ihn umgab, naß und triefend.

Die jungen Cheleute beredeten sich: er bot dem Jängling, und sie der Schönen das Hochzeitsleid an, das noch vollständig da hieng, um ein Baar von Kopf zu Fuß und von innen heraus zu betleiden. In kurzer Zeit waren die beiden Abenteurer nicht nur angezogen, sondern geputt. Sie sahen allerliebst aus, staunten einander an, als sie zusammentraten, und sielen sich mit unmäßiger Leidenschaft, und doch halb lächelnd über die Vermummung, gewaltsam in die Arme. Die Kraft der Jugend und die Regsamteit der Liebe stellten sie in wenigen Augenblicken völlig wieder her, und es sehlte nur die Musik, um sie zum Tanz auszusordern.

Sich vom Baffer zur Erbe, vom Tode zum Leben, aus bem Familientreise in eine Bildniß, aus der Berzweiflung zum Entzücken, aus der Gleichgültigkeit zur Neigung, zur Leidenschaft gefunden zu haben, Alles in einem Augenblick — ber Kopf ware nicht hinreichend, das zu fassen, er würde zerspringen oder sich verwirren. Hiebei muß das Herz das Beste thun, wenn eine

jolde Ueberraschung ertragen werden foll.

Ganz verloren Eins ins Undre, konnten sie erst nach einigetzeit an die Angst, an die Sorgen der Zurückgelassenen denken; und fast konnten sie selbst nicht ohne Angst, ohne Sorge daran denken, wie sie jenen wieder begegnen wollten. Sollen wir stieben? sollen wir und verbergen? sagte der Jüngling. Wir wollen zujammen bleiben, saate sie, indem sie an seinem Hals biena.

Der Landmann, ber von ihnen die Geschichte bes gestrandeten Schiffs vernommen batte, eilte, ohne weiter ju fragen, nach bem Ufer. Das Fahrzeug fam gludlich einhergeschwommen; es wer mit vieler Mühe losgebracht worden. Man fuhr aufs Ungewiffe fort, in hoffnung, die Berlornen wieder ju finden. 2118 baber der Landmann mit Rufen und Winken die Schiffenden aufmertfam machte, an eine Stelle licf, wo ein vortheilhafter Landungs plat fich zeigte, und mit Winten und Rufen nicht aufborte, mandte fich bas Schiff nach bem Ufer, und welch ein Schauspiel mart es, ba fie landeten! Die Eltern der beiden Berlobten brangten fic zuerst ans Ufer; ben liebenden Brautigam hatte fast die Befinnung perlaffen. Raum hatten fie vernommen, daß die lieben Rinder gerettet feien, fo traten biefe in ihrer fonderbaren Bertleibung and bem Buid hervor. Man ertannte fie nicht cher, als bis fie gan herangetreten maren. Wen feb' ich? riefen bie Mutter; mas fe ich? riefen die Bater. Die Geretteten marfen fich vor ihnen niebes. Eure Rinder! riefen fie aus, ein Baar. Berzeibt! rief bas Dabden. Webt uns euren Segen! rief ber Jüngling. Gebt uns euren Segen! riefen beide, da alle Welt staunend verstummte. Guren Segen! ertonte es gum britten Dlal, und wer hatte ben verfagen tonnen!

7.5

## Gilftes Rapitel.

Der Erzählende machte eine Pause, oder hatte vielmehr schon geendigt, als er bemerken mußte, daß Charlotte höchst bewegt sei; ja, sie stand auf und verließ mit einer stummen Entschuldigung daß Jimmer: denn die Geschichte war ihr bekannt. Diese Begebenzbeit hatte sich mit dem Hauptmann und einer Nachdarin wirklich zugetragen, zwar nicht ganz, wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im Einzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmückt, wie es dergleichen Geschichten zu gehen psiegt, wenn sie erst durch den Mund der Menge und so dann durch die Phantasie eines geist und geschmackreichen Erzählers durchgehen. Es bleibt zuleht meist Alles und Nichts wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es die beiden Fremden selbst verlangten, und nun tam der Lord an die Reihe, zu bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Hause Bekanntes oder gar Verwandtes erzählt worden. Wir mussen uns hüten, suhr er fort, daß wir nicht noch mehr Uebles stiften. Für das viele Gute und Angenehme, das wir hier genossen, scheinen wir den Bewohnerinnen wenig Glück zu bringen; wir wollen uns auf eine schilche Weise zu empfehlen suchen.

3d muß gestehen, versette ber Begleiter, baß mich bier noch etwas Anderes festhält, ohne deffen Aufklärung und nähere Kennt: niß ich diefes haus nicht gern verlaffen mochte. Sie maren geftern, Mylord, als wir mit der tragbaren bunklen Kammer burch ben Bark zogen, viel zu beschäftigt, sich einen mabrhaft malerischen Standpuntt auszumählen, als daß Sie hatten bemerken follen, was nebenber vorgieng. Sie lenkten vom hauptwege ab, um ju einem wenig besuchten Blate am See zu gelangen, ber Ihnen ein reis gendes Gegenüber anbot. Ottilie, die uns begleitete, stand an, ju folgen, und bat, fich auf dem Rahne borthin begeben zu durfen. Ich sette mich mit ihr ein und hatte meine Freude an der Gewandtheit ber schönen Schifferin. Ich versicherte ihr, daß ich feit ber Schweig, wo auch die reigenosten Mädchen die Stelle des Kahrmanns vertreten, nicht fo angenehm fei über die Wellen geschaufelt worden, konnte mich aber nicht enthalten, fie ju fragen, warum fie eigentlich abgelehnt, jenen Seitenweg zu machen: benn wirklich war in ihrem Ausweichen eine Art von ängstlicher Berlegenheit. Wenn Se mid nicht auslachen wollen, verfette fie freundlich, fo tann ich Ihnen darüber mohl einige Auskunft geben, obgleich felbst für mich dabei ein Geheimniß obwaltet. Ich habe jenen Neben= weg niemals betreten, ohne daß mich ein gang eigener Schauer Aberfallen hatte, ben ich sonst nirgends empfinde und ben ich mir nicht zu erklären weiß. Ich vermeibe baber lieber, mich einer

solchen Empfindung auszusezen, um so mehr, als sich gleich barauf ein Kopfweh an der linken Seite einstellt, woran ich sonst auch manchmal leide. Wir landeten, Ottilie unterhielt sich mit Ihnen, und ich untersuchte indeß die Stelle, die sie mir aus der Ferne deutlich angegeben hatte. Aber wie groß war meine Berwunderung, als ich eine sehr deutliche Spur von Steinkohlen entdeckte, die mich überzeugt, man würde bei einigem Nachgraben vielleicht ein erzaiebiges Lager in der Tiefe sinden.

Berzeihen Sie, Molord, ich sehe Sie lächeln und weiß recht gut, daß Sie mir meine leidenschaftliche Ausmerksamkeit auf diese Dinge, an die Sie keinen Glauben haben, knur als weiser Mann und als Freund nachsehen; aber es ist mir unmöglich, von hier zu scheiden, ohne das schöne Kind auch die Bendelschwingungen

versuchen zu lassen.

Es konnte niemals fehlen, wenn die Sache zur Sprache kam, daß der Lord nicht seine Gründe dagegen abermals wiederholte, welche der Begleiter bescheiben und geduldig aufnahm, aber doch zulet bei seiner Meinung, bei seinen Wünschen verharrte. Auch er gab wiederholt zu erkennen, daß man deswegen, weil solche Bersuche nicht Jedermann gelängen, die Sache nicht aufgeben, ja vielmehr nur desto ernsthafter und gründlicher untersuchen müßte; da sich gewiß noch manche Bezüge und Berwandtschen unvorganischer Wesen unter einander, organischer gegen sie und abermals unter einander, offenbaren würden, die uns gegenwärtig verborgen seien.

Er hatte seinen Apparat von goldnen Ringen, Markasiten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schönen Kastchen immer bei sich führte, schon ausgebreitet und ließ nun Metalle, an Fäden schwebend, über liegende Metalle zum Versuche nieder. Ich gönne Ihnen die Schabenfreude, Mylord, sagte er dabei, die ich auf Ihrem Gesichte lese, daß sich bei mir und für mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Borwand. Wenn die Damen zurücksehren, sollen sie neugierig werden, was wir Wunderliches bier beginnen.

Die Frauenzimmer tamen zurück. Charlotte verstand fogleich, was vorgieng. Ich habe Manches von diesen Dingen gehört, fagte sie, aber niemals eine Wirtung gesehen. Da Sie Alles so bubich bereit haben, lassen Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch

anichläat.

Sie nahm ben Jaben in die Hand; und da es ihr Ernst war, hielt sie ihn stet und ohne Gemuthsbewegung; allein auch nicht das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottilie veranlast. Sie hielt den Pendel noch ruhiger, unbefangner, unbewuster über die unterliegenden Metalle. Aber in dem Augen-

blide ward das Schwebende wie in einem entschiedenen Wirbel fortgerissen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage weche selte, bald nach der einen, bald nach der andern Seite, jest in Kreisen, jest in Ellipsen, oder nahm seinen Schwung in graden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle seine Erwartung.

Der Lord selbst stutte einigermaßen, aber der Andere konnte vor Lust und Begierde gar nicht enden und bat immer um Wiedersbolung und Bermannigsaltigung der Bersuche. Ottilse war gefällig genug, sich in sein Berlangen zu sinden, dis sie ihn zuletzt freunds lich ersuchte, er möge sie entlassen, weil ihr Kopsweh sich wieder einstelle. Er, darüber verwundert, ja entzückt, versicherte ihr mit Enthusiasmus, daß er sie von diesem Uedel völlig heilen wolle, wenn sie sich seiner Kurart anvertraue. Man war einen Augensblick ungewiß; Charlotte aber, die geschwind begriff, wovon die Rede sei, lehnte den wohlgesinnten Antrag ab, weil sie nicht gemeint war, in ihrer Umgedung etwas zuzulassen, wovor sie immersfort eine starke Avdredension batte.

Die Fremben hatten sich entsernt und, ungeachtet man von ihnen auf eine sonderbare Weise berührt worden war, doch den Wunsch zurückgelassen, daß man sie irgendwo wieder antressen möchte. Charlotte benutte nunmehr die schönen Tage, um in der Nachbarschaft ihre Gegenbesuche zu enden, womit sie kaum sertig werden konnte, indem sich die ganze Landschaft umber, Einige wahrhaft theilnehmend, Andre bloß der Gewohnheit wegen, disher sleifig um sie bekümmert hatten. Zu hause belebte sie der Andlick des Kindes; es war gewiß zeder Liebe, zeder Sorgsalt werth. Man sah in ihm ein wunderdares, ja ein Wunderkind, höchst erstreulich dem Anblick, an Größe, Edenmaß, Stärke und Gesundheit, und was noch mehr in Verwunderung setze, war zene doppelte Aehnlichkeit, die sich immer mehr entwicktete. Den Gesichtszügen und der ganzen Form nach glich das Kind immer mehr dem Haupts

unterscheiben.
Durch diese soies Verwandtschaft und vielleicht noch mehr durch das schöne Gefühl der Frauen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes auch von einer Andern mit zärtlicher Neigung umfangen, ward Ottilie dem heranwachsenden Geschöpf so viel als eine Mutter, oder vielniehr eine andre Art von Mutter. Entfernte sich Charlotte, so blieb Ottilie mit dem Kinde und der Wär allein. Nanny hatte sich seit einiger Zeit, eifersüchtia auf Knaden, dem ihre Herrin alle Neigung zuzuwenden schwon ihr entfernt und war zu ihren Eltern zurüd fuhr fort, das Kind in die freie Luft zu tre

mann, die Augen ließen fich immer weniger von Ottiliens Augen

sich an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte bas Milchstäschen bei sich, um dem Kinde, wenn es nöthig, seine Nahrung zu reichen. Selten unterließ sie dabei, ein Buch mitzunehmen, und so bildete sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar ans muthige Penserosa.

# Zwölftes Rapitel.

Der Hauptzwed des Feldzugs war erreicht und Eduard, mit Ehrenzeichen geschmüdt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen sand, die er, ohne daß sie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Aufenthalt blidte ihm aus freundlichste entgegen: denn man hatte indessen nach seiner Anordnung Manches eingerichtet, gebessert und gefördert, so daß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite sehlte, durch das Innere und zunächst Genießbare erseten.

Ebuard, durch einen rascheren Lebensgang an entschiedenere Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor, dasjenige auszusühren, was er lange genug zu überdenken Zeit gehabt hatte. Bor allen Dingen berief er den Major. Die Freude des Wiedersehens war groß. Jugendfreundschaften, wie Blutsverwandtschaften, haben den bedeutenden Bortheil, daß ihnen Irrungen und Mißverstandsniffe, von welcher Art sie auch seien, niemals von Grund aus schaen und die alten Berhältnisse sich nach einiger Zeit wieder berftellen.

Bum frohen Empfang erkundigte sich Eduard nach dem Bustande des Freundes und vernahm, wie vollkommen nach seinen Bunschen ihn das Glück begünstigt habe. Halb scherzend vertrauslich fragte Eduard sodann, ob nicht auch eine schone Berbindung im Werke sei. Der Freund verneinte es, mit bedeutendem Ernst.

Ich nuß dien und darf nicht hinterhaltig sein, suhr Eduard fort, ich muß die meine Gesinnungen und Borsate sogleich entbeden. Du kennst meine Leidenschaft für Ottilien und hast längst begriffen, daß sie es ist, die mich in diesen Feldzug gestürzt hat. Ich läugne nicht, daß ich gewünscht hatte, ein Leben los zu werden, das mir ohne sie nichts weiter nübe war; allein zugleich muß ich dir gestehen, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, vollkommen zu verzweiseln. Das Glück mit ihr war so schon, so wünschesewerth, daß es mir unmöglich blieb, völlig Berzicht darauf zu thun. So manche tröstliche Abnung, so manches heitere Zeichen hate mich in dem Glauben, in dem Wahn bestärkt. I ie könne die Weine werden. Ein Glas, mit unsern N



ber Grundsteinlegung in die Lufte geworfen, gieng nicht au Trum: mern; es ward aufgefangen und ift wieber in meinen Sanben. So will ich mich benn felbst, rief ich mir ju, als ich an biesem einsamen Orte fo viel zweifelhafte Stunden verlebt batte, mich selbft will ich an die Stelle des Glases jum Zeichen machen, ob unfre Berbindung möglich fei ober nicht. Ich gebe bin und fuche ben Tob, nicht als ein Rasender, sondern als einer, ber zu leben hofft. Ottilie foll der Preis fein, um ben ich tampfe; fie foll es fein, bie ich hinter jeder feindlichen Schlachtordnung, in jeder Berschanzung, in jeder belagerten Festung zu gewinnen, zu erobern hoffe. Ich will Bunder thun, mit bem Bunfche, verschont ju bleiben, im Sinne, Ottilien ju gewinnen, nicht fie zu verlieren. Diese Gefühle haben mich geleitet, fie haben mir burch alle Ge= fahren beigestanden; aber nun finde ich mich auch wie einen, ber zu seinem Ziele gelangt ift, der alle hinderniffe überwunden bat, bem nun nichts mehr im Wege steht. Ottilie ift mein, und mas noch zwischen diesem Gedanken und ber Ausführung liegt, kann ich nur für nichtsbedeutend anseben.

Du löschest, versetzte der Major, mit wenig Zügen Alles aus, was man dir entgegensetzen könnte und sollte; und doch muß es wiederholt werden. Das Berhältniß zu deiner Frau in seinem ganzen Werthe dir zurüczurusen, überlasse ich dir selbst; aber du bist es ihr, du bist es dir schuldig, dich hierüber nicht zu verzunkeln. Wie kann ich aber nur gedenken, daß euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehört, daß ihr um dieses Wesens willen schuldig seid, vereint zu leben, damit ihr vereint für seine Erziehung und für

fein fünftiges Wohl forgen möget.

Es ist bloß ein Dünkel der Eltern, versetzte Eduard, wenn sie sich einbilden, daß ihr Dasein für die Kinder so nöthig sei. Alles, was lebt, sindet Rahrung und Beihülfe, und wenn der Sohn nach dem frühen Tode des Baters keine so bequeme, so begünstigte Jugend hat, so gewinnt er vielleicht eben deswegen an schnellerer Bildung für die Welt, durch zeitiges Anerkennen, oder sich in Andere schicken nuß; was wir denn doch früher oder später Alle lernen müssen. Und hievon ist ja die Rede gar nicht: wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen, und es ist keineswegs Pflicht noch Wohlthat, auf Ein Haupt so viele Güter zu häufen.

Alls der Major mit einigen Zügen Charlottens Werth und Ebuards lange bestandenes Berhaltniß zu ihr anzudeuten gedachte, siel ihm Eduard hastig in die Rede: Wir haben eine Thorheit begangen, die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Alter frühere Augendwünsche und Hoffnungen realisiren will, be-

trügt sich immer: benn jedes Jahrzehend des Menschen hat sein eigenes Glück, seine eigenen hoffnungen und Aussichten. Webe dem Menschen, der vorwärts oder rückwärts zu greisen durch Umstände oder durch Wahn veranlaßt wird! Wir haben eine Thorebeit begangen; soll sie es denn fürs ganze Leben sein? Sollen wir uns, aus irgend einer Art von Bedenklichkeit, dasjenige verschagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In wie vielen Dingen nimmt der Mensch seinen Borsat, seine That zurück und hier gerade sollte es nicht geschen, wo vom Ganzen und nicht vom Einzelnen, wo nicht von dieser oder jener Vedingung des Lebens, wo vom ganzen kompler des Lebens die Rede ist!

Der Major versehlte nicht, auf eine eben so geschickte als nachbrückliche Weise Sbuarben die verschiedenen Bezüge zu seiner Gemahlin, zu den Familien, zu der Welt, zu seinen Besitzungen vorzustellen; aber es gelang ihm nicht, irgend eine Theilnahme zu erregen.

Alles dieses, mein Freund, erwiederte Eduard, ist mir vor der Seele vorbeigegangen, mitten im Gewühl der Schlacht, wenn die Erde vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Rugeln sauften und psissen, rechts und links die Gefährten niedersielen, mein Pferd getrossen, mein Hut durchlöchert ward; es hat mir vorgeschwebt beim stillen nächtlichen Feuer unter dem gestirrnten Gewölbe des himmels. Dann traten mir alle meine Berbindungen vor die Seele; ich habe sie durchgebacht, durchgefühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgefunden, zu wiederholten Malen, und nun für immer.

In solchen Augenbliden, wie kann ich bir's verschweigen, warkt auch du mir gegenwärtig, auch du gehörtest in meinen Kreis; und gehören wir denn nicht schon so lange zueinander? Wenn ich dir etwas schuldig geworden, so komme ich jest in den Fall, dir es mit Finsen abzutragen; wenn du mir je etwas schuldig geworden, so siehst du dich nun im Stande, mir es zu vergelten. Ich weiß, du liebst Charlotten, und sie verdient es; ich weiß, du bist ihr nicht gleichgültig, und warum sollte sie deinen Werth nicht erkennen! Nimm sie von meiner Hand! führe mir Ottilien zu! und wir sind die glüdlichsten Menschen auf der Erde.

Eben weil du mich mit so hohen Gaben bestechen willst, verssetzte der Major, muß ich desto vorsichtiger, desto strenger sein. Anstatt daß dieser Borschlag, den ich still verehre, die Sache ersleichtern möchte, erschwert er sie vielmehr. Es ist, wie von dir, nun auch von mir die Rede, und so wie von dem Schickal, so auch von dem guten Namen, von der Ehre zweier Manner, die, bis jest unbescholten, durch diese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gesahr tommen, vor der Welt in einem höchst seltsamen Lichte zu erscheinen.

Eben daß wir unbescholten sind, versetzte Eduard, giebt uns das Recht, uns auch einmal schelten zu lassen. Wer sich sein ganzes Leben als einen zuverlässigen Mann bewiesen, der macht eine Handlung zuverlässig, die bei Andern zweideutig erscheinen würde. Was mich betrifft, ich sühle mich durch die letzten Prüssungen, die ich mir auserlegt, durch die schwierigen gesahrvollen Thaten, die ich für Andere gethan, berechtigt, auch etwas sür Andere zukunft anheim gegeben; mich aber wirst du, wird Riemand von meinem Vorsabe zurückhalten. Will man mir die Hand bieten, so bin ich auch wieder zu Allem erbötig; will man mich mir selbst überlassen, oder mir wohl gar entgegen sein, so muß ein Extrem entstehen, es werde auch, wie es wolle.

Der Major hielt es für seine Pflicht, bem Borsat Eduards so lange als möglich Widerstand zu leisten, und er bediente sich nun gegen seinen Freund einer klugen Wendung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Verbindungen erreichen sollte. Da trat denn so manches Unerfreuliche, Beschwerzliche, Unschiedliche hervor, das sich Eduard in die schlimmste Laune

versett fühlte.

3ch sehe mohl, rief dieser endlich, nicht allein von Feinden, fondern auch von Freunden muß, was man wünscht, erstürmt werden. Das, was ich will, was mir unentbehrlich ift, halte ich fest im Auge; ich werde es ergreifen und gewiß bald und bebende. Dergleichen Berhaltniffe, weiß ich wohl, heben fich nicht auf und bilden sich nicht, ohne bag manches falle, mas steht, ohne daß manches weiche, was zu beharren Lust hat. Ueberlegung wird so etwas nicht geendet; vor dem Berstande find alle Rechte gleich, und auf die fteigende Bagichale lagt fich immer wieder ein Gegengewicht legen. Entschließe dich also, mein Freund, für mich, für bich zu handeln, für mich, für bich biefe Buftande zu entwirren, aufzulösen, zu verknüpfen. Lag bich burch teine Betrachtungen abhalten; wir haben die Welt ohnehin ichon von uns reden machen, fie wird noch einmal von uns reden, uns sodann, wie alles llebrige, was aufhört, neu zu fein, vergeffen und uns gewähren laffen, wie wir tonnen, ohne weitern Theil an uns zu nehmen.

Der Major hatte keinen andern Ausweg und mußte endlich zugeben, daß Eduard ein für allemal die Sache als etwas Bekanntes und Vorausgesetztes behandelte, daß er, wie Alles anzustellen sei, im Einzelnen durchsprach und sich über die Zukunft

auf bas heiterste, fogar in Scherzen ergieng.

Dann wieder ernfthaft und nachdenklich, fuhr er fort: Wollten

wir uns ber hoffnung, ber Erwartung überlaffen, bag Miles fic von felbst wieder finden, daß ber Bufall und leiten und begun: ftigen solle, so mare dieß ein sträflicher Selbstbetrug. Auf diese Weise konnen wir und unmöglich retten, unfre allseitige Rube nicht wieder herftellen; und wie follte ich mich troften tonnen, ba ich unschuldig die Schuld an Allem bin! Durch meine Budring. lichkeit habe ich Charlotten vermocht, dich ins hans zu nehmen, und auch Ottilie ift nur in Gefolg von biefer Beranberung bei uns eingetreten. Wir find nicht mehr herr über bas, mas baraus entsprungen ift, aber wir sind Herr, es unschädlich zu machen, bie Berhaltniffe zu unserm Glude zu leiten. Magft bu bie Augen von ben ichonen und freundlichen Aussichten abwenden, Die ich uns eröffne, magft bu mir, magft bu uns Allen ein trauriges Entfagen gebieten, in fofern bu bir's moglich bentft, in fofern es moalich ware: ist benn nicht auch alsbann, wenn wir uns vornehmen, in die alten Buftande gurudgutehren, manches Unicidliche, Unbequeme, Berbriegliche ju abertragen, ohne bag irgend etwas Gutes, etwas heiteres baraus entsprange? Burbe ber gludliche Buftand, in bem bu bich befindeft, bir wohl Freude machen, wenn du gehindert marst, mich zu besuchen, mit mir zu leben? Und nach bem, mas vorgegangen ift, murbe es boch immer peinlich sein. Charlotte und ich würden mit allem unserm Bermogen uns nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn bu mit andern Weltmenschen glauben magit, daß Jahre, bag Entfernung folche Empfindungen abstumpfen, so tief eingegrabene Buge auslöschen, so ist ja eben von diesen Jahren die Rebe, die man nicht in Schmerz und Entbehren, sondern in Freude und Bebagen que bringen will. Und nun julett noch bas Wichtigste auszusprechen: wenn wir auch, unserm außern und innern Zustande nach, bas allenfalls abwarten tonnten, mas foll aus Ottilien werben, bie unfer haus verlaffen, in ber Gefellichaft unferer Borforge entbehren und fich in ber verruchten talten Welt jammerlich berumbruden mußte! Male mir einen Buftand, worin Ottilie, obne mid, ohne uns, gludlich fein tonnte, bann follft bu ein Argument ausgesprochen haben, bas ftarter ift als jebes andre, bas ich, wenn ich's auch nicht jugeben, mich ihm nicht ergeben tann, bennoch recht gern aufe Reue in Betrachtung und Ueberlegung gieben will.

Diese Aufgabe war so leicht nicht zu lösen, wenigstens fiel bem Freunde hierauf keine hinlängliche Antwort ein, und es blieb ihm nichts übrig, als wiederholt einzuschärfen, wie wichtig, wie bedenklich und in manchem Sinne gefährlich das ganze Unternehmen sei, und daß man wenigstens, wie es anzugreifen wäre, auf das ernstlichste zu bedenken habe. Eduard ließ sich's gefallen, boch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund nicht eber

verlaffen wolle, als bis fie über die Sache völlig einig geworden, und die ersten Schritte gethan seien.

# Dreizehntes Rapitel.

Böllig fremde und gegen einander gleichgültige Menschen, wenn sie eine Zeit lang zusammen leben, kehren ihr Inneres wechselsseitig heraus, und es muß eine gewisse Vertraulickeit entstehen. Um so mehr läßt sich erwarten, daß unsern beiden Freunden, indem sie wieder neben einander wohnten, täglich und stündlich zusammen umgiengen, gegenseitig nichts verborgen blieb. Sie wiederholten das Andenken ihrer früheren Zustände, und der Major verhehlte nicht, daß Charlotte Eduarden, als er von Reisen zurückgekommen, Ottilien zugedacht, daß sie ihm das schöne Kind in der Folge zu vermählen gemeint habe. Eduard, bis zur Verwirrung entzückt über diese Entdeckung, sprach ohne Kückhalt von der gegenseitigen Reigung Charlottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und günstig war, mit lebhaften Farben ausmalte.

Ganz läugnen konnte der Major nicht und nicht ganz eingestehen; aber Eduard befestigte, bestimmte sich nur mehr. Er dachte sich Alles nicht als möglich, sondern als schon geschehen. Alle Theile brauchten nur in das zu willigen, was sie wünschen; eine Scheidung war gewiß zu erlangen; eine baldige Verbindung sollte

folgen, und Eduard wollte mit Ottilien reifen.

Unter Allem, was die Einbildungskraft sich Angenehmes ausmalt, ist vielleicht nichts Reizenderes, als wenn Liebende, wenn junge Satten ihr neues frisches Verhältniß in einer neuen frischen Welt zu genießen und einen dauernden Bund an so viel wechselnden Auständen zu prüsen und zu bestätigen hossen. Der Major und Charlotte sollten unterdessen und die irdischen Wünschen, Alles, was sich auf Besig, Vermögen und die irdischen wünschenswerthen Einrichtungen bezieht, dergestalt zu ordnen und nach Recht und Villigkeit einzuleiten, daß alle Theile zufrieden sein könnten. Worauf ziedoch Svard am allermeisten zu fußen, wovon er sich den größten Vorteil zu versprechen schien, war dieß: Da das Kind bei der Mutter bleiben sollte, so würde der Major den Knaden erziehen, ihn nach seinen Sinsichten leiten, seine Fähigkeiten entwickeln können. Richt umsonst hatte man ihm dann in der Tause ihren beidersseitigen Ramen Otto gegeben.

Das Alles mar bei Couarden so fertig geworden, daß er keinen Tag langer austehen mochte, ber Ausführung näher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach bem Gute zu einer kleinen Stadt, in der Eduard ein Haus befaß, wo er verweilen und die Rudkunft des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, daselbst sogleich abzusteigen, und begleitete den Freund noch durch den Ort. Sie waren beide zu Pferde, und in bebeutendem Gespräch verwickelt ritten sie zusammen weiter.

Auf einmal erblicken sie in der Ferne das neue Haus auf der Höhe, dessen rothe Ziegeln sie zum ersten Mal blinken sahen. Sduarden ergreift eine unwiderstehliche Sehnsucht; es soll noch diesen Abend Alles abgethan sein. In einem ganz nahen Dorse will er sich verborgen halten; der Major soll die Sache Charlotten deringend vorstellen, ihre Borsicht überraschen und den unserwarteten Antrag sie zu freier Erössnung ihrer Gesinnung nöthigen. Denn Eduard, der seine Wünsche auf sie übergetragen hatte, glaubte nicht anders, als daß er ihren entschiedenen Wünschen entgegen somme, und hosste eine so schnelle Einwilligung von ihr, weil er teinen andern Willen haben konnte.

Er sah den glüdlichen Ausgang freudig vor Augen, und damit dieser dem Lauernden schnell verfündigt würde, sollten einige Kanonenschläge losgebrannt werden und, wäre es Nacht geworden, einige Raketen steigen.

Der Major ritt nach dem Schloffe zu. Er fand Charlotten nicht, sondern ersuhr vielmehr, daß sie gegenwärtig oben auf dem neuen Gebäude wohne, jest aber einen Besuch in der Nachdarsschaft ablege, von welchem sie heute wahrscheinlich nicht so bald nach Haus tomme. Er gieng in das Wirthshaus zurücks wohin er sein Pjerd gestellt hatte.

Eduard indessen, von unüberwindlicher Ungeduld getrieben, schlich aus seinem Ginterhalte durch einsame Pfade, nur Jägern und Fischern befannt, nach seinem Bart und fand sich gegen Abend im Gebusch in der Nachbarschaft des Sees, bessen Spiegel er

zum ersten Mal pollkommen und rein erblickte.

Ottilie hatte diesen Nachmittag einen Spaziergang an den See gemacht. Sie trug das Kind und las im Gehen nach ihrer Gewohnheit. So gelangte sie zu den Eichen bei der Uebersahrt. Der Knade war eingeschlasen; sie setzte sich, legte ihn neden sich nieder und suhr fort zu lesen. Das Buch war eins von denen, die ein zartes Gemüth an sich ziehen und nicht wieder los lassen. Sie vergaß Zeit und Stunde und dachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Rückweg nach dem neuen Gebäude habe; aber sie saß versentt in ihr Buch, in sich selbst, so liebenswürdig anzusehen, daß versentt in ihr Buch, in sich selbst, so liebenswürdig anzusehen, daß versent in ihr Buch, in sich selbst, so liebenswürdig anzusehen, daß die Bäume, die Sträuche rings umher hätten belebt, mit Augen begabt sein sollen, um sie zu bewundern und sich an ihr zu ersreuen. Und eben siel ein röthliches Streislicht der sinkenden Sonne hinter ihr ber und vergolete Wanae und Schulter.

Eduard, dem es bisher gelungen war, unbemerkt so weit vorzudringen, der seinen Park leer, die Gegend einsam sand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gebüsch bei den Sichen; er sieht Ottilien, sie ihn; er sliegt auf sie zu und liegt zu ihren Fühen. Nach einer langen stummen Pause, in der sich beide zu sassen, erklärt er ihr mit wenig Worten, warum und wie er hieher gekommen. Er habe den Major an Charlotten Augenblich entschieden. Nie habe er an ihrer Liede gezweiselt, sie gewiß auch nie an der seinigen. Er ditte sie um ihre Einwilligung. Sie zauderte, er beschwur sie; er wollte seine alten Rechte geltend machen und sie in seine Arme schließen; sie deutete auf das Kind hin.

Ebuard erblidt es und staunt. Großer Gott! ruft er aus, wenn ich Ursache hätte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweiseln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dieß nicht die Bildung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich

nie gesehen.

Nicht boch! versette Ottilie, alle Welt fagt, es gleiche mir. Bar' es möglich? verfette Eduard, und in dem Augenblid folug bas Kind die Augen auf, zwei große, schwarze, durchdringende Augen, tief und freundlich. Der Knabe fab die Welt schon fo verständig an; er schien die beiden zu kennen, die vor ihm standen. Ebuard warf sich bei bem Kinde nieder; er kniete zweimal vor Ottilien. Du bift's! rief er aus, beine Mugen find's. Uch! aber laß mich nur in die beinigen schaun. Laß mich einen Schleier werfen über jene unselige Stunde, bie biefem Befen bas Dafein gab. Soll ich beine reine Seele mit bem ungludlichen Gebanken erschreden, daß Mann und Frau entfremdet fich einander ans Berg bruden und einen gesetlichen Bund burch lebhafte Buniche entheiligen können! Oder ja, da wir einmal so weit find, da mein Berhältniß zu Charlotten getrennt werden muß, da du die Meinige fein wirft, warum foll ich es nicht fagen! Warum foll ich bas barte Wort nicht aussprechen: dieß Kind ist aus einem doppelten Chbruch erzeugt! es trennt mich von meiner Gattin und meine Gattin von mir, wie es uns hatte verbinden follen. Mag es benn gegen mich zeugen, mögen biefe herrlichen Augen ben beinigen fagen, daß ich in ben Armen einer andern bir gehörte; mögest du fühlen, Ottilie, recht fühlen, daß ich jenen Fehler, jenes Verbrechen nur in deinen Armen abbüßen fann!

Horch! rief er aus, indem er aufsprang und einen Schuß zu hören glaubte, als bas Zeichen, bas ber Major geben sollte. Es war ein Jager, ber im benachbarten Gebirg geschossen hatte. Es

erfolgte nichts weiter; Eduard mar ungeduldig.

Run erft fab Ottilie, baß die Sonne fich hinter die Berge

gesenkt hatte. Noch julcht blinkte sie von den Fenstern des odern Gebäudes jurück. Entserne dich, Eduard! rief Ottilie. So lange haben wir entbehrt, so lange geduldet. Bedenke, was wir beide Charlotten schuldig sind. Sie muß unser Schickal entscheiden, las uns ihr nicht vorgreisen. Ich bin die Deine, wenn sie es vergönnt; wo nicht, so muß ich dir entsagen. Da du die Entscheidung so nah glaubst, so laß uns erwarten. Geh in das Dorf zurück, wo der Major dich vermuthet. Wie Manches kann vorkommen, das eine Erklärung sordert. Ist es wahrscheinlich, das ein rober Kanonenschlag dir den Erfolg seiner Unterhandlungen verkünde? Vielleicht sucht er dich auf in diesem Augendlick. Er dat Charlotten nicht getrossen, das weiß ich; er kann ihr entgegen gegangen sein, denn man wußte, wo sie hin war. Wie vielerlei Fälle sind möglich! Laß mich! Jest muß sie kommen. Sie erwartet mich mit dem Kinde dort oben.

Ottilie sprach in hast. Sie rief sich alle Möglichkeiten zusammen. Sie war glücklich in Eduards Nähe und fühlte, das
sie ihn jest entsernen musse. Ich bitte, ich beschwöre dich, Geliebter! ries sie aus; tehre zurüc und erwarte den Major! Ich
gehorche deinen Besehlen, ries Eduard, indem er sie erst leidenschaftlich anblickte und sie dann sest in seine Arme schloß. Sie
umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf das zärtlichse
an ihre Brust. Die Hossmung suhr wie ein Stern, der vom himmel
fällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten, sie glaubten einander
anzugehören; sie wechselten zum ersten Mal entschene, freie Kusse

und trennten fich gewaltsam und schmerglich.

Die Sonne war untergegangen, und es dämmerte schon und duftete seucht um den See. Ottilie stand verwirrt und bewegt; sie sah nach dem Berghause hinüber und glaubte Charlottens weises Kleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg war groß am See hin; sie kannte Charlottens ungeduldiges Harren nach dem Rinde. Die Platanen sieht sie gegen sich über, nur ein Wasserraum tremt sie von dem Pfade, der sozleich zu dem Gedäude hinaufführt. Wit Gedanken ist sie schon drüben wie mit den Augen. Die Bevenklichteit, mit dem Kinde sich aufs Wasser zu wagen, versichwindet in diesem Drange. Sie eilt nach dem Rahn, sie fühlt nicht, daß ihr Herz pocht, daß ihre Füße schwanken, daß ihr bie Sinne zu vergehen drohn.

Sie springt in den Rahn, ergreift das Ruber und stößt ab. Sie muß Gewalt brauchen, sie miederholt den Stoß, der Rahn schwankt und gleitet eine Strecke seewarts. Auf dem linken Arme das Rind, in der linken Hand das Buch, in der rechten das Ruder, schwankt auch sie und fällt in den Kahn. Das Ruder entsährt ihr nach der einen Seite, und wie sie sich erhalten will.

Rind und Buch nach ber andern, Alles ins Wasser. Sie ergreift noch des Kindes Gewand; aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Ausstehen. Die freie rechte Hand ist nicht hinreichend, sich umzuwenden, sich aufzurichten; endlich gelingt's, sie zieht das Kind aus dem Wasser, aber seine Augen sind geschlossen, es hat aufgebort, zu athmen.

In dem Augenblicke kehrt ihre ganze Besonnenheit zurud, aber um besto größer ist ihr Schmerz. Der Kahn treibt sast in der Mitte des Sees, das Ruder schwimmt fern, sie erdlickt Riemanden am User, und auch was hätte es ihr geholsen, Jemanden zu sehen! Bon Allem abgesondert schwebt sie auf dem treulosen unzugäng-

lichen Glemente.

Sie sucht Hülfe bei sich selbst. So oft hatte sie von Rettung der Ertrunkenen gehört. Noch am Abend ihres Geburtstages hatte sie est erlebt. Sie entkleidet das Kind und trocknet's mit ihrem Musselingewand. Sie reißt ihren Busen auf und zeigt ihn zum ersten Mal dem freien himmel; zum ersten Mal dem freien himmel; zum ersten Mal dem freien hien Rebendiges an ihre reine nackte Brust, ach! und kein Lebendiges. Die kalten Glieder des unglücklichen Geschöpfs verkalten ihren Busen bis ins innerste herz. Unendliche Thränen entquellen ihren Augen und ertheilen der Oberstäche des Erstarrten einen Schein von Wärm' und Leben. Sie läßt nicht nach, sie übershüllt es mit ihrem Shawl, und durch Streicheln, Andrücken, Anshauchen, Küssen, Ihränen glaubt sie jene Hülfsmittel zu ersetzen, die ihr in dieser Abgeschnittenheit versagt sind.

Alles vergebens! Ohne Bewegung liegt das Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht der Kahn auf der Wassersläche; aber auch hier läßt ihr schönes Gemüth sie nicht hülflos. Sie wendet sich nach oben. Knieend sinkt sie in dem Kahne nieder und hebt das erstarrte Kind mit beiden Armen über ihre unschulzdige Brust, die an Weiße und leider auch an Kälte dem Marmor gleicht. Mit seuchtem Blick sieht sie empor und rust hülfe von daher, wo ein zartes herz die größte Fülle zu sinden hofft, wenn

es überall mangelt.

Auch wendet fie sich nicht vergebens zu den Sternen, die schon einzeln hervorzublinten anfangen. Gin sanfter Wind erhebt fich

und treibt den Rahn nach den Platanen.

### Vierzehntes Kapitel.

Sie eilt nach bem neuen Gebäube, sie ruft ben Chirurgus hervor, sie übergiebt ihm das Kind. Der auf Alles gesaßte Mann behandelt den zarten Leichnam stufenweise nach gewohnter Art. Ottilie steht ihm in Allem bei; sie schafft, sie bringt, sie sorgt, zwar wie in einer andern Welt wandelnd; denn das höchste Unsglück wie das höchste Glück verändert die Ansicht aller Gegenstände; und nur, als nach allen durchgegangenen Bersuchen der wackere Mann den Kopf schüttelt, auf ihre hoffnungsvollen Fragen erk schweigend, dann mit einem leisen Nein antwortet, verläßt sie das Schlafzimmer Charlottens, worin dieß Alles geschehen, und kaum hat sie das Wohnzimmer betreten, so fällt sie, ohne den Sopha erreichen zu können, erschöpft aufs Angesicht über den Teppich hin.

Gben hört man Charlotten vorfahren. Der Chirurg bittet bie Umstebenden bringend, gurud gu bleiben, er will, ihr entgegen, fie vorbereiten; aber ichon betritt fie ihr Zimmer. Sie findet Ottilien an ber Erbe, und ein Madden des Saufes fturat ibr mit Geschrei und Weinen entgegen. Der Chirurg tritt berein, und fie erfahrt Alles auf einmal. Wie follte fie aber jebe Soffnung mit einmal aufgeben! Der erfahrne, funftreiche, fluge Dann bittet fie nur, das Rind nicht zu seben; er entfernt fich, fie mit neuen Anstalten zu täuschen. Sie hat sich auf ihren Sopha gesett. Ottilie liegt noch an der Erde, aber an der Freundin Aniee berangeboben, über bie ihr icones haupt hingesentt ift. Der argtliche Freund geht ab und ju; er scheint sich um bas Rind zu bemüben, er bemüht sich um die Frauen. So kommt die Mitternacht berbei. bie Todtenstille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt fich's nicht mehr, daß das Rind nie wieder ins Leben gurudkehre; fie verlangt es zu feben. Man bat es in warme wollene Tucher reinlich eingehüllt, in einen Korb gelegt, ben man neben fie auf ben Sopha fest; nur bas Gesichtchen ift frei; rubig und icon lieat es ba.

Bon bem Unfall war das Dorf bald erregt worden und die Kunde sogleich bis nach dem Gasthof erschollen. Der Major hatte sich die bekannten Wege hinausbegeben; er gieng um das haus herum, und indem er einen Bedienten anhielt, der in dem Angebäude etwas zu holen lief, verschaffte er sich nähere Nachricht und ließ den Chirurgen herausrusen. Dieser kam, erstaunt über die Erscheinung seines alten Gönners, berichtete ihm die gegenwärtige Lage und übernahm es, Charlotten auf seinen Anblick vorzubereiten. Er gieng hinein, sieng ein ableitendes Gespräch an und führte die Einbildungstraft von einem Gegenstand auf den andern, bis er endlich den Freund Charlotten vergegenwärtigte, dessen gewisse Zheilnahme, dessen Rähe dem Geiste, der Gesinnung nach, die er denn bald in eine wirkliche übergehen ließ. Genug, sie ersuhr, der Freund siehe vor der Thür, er wisse Alles und wünsche eingelassen zu werden.

Der Major trat herein; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er ftand por ihr. Sie hub die grunfeibene

Dede auf, die den Leichnam verdarg, und bei dem dunklen Schein einer Kerze erblickte er, nicht ohne geheimes Grausen, sein erstarrtes Ebenbild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so saßen sie gegen einander über, schweigend, die Nacht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf den Knieen Charlottens; sie athmete sanft, sie schlief, oder sie schien zu schlafen.

Der Morgen bammerte, das Licht verlosch, beibe Freunde schienen aus einem dumpfen Traum zu erwachen. Charlotte blickte ben Major an und sagte gefaßt: Erklären Sie mir, mein Freund, burch welche Schickung kommen Sie hieher, um Theil an dieser

Trauerscene zu nehmen?

THE STATE OF STATE OF

Es ist hier, antwortete ber Major ganz leise, wie sie gefragt hatte, — als wenn sie Ottilien nicht ausweden wollten — es ist hier nicht Zeit und Ort, zurüdzuhalten, Einleitungen zu machen und sachte heranzutreten. Der Fall, in dem ich Sie sinde, ist so ungeheuer, daß das Bedeutende selbst, weßhalb ich komme, das gegen seinen Werth verliert.

Er gestand ihr darauf, ganz ruhig und einsach, den Zweck seiner Sendung, in sofern Eduard ihn abgeschickt hatte, den Zweck seines Kommens, in sofern sein freier Wille, sein eigenes Interesse dabei war. Er trug beides sehr zart, doch aufrichtig vor; Charssotte hörte gelassen zu und schien weder darüber zu staunen, noch

unwillig ju fein.

Als der Major geendigt hatte, antwortete Charlotte mit ganz leiser Stimme, so daß er genöthigt war, seinen Stuhl heranzurüden: In einem Falle, wie dieser ist, habe ich mich noch nie befunden; aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt; wie wird es morgen sein? Ich fühle recht wohl, daß das Loos von Mehreren jett in meinen Händen liegt; und was ich zu thun habe, ist bei mir außer Zweisel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen; durch mein Zaudern, mein Widerstreben habe ich das Kind gestödet. Es sind gewisse Dinge, die sich das Schickal hartnäckig vornimmt. Vergebens, daß Vernunft und Tugend, Pflicht und alles Heilige sich ihm in den Weg stellen; es soll etwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint; und so greift es zulett durch, wir mögen uns geberden, wie wir wollen.

Doch mas sag' ich! Eigentlich will das Schickfal meinen eigenen Bunsch, meinen eigenen Borsatz, gegen die ich unbedachtsam gehandelt, wieder in den Weg bringen. Habe ich nicht selbst schon Ottilien und Eduarden mir als das schicklichste Paar zusammengedacht? Habe ich nicht selbst beide einander zu nähern gesucht? Waren Sie nicht selbst, mein Freund, Mitwisser dieses Plans? Und warum konnt' ich den Eigensinn eines Mannes nicht von wahrer Liebe unterscheiben? Warum nahm ich seine Hand an, ba ich als Freundin ihn und eine andre Gattin glüdlich gemacht hättet Und betrachten Sie nur diese unglüdliche Schlummernde! Ich zittere vor dem Augenblicke, wenn sie aus ihrem halben Todten schlese zum Bewußtsein erwacht. Wie soll sie leben, wie soll sie stosten, wenn sie nicht hossen durch ihre Liebe Couarden das zu ersehen, was sie ihm als Wertzeug des wunderbarsten Burdlisg geraubt hat? Und sie kann ihm Alles wiedergeben nach der Neigung, nach der Leidenschaft, mit der sie ihn liebt. Bermag die Liebe, Alles zu dulden, so vermag sie noch viel mehr, Alles zu ersehen. An mich darf in diesem Augenblick nicht gedacht werden, zu ersehen. An mich darf in diesem Augenblick nicht gedacht werden,

Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major. Sagen Sie Ebuarden, daß ich in die Scheidung willige, daß ich ihm, Ihnen, Mittlern die ganze Sache einzuleiten überlasse; daß ich um meine kunftige Lage unbekümmert din und est in jedem Sinne sein kann. Ich will jedes Papier unterschreiben, das man mir bringt; aber man verlange nicht von mir, daß ich mitwirke, daß ich bebenke,

daß ich berathe.

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre Hand über Ottilien weg. Er drückte seine Lippen auf diese liebe Hand. Und für mich, was darf ich hoffen? lispelte er leise.

Lassen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben, versetzte Charlotte. Wir haben nicht verschuldet, unglücklich zu werben;

aber auch nicht verdient, zusammen gludlich zu fein.

Der Major entfernte sich, Charlotten tief im herzen beklagent, ohne jedoch das arme abgeschiedene Kind bedauern zu können. Ein solches Opfer schien ihm nöthig zu ihrem allseitigen Glück. Er dachte sich Ottilien mit einem eignen Kind auf dem Arm, als den vollkommensten Ersatz für das, was sie Eduarden geraubt; er dachte sich einen Sohn auf dem Schooße, der mit mehrerem Reck sein Ebenbild trüae, als der abaeschiedene.

So schmeichelnde Hoffnungen und Bilber giengen ihm burd bie Seele, als er auf dem Rüdwege nach dem Gasthofe Eduarden sand, der die ganze Racht im Freien den Major erwartet hatte, da ihm kein Feuerzeichen, kein Donnerlaut ein glückliches Gelingen verkünden wolkte. Er wußte bereits von dem Unglück, und and er, anstatt das arme Geschöpf zu bedauern, sah diesen Fall, obne sich's ganz gestehen zu wollen, als eine Fügung an, wodurch seine Hich er sich daher durch den Major bewegen, der ihm schnell den Entschluß seiner Gattin verkündigte, wieder nach jenem Dorfe und sodann nach der kleinen Stadt zurückzukehren, wo sie das Räche überlegen und einleiten wollten.

Charlotte faß, nachdem der Major sie verlaffen batte, we

wenige Minuten in ihre Betrachtungen versenkt: benn sogleich richtete Ottilie sich auf, ihre Freundin mit großen Augen anblickend. Erst erhob sie sich von dem Schoose, dann von der Erde und stand vor Charlotten.

Rum zweiten Mal — so begann bas berrliche Kind mit einem unüberwindlichen anmuthigen Ernst - zum zweiten Mal wider= fahrt mir daffelbige. Du fagteft mir einft: es begegne ben Men: ichen in ihrem Leben oft Aehnliches auf ähnliche Weise, und immer in bebeutenden Augenblicken. Ich finde nun die Bemerkung wahr und bin gedrungen, bir ein Bekenntniß ju machen. Kurg nach meiner Mutter Tobe, als ein kleines Kind, hatte ich meinen Schemel an bich gerückt: bu safest auf bem Sopha wie jest; mein Haupt lag auf beinen Anieen, ich schlief nicht, ich machte nicht; ich schlummerte. Ich vernahm Alles, was um mich vorgieng, besonders alle Reden, sehr deutlich; und doch konnte ich mich nicht regen, mich nicht äußern und, wenn ich auch gewollt hatte, nicht andeuten, daß ich meiner selbst mich bewußt fühlte. Damals fprachst du mit einer Freundin über mich; du bedauertest mein Schicffal, als eine arme Baife in ber Welt geblieben zu fein; bu schildertest meine abhängige Lage, und wie mißlich es um mich fteben tonne, wenn nicht ein besonderer Glücksftern über mich malte. Ich faßte Alles wohl und genau, vielleicht zu streng, was du für mich zu munichen, mas bu von mir zu fordern ichienft. Ich machte mir nach meinen beschränkten Ginfichten hieruber Gefete; nach diesen habe ich lange gelebt, nach ihnen war mein Thun und Laffen eingerichtet, ju der Zeit, da du mich liebteft, für mich forgtest, ba du mich in bein haus aufnahmest, und auch noch eine Zeit bernach.

Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetz gebrochen, ich habe sogar das Gesühl derselben verloren, und nach einem schrecklichen Ereigniß klärst du mich wieder über meinen Zustand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf deinem Schoöße ruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremden Belt vernehm' ich abermals deine leise Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst aussicht; ich schaudere über mich selbst; aber wie damals habe ich auch dießmal in meinem halben Tobtenschaf mir meine neue Bahn vorgezeichnet.

Ich bin entschlossen, wie ich's war, und wozu ich entschlossen, mußt du gleich erfahren. Eduardens werd' ich nie! Auf eine schreckliche Weise hat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem Berbrechen ich befangen bin. Ich will es büßen; und Niemand gedenke mich von meinem Vorsat abzubringen! Darnach, Liebe, Beste, nimm deine Maßregeln. Laß den Major zurücksommen; schreibe ihm, daß keine Schritte geschehen. Wie angstlich war mir,

baß ich mich nicht rühren und regen konnte, als er gieng. wollte auffahren, aufschreien: bu folltest ihn nicht mit fo fre

baften Soffnungen entlaffen.

Charlotte sah Ottiliens Zustand, sie empfand ihn; aber hoffte durch Zeit und Borstellungen etwas über sie zu gewim Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zukunft, eine Milberung des Schmerzes, auf Hoffnung deuteten: Nein! Ottilie mit Erhebung, sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hin gehen! In dem Augenblick, in dem ich ersahre, du habest in Scheidung gewilligt, büße ich in demselbigen See meine Vergel meine Verbrechen.

## Fünfzehntes Rapitel.

Benn sich in einem glücklichen friedlichen Zusammenleben A wandte, Freunde, Hausgenossen, mehr als nöthig und billig von dem unterhalten, was geschieht oder geschehen soll; wenn sich einander ihre Borsähe, Unternehmungen, Beschäftigungen wie holt mittheilen und, ohne gerade wechselseitigen Rath anzunehn doch immer das ganze Leben gleichsam rathschlagend behands so sindet man dagegen in wichtigen Momenten, eben da, woscheinen sollte, der Mensch bedürfe fremden Beistandes, fren zurückziehen, Jedes für sich zu handeln, Jedes auf seine Weist wirten strebt und, indem man sich einander die einzelnen Wiverbirgt, nur erst der Ausgang, die Zwecke, das Erreichte wir zum Gemeingut werden.

Nach so viel wundervollen und unglücklichen Ereignissen t benn auch ein gewisser stiller Ernst über die Freundinnen gekmen, der sich in einer liebenswürdigen Schonung außerte. G in der Stille hatte Charlotte das Kind nach der Kapelle gefen Es rubte dort als das erste Opfer eines ahnungsvollen Berba

niffes.

Charlotte tehrte sich, so viel es ihr möglich war, gegen Leben zurud, und hier fand sie Ottilien zuerst, die ihres Beist bes bedurfte. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne jedoch merken zu lassen. Sie wuste, wie sehr das himmlische A Eduarden liebte; sie hatte nach und nach die Scene, die dem glud vorhergegangen war, herausgeforscht und jeden Umstatheils von Ottilien selbst, theils durch Briefe des Majors erfahr

Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charlotten fehr bas aug blidliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals i von dem Gegenwärtigen ober kurz Bergangenen die Rebe. hatte stets aufgemerkt, stets beobachtet, sie wußte viel; das kam jest Alles zum Borschein. Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die stille Hoffnung nährte, ein ihr so werthes

Baar verbunden zu feben.

Allein bei Ottilien hieng es anders zusammen. Sie hatte das Geheimniß ihres Lebensganges der Freundin entdeckt; sie war von ihrer frühen Einschränkung, von ihrer Dienstbarkeit entbunden. Durch ihre Reue, durch ihren Entschluß fühlte sie sich auch befreit von der Last jenes Bergehens, jenes Mißgeschicks. Sie bedurfte keiner Gewalt mehr über sich selbst; sie hatte sich in der Tiefe ihres Herzens nur unter der Bedingung des völligen Entsagens verziehen, und diese Bedingung war für alle Zukunft unerläßlich.

So verfloß einige Zeit, und Charlotte fühlte, wie sehr Haus und Bark, Seen, Felsen: und Baumgruppen nur traurige Empfindungen täglich in ihnen beiden erneuerten. Daß man den Ort verändern musse, war allzu deutlich; wie es geschehen solle, nicht

fo leicht zu enticheiden.

Sollten die beiden Frauen zusammenbleiben? Eduards früherer Wille schien es zu gebieten, seine Erklärung, seine Drohung es nöthig zu machen: allein wie war es zu verkennen, daß beide Frauen, mit allem guten Willen, mit aller Vernunst, mit aller Anstrengung, sich in einer peinlichen Lage neben einander befanzben. Ihre Unterhaltungen waren vermeidend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, öfters wurde aber doch ein Ausdruck, wo nicht durch den Verstehen, wenigstens durch die Empsindung, misdeutet. Man fürchtete sich zu verlezen, und gerade die Furcht war am ersten verlezbar und verleze am ersten.

Bollte man den Ort verändern und sich zugleich, wenigstens auf einige Zeit, von einander trennen, so trat die alte Frage wieder hervor: wo sich Ottilie hindegeben solle? Jenes große reiche Haus hatte vergebliche Bersuche gemacht, einer hoffnungsvollen Erbtochter unterhaltende und wetteisernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon bei der letzten Anwesenheit der Baronesse, und neuerlich durch Briese, war Charlotte aufgesordert worden, Ottilien dorthin zu senden; jezt brachte sie es abermals zur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausdrücklich, dahin zu gehen, wo sie daszenige sinden würde, was man große Welt zu nennen psleat.

Lassen Sie mich, liebe Tante, sagte sie, damit ich nicht eingesschränkt und eigensinnig erscheine, dasjenige aussprechen, was zu verschweigen, zu verbergen in einem andern Falle Pflicht wäre. Ein seltsam unglücklicher Mensch, und wenn er auch schuldlos wäre, ist auf eine fürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in Ullen, die ihn sehen, die ihn gewahr werden, eine Art von Entsehen. Zeder will das Ungeheure ihm ansehen, was ihm

auferlegt ward; Jeder ist neugierig und ängstlich zugleich. So bleibt ein haus, eine Stadt, worin eine ungeheure That geschehen, Jedem furchtbar, der sie betritt. Dort leuchtet das Licht des Tages nicht so hell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu verlieren.

Bie groß und doch vielleicht zu entschuldigen, ist gegen solche Unglückliche die Indiscretion der Menschen, ihre alberne Zudringslichkeit und ungeschickte Gutmüthigkeit. Berzeihen Sie mir, daß ich so rede; aber ich habe unglaublich mit jenem armen Mädchen gelitten, als es Luciane aus den verdorgenen Jimmern des Hauss hervorzog, sich freundlich mit ihm beschäftigte, es in der besten Absicht zu Spiel und Tanz nöthigen wollte. Als das arme Kind bange und immer bänger zulest floh und in Ohnmacht sant, ich es in meine Arme saste, die Gesellschaft erschreckt, ausgeregt und zehr erst recht neugierig auf die Unglückselige ward: da dachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schickal bevorstehe; aber mein Mitgeschlif, so wahr und lebhaft, ist noch lebendig. Zest kann ich mein Mitseiden gegen mich selbst wenden und mich hüten, daß ich nicht zu ähnlichen Austritten Anlaß gebe.

Du wirft aber, liebes Kind, versette Charlotte, bem Anblid ber Menschen dich nirgends entziehen können. Klöster haben wir nicht, in denen sonst eine Freistatt für solche Gefühle zu finden war.

Die Einsamkeit macht nicht die Freistatt, liebe Lante, versette Ottilie. Die schähenswertheste Freistatt ist da zu suchen, wo wir thätig sein können. Alle Büßungen, alle Entbehrungen sind keinesswegs geeignet, uns einem ahnungsvollen Geschied zu entziehen, wenn cs uns zu versolgen entschieden ist. Nur, wenn ich im müßigen Zustande der Welt zur Schau dienen soll, dann ist sie mir widerwärtig und ängstigt mich. Findet man mich aber freudig bei der Arbeit, unermüdet in meiner Pflicht, dann kann ich die Blick eines Jeden aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu scheuen brauche.

Ich mußte mich sehr irren, versette Charlotte, wenn beine

Reigung bid nicht gur Benfion gurudzoge.

Ja, versetzte Ottilie, ich läugne es nicht: ich benke es mir als eine glüdliche Bestimmung, Andre auf dem gewöhnlichen Wege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlicher Unställe sich in die Wüsten zurückzogen, dort keineswegs, wie sie hossten, verborgen und gedeckt waren? Sie wurden zurückgerusen in die West, um die Verirrten auf den rechten Weg zu führen; und wer konnte es bestierten auf den rechten Weg zu sühren; und wer konnte es bestier als die in den Irrgängen des Ledens schon Eingeweihten! Sie wurden berusen, den Unglücklichen bezustehen; und wer vermochte das eher als sie, denen kein irdisches Unheil mehr begegnen konnte!

Du mählst eine sonderbare Bestimmung, versetze Charlotte. Ich will dir nicht widerstreben: es mag sein, wenn auch nur, wie

ich hoffe, auf turze Beit.

Wie sehr danke ich Ihnen, sagte Ottille, daß Sie mir diesen Bersuch, diese Ersahrung gönnen wollen. Schmeichle ich mir nicht zu sehr, so soll es mir glücken. An jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Prüfungen ich ausgestanden, und wie klein, wie nichtig sie waren gegen die, die ich nachher ersahren mußte. Wie heiter werde ich die Berlegenheiten der jungen Ausschlästlinge betrachten, bei ihren kindlichen Schmerzen lächeln und sie mit leiser Hand aus allen kleinen Berirrungen herausführen. Der Glückliche ist nicht geeignet, Glücklichen vorzustehen: es liegt in der menschien Ratur, immer mehr von sich und von Andern zu sordern, je mehr man empfangen hat. Rur der Unglückliche, der sich erholt, weiß für sich und Andre das Sesühl zu nähren, daß auch ein mößiges Gute mit Entzücken genossen werden soll.

Laß mich gegen beinen Borsat, sagte Charlotte zulett nach einigem Bebenken, noch einen Sinwurf anführen, ber mir der wichtigste scheint. Es ist nicht von dir, es ist von einem Dritten die Rede. Die Gesinnungen des guten vernünftigen frommen Gehülsen sind dir bekannt; auf dem Wege, den du gehst, wirst du ihm jeden Tag werther und unentbehrlicher sein. Da er schon jett, seinem Gesühl nach, nicht gern ohne dich leben mag, so wird er auch fünstig, wenn er einmal deine Mitwirkung gewohnt ist, ohne dich sein Geschäft nicht mehr verwalten können. Du wirst ihm ansangs darin beisehen, um es ihm hernach zu verleiden.

Das Geschick ist nicht sanst mit mir versahren, versetzte Ottilie; und wer mich liebt, hat vielleicht nicht viel Bessers zu erwarten. So gut und verständig, als der Freund ist, eben so, hosse ich, wird sich in ihm auch die Empsindung eines reinen Verhältnisse zu mir entwickeln; er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur dadurch ein ungeheures Uebel für sich und Andere vielsleicht auszuwiegen vermag, wenn sie sich dem Heiligen widmet, das uns unsichtbar umgebend allein gegen die ungeheuren zudrinzenden Mächte beschirmen kann.

Charlotte nahm Alles, was das liebe Kind so herzlich geäußert, zur stillen Ueberlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das leiseste, angesorscht, ob nicht eine Annäherung Ottiliens zu Eduard denkbar sei; aber auch nur die leiseste Erwähnung, die mindeste Hossinung, der kleinste Berdacht schien Ottilien aus tiesste zu rühren; ja, sie sprach sich einst, da sie es nicht umgehen konnte, bierüber ganz deutlich aus.

Wenn dein Entschluß, entgegnete ihr Charlotte, Sbuarden zu entsagen, so fest und unveränderlich ift, so hute bich nur vor ber

Gefahr bes Bieberfehens. In ber Entfernung von bem geliebten Gegenstande icheinen wir, je lebhafter unsere Reigung ift, befto mehr herr von uns felbft zu werden, indem wir die gange Gewalt ber Leidenschaft, wie fie fich nach Mußen erstredte, nach Innen menden; aber wie bald, wie geschwind find wir aus biesem Irr: thum geriffen, wenn basjenige, mas wir entbebren au tonnen glaubten, auf einmal wieder als unentbehrlich vor unfern Augen steht. Thue jest, mas du beinen Zustanden am gemäßesten baltst: prufe bich, ja, verandere lieber beinen gegenwartigen Entschluß: aber aus dir felbst, aus freiem, wollendem Bergen. Lag bich nicht zufällig, nicht durch Ueberraschung in die vorigen Berbaltniffe wieber hineinziehen: bann giebt es erft einen Zwiefpalt im Bemuth, ber unertraglich ift. Wie gefagt, ehe bu biefen Schritt thuft, ebe bu bich von mir entfernst und ein neues Leben anfangit. bas bich wer weiß auf welche Wege leitet, so bebente noch einmal, ob du denn wirklich für alle Zukunft Couarden entsagen kannft. Saft du dich aber biergu bestimmt, so schließen wir einen Bund, baß bu bich mit ihm nicht einlassen willst, felbst nicht in eine Unterredung, wenn er bich auffuchen, wenn er fich zu bir brangen follte. Ottilie befann fich nicht einen Augenblid, fie gab Charlotten bas Wort, bas fie fich schon felbst gegeben batte.

Nun aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Ebuards vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen tonne, als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Beit die Umstände so verändert, es war so mancherlei vorgefallen, daß jenes vom Augenblic ihm abgedrungene Wort gegen die folgenden Ereignisse für aufgehoben zu achten war; dennoch wollte sie auch im entserntesten Sinne weder etwas wagen, noch etwas vornehmen, das ihn verlegen könnte, und so sollte Nittler in

biefem Kalle Chuards Gefinnungen erforschen.

Mittler hatte seit dem Tode des Kindes Charlotten öfters, obgleich nur auf Augenblice, besucht. Dieser Unfall, der ihm die Wiedervereinigung beider Gatten höchst unwahrscheinlich machte, wirtte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hoffend und strebend, freute er sich nun im Stillen über den Entschluß Ottiliens. Er vertraute der lindernden vorüberziehenden Zeit, dachte noch immer die beiden Gatten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Bewegungen nur als Prüfungen ehelicher Liebe und Treue an.

Charlotte hatte gleich anfangs ben Major von Ottiliens erfter Erklärung schriftlich unterrichtet, ihn auf bas inständigste gebeten, Eduarden bahin zu vermögen, daß keine weiteren Schritte gesschähen, daß man sich ruhig verhalte, daß man abwarte, ob bas Gemuth bes schönen Kindes sich wieder herstelle. Auch von den spätern Creignissen und Gesinnungen hatte sie das Röthige mitzgetheilt, und nun war freilich Mittlern die schwierige Aufgabe übertragen, auf eine Beränderung des Zustandes Sduarden vorzubereiten. Mittler aber, wohl wissend, daß man das Geschehene sich eher gefallen läßt, als daß man in ein noch zu Geschehendes einwilligt, überredete Charlotten: es sei das Beste, Ottilien gleich nach der Bension zu schicken.

Defhalb murden, sobald er meg mar, Unstalten gur Reife gemacht. Ottilie pacte zusammen, aber Charlotte sab wohl, daß fie weber das icone Röfferchen, noch irgend etwas daraus mitgunehmen fich anschickte. Die Freundin schwieg und ließ bas ichweigende Kind gewähren. Der Tag der Abreise tam berbei; Charlottens Wagen follte Ottilien ben ersten Tag bis in ein betanntes Nachtquartier, ben zweiten bis in bie Benfion bringen : Nanny follte fie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leiben= schaftliche Madchen hatte sich gleich nach bem Tobe bes Kindes wieber an Ottilien gurudgefunden und hieng nun an ihr wie sonft durch Natur und Neigung; ja, sie schien, durch unterhaltende Redseligkeit, das bisher Verfaumte wieder nachbringen und sich ihrer geliebten herrin völlig widmen zu wollen. Ganz außer fich mar fie nun über bas Glud, mitzureifen, frembe Begenden gu feben, ba fie noch niemals außer ihrem Geburtsort gemefen, und rannte vom Schloffe ins Dorf, ju ihren Eltern, Bermandten, um ihr Glud zu vertundigen und Abschied zu nehmen. Ungludlicherweise traf sie dabei in die Zimmer der Masertranten und empfand fogleich die Folgen der Unstedung. Man wollte die Reise nicht aufschieben; Ottilie brang felbst barauf; fie hatte ben Weg schon gemacht, fie tannte die Wirtheleute, bei benen fie einkehren sollte. ber Rutscher vom Schlosse führte fie; es mar nichts zu besorgen.

Charlotte widersetzte sich nicht; auch sie eilte schon in Gedanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie noch die Zimmer, die Ottilie im Schloß bewohnt hatte, wieder für Eduarden einzrichten, gerade so wie sie vor der Ankunft des Hauptmanns gewesen. Die Hoffnung, ein altes Glück wieder herzustellen, flammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen Hoffnungen abermals berechtigt, ja genöthigt.

## Sechzehntes Rapitel.

Als Mittler gekommen war, sich mit Eduarden über die Sache zu unterhalten, fand er ihn allein, den Kopf in die rechte Hand gelehnt, den Arm auf den Tisch gestemmt. Er schien sehr zu Leiden. Plagt Ihr Ropsweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt mich, versetzte Jener; und doch kann ich es nicht hassen; benn es erinnert mich an Ottilien. Bielleicht leidet auch sie jett, bent' ich, auf ihren linken Arm gestützt, und leidet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen, wie sie? Diese Schmerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann beinah sagen, wünschenswerth: denn nur mächtiger, deutlicher, lebhaster schwebt mir das Bild ihrer Geduld, von allen ihren übrigen Borzügen begleitet, vor der Seele; nur im Leiden empsinden wir recht vollkommen alle die großen Eigenschaften, die nöthig sind, um es zu ertragen.

Als Mittler den Freund in diesem Grade resignirt sand, hielt er mit seinem Andringen nicht zurud, das er jedoch stusenweise, wie der Gedanke bei den Frauen entsprungen, wie er nach und nach zum Borsat gereift war, historisch vortrug. Eduard außerte sich kaum dagegen. Aus dem Wenigen, was er sagte, schien hervorzugehen, daß er jenen Alles überlasse; sein gegenwärtiger Schmerz schien ihn gegen Alles gleichgultig gemacht zu baben.

Raum aber war er allein, so stand er auf und gieng in dem Zimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers Grzahlung hatte die Einbildungstraft des Liebenden sich lebbaft ergangen. Er sah Ottilien, allein oder so gut als allein, auf wohlbekannztem Wege, in einem gewohnten Wirthshause, dessen Zimmer er hachte, er überlegte nicht; er wänsche, er wollte nur. Er mußte sie sehn, sie sprechen. Wozu, warum, was daraus entstehen sollte? davon konnte die Nede nicht sein. Er widerstand nicht, er mußte.

Der Rammerdiener ward ins Vertrauen gezogen und erforschte fogleich Tag und Stunde, mann Ottilie reisen murbe. Der Morgen brach an; Eduard faumte nicht, unbegleitet fich ju Bferbe babin zu begeben, wo Ottilie übernachten follte. Er tam nur allzuzeitig bort an; die überraschte Wirthin empfieng ibn mit Freuden: fie war ihm ein großes Familienglud fouldig geworben. Er hatte ihrem Sohn, ber als Solbat fich fehr brav gehalten, ein Chrenzeichen verschafft, indem er dessen That, wobei er allein gegenwärtig gewesen, heraushob, mit Gifer bis por ben Feldberrn brachte und die Sinderniffe einiger Dismollenden übermand. Sie wußte nicht, mas fie ihm Alles zu Liebe thun follte. Sie raumte schnell in ihrer Bupftube, die freilich auch zugleich Garberobe und Borrathstammer war, möglichst zusammen; allein er funbigte ibr Die Antunft eines Frauenzimmers an, Die bier bereinzichen follte. und ließ für fich eine Rammer binten auf bem Bange notbburftig einrichten. Der Wirthin erschien die Sache gebeimnisvoll. und es war ihr angenehm, ihrem Gonner, ber sich dabei febr intereffirt und thatig zeigte, etwas Gefälliges zu erweisen. Und er, mit welcher Empfindung brachte er die lange Zeit dis zum Abend hin! Er betrachtete das Zimmer rings umher, in dem er sie sehen follte; es schien ihm in seiner ganzen häuslichen Seltsamkeit ein himmslischer Ausenthalt. Was dachte er sich nicht Alles aus, ob er Ottilien überraschen, ob er sie vorbereiten sollte! Endlich gewann die letztere Meinung Oberhand; er setzte sich hin und schrieb. Dieß Blat sollte sie empfangen.

#### Ednard an Ottilien.

Indem du diesen Brief liesest, Geliebteste, bin ich in beiner Nahe. Du mußt nicht erschrecken, dich nicht entsetzen; du hast von mir nichts zu befürchten. Ich werde mich nicht zu dir drängen.

Du fiehst mich nicht eber, als bu es erlaubst.

Bebenke vorher deine Lage, die meinige. Wie sehr danke ich dir, daß du keinen entscheidenden Schritt zu thun vorhast; aber bedeutend genug ist er, thu ihn nicht! Hier, auf einer Art von Scheideweg, überlege nochmals: kannst du mein sein, willst du mein sein? O du erzeigst uns allen eine große Wohlthat und mir eine überschwängliche.

Laß mich dich wiedersehen, dich mit Freuden wiedersehen. Laß mich die schöne Frage mündlich thun, und beantworte sie mir mit deinem schönen Selbst. An meine Brust, Ottilie! hieher, wo du manchmal geruht hast, und wo du immer hingehörst!

Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, sein Höchstersehntes nahe sich, es werde nun gleich gegenwärtig sein. Zu dieser Thüre wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen, wirklich wird sie wie sonst vor mir dastehen, deren Erscheinung ich mir so oft herbeisehnte. Wird sie noch dieselbe sein? Hat sich ihre Gestalt, haben sich ihre Gesinnungen verändert? Er hielt die Feder noch in der Hand, er wollte schreiben, wie er dachte; aber der Wagen rollte in den Hos. Mit slüchtiger Feder setzte er noch hinzu: Ich höre dich kommen. Auf einen Augenblick leb' wohl!

Er faltete den Brief, überschrieb ihn; zum Siegeln war es zu spät. Er sprang in die Kammer, durch die er nachher auf den Vang zu gelangen wußte, und Augenblick siel ihm ein, daß er die Uhr mit dem Petschaft noch auf dem Tisch gelassen. Sie sollte diese nicht zuerst sehen; er sprang zurück und holte sie glücklich weg. Bom Borsaal her vernahm er schon die Wirthin, die auf das Zimmer loszieng, um es dem Gast anzuweisen. Er eilte gegen die Kammerthür, aber sie war zugesahren. Den Schlüssel hatte er beim Hineinspringen herunter geworsen, der lag inwendig; das Schloß war zugeschnappt, und er stund gedannt. Hestig drängte er an der Thüre; sie gab nicht nach. O wie hätte er gewünscht, als ein Geist durch die Spalten zu schlüpsen! Bersewünsch, als ein Geist durch die Spalten zu schlüpsen!

gebens! Er verbarg sein Gesicht an den Thürpsosten. Ottilie trat herein, die Wirthin, als sie ihn erblicke, zurück. Auch Ottilien konnte er nicht einen Augenblick verborgen bleiben. Er wendete sich gegen sie, und so standen die Liebenden abermals auf die seltsamste Weise gegen einander. Sie sah ihn ruhig und ernst haft an, ohne vor- oder zurückzugehen, und als er eine Bewegung machte, sich ihr zu nähern, trat sie einige Schritte zurück dis an den Lisch. Auch er trat wieder zurück. Ottilie, rief er aus, sah mich das furchtbare Schweigen brechen! Sind wir nur Schatten, die einander gegenüber stehen? Aber vor allen Dingen höre! es ist Zusall, daß du mich gleich jest hier sindest. Reben dir liegt ein Brief, der dich vorbereiten sollte. Lies, ich bitte dich, lies ihn! und dann beschließe, was du kannst.

Sie blickte herab auf ben Brief, und nach einigem Besinnen nahm sie ihn auf, erbrach und las ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte sie ihn gelesen, und so legte sie ihn leise weg; dann drückte sie die flachen, in die Höhe gehobenen Hände zussammen, sührte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blick an, daß er von Allem abzustehen genötigt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewegung zerriß ihm daß Gerz. Er konnte den Anblick, er konnte die Stellung Ottiliens nicht ertragen. Es sah völlig aus, als würde sie in die Kniee sinken, wenn er beharrte. Er eilte verzweiselt zur Thür

binaus und ichidte die Wirthin ju ber Ginfamen.

Er gieng auf bem Vorsaal auf und ab. Es war Racht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Wirthin heraus und zog den Schlüssel ab. Die gute Frau war gerührt, war verlegen, sie wußte nicht, was sie thun sollte. Zulet im Weggehen bot sie den Schlüssel Eduarden an, der ihn ablehnte. Sie ließ das Licht stehen und entfernte sich.

Stuard im tiefsten Kummer warf sich auf Ottiliens Schwelle, bie er mit seinen Thranen benepte. Jammervoller brachten taum

jemals in solcher Nähe Liebende eine Nacht zu.

Der Tag brach an; der Kutscher trich, die Wirthin schloß auf und trat in das Jimmer. Sie sand Ottilien angelleidet eingesschlasen, sie gieng zurück und winkte Eduarden mit einem theils nehmenden Lächeln. Beide traten vor die Schlasende; aber auch diesen Andlick vermochte Eduard nicht auszuhalten. Die Wirthin wagte nicht, das ruhende Kind zu wecken, sie setzte sich gegenüber. Endlich schlug Ottilie die schönen Augen auf und richtete sich aus ihre Füße. Sie lehnt das Frühstück ab, und nun tritt Eduard vor sie. Er bittet sie inständig, nur ein Wort zu reden, ihren Willen zu erklären: er wolle allen ihren Willen, schwört er: aber

sie schweigt. Nochmals fragt er sie liebevoll und dringend, ob sie ihm angehören wolle? Wie lieblich bewegt sie, mit niederzgeschlagenen Augen, ihr Haupt zu einem sansten Rein. Er fragt, ob sie nach der Pension wolle? Gleichgültig verneint sie das. Aber als er fragt, ob er sie zu Charlotten zurücksühren dürse? bejaht sie's mit einem getrosten Reigen des Hauptes. Er eilt ans Fenster, dem Kutscher Besehle zu geben; aber hinter ihm weg ist sie wie der Blitz zur Stude hinaus, die Treppe hinab in dem Wagen. Der Kutscher nimmt den Weg nach dem Schlosse zurück; Eduard solgt zu Pferde in einiger Entsernung.

### Siebzehntes Rapitel.

Die höchst überrascht war Charlotte, als sie Ottilien vorsahren und Eduarden zu Pferde sogleich in den Schloßhof hereinspringen sah. Sie eilte die zur Thürschwelle: Ottilie steigt aus und nähert sich mit Sduarden. Mit Sifer und Gewalt faßt sie die Hände beider Shegatten, drückt sie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Sduard wirft sich Charlotten um den Hals und zersließt in Thränen; er kann sich nicht erklären, dittet, Geduld mit ihm zu haben, Ottilien beizustehen, ihr zu helsen. Charlotte eilt auf Ottiliens Zimmer, und ihr schaubert, da sie hineintritt: es war schon ganz ausgeräumt, nur die leeren Wände standen da. Es erschien so weitläustig als unerfreulich. Man hatte Alles weggetragen, nur das Kösserchen, unschlüssig, wo man es hinstellen sollte, in der Mitte des Zimmers stehen gelassen. Ottilie lag auf dem Boden, Arm und Haupt über den Kosser gestreckt. Charlotte bemüht sich um sie, fragt, was vorgegangen, und erhält keine Antwort.

Sie läßt ihr Mädchen, das mit Erquickungen kommt, bei Ottilien und eilt zu Eduarden. Sie sindet ihn im Saal; auch er belehrt sie nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, er badet ihre Hände in Thränen, er slieht auf sein Zimmer, und als sie ihm nachfolgen will, begegnet ihr der Kammerdiener, der sie aufklärt, soweit er vermag. Das Uebrige denkt sie sich zusammen, und dann sogleich mit Entschlossenheit an das, was der Augenblick sordert. Ottiliens Zimmer ist aufs Baldigste wieder eingerichtet. Eduard hat die seinigen angetroffen, dis auf das letzte Papier,

wie er sie verlaffen.

programme and the

Die Dreie scheinen sich wieder gegen einander zu finden; aber Ottilie fährt sort, zu schweigen, und Eduard vermag nichts, als seine Gattin um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu fehlen scheint. Charlotte sendet Boten an Mittlern und an den Major. Jener war nicht anzutressen; dieser kommt. Gegen ihn schüttet Eduard

fein Berg aus, ihm gesteht er jeden kleinsten Umstand, und fo erfährt Charlotte, mas begegnet, mas die Lage fo fonderbar ver-

andert, mas die Gemuther aufgereat.

Sie spricht aufs Liebevollste mit ihrem Gemahl. Sie weiß teine andere Bitte ju thun als nur, daß man bas Rind gegen: martig nicht bestürmen moge. Eduard fühlt ben Werth, Die Liebe, die Bernunft seiner Gattin; aber seine Reigung beberrscht ibn ausschließlich. Charlotte macht ibm hoffnung, verspricht ibm, in bie Scheidung zu willigen. Er traut nicht; er ift fo trant, bag ibn Hoffnung und Glaube abwechselnd verlaffen; er bringt in Charlotten, fie foll bem Major ihre Sand jufagen; eine Art von mabnfinnigem Unmuth bat ibn ergriffen. Charlotte, ibn au befanftigen, ibn ju erhalten, thut, mas er forbert. Sie fagt bem Major ihre hand ju, auf den Fall, daß Ottilie fich mit Couarden verbinden wolle, jedoch unter ausdrudlicher Bedingung, daß bie beiden Manner für den Augenblick zusammen eine Reise machen. Der Major hat für seinen Sof ein auswärtiges Geschäft, und Sbuard berfpricht, ihn ju begleiten. Dan macht Anftalten, und man beruhigt fich einigermaßen, indem wenigstens Etwas gefdiebt.

Unterbeffen tann man bemerten, daß Ottilie taum Speife noch Trank ju fich nimmt, indem fie immerfort bei ihrem Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, sie wird angstlich; man unterlast es. Denn baben mir nicht meistentheils bie Schmache, baf wir Jemanden auch ju feinem Beften nicht gern qualen mogen? Charlotte fann alle Mittel burch, endlich gerieth fie auf ben Bebanten, jenen Gehülfen aus der Benfion tommen zu laffen, der über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres unvermutheten Außenbleibens fich febr freundlich geaußert, aber teine Untwort erhalten batte.

Man fpricht, um Ottilien nicht zu überraschen, von biefen Borfat in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen: fie bebentt fich; endlich scheint ein Entschluß in ihr zu reifen; fie eilt nach ihrem Zimmer und sendet noch vor Abend an die Ber-

fammelten folgendes Schreiben.

#### Ottilie den frennden.

Warum foll ich ausbrucklich fagen, meine Geliebten, mas fic von felbst versteht? Ich bin aus meiner Bahn geschritten, und ich foll nicht wieder binein. Gin feindseliger Damon, ber Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, batte ich mich auch mit mir felbst wieber gur Ginigkeit gefunden.

Gang rein war mein Borfat, Eduarden ju entfagen, mich von ihm zu entfernen. 3hm hofft' ich nicht wieber zu begegnen. Es ist anders geworden; er stand selbst gegen feinen eigenen Willen por mir. Mein Berfprechen, mich mit ihm in teine Unter η.

redung einzulassen, habe ich vielleicht zu buchstäblich genommen und gedeutet. Nach Gefühl und Gewissen des Augenblicks schwieg ich, verstummt' ich vor dem Freunde, und nun habe ich nichts mehr zu sagen. Sin strenges Ordenszelübde, welches den, der es mit Uederlegung eingeht, vielleicht unbequem ängstiget, habe ich zufällig, vom Gesühl gedrungen, über mich genommen. Laßt mich darin beharren, so lange mir das herz gedietet. Beruft keine Mittelsperson! Dringt nicht in mich, daß ich reden, daß ich mehr Speise und Trank genießen soll, als ich höchstens bedarf. Helst mir durch Nachsicht und Geduld über diese Zeit hinweg. Ich bin zung, die Jugend stellt sich unversehens wieder her. Duldet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich durch eure Liebe, belehrt mich durch eure Unterhaltung; aber mein Innres überlaßt mir selbst!

Die längst vorbereitete Abreise ber Manner unterblieb, weil jenes auswärtige Geschäft des Majors sich verzögerte; wie er= wünscht für Eduard! Nun durch Ottiliens Blatt aufs Neue angeregt, durch ihre troftvollen hoffnunggebenden Worte wieder er= muthigt und ju ftandhaftem Ausharren berechtigt, erklärte er auf einmal: er werde sich nicht entfernen. Wie thöricht! rief er aus, bas Unentbehrlichste, Nothwendigste vorsätlich, voreilig wegzu= werfen, das, wenn uns auch der Verlust bedroht, vielleicht noch zu erhalten mare. Und mas foll es heißen? Doch nur, daß der Mensch ja scheine, wollen, wählen zu können. So habe ich oft, beherricht von solchem albernen Dunkel, Stunden, ja Tage zu früh mich von Freunden losgeriffen, um nur nicht von dem letten unausweichlichen Termin entschieden gezwungen zu werden. Dießmal aber will ich bleiben. Warum soll ich mich entfernen? Ist fie nicht schon von mir entfernt? Es fällt mir nicht ein, ihre Hand zu fassen, sie an mein Herz zu bruden; sogar darf ich es nicht denten, es schaubert mir. Sie hat fich nicht von mir weg, fie hat sich über mich weggehoben.

Und so blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber auch dem Behagen glich nichts, wenn er sich mit ihr zusammensand. Und so war auch ihr dieselbe Empfindung geblieben; auch sie konnte sich dieser seligen Nothwendigkeit nicht entziehen. Nach wie der übten sie eine unbeschreibliche, fast magische Anziehungskraft gegen einander aus. Sie wohnten unter Einem Dache; aber selbst ohne gerade an einander zu denken, mit andern Dingen beschäftigt, von der Gesellschaft hin und her gezogen, näherten sie sich einen ander. Fanden sie sich in Einem Saale, so duerte es nicht lange, und sie standen, sie saßen neben einander. Nur die nächste Nähe konnte sie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und diese Nähe war genug; nicht eines Blicks, nicht eines Wortes, keiner Geberde,

teiner Berührung bedurfte es, nur bes reinen Zusammenseins. Dann waren es nicht zwei Menschen, es war nur Gin Densch im bewußtlofen volltommnen Behagen, mit fich felbst gufrieden und mit der Welt. Ja, hatte man eins von beiden am letten Ende ber Wohnung festgehalten, bas andere hatte sich nach und nach pon felbst, ohne Borfan, zu ihm hinbewegt. Das Leben war ihnen ein Räthsel, beffen Auflösung fie nur mit einander fanden.

Ottilie war burchaus heiter und gelaffen, fo bag man fic über sie völlig beruhigen tonnte. Sie entfernte fich wenig aus ber Gefellicaft, nur batte fie es erlangt, allein ju fpeifen. Rie-

mand als Nanny bediente fie.

Das einem jeden Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt fich mehr, als man glaubt, weil feine Natur biezu bie nachste Bestimmung giebt. Charafter, Individualität, Reigung, Richtung, Dertlichkeit, Umgebungen und Gewohnheiten bilden zusammen ein Ganges, in welchem jeder Menfch, wie in einem Clemente, in einer Atmosphäre, schwimmt, worin es ihm allein bequem und behaglich ift. Und so finden wir die Menschen, über beren Beränderlichkeit so viele Klage geführt wird, nach vielen Jahren un unserm Erstaunen unverändert und nach außern und innern uns endlichen Unregungen unveränderlich.

So bewegte sich auch in dem täglichen Zusammenleben unserer Freunde fast Alles wieder in dem alten Gleife. Roch immer auferte Dttilie ftillschweigend burch manche Gefälligfeit ihr zuvorfommenbes Wefen; und fo jedes nach feiner Art. Auf diefe Weife zeigte fic ber häusliche Zirfel als ein Scheinbild bes porigen Lebens, und ber Wahn, als ob noch Alles beim Alten fei, war verzeiblich.

Die herbstlichen Tage, an Lange jenen Frühlingstagen gleich, riefen die Gesellschaft um eben die Stunde aus dem Freien ins haus zurud. Der Schmud an Früchten und Blumen, ber biefer Beit eigen ift, ließ glauben, als wenn es ber Berbft jenes erften Frühlings mare: Die Zwischenzeit mar ins Bergeffen gefallen. Den nun blübten die Blumen, bergleichen man in jenen ersten Tagen auch gefaet hatte; nun reiften Früchte an ben Baumen, bie mat damals blüben geseben.

Der Major gieng ab und ju; auch Mittler ließ fich bfter feben. Die Abendfigungen waren meiftens regelmäßig. Chuard las gewöhnlich; lebhafter, gefühlvoller, beffer, ja fogar beiteret, wenn man will, als jemals. Es war, als wenn er, fo gut buri Fröhlichfeit als burch Befühl, Ottiliens Erftarren wieber beleben. ihr Schweigen wieder auflosen wollte. Er fette fich wie pormals, daß fie ihm ins Buch feben fonnte, ja, er ward unruhig, ftreut, wenn fie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, bei fie feinen Worten mit ihren Mugen folgte.

Rebes unerfreuliche unbequeme Gefühl ber mittleren Zeit war usgelöscht. Reines trug mehr bem anbern etwas nach; jede Art on Bitterkeit mar verschwunden. Der Major begleitete mit ber Bioline bas Klavierspiel Charlottens, fo wie Couards Flote mit Ittiliens Behandlung bes Saiteninstruments wieder wie vormals usammentraf. Go rudte man bem Geburtstage Ebuards naber, effen Feier man por einem Jahre nicht erreicht hatte. Er follte ohne festlichkeit in stillem freundlichen Behagen biegmal gefeiert werden. 50 war man, halb stillschweigend, halb ausbrücklich, mit einander ibereingekommen. Doch je naber biese Epoche heranructe, vernehrte sich das Feierliche in Ottiliens Wesen, das man bisher mehr mpfunden als bemerkt hatte. Sie schien im Garten oft die Blumen u mustern; sie hatte dem Gartner angedeutet, die Sommergemachse Mer Art zu schonen, und sich besonders bei den Aftern aufgealten, die gerade dieses Jahr in unmäßiger Menge blübten.

## Achtzehntes Rapitel.

Das Bedeutenoste jedoch, mas die Freunde mit stiller Aufrerkfamteit beobachteten, mar, bag Ottilie ben Roffer jum erften Nal ausgepadt und baraus Verschiedenes gewählt und abgeschnitten atte, mas zu einem einzigen, aber ganzen und vollen Anzug bineichte. Als sie das Uebrige mit Beihulfe Rannp's wieder ein= aden wollte, konnte fie kaum bamit ju Stande kommen; ber Raum war übervoll, obgleich schon ein Theil herausgenommen oar. Das junge habgierige Madchen konnte fich nicht fatt feben. efonders da fie auch für alle kleineren Stude des Anzugs georgt fand. Schuhe, Strumpfe, Strumpfbander mit Devifen, Sandschuhe und so manches Andere war noch übrig. Sie bat Ottilien. ihr nur etwas bavon ju ichenten. Diefe verweigerte es; og aber sogleich die Schublade einer Kommode beraus und ließ as Kind mablen, bas haftig und ungeschickt zugriff und mit ber Beute gleich bavon lief, um ben übrigen Sausgenoffen ihr Glud u perfunden und porzuzeigen.

Bulett gelang es Ottilien, Alles forgfältig wieder einzuschichten; ie öffnete hierauf ein verborgenes Fach, das im Deckel angebracht var. Dort hatte fie tleine Bettelchen und Briefe Couards, mancherlei ufgetrochnete Blumenerinnerungen früherer Spaziergange, eine lode ihres Geliebten und mas foust noch verborgen. Noch Gins uate sie bingu — es war das Vortrat ihres Vaters — und verdloß bas Bange, worauf fie ben garten Schluffel an bem goldnen

lettchen wieder um den Sals an ihre Bruft bieng.

Mancherlei Soffnungen maren indeß in dem Bergen der Freunde

rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werde auf je Tag wieder zu sprechen ansangen: benn sie hatte bisher eine he liche Geschäftigkeit bewiesen, eine Art von heiterer Selbstzufried heit, ein Lächeln, wie es demjenigen auf dem Gesichte schwer deliebten etwas Gutes und Erfreuliches verbirgt. Niem wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachheit l brachte, aus der sie sich nur für die Zeiten, wo sie erschien, di Geisteskraft emporhielt.

Mittler hatte sich biese Zeit öfter sehen lassen und war lan geblieben als sonst gewöhnlich. Der hartnäckige Mann wußte zu wohl, daß es einen gewissen Moment giebt, wo allein Eisen zu schmieben ist. Ottiliens Schweigen so wie ihre We rung legte er zu seinen Gunsten aus. Es war bisher kein Sch zu Scheidung ber Gatten geschehen; er hosste, das Schicksal guten Mädchens auf irgend eine andere gunstige Weise zu stimmen; er horchte, er gab nach, er gab zu verstehen und fal sich nach seiner Weise klug genug auf.

Allein überwältigt war er stets, sobald er Anlaß fand, safonnement über Materien zu äußern, benen er eine gr Wichtigkeit beilegte. Er lebte viel in sich, und wenn er mit i bern war, so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen Brach nun einmal unter Freunden seine Rede los, wie wir so öfter gesehen haben, so rollte sie ohne Rücksicht fort, verletzte beilte, nutte oder schadete, wie es sich gerade fügen mochte.

Den Abend vor Eduards Geburtstage saßen Charlotte i ber Major, Eduarden, der ausgeritten war, erwartend, beisamm Mittler gieng im Zimmer auf und ab; Ottilie war auf dem ihri geblieben, den morgenden Schmud aus einander legend und ihr Mädchen Manches andeutend, welches sie volltommen verstand i

bie ftummen Unordnungen geschickt befolgte.

Mittler war gerade auf eine seiner Liedlingsmaterien gekomm Er pslegte gern zu behaupten, daß sowohl bei der Erziehung Kinder als bei der Leitung der Bölker nichts ungeschicker i barbarischer sei als Berbote, als verdietende Gesetze und Ann nungen. Der Menschie ist von Hause aus thätig, sagte er, i wenn man ihm zu gedieten versteht, so fährt er gleich dahin her, handelt und richtet aus. Ich für meine Berson mag lie in meinem Kreise Fehler und Gebrechen so lange dulden, dis die entgegengesetz Lugend gebieten kann, als daß ich den Fellos würde und nichts Rechtes an seiner Stelle sähe. Der Menthut recht gern das Gute, das Zwedmäßige, wenn er nur die kommen kann; er thut es, damit er was zu thun hat, und su darüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, die er e Müßiggang und langer Weile vornimmt.

Die verdrießlich ist mir's oft, mit anzuhören, wie man die Behngebote in ber Rinderlehre wiederholen läßt. Das vierte ift och ein ganz hübsches vernünftiges gebietendes Gebot: Du follst Bater und Mutter ehren. Wenn fich das die Kinder recht in den Sinn schreiben, so haben sie den ganzen Lag daran auszuüben. dun aber bas fünfte, was foll man bazu sagen? Du sollst nicht Als wenn irgend ein Mensch im mindesten Luft hatte, en andern todt zu schlagen! Man haßt einen, man erzurnt fich, nan übereilt sich, und in Gefolg von dem und manchem andern ann es wohl kommen, daß man gelegentlich einen todt schlägt. Iber ist es nicht eine barbarische Anstalt, den Kindern Mord und Lodtschlag zu verbieten? Wenn es hieße: Sorge für bes Andern leben, entferne, mas ihm schadlich fein kann, rette ihn mit beiner igenen Gefahr; wenn bu ihn beschädigft, bente, bag bu bich selbst eschädigst: das sind Gebote, wie fie unter gebildeten vernünftigen Bölkern Statt haben, und die man bei der Katechismuslehre nur ümmerlich in dem Wasistdas nachschleppt.

Und nun gar das sechste, das sinde ich ganz abscheulich! Was? ie Neugierde vorahnender Kinder auf gefährliche Mysterien reizen, hre Sindibungsfraft zu wunderlichen Bildern und Vorstellungen ufregen, die gerade das, was man entsernen will, mit Gewalt erandringen! Weit besser wäre es, daß dergleichen von einem eimlichen Gericht willfürlich bestraft würde, als daß man vor

firch' und Gemeinde davon plappern laft.

In dem Augenblick trat Ottilie herein — Du sollst nicht eherechen, suhr Mittler fort: Wie grob, wie unanständig! Alänge & nicht ganz anders, wenn es hieße: Du sollst Ehrfurcht haben vor der ehelichen Verbindung; wo du Gatten siehst, die sich lieden, ollst du dich darüber freuen und Theil daran nehmen wie an dem Nück eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Verhältnis twas trüben, so sollst du suchen, es aufzuklären; du sollst suchen, eis ubegütigen, sie zu befänstigen, ihnen ihre wechselseitigen Vorbeile deutlich zu machen und mit schöner Uneigennüßigkeit das Bohl der andern fördern, indem du ihnen fühlbar macht, was ür ein Glück aus jeder Psilicht und besonders aus dieser entpringt, welche Mann und Weib unauslöslich verbindet.

Charlotte saß wie auf Kohlen, und der Zustand war ihr um o ängstlicher, als sie überzeugt war, daß Mittler nicht wußte, 2as und wo er's sagte, und che sie ihn noch unterbrechen konnte, ah sie schon Ottilien, deren Gestalt sich verwandelt hatte, aus

em Bimmer geben.

Sie erlaffen uns wohl das fiebente Gebot, fagte Charlotte mit rzwungenem Lächeln. Alle die übrigen, verfette Mittler, wenn h nur bas rette, worauf die andern beruben.

• \*:

Mit entseklichem Schrei hereinstürzend, rief Nanny: Sie stirbt!

das Fräulein stirbt! Rommen Sie! Kommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Zimmer schwankend guruckgekommen mar. lag ber morgende Schmud auf mehreren Stuhlen völlig ausgebreitet, und das Madchen, das betrachtend und bewundernd baran hin und hergieng, rief jubelnd aus: Sehen Sie nur, liebstes Fraulein, bas ift ein Brautschmud gang Ihrer werth!

Ottilie vernahm diese Worte und sank auf den Sopha. Nanne fiebt ihre herrin erblaffen, erstarren: fie läuft zu Charlotten; man tommt. Der arztliche hausfreund eilt herbei; es scheint ibm nur eine Erschöpfung. Er lagt etwas Rraftbrube bringen; Ottilie weift fie mit Abscheu weg, ja, fie fällt fast in Budungen, als man bie Taffe bem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und Saft. wie es ihm der Umstand eingab: was Ottilie beute genoffen babe? Das Madchen stodt; er wiederholt seine Frage, bas Madchen bekennt, Ottilie habe nichts genoffen.

Nanny erscheint ihm angstlicher als billig. Er reißt fie in ein Nebenzimmer. Charlotte folgt, das Mädchen wirft sich auf die Kniee, sie gesteht, daß Ottilie schon lange so gut wie nichts ge nieße. Auf Andringen Ottiliens habe fie die Speifen an ibret Statt genoffen; verschwiegen babe fie es wegen bittenber und brobenber Geberben ihrer Gebieterin, und auch, feste fie unidulbig

bingu: weil es ibr gar fo gut geschmedt.

Der Major und Mittler tamen heran, fie fanben Charlotten thatig in Gesellschaft bes Arztes. Das bleiche bimmlifche Rind faß, fich felbst bewußt, wie es schien, in ber Ede bes Sopha's. Man bittet fie, fich niederzulegen; fie verweigert's, wintt aber, baß man das Röfferchen berbeibringe. Sie fest ibre Rufe barant und findet fich in einer halb liegenden bequemen Stellung. Sie scheint Abschied nehmen zu wollen, ihre Geberden bruden ben Umstehenden die garteste Unbanglichteit aus, Liebe, Dantbarleit, Abbitte und das herzlichste Lebewohl.

Eduard, ber vom Pferde fteigt, vernimmt ben Buftand, er fters in das Rimmer, er wirft fich an ihre Seite nieder, fast ihre Sand und überschwemmt fie mit ftummen Thranen. So bleibt er lange. Endlich ruft er aus: Soll ich beine Stimme nicht wieder boren? wirft bu nicht mit einem Wort für mich ins Leben gurudtebren ? Gut. aut! ich folge dir binüber: ba werben wir mit andern Sprachen reben!

Sie brudt ihm fraftig bie Sand, fie blidt ihn lebevoll und liebevoll an, und nach einem tiefen Athemaug, nach einer bimme lifchen, ftummen Bewegung ber Lippen: Berfprich mir gu leben! ruft fie aus, mit holder gartlicher Unftrengung, boch gleich fint fie gurud. 3ch versprech' es! rief er ihr entgegen, bod er rief es ihr nur nach; fie mar icon abgeschieben.

Nach einer thränenvollen Nacht fiel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler ftanden ihr bei. Eduards Zustand war zu bejammern. Wie er fich aus feiner Berzweiflung nur hervorheben und einigermaßen besinnen konnte, bestand er barauf: Ottilie follte nicht aus dem Schlosse gebracht, sie follte gewartet, gepflegt, als eine Lebende behandelt werden: denn fie fei nicht todt, fie konne nicht todt fein. Man that ihm seinen Willen, in sofern man wenigstens das unter= ließ, mas er verboten hatte. Er verlangte nicht, fie ju feben.

Noch ein anderer Schreck ergriff, noch eine andere Sorge beschäftigte die Freunde. Nanny, von dem Arzt heftig gescholten, durch Drohungen zum Bekenntniß genöthigt und nach dem Bekenntniß mit Borwürfen überhäuft, mar entflohen. Nach langem Suchen fand man fie wieder, fie ichien außer fich ju fein. Ihre Eltern nahmen fie ju fich. Die beste Begegnung ichien nicht anzuschlagen, man

mußte sie einsperren, weil sie wieder zu entfliehen brobte.

Stufenweise gelang es, Eduarden der heftigsten Berzweiflung ju entreißen, aber nur ju feinem Unglud: benn es ward ihm deutlich, es ward ihm gewiß, daß er das Glück seines Lebens für immer verloren habe. Man wagte es, ihm vorzustellen, daß Ottilie, in jener Kapelle beigesett, noch immer unter den Leben= digen bleiben und einer freundlichen stillen Wohnung nicht ent= behren wurde. Es fiel fcmer, feine Ginwilligung ju erhalten, und nur unter ber Bedingung, daß fie im offenen Sarge hinausgetragen und in dem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glasdedel jugebedt und eine immerbrennende Lampe gestiftet werden follte, ließ er sich's zulest gefallen und schien sich in Alles ergeben zu haben.

Man fleidete den holden Körper in jenen Schmudt, den sie sich selbst vorbereitet hatte; man sette ihr einen Kranz von Aster= blumen auf das haupt, die wie traurige Gestirne ahnungsvoll glanzten. Die Bahre, die Kirche, die Kapelle zu schmucken, wurden alle Barten ihres Schmucks beraubt. Sie lagen verödet, als wenn bereits der Winter alle Freude aus den Beeten weggetilgt hatte. Beim frühften Morgen murbe fie im offnen Sarge aus bem Schloß getragen, und die aufgehende Sonne röthete nochmals bas himm= lische Besicht. Die Begleitenden brangten sich um die Trager, Niemand wollte vorausgehn, Niemand folgen, Jedermann fie um= geben, Jedermann noch zum letten Male ihre Gegenwart genießen. Knaben, Männer und Frauen, feins blieb ungerührt. Untröftlich maren die Mädchen, die ihren Verluft am unmittelbarften empfanden.

Nanny fehlte. Man hatte fie gurudgehalten, oder vielmehr man hatte ihr den Tag und die Stunde des Begrabniffea. beimlicht. Dan bewachte fie bei ihren Gitem in einer Kammer, Die nach dem Garten gieng. 21s pie aber die Gloden lauten horte,

ward fie nur allzubald inne, mas vorgieng, und ba ibre Badterin, aus Reugierbe, ben Bug ju feben, fie verließ, entlam fie jum Tenfter hinaus auf einen Bang und von ba, weil fie alle

Thuren verschloffen fand, auf den Oberboden.

Gben schwantte ber Bug ben reinlichen, mit Blattern bestreuten Weg durches Dorf bin. Nanny fab ihre Gebieterin beutlich unter fich, beutlicher, vollständiger, schöner als alle, die bem Buge folgten. Ueberirdisch, wie auf Wolfen ober Bogen getragen, schien sie ihrer Dienerin zu winten, und diese, verworren, schwan-

fend, taumelnd, stürzte hinab.

Auseinander fuhr die Menge mit einem entfetlichen Schrei nach allen Seiten. Bom Drängen und Getummel waren bie Träger genöthigt, die Bahre niederzusegen. Das Rind lag gang nabe baran; es schien an allen Gliedern gerschmettert. Man bob es auf; und zufällig ober aus besonderer Rugung lebnte man es über bie Leiche. ja, es schien selbst noch mit dem letten Lebensrest seine geliebte herrin erreichen zu wollen. Raum aber hatten ihre folotternden Glieber Ottiliens Gewand, ihre fraftlofen Finger Ottiliens gefaltete Sande berührt, als das Madden aufsprang, Arme und Augen zuerst gen himmel erhob, bann auf die Rnice vor bem Sarge niederstürzte und andächtig entzückt zu der herrin binauf staunte.

Endlich sprang sie wie begeistert auf und rief mit beiliger Freude: Ja, fie hat mir vergeben! Das mir tein Menich, mas ich mir felbst nicht vergeben konnte, vergiebt mir Gott burch ibren Blid, ihre Geberde, ihren Mund. Nun ruht fie wieder fo fill und fanft; aber ihr habt gesehen, wie fie fich aufrichtete und mit entfalteten Sanden mich segnete, wie sie mich freundlich anblichte! Ihr habt es Alle gehört, ihr feid Beugen, daß fie zu mir fagte: Dir ist vergeben! - 3ch bin nun teine Morberin mehr unter euch: fie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen, und Riemand tann mir mehr etwas anhaben.

Umbergebrängt stand die Menge; sie waren erstaunt, sie borchten und fahen hin und wieder, und faum wußte Jemand, was er beginnen follte. Tragt fie nun zur Rube! fagte bas Mabchen: fie hat das Ihrige gethan und gelitten und tann nicht mehr unter uns wohnen. Die Bahre bewegte fich weiter, Ranny folgte querk.

und man gelangte zur Kirche, zur Kapelle.

So ftand nun der Sarg Ottiliens, ju ihren Saupten ber Sare bes Kindes, zu ihren gugen bas Röfferchen, in ein ftartes eichenes Behaltniß eingeschloffen. Dan hatte für eine Bachterin geforgt. eiche in ber ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, ber unter glasbede gar liebenswürdig balag. Aber Nanne wollte fich dieses Umt nides nobmen laffen; fie wollte allein, ohne Gefellin bleiben und ber jum erften Mal angegunbeten Lampe fleißig warten. Sie verlangte dieß so eifrig und hartnädig, daß man ihr nachgab, um ein größeres Gemuthsübel, das sich be-

fürchten ließ, ju verhuten.

Aber sie blieb nicht lange allein: benn gleich mit sinkender Racht, als das schwebende Licht, sein volles Recht ausübend, einen helleren Schein verbreitete, öffnete sich die Thure, und es trat der Architekt in die Kapelle, deren fromm verzierte Wände, bei so milbem Schimmer, alterthumlicher und ahnungsvoller, als er je hätte glauben können, ihm entgegen drangen.

Ranny saß an der einen Seite des Sarges. Sie erkannte ihn gleich; aber schweigend deutete sie auf die verblichene Herrin. Und so stand er auf der andern Seite, in jugendlicher Kraft und Ansmuth, auf sich selbst zurückgewiesen, starr, in sich gekehrt, mit niedergesenkten Armen, gefalteten, mitleidig gerungenen Händen,

Haupt und Blid nach ber Entfeelten hingeneigt.

Schon einmal hatte er so vor Belisar gestanden. Unwillfürlich gerieth er jett in die gleiche Stellung; und wie natürlich war sie auch diesmal! Auch hier war etwas unschähder Würdiges von seiner Höhe herabgestürzt; und wenn dort Tapferseit, Alugheit, Macht, Kang und Vermögen in einem Manne als unwiederbringslich verloren bedauert wurden; wenn Eigenschaften, die der Nation, dem Fürsten in entscheidenden Momenten unentbehrlich sind, nicht geschätzt, vielmehr verworsen und ausgestoßen worden: so waren hier so viel andere stille Tugenden, von der Natur erst kurz aus ihren gebaltreichen Tiesen hervorgerusen, durch ihre gleichgültige Hand schnell wieder ausgetilgt; seltene, schöne, liebenswürdige Tugenden, deren friedliche Einwirkung die bedürftige Welt zu jeder Zeit mit wonnevollem Genügen umfängt und mit sehnsüchtiger Trauer vermißt.

Der Jüngling schwieg, auch das Mädchen eine Zeit lang; als sie ihm aber die Thränen häusig aus dem Auge quellen sah, als er sich im Schwerz ganz aufzulösen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Kraft, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, daß er, über den Fluß ihrer Rede erstaunt, sich zu kaften vermochte und seine schwer Freundin ihm in einer höhern Region lebend und wirtend vorschwebte. Seine Thränen trockneten, seine Schwerzen linderten sich; knieend nahm er von Ottilien, mit einem berzlichen Händedruck von Nanny Abschied, und noch in der Nacht ritt er vom Orte weg, ohne Jemand weiter geschen zu haben.

Der Wundarzt war die Nacht über, ohne des Mädchens Wissen, in der Kirche geblieben und fand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Muthes. Er war auf mancherlei Bersirrungen gesaßt; er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheinungen sprechen; aber sie war natürlich, ruhig und sich völlig selbstbewußt.

Sie erinnerte sich vollsommen aller früheren Zeiten, aller Zustände mit großer Genauigkeit, und nichts in ihren Reden schritt aus dem gewöhnlichen Gange des Wahren und Wirklichen heraus, als nur die Begebenheit beim Leichenbegängniß, die sie mit Freudigskeit oft wiederholte: wie Ottilie sich aufgerichtet, sie gesegnet, ihr verziehen und sie dadurch für immer beruhigt habe.

Der fortdauernd schöne, mehr schlaf: als todtähnliche Zustand Ottiliens zog mehrere Menschen herbei. Die Bewohner und Answohner wollten sie noch sehen, und Jeder mochte gern aus Nanny's Munde das Unglaubliche hören; manche, um darüber zu spotten, die meisten, um daran zu zweiseln, und wenige, um sich alaubend

bagegen zu verhalten.

Jedes Bedürfniß, dessen wirkliche Befriedigung versagt ift, nöthigt zum Glauben. Die vor den Augen aller Welt zerschmetterte Nanny war durch Berührung des frommen Körpers wieder gesund geworden: warum sollte nicht auch ein ähnliches Glück hier Andern bereitet sein? Zärtliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgend einem Uebel behaftet waren, und sie glaubten eine plögliche Besserung zu spüren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zuletzt war Niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung und Erleichterung gesucht hätte. Der Zudraug wuchs, und man sah sich genöthigt, die Kapelle, ja, außer den Stunden des Gottesdienstes, die Kirche zu verschließen.

Eduard magte sich nicht wieder zu der Abgeschiedenen. & lebte nur por fich bin, er schien teine Thrane mehr zu baben, teines Schmerzes weiter fähig ju fein. Seine Theilnahme an ber Unterhaltung, fein Genuß von Speif' und Trant vermindert fic mit jedem Tage. Nur noch einige Erguidung scheint er aus ben Glase zu schlürfen, das ihm freilich kein mahrhafter Brophet gewefen. Er betrachtet noch immer gern bie verschlungenen Ramens züge, und fein ernstheiterer Blid babei scheint anzubeuten, bag a auch jest noch auf eine Bereinigung hoffe. Und wie ben Glüdlichen jeder Nebenumstand zu begunftigen, jedes Ungefahr mit emper zuheben scheint, so mögen sich auch gern die kleinsten Borfalle jut Rrantung, jum Berberben bes Ungludlichen vereinigen. Denn eines Tages, als Eduard das geliebte Glas jum Munde brachte, entfernte er es mit Entjepen wieder: cs war dasselbe und nicht dasselbe; a vermißt ein tleines Kennzeichen. Dan bringt in ben Rammerbiener, und diefer muß gestehen: das adte Glas fei unlangit gerbrochen. und ein gleiches, auch aus Eduards Jugendzeit, untergeschoben wor ben. Eduard tann nicht zurnen; sein Schidfal ift ausgesprocen burch die That: wie foll ihn bas Gleichniß rubren? Aber boch bruch es ibn tief. Der Trant icheint ibm von nun an ju wiberfteben; er scheint fid) mit Borfat ber Speise, bes Gesprachs ju enthalten.

Aber von Zeit zu Zeit überfäst ihn eine Unruhe. Er verlangt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu sprechen. Ach! sagte er einmal zum Major, der ihm wenig von der Seite kam, was din ich unglücklich, daß mein ganzes Bestreben nur immer eine Nachahmung, ein falsches Bemidhen bleibt! Was ihr Scligkeit gewesen, wird mir Pein; und doch, um dieser Seligkeit willen, din ich genöthigt, diese Pein zu übernehmen. Ich muß ihr nach, auf diesem Wege nach: aber meine Natur hält mich zurück und mein Versprechen. Es ist eine schreckliche Ausgabe, das Unnachahmliche nachzuahmen. Ich sühle wohl, Bester, es ges

bort Genie zu Allem, auch jum Martyrerthum.

Das follen wir, bei biesem hoffnungslosen Zustande, der ebegattlichen, freundschaftlichen, arztlichen Bemühungen gebenten, in welchen sich Eduards Angehörige eine Zeit lang bin und ber mogten. Endlich fand man ihn todt. Mittler machte zuerst biese traurige Entbedung. Er berief ben Arzt und beobachtete, nach seiner gewöhnlichen Fassung, genau die Umftande, in benen man ben Berblichenen angetroffen hatte. Charlotte fturzte berbei: ein Berbacht bes Selbstmorbes reate fich in ihr: fie wollte fich. fie wollte die Andern einer unverzeihlichen Unvorsichtigkeit anklagen. Doch der Argt aus natürlichen, und Mittler aus sittlichen Grunden wußten fie bald vom Gegentheil zu überzeugen. Bang beutlich war Ebuard von seinem Ende überrascht worben. Er hatte, mas er bisher forgfältig ju verbergen pflegte, bas ihm von Ottilien übrig Gebliebene in einem stillen Augenblick vor fich aus einem Raftchen, aus einer Brieftasche ausgebreitet: eine Lode, Blumen, in gludlicher Stunde gepfludt, alle Blattchen, die fie ihm gefchrieben, von jenem erften an, bas ihm feine Gattin fo zufällig ahnungsreich übergeben batte. Das Alles konnte er nicht einer ungefähren Entbedung mit Willen Breis geben. Und fo lag benn auch biefes por Kurzem zu unendlicher Bewegung aufgeregte Berz in unstörbarer Ruhe; und wie er in Gedanken an die Beilige ein= geschlafen mar, so konnte man wohl ihn selig nennen. Charlotte gab ihm feinen Blat neben Ottilien und verordnete, daß Niemand weiter in Diesem Gewölbe beigesett werde. Unter diefer Bedingung machte fie für Rirche und Schule für ben Geiftlichen und ben Schullebrer ansehnliche Stiftungen.

So ruben die Liebenden neben einander. Friede schwebt über ihrer Stätte, beitere verwandte Engelsbilder schauen vom Gewölbe auf fie herab, und welch ein freundlicher Augenblid wird es sein,

wenn sie bereinst wieder zusammen ermachen.

# Unterhaltungen

## deutscher Ausgewanderten.

1794 - 1795.

In jenen unglüdlichen Tagen, welche für Deutschland, für Europa, ja für die übrige Welt die traurigsten Folgen hatten, als das heer der Franken durch eine übelverwahrte Lüde in unser Baterland einbrach, verließ eine edle Familie ihre Bestigungen in jenen Gegenden und entstoh über den Rhein, um den Bedrängnissen zu entgehen, womit alle ausgezeichneten Personen bedroht waren, denen man zum Berbrechen machte, daß sie sich ihrer Bäter mit Freuden und Ehren erinnerten und mancher Bortheile genossen, die ein wohldenkender Bater seinen Kindern und Rachkommen so

gern zu verschaffen munichte.

Die Baronesse von C., eine Wittwe in mittlern Jahren, erwies sich auch jetzt auf dieser Flucht, wie sonst zu Hause, zum Troste ihrer Kinder, Berwandten und Freunde, entschlossen und thätig. In einer weiten Sphäre erzogen und durch mancherlei Schicksel ausgebildet, war sie als eine tressliche Hausmutter bekannt, und jede Art von Geschäft erschien ihrem durchdringenden Geiste willsommen. Sie wünschte Vielen zu dienen, und ihre ausgebreitet Bekanntschaft seite sie in den Stand, es zu thun. Run mußte sie hich unerwartet als Führerin einer kleinen Karadane darstellen und verstand auch diese zu leiten, für sie zu sorgen und den guten Humor; wie er sich zeigte, in ihrem Kreise, auch mitten unter Bangigkeit und Noth, zu unterhalten. Und wirklich stellte siedende Borsälle, neue Verbältnisse gaben den aufgespannten Gemüthern manchen Stoff zu Scherz und Lachen.

Bei der übereilten Flucht war das Betragen eines Jeden darabteristisch und auffallend. Das eine ließ sich durch eine falsche Furcht, durch ein unzeitiges Schrecken hinreißen, das andere gab einer unnöthigen Sorge Raum, und Alles, was dieser zu viel, jener

zu wenig that, jeder Fall, wo sich Schwäche in Nachgiebigkeit ober Uebereilung zeigte, gab in der Folge Gelegenheit, sich wechselsseitig zu plagen und aufzuziehen, so daß dadurch diese traurigen Zustände lustiger wurden, als eine vorsätzliche Lustreise ehemals hatte werden können.

Denn wie wir manchmal in der Komödie eine Zeit lang, ohne über die absichtlichen Possen zu lachen, ernsthaft zuschauen können, dagegen aber sogleich ein lautes Gelächter entsteht, wenn in der Tragödie etwas Unschilches vorkommt, so wird auch ein Unglück in der wirklichen Welt, das die Menschen aus ihrer Fassung bringt, gewöhnlich von lächerlichen, oft auf der Stelle, gewiß aber hinterdrein belachten Umständen begleitet sein.

Besonders mußte Fräulein Luise, die älteste Tochter der Barronesse, ein lebhastes, heftiges und in guten Tagen herrisches Frauenzimmer, sehr vieles leiden, da von ihr behauptet wurde, daß sie bei dem ersten Schrecken ganz aus der Fassung gerathen sei, in Zerstreuung, ja in einer Art von völligen Abwesenheit die unnützesten Sachen mit dem größten Ernste zum Auspacken gesbracht, ja sogar einen alten Bedienten für ihren Bräutigam anzgesehen habe.

Sie vertheibigte sich aber, so gut sie konnte; nur wollte sie keinen Scherz, ber sich auf ihren Bräutigam bezog, dulben, indem es ihr schon Leiden genug verursachte, ihn bei der alliirten Armee in täglicher Gefahr zu wissen und eine gewünschte Berbindung durch die allgemeine Zerrüttung aufgeschoben und vielleicht gar vereitelt zu sehen.

Ihr älterer Bruber, Friedrich, ein entschlossner junger Mann, führte Alles, was die Mutter beschloß, mit Ordnung und Genauigkeit aus, begleitete zu Pferde den Zug und war zugleich Courier, Wagenmeister und Wegweiser. Der Lehrer des jüngern hoffnungsvollen Sohnes, ein wohl unterrichteter Mann, leistete der Baronesse im Wagen Gesellschaft; Better Karl suhr mit einem alten Geistlichen, der als Hausfreund schon lange der Familie unsentbehrlich geworden war, mit einer älteren und jüngeren Verwandten in einem nachfolgenden Wagen. Kammermädchen und Kammerdiener solgten in Halbchaisen, und einige schwerbepackte Brancards, die auf mehr als einer Station zurückleiben mußten, schlossen den Zug.

Üngern hatte, wie man leicht benken kann, die ganze Gesellsschaft ihre Wohnungen verlassen, aber Better Karl entsernte sich mit doppeltem Widerwillen von dem jenseitigen Rheinuser; nicht daß er etwa eine Geliebte daselbst zurückgelassen hätte, wie man nach seiner Jugend, seiner guten Gestalt und seiner leidenschaftslichen Natur hätte vermuthen sollen, er hatte sich vielmehr von

ber blenbenden Schönheit verführen lassen, die unter bem Ramen Freiheit sich erst heimlich, bann öffentlich so viele Anbeter zu versschaffen wußte und, so übel sie auch die einen behandelte, von den

andern mit großer Lebhaftigkeit verehrt wurde.

Die Liebende gewöhnlich von ihrer Leidenschaft verblendet werden, so ergieng es auch Better Karln. Sie munschen den Bests eines einzigen Gutes und wähnen alles Uebrige dagegen entbehren zu können; Stand, Glücksgüter, alle Berhältnisse scheen in nichts zu verschwinden, indem das gewünschte Gut zu Einem, zu Allem wird; Eltern, Berwandte und Freunde werden und fremd, indem wir uns etwas zueignen, das uns ganz ausfüllt und uns alles

Uebrige freme macht.

Better Karl überließ fich ber Heftigkeit feiner Reigung und verhehlte sie nicht in Gesprächen. Er glaubte um fo freier fich diesen Gesinnungen ergeben zu können, als er selbst ein Chelmann war und, obgleich ber zweite Sohn, bennoch ein ansehnliches Bermögen zu erwarten hatte. Eben diese Guter, die ihm funftig que fallen mußten, maren jest in Feindes Sanden, ber nicht jum besten darauf hauste. Demohngeachtet konnte Rarl einer Nation nicht feind werden, die der Welt fo viele Vortheile versprach, und beren Gesinnungen er nach öffentlichen Reben und Meußerungen einiger Mitglieder beurtheilte. Gewöhnlich ftorte er bie Bufriedenbeit ber Gefellschaft, wenn fie ja berfelben noch fabig war, burd ein unmäßiges Lob alles beffen, mas bei ben Reufranten Gutes ober Bofes geschah, durch ein lautes Bergnügen über ibre Fortschritte, wodurch er die Andern um besto mehr aus der Rassung brachte. als fie ihre Leiben, burch die Schabenfreude eines Freundes und Bermandten verdoppelt, nur um fo ichmerglicher empfinden mußten.

Friedrich hatte sich schon einigemal mit ihm überworfen und ließ sich in der letten Zeit gar nicht mehr mit ihm ein. Die Baronesse wußte ihn auf eine kluge Weise wenigstens zu augenblicklicher Maßie gung zu leiten. Fräulein Luise machte ihm am meisten zu schaffen, indem sie, freilich oft ungerechter Weise, seinen Charatter und seinen Berstand verdächtig zu machen suchte. Der Hosmeister gab ihm im Stillen recht, der Geistliche im Stillen unrecht, und die Kammermäden, denen seine Gestalt reizend und seine Freigebigkeit respektabel war, hörten ihn gerne reden, weil sie sich durch seine Gestant glaubten, ihre zärtlichen Augen, die sie bisher vor ihm bescheiden niedergeschlagen hatten, nunmehr in Ehres

nach ihm aufzuheben.

Die Bedürfnisse bes Tages, die hindernisse des Beges, die Unannehmlichkeiten der Quartiere führten die Gesellschaft gewöhnlich auf ein gegenwärtiges Interesse zurud, und die große Angahl französischer und beutscher Ausgewanderten, die sie überall

į

afen und deren Betragen und Schickale sehr verschieden waren, en ihnen oft zu Betrachtungen Anlaß, wie viel Ursach man 2, in diesen Zeiten alle Tugenden, besonders aber die Tugend

Unparteilichkeit und Berträglichkeit, ju üben.

Eines Tags machte die Baroneffe die Bemerkung, daß man t deutlicher sehen könne, wie ungebildet in jedem Sinne die aschen seien, als in solchen Augenbliden allgemeiner Berwirg und Noth. Die burgerliche Verfaffung, fagte fie, icheint ein Schiff zu fein, bas eine große Anzahl Menschen, alte junge, gesunde und frante, über ein gefährliches Baffer, felbst ju Beiten bes Sturms, hinüberbringt; nur in bem renblide, wenn das Schiff scheitert, sieht man, wer schwimmen 1, und felbst gute Schwimmer geben unter folden Umstanden Brunde. Wir sehen meist die Ausgewanderten ihre Kehler und ernen Gewohnheiten mit sich in der Erre herumführen und ibern uns darüber. Doch wie ben reisenden Englander ber ekessel in allen vier Welttheilen nicht verläßt, so wird die übrige fie der Menschen von stolzen Anforderungen, Gitelkeit, Unsigfeit, Ungebuld, Eigenfinn, Schiefheit im Urtheil und ber t, ihrem Nebenmenschen tudisch etwas zu verseten, überall bin leitet. Der Leichtsinnige freut sich ber Flucht wie einer Spazier= it, und ber Ungenügsame verlangt, daß ihm auch noch als Bettler 28 zu Dienste stehe. Wie felten, daß uns die reine Tugend nd eines Menschen erscheint, ber wirklich für Andere au leben. Undere sich aufzuopfern getrieben wird!

Indessen man nun mancherlei Bekanntschaften machte, bie zu ben Betrachtungen Gelegenheit gaben, war der Winter vorbeisangen. Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Waffen Ut; die Franzosen waren wieder über den Rhein hinüber ge-

ngt, Frankfurt befreit und Mainz eingeschlossen.

In der Hoffnung auf den weitern Fortgang der siegreichen sien und begierig, wieder einen Theil ihres Sigenthums zu eisen, eilte die Familie auf ein Gut, das an dem rechten Ufer Rheines, in der schönsten Lage, ihr zugehörte. Wie erquickt den sie sich, als sie den schönen Strom wieder vor ihren Fenz vordeisließen saben! wie freudig nahmen sie wieder von jedem ile des Hauses Vestz, wie freundlich begrüßten sie die des vien Nobilien, die alten Bilder und jeglichen Hausrath, wie th war ihnen auch das Geringste, das sie schon versoren gem hatten! wie stiegen ihre Hoffnungen, dereinst auch jenseit Rheines Alles noch in dem alten Zustande zu sinden!

Raum erscholl in ber Nachbarschaft die Ankunft ber Baronesse, alle alte Befannten, Freunde und Diener berbeieilten, fich ihr zu besprechen, Die Geschichten ber vergangenen Monate zu

wiederholen und sich in manchen Fällen Rath und Beiftand von

ihr zu erbitten.

Umgeben von diesen Besuchen, ward sie aufs angenehmste überrascht, als der Geheimerath von S. mit seiner Familie bei ihr ankam, ein Mann, dem die Geschäfte von Jugend auf zum Bedürfniß geworden waren, ein Mann, der das Zutrauen seines Fürsten verdiente und besah. Er hielt sich streng an Grundsätze und hatte über manche Dinge seine eigene Denkweise. Er war genau in Reden und Handeln und forderte das Gleiche von Andern. Ein consequentes Betragen schien ihm die höchste Tugend.

Sein Fürst, das Land, er selbst hatte viel durch den Einfall der Franzosen gesitten; er hatte die Willkur der Nation, die nur vom Geset sprach, kennen gelernt und den Unterdrückungsgeist derer, die das Wort Freiheit immer im Munde führten; er hatte gesehen, daß auch in diesem Falle der große Hause sich treu blieb und Wort für That, Schein für Besig mit großer Hestigkeit aufnahm. Die Folgen eines unglücklichen Feldzugs, so wie die Folgen jener verbreiteten Gesinnungen und Meinungen blieben seinem Scharsblick nicht verborgen, obgleich nicht zu läugnen war, daß er Manches mit hypochondrischem Gemüthe betrachtete und mit Leidenschaft beurtbeilte.

Seine Gemahlin, eine Jugenbfreundin der Baronesse, sand nach so vielen Trübsalen einen himmel in den Armen ihrer Freundin. Sie waren mit einander ausgewachsen, hatten sich mit einander gebildet, sie kannten keine Geheimnisse vor einander. Die ersten Neigungen junger Jahre, die bedenklichen Justande der Ehe, Freuden, Sorgen und Leiden als Mütter, Alles hatten se sied sonst, theils middlich, theils in Briefen, vertraut und hatten seine ununterbrochene Berbindung erhalten. Nur diese leste Beteit ber waren sie durch die Unruhen verhindert worden, sich einander wie gewöhnlich mitzutheilen. Um so lebhaster drängten sich ihre gegenwärtigen Gespräche, um desto mehr hatten sie einander gesgenwärtigen Gespräche, um desto mehr hatten sie einander gesgenwärtigen desprächer der Geheimerathin ihre Zeit mit Früselein Luisen in einer wachsenden Bertraulichkeit zubrachten.

Leiber war der schöne Genuß dieser reizenden Gegend oft durch den Donner der Kanonen gestört, den man, je nachdem der Bind sich drehte, aus der Ferne deutslicher oder undeutlicher vernahm. Gben so wenig konnte bei den vielen zuströmenden Reuigkeiten des Lages der politische Discurs vermieden werden, der gewöhntlich die augenblickliche Justriedenheit der Gesellschaft störte, inden die verschiedenen Denkungsarten und Meinungen von beiden Geiten sehr gedußert wurden. Und wie unmäßige Menschen sich beshalb doch nicht des Weinst und schwer zu verdauender Speisen enthalten, ob sie gleich aus der Ersahrung wissen, des

ihnen darauf ein unmittelbares Uebelsein bevorsteht, so konnten auch die meisten Glieder der Gesellschaft sich in diesem Falle nicht bändigen, vielmehr gaben sie dem unwiderstehlichen Reiz nach, Andern wehe zu thun und sich selbst dadurch am Ende eine unanzgenehme Stunde zu bereiten.

Man kann leicht benken, daß der Geheimerath diejenige Partei anführte, welche dem alten System zugethan war, und daß Karl für die entgegengesetzte sprach, welche von bevorstehenden Neuerungen Heilung und Belebung des alten kranken Zustandes hoffte.

Im Anfange wurden diese Gespräche noch mit ziemlicher Mäßisqung geführt, besonders da die Baronesse durch anmuthige Zwischenzeden beide Theile im Gleichgewicht zu halten wußte; als aber die wichtige Spoche herannahte, daß die Blokade von Mainz in eine Belagerung übergehen sollte, und man nunmehr für diese schone Stadt und ihre zurückgelassenn Bewohner lebhaster zu fürchten ansieng, äußerte Jedermann seine Meinungen mit ungebundener Leidenschaft.

Besonders waren die daselbst zurückgebliebenen Clubbisten ein Gegenstand des allgemeinen Gesprächs, und Jeder erwartete ihre Bestrafung oder Besreiung, je nachdem er ihre Handlungen entweder schalt oder billiate.

Unter die ersten gehörte der Geheimerath, dessen Argumente Karln am verdrießlichsten fielen, wenn er den Berstand dieser Leute angriff und sie einer völligen Unkenntniß der Welt und ihrer selbst beschuldigte.

Wie verblendet müssen sie sein, rief er aus, als an einem Nachmittage das Gespräch sehr lebhaft zu werden ansieng, wenn sie wähnen, daß eine ungeheure Nation, die mit sich selbst in der größten Berwirrung kämpft und auch in ruhigen Augenblicken nichts als sich selbst zu schäten weiß, auf sie mit einiger Theilsnahme herunterblicken werde! Man wird sie als Wertzeuge betrachten, sie eine Zeit lang gebrauchen und endlich wegwersen, oder wenigstens vernachlässigen. Wie sehr irren sie sich, wenn sie glauben, daß sie jemals in die Zahl der Franzosen aufgenommen werden könnten!

Jebem, der mächtig und groß ist, erscheint nichts lächerlicher als ein Kleiner und Schwacher, der in der Dunkelheit des Wahns, in der Unkenntniß sein selbst, seiner Kräfte und seines Berhältnisses sich jenem gleich zu stellen dünkt. Und glaubt ihr denn, daß die große Nation nach dem Glücke, das sie bisher begünstigt, weniger stolz und übermüthig sein werde, als irgend ein anderer königlicher Sieger?

Wie mander, ber jest als Munizipalbeamter mit ber Scharpe berumläuft, wird die Masterabe verwünschen, wenn er, nachdem

er seine Landsleute in eine neue widerliche Form zu zwingen geholsen hat, zulet in dieser neuen Form von denen, auf die er jein ganzes Bertrauen setze, niedrig behandelt wird! Ja, es ift mir höchst wahrscheinlich, daß man dei der Uebergade der Stadt, die wohl nicht lange verzögert werden kann, solche Leute den Unsrigen überliesert oder überläßt. Wögen sie doch alsdann ihren Lohn dahin nehmen, mögen sie alsdann die Züchtigung empsinden, die sie verdienen, ich mag sie so unparteiisch richten, als ich kann!

Unparteiisch! rief Rarl mit Beftigkeit aus: wenn ich boch bieß Bort nicht wieder follte aussprechen hören! Bie tann man biefe Menschen so geradezu verdammen? Freilich haben sie nicht ihre Rugend und ihr Leben zugebracht, in ber bergebrachten Korm fich und anderen begunftigten Menschen zu nugen; freilich baben fie nicht die wenigen wohnbaren Bimmer bes alten Gebaubes befeffen und sich darin gepflegt; vielmehr haben sie die Unbequemlichteit ber pernachläffigten Theile eures Staatsvalastes mehr empfunden. weil fie selbst ihre Tage kummerlich und gebruckt barin zubringen mußten; fie haben nicht, burch eine mechanisch erleichterte Geschäftigkeit bestochen, basjenige für gut angeseben, mas fie einmal zu thun gewohnt maren; freilich haben fie nur im Stillen ber Einseitigkeit, ber Unordnung, ber Läffigkeit, ber Ungeschicklichkeit aufeben konnen, womit eure Staatsleute fich noch Chrfurcht ju ermerben glauben; freilich haben fie nur beimlich wünschen tonnen. daß Mühe und Genuß gleicher ausgetheilt fein möchten! Und wer wird läugnen, daß unter ihnen nicht wenigstens einige wohls bentenbe und tuchtige Manner fich befinden, die, wenn fie auch in diesem Augenblide das Beste zu bewirken nicht im Stande find, boch durch ihre Bermittlung das Uebel zu lindern und ein finfe tiges Gutes porzubereiten bas Glud baben! Und ba man folde barunter gablt, wer wird fie nicht bedauern, wenn ber Augenblick naht, ber fie ihrer Hoffnungen vielleicht auf immer berauben foll

Der Geheimerath scherzte barauf mit einiger Bitterleit aber junge Leute, die einen Gegenstand zu idealistren geneigt sein: Karl schonte dagegen diejenigen nicht, welche nur nach alten Formen benten konnten und, was bahinein nicht passe, nothwendig ver-

merfen müßten.

Durch mehreres Hin: und Wiederreben ward das Gespräse immer heftiger, und es kam von beiden Seiten Alles zur Sprace, was im Laufe dieser Jahre so manche gute Gesellschaft entzweit hatte. Bergebens suchte die Baronesse, wo nicht einen Frieden, doch wenigstens einen Stillstand zuwege zu bringen; selbst der Geheimeräthin, die, als ein liebenswürdiges Weid, einige Hersschaft über Karls Gemüth sich erworben hatte, gelang es nicht, auf ihn zu wirken, um so weniger, als ihr Gemahl fortsuk,

treffende Pfeile auf Jugend und Unersahrenheit loszudrücken und über die besondere Neigung der Kinder, mit dem Feuer zu spielen,

bas fie boch nicht regieren konnten, ju fpotten.

Karl, der sich im Jorn nicht mehr kannte, hielt mit dem Geständniß nicht zuruck, daß er den französischen Waffen alles Glück wünsche, und daß er jeden Deutschen auffordere, der alten Sklawerei ein Ende zu machen; daß er von der französischen Nation überzeugt sei, sie werde die edeln Deutschen, die sich für sie erskärt, zu schäßen wissen, als die Ihrigen ansehen und behandeln, und nicht etwa ausopfern oder ihrem Schässle überlassen, sondern sie mit Ehren, Gütern und Zutrauen überhäusen.

Der Geheimerath behauptete bagegen, es sei lächerlich, zu benten, daß die Franzosen nur irgend einen Augenblick, bei einer Capiztulation oder sonst, für sie sorgen würden; vielmehr würden diese Leute gewiß in die Hände der Alliirten fallen, und er hoffe, sie

alle gehangen zu feben.

Diese Drohung hielt Karl nicht aus und rief vielmehr, er hoffe, daß die Guillotine auch in Deutschland eine gesegnete Ernte finden und kein schuldiges Haupt versehlen werde. Dazu fügte er einige sehr starke Borwürfe, welche den Geheimerakh persönlich troken und in indem Sinne heldidigen waren

trafen und in jedem Sinne beleidigend waren.

So muß ich benn wohl, sagte der Geheimerath, mich aus einer Gesellschaft entsernen, in der nichts, was sonst achtungswerth schien, mehr geehrt wird. Es thut mir leid, daß ich zum zweiten Mal, und zwar durch einen Landsmann vertrieben werde; aber ich sehe wohl, daß von diesem weniger Schonung als von den Reufranken zu erwarten ist, und ich sinde wieder die alte Ersahrung bestätigt, daß es besser sei, den Türken als den Renegaten in die Hande

zu fallen.

Mit diesen Worten stand er auf und gieng aus dem Zimmer; seine Gemahlin solgte ihm: die Gesellschaft schwieg. Die Baronesse gab mit einigen, aber starken Ausdrücken ihr Misvergnügen
zu erkennen; Karl gieng im Saale auf und ab. Die Geheimeräthin kam weinend zurück und erzählte, daß ihr Gemahl einpacken lasse und schon Pserde bestellt habe. Die Baronesse gieng
zu ihm, ihn zu bereden; indessen weinten die Fräulein und küsten
sich und waren äußerst betrübt, daß sie sich so schnelle und unerwartet von einander trennen sollten. Die Baronesse kam zurück;
sie hatte nichts außgerichtet. Man sieng an, nach und nach Alles
zusammenzutragen, was den Fremden gehörte. Die traurigen Augenblicke des Loslösens und Scheidens wurden sehr lebhaft empfunden.
Wit den letzten Kästchen und Schachteln verschwand alle Hofsnung.
Die Pserde kamen, und die Thränen slossen reichlicher.

Der Wagen fuhr fort, und die Baronesse sah ihm nach: die

Thränen standen ihr in den Augen. Sie trat vom Fenster zurück und setzte sich an den Stickrahmen. Die ganze Gesellschaft war still, ja verlegen; besonders äußerte Karl seine Unruhe, indem er, in einer Ecke sigend, ein Buch durchblätterte und manchmal drüber weg nach seiner Tante sah. Endlich stand er auf und nahm seinen Hut, als wenn er weggehen wollte; allein in der Thüre kehrte er um, trat an den Rahmen und sagte mit edler Fassung: Ich habe Sie beleidigt, liebe Tante, ich habe Ihnen Verdruß verursacht; verzeihen Sie meine Uebereisung! ich erkenne meinen Fehler und fühle ihn tief.

Ich kann verzeihen, antwortete die Baronesse: ich werde keinen Groll gegen bich begen, weil bu ein ebler guter Menich bift; aber bu tannst nicht wieder gut machen, mas bu verdorben baft. 3ch entbehre burch beine Schuld in biefen Augenbliden bie Gefell: schaft einer Freundin, die ich seit langer Beit zum ersten Dal wiedersah, die mir das Unglud felbst wieder guführte, und in beren Umgang ich manche Stunde bas Unheil vergaß, bas uns traf und bas und bebroht. Sie, bie ichon fo lange auf einer ängstlichen Flucht herumgetrieben wird und fich taum wenige Tage in Gefellschaft von geliebten alten Freunden, in einer bequemen Wohnung, an einem angenehmen Orte erholt, muß ichon wieder flüchtig werden, und die Gesellschaft verliert dabei die Unterhaltung ihres Gatten, ber, so munberlich er auch in manchen Studen fein mag, boch ein trefflicher, rechtschaffener Mann ift und ein unerschöpfliches Archiv von Menschen- und Weltkenntniß, von Begebenheiten und Berhaltniffen mit fich führt, Die er auf eine leichte, gludliche und angenehme Beife mitzutheilen verfteht. Um biefen vielfachen Genuß bringt uns beine Beftigkeit: wodurch tannft bu erfegen, mas wir verlieren?

Karl. Schonen Sie mich, liebe Tante! ich fühle meinen Fehler schon lebhaft genug, laffen Sie mich die Folgen nicht fo beutlich

einseben!

Baronesse. Betrachte sie vielmehr so beutlich als möglich! hier kann nicht von Schonen die Rede sein; es ist nur die Frage, ob du dich überzeugen kannst; denn nicht das erste Mal begehst du diesen Fehler, und es wird das letzte Mal nicht sein. Die Menschen, wird die Noth, die euch unter Ein Dach, in Eine erge Hütte zusammendrängt, euch nicht dulbsam gegen einander machen? Ist es an den ungeheuern Begebenheiten nicht genug, die auch und die Eurigen unaufhaltsam losdringen? Könnt ihr sonicht an euch selbst arbeiten und euch mäßig und vernünftig gegen diesenigen betragen, die euch im Grunde nichts nehmen, nichts rauben wollen? Müssen denn eure Gemüther nur so blind und unausschaltsam wirken und drein schlagen, wie die Weltbegebenheiten, ein Gewitter oder ein ander Naturphänomen?

Karl antwortete nichts, und ber Hofmeister kam von bem genster, wo er bisher gestanden, auf die Baronesse zu und sagte: Er wird sich bessern; dieser Fall soll ihm, soll uns allen zur Barnung dienen. Wir wollen uns täglich prüsen, wir wollen en Schmerz, den Sie empfunden haben, uns vor Augen stellen; vir wollen auch zeigen, daß wir Gewalt über uns baben.

Baronesse. Die leicht boch Manner sich überreben können, beonders in diesem Punkte! Das Wort Herrschaft ist ihnen ein
o angenehmes Wort, und es klingt so vornehm, sich selbst beerrschen zu wollen. Sie reden gar zu gerne davon und möchten
ins glauben machen, es sei wirklich auch in der Ausübung Ernst
amit: und wenn ich doch nur einen einzigen in meinem Leben
seleschen hätte, der auch nur in der geringsten Sache sich zu beerrschen im Stande gewesen wäre! Wenn ihnen etwas gleichgültig
st, dann stellen sie sich gewöhnlich sehr ernsthaft, als ob sie es
nit Mühe entbehrten, und was sie bestig wünschen, wissen sie selbst und anderen als vortresssich, nothwendig, unvermeidlich und
inentbehrlich vorzustellen. Ich wührte auch nicht einen, der auch
zur der geringsten Entsagung fähig wäre.

Hofmeifter. Sie find felten ungerecht, und ich habe Sie noch eiemals fo von Berbruß und Leibenfchaft überwältigt geschen, als

n diefem Augenblid.

Baronesse. Ich habe mich dieser Leidenschaft wenigstens nicht zu chämen. Wenn ich mir meine Freundin in ihrem Reisewagen, mi unbequemen Wegen, mit Thränen an verletzte Gastfreundschaft ich zurückerinnernd bente, so möcht' ich euch allen von Herzen pram werden.

hofmeister. Ich habe Sie in den größten Uebeln nicht fo bewegt

ind fo heftig gefehen, als in biefem Augenblid.

Baronesse. Ein kleines Uebel, das auf die größern folgt, erfüllt as Maß; und dann ist es wohl kein kleines Uebel, eine Freundin u entbehren.

Hosmeister. Beruhigen Sie sich, und vertrauen Sie uns Allen, caß wir uns bessern, daß wir das Mögliche thun wollen, Sie zu efriedigen.

Baronesse. Reineswegs! es soll mir keiner von euch ein Berrauen ablocken; aber fordern will ich kunftig von euch, befehlen vill ich in meinem Hause.

Fordern Sie nur, befehlen Sie nur! rief Rarl, und Sie sollen

ich über unfern Ungehorfam nicht zu beschweren haben.

Nun meine Strenge wird so arg nicht sein, versetze lächelnd ie Baronesse, indem sie sich zusammennahm. Ich mag nicht erne besehlen, besonders so freigesinnten Menschen; aber einen tath will ich geben, und eine Bitte will ich binzusügen.

fofmeifter. Und Beides foll und ein unverbrüchliches Gefet fein. Baroneffe. Es mare thoricht, wenn ich bas Intereffe abzulenten gebachte, bas Jebermann an ben großen Weltbegebenbeiten nimmt, beren Opfer wir, leiber! felbst ichon geworben finb. 3ch tann Die Befinnungen nicht andern, die bei einem Jeben nach feiner Dentweise entstehen, sich befestigen, streben und wirten, und ce ware eben so thoricht als graufam, zu verlangen, daß er fie nicht mittheilen sollte. Aber das tann ich von dem Birtel erwarten, in bem ich lebe, daß Gleichgefinnte fich im Stillen zu einander fügen und fich angenehm unterhalten, indem ber eine basjenige Auf euern Zimmern, auf fagt, mas ber andere ichon bentt. Spaziergangen, und wo fich Uebereindenkende treffen, eröffne man feinen Busen nach Luft, man lehne sich auf biese ober jene Dei: nung, ja man genieße recht lebhaft ber Freude einer leibenschaftlichen Ueberzeugung! Aber, Rinder, in Gefellschaft lagt uns nicht vergeffen, wie viel wir fonft ichon, ebe alle biefe Sachen jur Sprache tamen, um gesellig zu fein, von unseren Gigenheiten aufopfern mußten, und bag jeder, fo lange bie Welt fteben wirt, um gefellig ju fein, wenigstens außerlich fich wird beberrichen muffen. Ich forbere euch also nicht im Namen ber Tugend, son: bern im Namen ber gemeinsten Soflichkeit auf, mir und Anderen in diesen Augenbliden das zu leiften, was ihr von Jugeid auf, ich darf fast fagen, gegen einen Jeben beobachtet babt, ber euch auf der Straße begegnete.

Ueberhaupt, fuhr die Baroneffe fort, weiß ich nicht, wie wir geworden find, wohin auf einmal jede gefellige Bildung verichwunden ift. Wie febr hutete man fich fonft, in ber Gefellicaft irgend etwas zu berühren, mas einem ober bem anbern unange: nehm sein konnte! Der Protestant vermied in Gegenwart bes Ra: tholiten, irgend eine Ceremonie lächerlich ju finden; ber eifrigste Ratholit ließ ben Brotestanten nicht merten, bag bie alte Religion eine größere Sicherheit ewiger Seligkeit gewähre. Man unterlies por den Augen einer Mutter, die ihren Sohn verloren batte, fich seiner Kinder lebhaft zu freuen, und Jeder fühlte fich verlegen, wenn ihm ein foldes unbedachtfames Wort entwischt mar: jeber Umftebende fuchte bas Berfchen wieder aut zu machen. Und thun wir nicht jest gerabe bas Gegentheil von allem biefen? Wir fuden recht eifrig jebe Gelegenheit, mo wir etwas porbringen tonnen, bas ben andern verdrießt und ihn aus feiner Fassung bringt. D laft und fünftig, meine Rinder und Freunde, wieder au jene: Urt zu fein gurudfehren! Wir haben bisher icon manches Traurige erlebt — und vielleicht verfündigt uns bald ber Rauch bei Lage, und die Flammen bei Nacht ben Untergang unferer Bobnungen und unferer jurudgelaffenen Befinthumer. Last und auch bieje

Rachrichten nicht mit Heftigkeit in die Gesellschaft bringen! Laßt uns daszenige nicht durch öftere Wiederholung tiefer in die Seele prägen, was uns in der Stille schon Schmerzen genug erregt!

Alls euer Bater starb, habt ihr mir wohl mit Worten und Zeichen diesen unersesslichen Berlust bei jedem Anlaß erneuert? Habt ihr nicht Alles, was sein Andenken zur Unzeit wieder hervorrusen konnte, zu vermeiden und durch eure Liebe, eure stillen Bemübungen und eure Gefälligkeit das Gesühl jenes Berlustes zu lindern und die Wunde zu heilen gesucht? Haben wir jest nicht Alle nöthiger, eben jene gesellige Schonung auszuüben, die oft mehr wirkt, als eine wohlmeinende, aber rohe Hilfe, jest, da nicht etwa in der Mitte von Glüdlichen ein oder der andere Zusalt etwa in der Witte von Glüdlichen ein oder der andere Zusalt Wohlbesinden bald wieder verschlungen wird, sondern wo unter einer ungeheuern Anzahl Unglüdlicher kaum wenige, entweder durch Natur oder Bildung, einer zusälligen oder künstlichen Zusrieden: heit genießen?

Karl. Sie haben uns nun genug erniedrigt, liebe Tante: wollen

Sie uns nicht wieder die hand reichen?

Baronesse. Hier ist sie, mit der Bedingung, daß ihr Lust habt, euch von ihr leiten zu lassen. Rusen wir eine Amnestie aus! Man kann sich jest nicht geschwind genug dazu entschließen.

In dem Augenblicke traten die übrigen Frauenzimmer, die sich nach dem Abschiede noch recht herzlich ausgeweint hatten, herein und konnten sich nicht bezwingen, Better Karln freundlich anzusehen.

Rommt her, ihr Kinder! rief die Baroneffe: wir haben eine ernsthafte Unterredung gehabt, die, wie ich hoffe, Friede und Einigkeit unter uns herstellen und den guten Ton, den wir eine Beit lang vermissen, wieder unter uns einführen soll; vielleicht haben wir nie nöthiger gehabt, uns an einander ju schließen und, ware es auch nur wenige Stunden bes Tages, uns ju gerftreuen. Last uns bahin übereinkommen, bag wir, wenn wir beifammen find, ganglich alle Unterhaltung über bas Intereffe bes Tages verbannen. Wie lange haben wir belehrende und aufmunternde Gespräche entbehrt? Wie lange hast bu uns, lieber Karl, nichts von fernen Landen und Reichen ergablt, von deren Beschaffenheit. Cinwohnern, Sitten und Gebräuchen bu fo icone Renntniffe haft? - Wie lange haben Sie - fo rebete fie ben hofmeifter an -Die alte und neue Geschichte, Die Bergleichung ber Jahrhunderte und einzelner Menschen schweigen laffen? Wo find die schönen und zierlichen Gedichte geblieben, die fonft fo oft aus den Brieftajchen unserer jungen Frauenzimmer zur Freude der Gesellschaft hervorkamen? Wohin haben sich die unbefangenen philosophischen Betrachtungen verloren? Ift die Luft ganglich verschwunden, mit ber ihr von euren Spaziergängen einen merkwürdigen Stein, eine, uns wenigstens, unbekannte Pflanze, ein seltsames Insett zurückbrachtet und daburch Gelegenheit gabt, über den großen Zusammendang aller vorhandenen Geschöpfe wenigstens angenehm zu träumen? Laßt alle diese Unterhaltungen, die sich sonst so freiwillig darboten, durch eine Berabredung, durch Borsap, durch ein Geset wieder bei uns eintreten, dietet alle eure Kräste auf, lehrreich, nütslich und besonders gesellig zu sein! Und das Alles werden wir und noch weit mehr als jest benöthigt sein, wenn auch Alles völlig drunter und drüber gehen sollte. Kinder! versprecht mir das!

Sie versprachen es mit Lebhaftigkeit.

Und nun geht! es ist ein schöner Abend; genieße ihn Jeber nach seiner Weise, und laßt uns beim Nachtessen, seit langer Zeit zum ersten Mal, die Früchte einer freundschaftlichen Unterhaltung

genießen.

So gieng die Gesellschaft auseinander; nur Fräulein Luise blieb bei der Mutter sigen: sie konnte den Berdruß, ihre Gespielin verloren zu haben, nicht sobald vergessen und ließ Karln, der sie zum Spaziergange einlud, auf eine sehr schnippische Weise absahren. So waren Mutter und Tochter eine Zeit lang still neben einander geblieben, als der Geistliche hereintrat, der von einem langen Spaziergange zurüdkam und von dem, was in der Gesellschaft vorgekommen war, nichts ersahren hatte. Er legte Hut und Stock ab, ließ sich nieder und wollte eben etwas erzählen; Fräulein Luise aber, als wenn sie ein angesangnes Gespräch mit ihrer Mutter fortsetze, schnitt ihm die Rede mit solgenden Worten ab.

Manchen Personen wird denn doch das Geset, das eben bestiebt worden ist, ziemlich unbequem sein. Schon wenn wir sonst auf dem Lande wohnten, hat es manchmal an Stoff zur Unterredung gemangelt; denn da war nicht so täglich wie in der Stadt ein armes Mädchen zu verleumden, ein junger Mensch verdächtig zu machen; aber doch hatte man bisher noch die Ausslucht, von ein paar großen Nationen alberne Streiche zu erzählen, die Deutschen wie die Franzossen lächerlich zu sinden und dald diesen, bald jenen zum Jatobiner und Elubbisten zu machen. Wenn nun auch diese Luelle verstopst wird, so werden wir manche Personen wohlstumm in unserer Mitte sehen.

Ist dieser Anfall etwa auf mich gerichtet, mein Frauleink sieng der Alte lächelnd an. Run, Sie wissen, daß ich mich gludlich schäpe, manchmal ein Opfer für die übrige Gesellschaft zu werden. Denn gewiß, indem Sie bei jeder Unterhaltung Ihrer vortresslichen Erzieherin Ehre machen, und Sie Jedermann angenehm, liebenswürdig und gefällig sindet, so scheinen Sie einem Neinen bosen Geist, der in Ihnen wohnt und über den Sie nicht gang

Herr werden können, für mancherlei Zwang, den Sie ihm ansthun, auf meine Unkosten gewöhnlich einige Entschädigung zu versichaffen.

Sagen Sie mir, gnäbige Frau, fuhr er fort, indem er sich gegen die Baronesse wandte, was ist in meiner Abwesenheit vorsgegangen? und was für Gespräche sind aus unserm Zirkel aussgeschlossen?

Die Baronesse unterrichtete ihn von Allem, was vorgefallen war. Aufmerksam hörte er zu und versetzte sodann: Es dürfte auch nach dieser Einrichtung manchen Bersonen nicht unmöglich sein, die Gesellschaft zu unterhalten, und vielleicht besser und sicherer als andere.

Wir wollen es erleben, fagte Luife.

Dieses Geset, fuhr er fort, enthält nichts Beschwerliches für jeden Menschen, der fich mit fich felbst zu beschäftigen wußte, vielmehr wird es ihm angenehm fein, indem er basjenige, mas er fonft gleichsam verstohlen trieb, in die Gesellschaft bringen barf; benn nehmen Sie mir nicht übel, Fraulein, wer bildet benn die Reuigkeitsträger, die Aufpaffer und Berleumder, als die Gefellschaft? 3ch habe selten bei einer Lekture, bei irgend einer Dar= ftellung einer intereffanten Materie, Die Geift und Berg beleben follten, einen Birtel so aufmertsam und die Seelentrafte so thatig gefehen, als wenn irgend etwas Neues, und zwar eben etwas, bas einen Mitburger ober eine Mitburgerin berunterfest, vorge= tragen wurde. Fragen Sie sich felbst und fragen Sie viele Anbere, was giebt einer Begebenheit ben Reiz? Nicht ihre Wichtig= teit, nicht der Einfluß, den fie hat, sondern die Reuheit. Rur bas Neue scheint gewöhnlich wichtig, weil es ohne Zusammenhang Bermunderung erregt und unfere Ginbildungstraft einen Augen: blid in Bewegung fest, unfer Gefühl nur leicht berührt und unfern Berstand völlig in Ruhe läßt. Jeder Mensch kann ohne die min= befte Rudtehr auf fich felbst an allem, mas neu ist, lebhaften Antheil nehmen; ja, da eine Folge von Neuigkeiten immer von einem Gegenstande jum andern fortreißt, fo tann der großen Menschenmasse nichts willtommener sein als ein solcher Unlag zu ewiger Berftreuung und eine folde Gelegenheit. Tude und Schabenfreude auf eine bequeme und immer sich erneuernde Weise aus: zulaffen.

Run! rief Luise, es scheint, Sie wissen sich zu helfen; sonst gieng es über einzelne Bersonen her, jest foll es das ganze mensch-

liche Befchlecht entgelten.

Ich verlange nicht, daß Sie jemals billig gegen mich sein sollen, versetzte jener; aber so viel muß ich Ihnen sagen: Wir Andern, die wir von der Gesellschaft abhängen, mussen und ihr bilden und richten, ja wir dursen eber etwas thun, daß ihr

zuwider ist, als was ihr lästig wäre; und lästiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Nachdenken und zu Betrachtungen auffordert. Alles, was dahin zielt, muß man ja vermeiden und allenfalls das im Stillen für sich vollbringen, was bei jeder öffentlichen Bersammlung versagt ist.

Für fich im Stillen mögen Sie mohl allenfalls manche Hafche Bein ausgetrunten und manche schöne Stunde bes Lags per-

schlafen haben, fiel Luise ihm ein.

Ich habe nie, fuhr der Alte fort, auf das, was ich thue, viel Werth gelegt: denn ich weiß, daß ich gegen andere Menschen ein großer Faulenzer bin; indessen hab' ich doch eine Sammlung gemacht, die vielleicht eben jest dieser Gesellschaft, wie sie gestimmt ist, manche angenehme Stunde verschaffen könnte.

Bas ift es für eine Sammlung? fragte bie Baronesse. Gewiß nichts weiter als eine standalose Chronit, sette Luise

hinzu.

Sie irren sich, sagte der Alte. Wir werden sehen, versetzte Luise.

Laß ihn ausreden! sagte die Baronesse: und überhaupt gewöhne dir nicht an, einem, der es auch zum Scherze leiden mag, hart und unfreundlich zu begegnen. Wir haben nicht Ursache, den Unarten, die in uns steden, auch nur im Scherze Rahrung zu geben. Sagen Sie mir, mein Freund, worin besteht Ihre Sammlung? wird sie zu unsrer Unterhaltung dienlich und schicklich sein? ist sie schon lange angefangen? warum haben wir noch nicht

davon gehört?

Ich will Ihnen hierüber Rechenschaft geben, verfette ber Alte. 3d lebe schon lange in der Welt und habe immer gern auf bat Acht aegeben, was biefem ober jenem Denfchen begegnet. 30 Uebersicht der großen Geschichte fühl' ich weder Kraft noch Muth. und die einzelnen Weltbegebenheiten verwirren mich; aber unter ben vielen Privatgeschichten, mahren und falschen, mit benen man fich im Publitum trägt, bie man fich insgebeim einander erzählt, giebt es manche, bie noch einen reinern, fconern Reis baben, als ben Reiz ber Neuheit, manche, die burch eine geistreiche Benbung uns immer zu erheitern Unspruch machen, manche, bie und bie menschliche Ratur und ihre innern Berborgenheiten auf eines Hugenblid eröffnen, andere wieder, beren sonderbare Albernbeiten und ergögen. Mus ber großen Menge, Die im gemeinen Leben unfere Aufmerksamteit und unfere Bosbeit beschäftigen, und be eben so gemein sind als bie Menschen, benen fie begegnen ober Die sie erzählen, habe ich diejenigen gesammelt, bie mir nur iraen einen Charafter zu haben schienen, Die meinen Berftand, Die mein Gemuth berührten und beschäftigten, und bie mir, wenn ich wieber aran dachte, einen Augenblick reiner und ruhiger Heiterkeit gesochtten.

Ich bin fehr neugierig, fagte die Baroneffe, zu hören, von velcher Urt Ihre Geschichten find und was fie eigentlich behandeln.

Sie können leicht benken, versetzte der Alte, daß von Prosessen und Familienangelegenheiten nicht öfters die Rede sein wird; iese haben meistentheils nur ein Interesse für die, welche damit exlagt sind.

Luise. Und was enthalten sie benn?

Der Alte. Sie behandeln, ich will es nicht läugnen, gewöhnsich die Empfindungen, wodurch Männer und Frauen verbunden der entzweit, glüdlich oder unglüdlich gemacht, öfter aber versoirrt als aufgeklärt werden.

Luife. So? Also wahrscheinlich eine Sammlung lüsterner Späße geben Sie uns für eine seine Unterhaltung? Sie verzeihen nir, Mama, daß ich diese Bemerkung mache; sie liegt so ganz iahe, und die Wahrheit wird man doch sagen dürfen.

Der Alte. Sie sollen, hoffe ich, nichts, was ich luftern nennen ourbe, in ber gangen Sammlung finden.

Luise. Und mas nennen Sie benn so?

Der Alte. Ein lüsternes Gespräch, eine lüsterne Erzählung sind nir unerträglich. Denn sie stellen uns etwas Gemeines, etwas, as der Rede und Ausmerksamkeit nicht werth ist, als etwas Besonderes, als etwas Reizendes vor und erregen eine falsche Besierde, anstatt den Verstand angenehm zu beschäftigen. Sie verstüllen das, was man entweder ohne Schleier ansehen oder wovon nan ganz seine Augen wegwenden sollte.

Luise. Ich verstehe Sie nicht. Sie werben uns doch Ihre Beschichten wenigstens mit einiger Zierlichkeit vortragen wollen? Sollten wir uns denn etwa mit plumpen Späßen die Ohren beseidigen lassen? Es soll wohl eine Mädchenschule werden, und

Die wollen noch Dank bafür verlangen?

Der Alte. Reins von beiden. Denn erstlich ersahren werben Sie ichts Neues, besonders da ich schon seit einiger Zeit bemerke, daß Sie ewisse Recensionen in den gelehrten Zeitungen niemals überschlagen.

Luife. Gie werden angualich.

Der Alie. Sie sind Braut, und ich entschuldige Sie gerne. 3ch muß Ihnen aber nur zeigen, daß ich auch Pfeile habe, die h gegen Sie brauchen kann.

Baroneffe. 3ch febe wohl, wo Sie hinaus wollen; machen Sie

aber auch ihr begreiflich!

Der Alte. Ich mußte nur wiederholen, was ich zu Anfange es Gesprächs schon gesagt habe; es scheint aber nicht, daß sie ben uten Willen hat, aufzumerken.

Enise. Was braucht's da guten Willen und viele Worte! man mag es besehen, wie man will, so werden es standalbse Geschichten sein, auf die eine oder die andere Weise standalbs, und weiter nichts.

Der Alte. Soll ich wiederholen, mein Fraulein, daß bem mobildenkenden Menschen nur bann etwas standalös portomme. wenn er Bosheit, Uebermuth, Luft ju schaben, Widerwillen ju belfen bemerkt, daß er bavon sein Auge wegwendet; bagegen aber fleine Fehler und Mängel luftig findet und besonders mit feiner Betrachtung gern bei Geschichten verweilt, mo er ben guten Den: ichen in leichtem Wiberspruch mit fich felbst, feinen Begierben und feinen Vorfagen findet, wo alberne und auf ihren Werth eingebilbete Thoren beschämt, gurechtgewiesen ober betrogen werben, wo jebe Unmaßung auf eine natürliche, ja auf eine gufällige Beife bestraft wird, wo Borfage, Buniche und hoffnungen balb geftort. aufgehalten und vereitelt, bald unerwartet angenabert, erfallt und bestätigt werden. Da, wo ber Zufall mit der menschlichen Schwäche und Ungulanglichkeit spielt, bat er am liebsten feine ftille Betrad. tung, und keiner seiner Belben, beren Geschichten er bewahrt, bat von ihm weder Tadel zu besorgen noch Lob zu erwarten.

Baronesse. Ihre Einleitung erregt ben Wunsch, balb ein Probstüd zu hören. Ich wüßte doch nicht, daß in unserm Leben — und wir haben doch die meiste Zeit in Einem Kreise zugebracht — vieles geschehen ware, das man in eine solche Sammlung aus

nehmen fonnte.

Der Alte. Es tommt freilich Bieles auf die Beobachter an, und was für eine Seite man den Sachen abzugewinnen weiß; aber ich will freilich nicht läugnen, daß ich auch aus alten Büchern und Traditionen Manches aufgenommen habe. Sie werden mit unter alte Bekannte vielleicht nicht ungern in einer neuen Gestalt wieder antreffen. Aber eben dieses giebt mir den Bortheil, den ich auch nicht aus den Händen lassen werde: — man soll teine meiner Geschichten deuten.

Luife. Sie werben uns boch nicht verwehren, unfre Freunde und Nachbarn wieder zu fennen und, wenn es uns beliebt, bas

Rathfel zu entziffern.

Der Alte. Keineswegs. Sie werden mir aber auch dagegen erlauben, in einem solchen Falle einen alten Folianten herdorgsziehen, um zu beweisen, daß diese Geschichte schon vor einigen Jahrhunderten geschehen oder erfunden worden. Ebenso werden Sie mir erlauben, heimlich zu lächeln, wenn eine Geschichte für ein altes Märchen erklärt wird, die unmittelbar in unserer Rabe vorgegangen ist, ohne daß wir sie eben gerade in dieser Echak wieder erkennen.

Entse. Man wird mit Ihnen nicht fertig; es ift bas Beste, oir machen Friede für biesen Abend, und Sie erzählen uns noch

jefdwind ein Studden gur Brobe.

Der Alte. Erlauben Sie, daß ich Ihnen hierin ungehorsam ein darf. Diese Unterhaltung wird für die versammelte Gesellschaft aufgespart; wir dürsen ihr nichts entziehen, und ich sage vrauß: alles, was ich vorzubringen habe, hat keinen Werth an ich; wenn aber die Gesellschaft nach einer ernsthaften Unterhalzung auf eine kurze Zeit außruhen, wenn sie sich, von manchem duten schon gesättigt, nach einem leichten Nachtische umsieht, alsann werd' ich bereit sein und wünsche, daß das, was ich vorzetze, nicht unschmachhaft befunden werde.

Baronesse. Wir werden uns denn schon bis morgen gedulden

nuffen.

Luife. Ich bin höchst neugierig, mas er vorbringen wird.

Der Alte. Das sollten Sie nicht sein, Fraulein: benn ge-

pannte Erwartung wird felten befriedigt.

Abends nach Tische, als die Baronesse zeitig in ihr Zimmer egangen war, blieben die Uebrigen beisammen und sprachen über nancherlei Nachrichten, die eben einliesen, über Gerüchte, die sich erbreiteten. Man war dabei, wie es gewöhnlich in solchen Augenslicken zu geschehen pflegt, im Zweisel, was man glauben und vas man verwersen sollte.

Der alte Hausfreund sagte barauf: Ich sinde am bequemsten, as wir basjenige glauben, was uns angenehm ist, ohne Umstände bas verwerfen, was uns unangenehm wäre, und daß wir

ibrigens mahr sein laffen, mas mahr sein tann.

Man machte die Bemerkung, daß der Mensch auch gewöhnlich o versahre, und durch einige Wendung des Gesprächs kam man uf die entschiedene Neigung unserer Natur, das Wunderbare zu klauben. Man redete vom Romanhasten, vom Geisterhasten, und ls der Alte einige gute Geschichten dieser Art künstig zu erzählen ersprach, versetzte Fräulein Luise: Sie wären recht artig und dürden viel Dank verdienen, wenn Sie und gleich, da wir eben n der rechten Stimmung beisammen sind, eine solche Geschichte vortrügen; wir würden ausmerksam zuhören und Ihnen danksar sein.

Dhne fich lange bitten ju laffen, fieng ber Geiftliche barauf

nit folgenden Worten an:

Als ich mich in Neapel aufhielt, begegnete daselbst eine Geschichte, die großes Aussehen erregte, und worüber die Urtheile shr verschieden waren. Die einen behaupteten, sie sei völlig ersonnen, die andern, sie sei wahr, aber es stede ein Betrug das inter. Diese Partei war wieder unter einander selbst uneinig;

sie stritten, wer dabei betrogen baben konnte? Andere bagegen behaupteten, es fei teineswegs ausgemacht, daß geiftige Naturen nicht follten auf Elemente und Rorper wirten tonnen, und man muffe nicht jebe munderbare Begebenheit ausschließlich entweder für Luge ober Trug erflaren. Run gur Geschichte felbft!

Gine Sangerin, Antonelli genannt, mar ju meiner Reit ber Liebling bes neapolitanischen Bublitums. In ber Blutbe ibrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente, fehlte ihr nichts, woburch ein Frauenzimmer die Menge reizt und lockt und eine kleine Anzahl Freunde entzückt und gludlich macht. Sie war nicht unempfindlich gegen Lob und Liebe; allein von Natur mäßig und verftandig, mußte sie die Freuden ju genießen, die beide gemahren, obne babei aus ber Faffung ju tommen, bie ihr in ihrer Lage fo nothig Alle jungen, vornehmen, reichen Leute brangten fich ju ihr; nur wenige nahm sie auf, und wenn fie bei ber Bahl ihrer Liebhaber meift ihren Augen und ihrem Bergen folgte, fo geigte fie boch bei allen kleinen Abenteuern einen festen, fichern Chas ratter, ber jeben genauen Beobachter für fie einnehmen mußte. 3d hatte Gelegenheit, fie einige Beit ju feben, indem ich mit einem ihrer Begunftigten in nabem Berhaltniffe ftand.

Berschiedene Jahre waren hingegangen; fie batte Manner genug tennen gelernt und unter ihnen viele Beden, fomache und unzuverläffige Menschen. Sie glaubte bemertt zu haben, bag ein Liebhaber, ber in einem gewiffen Sinne bem Beibe Alles ift, gerabe ba, mo fie eines Beiftandes am nothigften bedurfte, bei Borfällen bes Lebens, häuslichen Angelegenheiten, bei augenblicklichen Entidließungen meiftentheils ju nichts wirb, wenn er nicht get feiner Geliebten, indem er nur an fich felbft bentt, ichabet und aus Eigenliebe ihr bas Schlimmste ju rathen und fie ju ben ge-

fährlichsten Schritten ju verleiten fich gebrungen fühlt.

Bei ihren bisberigen Verbindungen war ihr Beift meiftentheils unbeschäftigt geblieben; auch biefer verlangte Rabrung. Sie wollte endlich einen Freund haben, und taum batte fie diefes Beburfuit gefühlt, fo fand fich unter benen, bie fich ihr zu nabern fuchten, ein junger Mann, auf ben fie ihr Zutrauen marf und ber es in

jebem Sinne zu verbienen ichien.

Es war ein Genueser, ber sich um diese Zeit, einiger wich tigen Geschäfte feines Saufes wegen, in Reapel aufbielt. Bei einem febr gludlichen Naturell batte er bie forgfältigfte Graiebung genoffen. Seine Kenntniffe waren ausgebreitet, fein Beift, wie fein Rörper, pollfommen ausgebildet; fein Betragen tonnte für ein Mufter gelten, wie einer, ber fich teinen Augenblid vergift, fic boch immer in Unbern zu vergeffen icheint. Der Sai elsgeift feiner Geburtsstadt rubte auf ihm; er fab bas, mas ju wun mar, im

Großen an. Doch war seine Lage nicht die glücklichste: sein Haus hatte sich in einige höchst mißliche Spekulationen eingelassen und war in gefährliche Prozesse verwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten sich mit der Zeit noch mehr, und die Sorge, die er dars über empfand, gab ihm einen äußern Anstrich von Traurigkeit, der ihm sehr wohl anstand, und der unserm jungen Frauenzimmer noch mehr Muth machte, seine Freundschaft zu suchen, weil sie zu fühlen glaubte, daß er selbst einer Freundin bedürfe.

Er hatte fie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Gelegenheit gesehen: fie vergönnte ihm nunmehr auf seine erste Anfrage den Zutritt in ihrem Hause, ja sie lud ihn recht dringend

ein, und er verfehlte nicht, ju tommen.

कार हरा १ पर

Sie verfäumte keine Zeit, ihm ihr Zutrauen und ihren Wunsch zu entdeden: er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie dat ihn inständig, ihr Freund zu bleiben und keine Anforderungen eines Liebhabers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Verlegenheit, in der sie sich ehen befand, und worüber er bei seinen mancherlei Verhältnissen den besten Rath geben und die schleunigste Sinkeitung zu ihrem Bortheil machen konnte. Er vertraute ihr dagegen seine Lage, und indem sie ihn zu erheitern und zu trösten wußte, indem sich in ihrer Gegenwart Manches entwicklte, was sonst bei ihm nicht so früh erwacht wäre, schien sie auch seine Rathgeberin zu sein, und eine wechselssein, auf die edelste Achtung, auf das schönste Bedürfniß gegründete Freundschaft hatte sich in Kurzem zwischen ihnen befestigt.

Nur leider überlegt man bei Bedingungen, die man eingeht, nicht immer, ob sie möglich sind. Er hatte versprochen, nur Freund zu sein, keine Ansprüche auf die Stelle eines Liebhaberz zu machen; und doch konnte er sich nicht läugnen, daß ihm die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege, höchst zuwiden, ja ganz und gar unerträglich waren. Besonderz siel es ihm höchst schmerzlich auf, wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Eigenschaften eines solchen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien, und doch noch vielleicht selbigen Abend, gleichsam zum Spott des werthzgeschäpten Freundes, in den Armen eines Unwürdigen ausruhte.

Stüdlicher : ober unglüdlicherweise geschah es balb, daß das Herz der Schönen frei wurde. Ihr Freund bemerkte es mit Verzanügen und suchte ihr vorzustellen, daß der erledigte Plat ihm vor allen andern gebühre. Nicht ohne Widerstand und Widerswillen gab sie seinen Wünschen Gehör: ich fürchte, sagte sie, daß ich über diese Nachgiebigkeit das Schätbarste auf der Welt, einen Freund, verliere. Sie hatte richtig geweissagt. Denn kaum hatte er eine Zeit lang in seiner doppelten Eigenschaft bei ihr gegolten,

so siengen seine Launen an, beschwerlicher zu werben: als Freund forderte er ihre ganze Achtung, als Liebhaber ihre ganze Neigung und als ein verständiger und angenehmer Mann unausgesetzte Unterhaltung. Dieß aber war keineswegs nach dem Sinne des lebhaften Mädchens; sie konnte sich in keine Ausopferung sinden und hatte nicht Luft, irgend Jemand ausschließliche Rechte zuzugestehen. Sie suchte daher auf eine zarte Weise seine Besuche nach und nach zu verringern, ihn seltener zu sehen und ihn fühlen zu lassen, daß sie um keinen Preis der Welt ihre Freiheit weggebe.

Sobald er es merkte, fühlte er fich vom größten Unglud be: troffen; und leider befiel ihn dieses Unheil nicht allein, seine baus: lichen Angelegenheiten fiengen an außerst schlimm zu werden. Er hatte sich dabei den Vorwurf zu machen, daß er von früher Jugend an fein Bermogen als eine unerschöpfliche Quelle angefeben, daß er feine Sandelsangelegenheiten verfaumt, um auf Reifen und in ber großen Welt eine vornehmere und reichere Rigur ju fpielen, als ihm feine Geburt und fein Einkommen geftatteten. Die Brozesse, auf die er seine Hoffnung fette, giengen langfam und waren tostsvielia. Er mußte besbalb einigemal nach Ba: Iermo; und mabrend feiner letten Reife machte bas tluge Dab: den verschiedene Ginrichtungen, um ihrer haushaltung eine andere Wendung zu geben und ihn nach und nach von fich zu entfernen. Er tam jurud und fand fie in einer andern Wohnung, entfernt pon ber feinigen, und fah ben Martefe von G., ber bamals auf die öffentlichen Luftbarkeiten und Schauspiele großen Ginflug batte, vertraulich bei ibr aus : und eingeben. Dieg überwältigte ibn, und er fiel in eine schwere Krantheit. Als die Rachricht bavon ju feiner Freundin gelangte, eilte fie ju ibm, forgte für ibn, richtete seine Aufwartung ein, und als ihr nicht verborgen blieb, baß feine Raffe nicht gum beften beftellt mar, ließ fie eine ansehn liche Summe gurud, die hinreichend mar, ihn auf einige Reit un berubigen.

Durch die Anmaßung, ihre Freiheit einzuschränken, hatte der Freund schon viel in ihren Augen verloren; wie ihre Neigung pa ihm abnahm, hatte ihre Ausmerksamkeit auf ihn zugenommen; endlich hatte die Entdedung, daß er in seinen eigenen Angelegenheiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigsten Begriste von seinem Berstande und seinem Charakter gegeben. Indesenderung nicht, die in ihr vorgegangen war; vielmehr schen ihre Sorgsalt für seine Genesung, die Arene, womit sie halbe Tage lang an seinem Lager aushielt, mehr et Beichen ihrer Freundschaft und Liebe als ihres mittelds zu sein, und er hosste, nach seiner Genesung in alle R

zu werden.

Bie sehr irrte er sich! In der Maße, wie seine Gesundheit wieder kam und seine Kräfte sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art von Neigung und Zutrauen; ja, er schien ihr so lästig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, ohne daß er es selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten höchst bitter und verdrießlich geworden: alle Schuld, die er an seinem Schicksal haben konnte, warf er auf Andere und wußte sich in Allem völlig zu rechtsertigen. Er sah in sich nur einen unschuldig versfolgten, gekränkten, betrübten Mann und hoffte völlige Entschädigung alles Uebels und aller Leiden von einer vollkommenen Erzgebenheit seiner Geliebten.

Mit diesen Ansorderungen trat er gleich in den ersten Tagen hervor, als er wieder ausgehen und sie besuchen konnte. Er verslangte nichts weniger, als daß sie sich ihm ganz ergeben, ihre übrigen Freunde und Bekannte verabschieden, das Theater verslassen und ganz allein mit ihm und für ihn leben sollte. Sie zeigte ihm die Unmöglichkeit, seine Forderungen zu dewilligen, erst aus eine scherzhaste, dann auf eine ernsthaste Weise, und war leider endlich genöthigt, ihm die traurige Wahrheit, daß ihr Versbältniß gänzlich vernichtet sei, zu gestehen. Er verließ sie und

fab fie nicht wieder.

Er lebte noch einige Sahre in einem fehr eingeschränkten Rreife, ober pielmehr bloß in der Gesellschaft einer alten frommen Dame. Die mit ihm in einem Sause wohnte und sich von wenigen Renten erhielt. In diefer Beit gewann er ben einen Brozes und bald barauf ben andern: allein seine Gesundheit mar unteraraben und das Glud feines Lebens verloren. Bei einem geringen Unlag fiel er abermals in eine ichwere Rrantheit, ber Urgt fündigte ibm ben Tod an. Er vernahm sein Urtheil ohne Widerwillen; nur wünschte er seine schöne Freundin noch einmal zu seben. Er schickte seinen Bebienten zu ihr, ber fonft in gludlicheren Beiten manche gunftige Antwort gebracht hatte. Er ließ fie bitten; fie folug es ab. Er schidte zum zweiten Mal und ließ fie beschwören; fie beharrte auf ihrem Sinne. Endlich — es war schon tief in der Nacht sendete er zum britten Mal; sie mard bewegt und vertraute mir ihre Berlegenheit: benn ich war eben mit dem Martese und einigen andern Freunden bei ihr zum Abendeffen. 3ch rieth ihr und bat fie, bem Freunde ben letten Liebesdienst zu erzeigen; sie ichien unentschlossen, aber nach einigem Nachbenten nahm fie fich gufammen: fie ichidte ben Bedienten mit einer abichläglichen Untwort weg, und er tam nicht wieder.

Bir sahen nach Tische in einem vertrauten Gespräch und waren alle heiter und gutes Muths. Es war gegen Mitternacht, als sich auf einmal mitten unter uns eine klägliche, burchbringende,

ängstliche und lange nachtönende Stimme hören ließ. Wir fuhren zusammen, sahen einander an und sahen uns um, was aus diesem Abenteuer werden sollte. Die Stimme schien an den Wänden zu verklingen, wie sie aus der Mitte des Zimmers hervorgedrungen war. Der Markese stand auf und sprang ans Fenster, und wir andern bemühten uns um die Schöne, welche ohnmächtig da lag. Sie kam erst langsam zu sich selbst. Der eifersüchtige und heftige Italianer sah kaum ihre wieder ausgeschlagenen Augen, als er ihr bittere Vorwürse machte.

Wenn Sie mit Ihren Freunden Beichen verabreben, fagte er,

fo laffen Sie boch folche weniger auffallend und heftig fein.

Sie antwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Gegenwart bes Geistes, daß, da sie Jedermann und zu jeder Zeit bei sich zu sehen das Recht habe, sie wohl schwerlich solche traurige und schreckliche Tone zur Borbereitung angenehmer Stunden wählen würde.

Und gewiß, der Ton hatte etwas unglaublich Schreckhaftes. Seine langen nachdröhnenden Schwingungen waren und Allen in den Ohren, ja in den Gliedern geblieden. Sie war blaß, entstellt und immer der Ohnmacht nahe; wir mußten die halbe Nacht bei ihr bleiben. Es ließ sich nichts weiter hören. Die andere Nacht dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als Tags vorber, aber gefaßt genug, und — um dieselbige Zeit derselbe gewaltsame, fürchterliche Ton.

Wir hatten indessen über die Art des Schreies, und wo er herkommen möchte, unzählige Urtheile gefällt und unsere Bermuthungen erschöpft. Was soll ich weitläuftig sein? So oft sie zu Hause aß, ließ er sich um dieselbige Zeit vernehmen und zwar, wie man bemerken wollte, manchmal stärker, manchmal schwäcker. Ganz Reapel sprach von diesem Vorfall. Alle Leute des Hauses, alle Freunde und Bekannte nahmen den lebhaftesten Theil daran, ja die Polizei ward ausgerusen. Man stellte Spione und Berden achter aus: denen auf der Gasse schien der Klang aus der series Luft zu entspringen, und in dem Jimmer hörte man ihn gleichfalls ganz in unmittelbarer Rabe. So oft sie auswärts aß, vernahm man nichts; so oft sie zu Hause war, ließ sich der Ton boren.

Aber auch außer dem haufe blieb sie nicht ganz von biefem bofen Begleiter verschont. Ihre Anmuth hatte ihr ben Butritt in die ersten haufer geöffnet: sie war als eine gute Gesellschafterin überall willtommen, und sie hatte sich, um bem bofen Gake zu entgehen, angewöhnt, die Abende außer dem hause zu fein.

Gin Mann, burch seine Alter und feine Stelle ehrwurdig, führte fie eines Abends in seinem Wagen nach Saufe. Als fie vor ihrer Thure von ihm Abschied nimmt, entsteht ber Rang

jwischen ihnen beiden, und man hebt diesen Mann, der so gut wie tausend andere die Geschichte wußte, mehr todt als lebendig in seinen Wagen.

Ein andermal fährt ein junger Tenor, den sie wohl leiden konnte, mit ihr Abends durch die Stadt, eine Freundin zu bessuchen. Er hatte von diesem seltsamen Phänomen reden hören und zweiselte, als ein munterer Knade, an einem solchen Wunder. Sie sprachen von der Begebenheit. Ich wünschte doch auch, sagte er, die Stimme Ihres unsichtbaren Begleiters zu hören; rusen Sie ihn doch aus! wir sind ja zu zweien und werden und nicht sürchten. Leichtsinn oder Kühnheit, ich weiß nicht, was sie versmochte, genug, sie rust dem Geiste, und in dem Augenblick entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, läßt sich dreimal schmell hinter einander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen Rachtlang. Vor dem Hause ihrer Freundin sand man beide ohnmächtig im Wagen; nur mit Mühe brachte man sie wieder zu sich und vernahm, was ihnen begegnet sei.

Die Schöne brauchte einige Zeit, sich zu erholen. Dieser immer erneuerte Schrecken griff ihre Gesundheit an, und das klingende Gespenst schien ihr einige Frist zu verstatten, ja sie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon befreit zu sein. Allein diese Hoffnung war zu frühzeitig.

Rach geendigtem Carneval unternahm sie mit einer Freundin und einem Kammermädchen eine kleine Luftreise. Sie wollte einen Besuch auf dem Lande machen; es war Nacht, ehe sie ihren Weg vollenden konnten, und da noch am Fuhrwerke etwas zerbrach, mußten sie in einem schlechten Wirthshaus übernachten und sich

fo gut als möglich einrichten.

ŧ

Schon hatte die Freundin sich niedergelegt und das Kammermädchen, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin ins andere Bette steigen, als diese scherzend zu ihr sagte: Wir sind hier am Ende der Welt und das Wetter ist abscheulich: sollte er uns wohl hier sinden können? Im Augenblick ließ er sich hören, stärker und fürchterlicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders, als die Hölle sei im Zimmer, sprang aus dem Bette, lies, wie sie war, die Tereppe hinunter und rief das ganze Haus zusammen. Niemand that diese Kacht ein Auge zu. Allein es war auch das letzte Mal, daß sich der Ton hören ließ. Doch hatte leider der ungebetene Gast bald eine andere lästigere Weise, seine Gegenwart anzuzeigen.

Sinige Zeit hatte er Ruhe gehalten, als auf einmal Abends zur gewöhnlichen Stunde, da sie mit ihrer Gefellschaft zu Tische faß, ein Schuß, wie aus einer Flinte oder start geladenen Pistole, zum Fenster herein siel. Alle hörten den Knall, Alle saben bas Feuer; aber bei näherer Untersuchung fand man die Scheibe ohne die mindeste Berletzung. Demohngeachtet nahm die Gesellschaft den Vorfall sehr ernsthaft, und Alle glaubten, daß man der Schönen nach dem Leben stehe. Man eilt nach der Polizei, man untersucht die benachbarten Häuser, und da man nichts Verdächtiges sindet, stellt man darin den andern Tag Schildwachen von oben bis unten; man durchsucht genau das Haus, worin sie wohnt, man vertheilt Spione auf der Straße.

Alle diese Borsicht war vergebens. Drei Monate hintereins ander siel in demselbigen Augenblide der Schuß durch dieselbe Fensterscheibe, ohne das Glas zu verletzen, und was merkwardig war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht, da doch gewöhnlich in Neapel nach der italiänischen Uhr gezählt wird und

Mitternacht baselbit eigentlich teine Epoche macht.

Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung, wie an die vorige, und rechnete dem Geiste seine unschädliche Tude nicht hoch an. Der Schuß fiel manchmal, ohne die Gesellschaft zu erschreden

ober fie in ihrem Gefprach ju unterbrechen.

Eines Abends nach einem sehr warmen Tage öffnete die Schöne, ohne an die Stunde zu denken, das bewußte Fenster und trat mit dem Markese auf den Balkon. Kaum standen sie einige Minuten draußen, als der Schuß zwischen ihnen beiden durch sie und sie mit Gewalt rudwärts in das Zimmer schleuderte, wo sie ohnmächtig auf den Boden taumelten. Alls sie sich wieder erholt hatten, sühlte er auf der linken, sie aber auf der rechten Bange den Schmerz einer tüchtigen Ohrseige, und da man sich weiter nicht verletzt fand, gab der Vorsall zu mancherlei scherzhaften Beimerkungen Anlass.

Bon der Zeit an ließ sich dieser Schall im Hause nicht wieder hören, und sie glaubte nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren Berfolger befreit zu sein, als auf einem Wege, den sie des Abends mit einer Freundin machte, ein unvermuthetes Abenteuer sie nochmals auf das gewaltsamste erschreckte. Ihr Weg gieng durch die Chiaja, wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller Mondschein. Eine Dame, die dei ihr saß, fragte: Ist das nicht das Haus, in welchem der Herr \* gestorben ik? Es ist eins von diesen beiden, so viel ich weiß, sagte die Schonen in dem Augenblick siel aus einem dieser beiden Hauser Schuß und drang durch den Wagen durch. Der Rutscher glaubte angegrissen zu sein und suhr mit aller möglichen Geschwindigkeit sort. An dem Ort ihrer Bestimmung hob man die beiden Frauen für todt aus dem Wagen.

Aber diefer Schreden war auch ber lette. Der unsichtbare Begleiter anderte feine Methode, und nach einigen Abenden ertlang

vor ihren Fenstern ein lautes händeklatschen. Sie war als beliebte Sängerin und Schauspielerin diesen Schall schon mehr gewohnt; er hatte an sich nichts Schreckliches, und man konnte ihn eher einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig darauf Ucht; ihre Freunde waren ausmerksamer und stellten, wie das vorige Mal, Posten aus: sie hörten den Schall, sahen aber vor wie nach Niemand, und die meisten hofften nun bald auf ein

polliges Ende biefer Ericheinungen.

Nach einiger Zeit verlor sich auch dieser Klang und verwansdelte sich in angenehmere Töne. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich: sie schienen den genauesten Beodachtern von der Ede einer Querstraße her zu kommen, im leeren Luftraume dis unter das Fenster hinzuschweben und dann dort auf das sansteste zu verklingen; es war, als wenn ein himmlischer Geist durch ein schönes Präludium ausmerksam auf eine Melodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff sei. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr hören, nachdem die ganze wunderdare Geschichte etwa anderthald Rahre gedauert hatte.

Mis der Erzähler einen Augenblid inne hielt, fieng die Gesfellschaft an, ihre Gebanten und Zweifel über biefe Geschichte zu

äußern, ob fie mahr fei, ob fie auch mahr fein konne?

Der Alte behauptete, fie muffe mahr fein, wenn fie intereffant fein folle: benn fur eine erfundene Geschichte habe fie wenig Berdienft.

Jemand bemerkte darauf, es scheine sonderbar, daß man sich nicht nach dem abgeschiedenen Freunde und nach den Umständen seines Todes erkundigt, weil doch daraus vielleicht Einiges zur Aufklärung der Geschichte hätte genommen werden können.

Auch dieses ist geschehen, versetzte der Alte: ich war selbst neugierig genug, sogleich nach der ersten Erscheinung in sein Haus zu gehen und unter einem Borwand die Dame zu besuchen, welche zulett recht mütterlich für ihn gesorgt hatte. Sie erzählte mir, daß ihr Freund eine unglaubliche Leidenschaft für das Frauenzimmer gehegt habe, daß er die letzte Zeit seines Lebens sast allein von ihr gesprochen und sie bald als einen Engel, dalb als einen Teusel vorgestellt habe. Als seinen Krankheit überhand genommen, habe er nichts gewünscht, als sie vor seinem Ende noch einmag zu sehen, wahrscheinlich in der Hossfnung, nur noch eine zärtliche Aeuserung, eine Kene oder sonst irgend ein Zeichen der Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen. Desto schen der Liebe ihm ihre anhaltende Weigerung gewesen, und sichtbar habe die letzte entscheidende abschlägliche Antwort sein Ende beschenungt. Verzweiselnd habe er ausgerusen: Nein, es soll ihr nichts helfen! Sie vermeidet mich; aber auch nach meinem Tode soll sie keine

Rube vor mir haben. Mit dieser Heftigkeit verschied er, und nur zu sehr mußten wir erfahren, daß man auch jenseit des Grabes Wort halten könne.

Die Gesellschaft fieng aufs neue an, über die Geschichte zu meinen und zu urtheilen. Zulett sagte der Bruder Frig: Ich habe einen Berdacht, den ich aber nicht eher außern will, als bis ich nochmals alle Umstände in mein Gedächtniß zurückgerusen und meine Combinationen besser geprüft habe.

Als man lebhafter in ihn brang, suchte er einer Antwort das durch auszuweichen, daß er sich erbot, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die zwar der vorigen an Interesse nicht gleiche, aber doch auch von der Art sei, daß man sie niemals mit völliger Gewisbeit babe erklären können.

Bei einem wadern Ebelmann, meinem Freunde, ber ein altes Schloß mit einer starken Familie bewohnte, war eine Baise erzogen worden, die, als sie herangewachsen und vierzehn Jahre alt war, meist um die Dame vom Hause sich beschäftigte und die nächsten Dienste ihrer Person verrichtete. Man war mit ihr wohl zufrieden, und sie schien nichts weiter zu wünschen, als durch Ausmerksamteit und Treue ihren Wohlthätern dankbar zu sein. Sie war wohlgebildet, und es fanden sich einige Freier um sie ein. Man glaubte nicht, daß eine dieser Verbindungen zu ihrem Glück gereichen würde, und sie zeigte auch nicht das mindeste Verzlangen, ihren Zustand zu ändern.

Auf einmal begab sich's, daß man, wenn das Dladchen in dem Hause Geschäfte halber herumgieng, unter ihr hie und da pochen hörte. Unfangs schien es zufällig; aber da das Klopfen nicht aufhörte und beinahe jeden ihrer Schritte bezeichnete, ward sie ängstlich und traute sich kaum aus dem Zimmer der gnädigen Frau heraus zu gehen, als in welchem sie allein Ruhe hatte.

Dieses Bochen ward von Jebermann vernommen, ber mit ihr gieng ober nicht weit von ihr stand. Ansangs scherzte man barüber; endlich aber sieng die Sache an unangenehm zu werden. Der herr vom Hause, ber von einem lebhaften Geist war, untersuchte nun selbst die Umstände. Man hörte das Bochen nicht eher, als die das Mädchen gieng, und nicht sowohl indem sie den Fuß aussetzt als indem sie ihn zum Weiterschreiten aushob. Doch sielen die Schläge manchmal unregelmäßig, und besonders waren sie sehr start, wenn sie quer über einen großen Saal den Weg nahm.

Der Hausvater hatte eines Tages Handwertsleute in ber Rabe und ließ, da das Bochen am heftigsten war, gleich hinter ihr einige Dielen aufreißen; es fand sich nichts, außer daß bei dieser Gelegenbeit ein paar große Ratten zum Vorschein tamen, beren Jagd viel Lärm im Hause verursachte. Entrüstet über diese Begebenheit und Berwirrung, griff ber Hausherr zu einem strengen Mittel, nahm seine größte Hetpeitsche von der Band und schwur, daß er das Mädchen bis auf den Tod prügeln wolle, wenn sich noch ein einzig Mal das Kochen hören ließe. Von der Zeit an gieng sie ohne Ansechung im ganzen Hause herum, und man vernahm von dem Pochen nichts weiter.

Boraus man denn eigentlich sieht, siel Luise ein, daß das schöne Kind sein eigenes Gespenst war und aus irgend einer Ursache sich diesen Spaß gemacht und seine Herrschaft zum Besten aehabt batte.

Keineswegs, versette Frit: benn diejenigen, welche diese Wirkung einem Geiste zuschrieben, glaubten, ein Schutgeist wolle zwar das Mädchen aus dem Hause haben, aber ihr doch kein Leids zusügen lassen. Andere nahmen es näher und hielten dasür, daß einer ihrer Liedhaber die Wissenschaft oder das Geschick gehabt habe, diese Tone zu erregen, um das Mädchen aus dem Hause in seine Arme zu nöthigen. Dem sei, wie ihm wolle, das gute Kind zehrte sich über diesen Vorsall beinah völlig ab und schien einem traurigen Geiste gleich, da sie vorher frisch, munter und die Heiterste im ganzen Hause gewesen. Aber auch eine solche körperliche Abenabme läßt sich auf mehr als eine Weise deuten.

Es ist Schabe, versetzte Karl, daß man solche Borfälle nicht genau untersucht, und daß man bei Beurtheilung der Begebensteiten, die uns so sehr interessiren, immer zwischen verschiedenen Wahrscheinlichkeiten schwanken muß, weil die Umstände, unter welchen solche Wunder geschehen, nicht alle bemerkt sind.

Wenn es nur nicht überhaupt so schwer ware, zu untersuchen, sagte der Alte, und in dem Augenblicke, wo etwas dergleichen begegnet, die Bunkte und Momente alle gegenwärtig zu haben, worauf es eigentlich ankommt, damit man nichts entwischen lasse, worin Betrug und Jrrthum sich verstecken könne. Bermag man denn einem Taschenspieler so leicht auf die Sprünge zu kommen, von dem wir doch wissen, daß er uns zum Besten hat?

Kaum hatte er ausgeredet, als in der Ede des Zimmers auf einmal ein sehr starker Knall sich hören ließ. Alle suhren auf, und Karl sagte scherzend: Es wird sich doch kein sterbender Liebzbaber bören lassen?

Er hätte gewünscht seine Worte wieder zurückzunehmen: bein Luise ward bleich und gestand, daß sie für das Leben ihres Braustigams zittere.

Fris, um sie zu zerstreuen, nahm das Licht und gieng nach bem Schreibtische, der in der Ede stand. Die gewölbte Dede besselben war quer völlig durchgerissen; man hatte also die Ursache bes Klanges: aber demohngeachtet siel es ihnen auf, daß dieser

Schreibtisch von Röntgens bester Arbeit, der schon mehrere Jahre an demselben Plate stand, in diesem Augenblick zusällig gerissen sein sollte. Man hatte ihn oft als Muster einer vortresslichen und dauerhaften Tischlerarbeit gerühmt und vorgezeigt, und nun sollte er auf einmal reißen, ohne daß in der Luft die mindeste Bersänderung zu spüren war.

Geschwind, fagte Karl, laßt uns querft diesen Umstand be-

richtigen und nach bem Barometer feben!

Das Quedfilber hatte seinen Stand vollkommen, wie seit einigen Tagen; das Thermometer selbst war nicht mehr gefallen, als die Beränderung von Tag auf Nacht natürlich mit sich brachte.

Schabe, bag wir nicht ein Spgrometer bei ber Sand baben!

rief er aus: gerade bas Instrument mare bas nothigste.

Es scheint, sagte ber Alte, bag uns immer die nothigften Inftrumente abgeben, wenn wir Bersuche auf Geister anstellen wollen.

Sie wurden in ihren Betrachtungen durch einen Bebienten unterbrochen, ber mit hast hereinkam und melbete, daß man ein starkes Feuer am himmel sehe, jedoch nicht wisse, ob es in ber Stadt ober in der Gegend sei.

Da man durch das Borhergehende schon empfänglicher für den Schrecken geworden war, so wurden Alle mehr, als es vielleicht sonst geschehen sein würde, von der Nachricht betroffen. Friz eilte auf das Belvedere des Hauses, wo auf einer großen horizontalen Scheibe die Karte des Landes aussuhrlich gezeichnet war, durch deren Hülfe man auch dei Nacht die verschiedenen Lagen der Orte ziemlich genau bestimmen konnte. Die Andern blieben nicht ohne Sorgen und Bewegung bei einander.

Fris tam zurud und sagte: Ich bringe teine gute Radricht; benn höchst wahrscheinlich ist ber Brand nicht in ber Stadt, sonbern auf dem Gute unserer Tante. Ich tenne die Richtung sehr genan und fürchte nicht mich zu irren. Man bedauerte die schönen Ge-

baube und überrechnete ben Berluft.

Indessen, sagte Fris, ist mir ein munderlicher Gebante eingekommen, der uns wenigstens über das sonderbare Anzeichen des Schreibtisches beruhigen kann. Bor allen Dingen wollen wir die Minute berichtigen, in der wir den Klang gehört haben.

Sie rechneten gurud, und es tonnte etwa halb 3molfe ge-

mesen sein.

Run, ihr mögt lachen ober nicht, fuhr Fris fort, will ich euch meine Muthmaßung erzählen. Ihr wißt, daß unsere Mutter schon vor mehreren Jahren einen ähnlichen, ja man möchte fagen, einen gleichen Schreibtisch an unsere Tante geschenkt hat. Beibe waren zu Einer Zeit, aus Einem Holze mit ber größten Sorgselt von Einem Meister verfertigt, beibe haben sich bisber trefflich ge-

halten, und ich wollte wetten, daß in diesem Augenblide mit dem Lusthause unserer Tante der zweite Schreibtisch verbrennt, und daß sein Zwillingsbruder auch davon leidet. Ich will mich morgen selbst ausmachen und dieses seltsame Faktum so gut als möglich

au berichtigen fuchen.

F.7 5

Ob Friedrich wirklich diese Meinung hegte, oder ob der Bunsch, seine Schwester zu beruhigen, ihm zu diesem Einfall geholfen, wollen wir nicht entschen; genug, sie ergriffen die Gelegenheit, über manche unläugdare Sympathieen zu sprechen, und sanden am Ende eine Sympathie zwischen Hölzern, die auf Einem Stamm erzeugt worden, zwischen Werken, die Ein Künstler versertigt, noch ziemzlich wahrscheinlich. Ja sie wurden einig, dergleichen Phänomene eben so gut für Naturphänomene gelten zu lassen, als andere, welche sich öfter wiederholen, die wir mit Händen greisen und doch nicht erklären können.

Ueberhaupt, sagte Karl, scheint mir, daß jedes Phanomen, so wie jedes Faktum an sich eigentlich das Interessante sei. Wer es erklärt oder mit andern Begebenheiten zusammenhängt, macht sich gewöhnlich eigentlich nur einen Spaß und hat uns zum Besten, wie zum Beispiel der Natursorscher und historienschreiber. Aber eine einzelne handlung oder Begebenheit ist interessant, nicht weil sie erklärbar oder wahrscheinlich, sondern weil sie wahr ist. Wenn gegen Mitternacht die Flamme den Schreibtisch der Tante verzehrt hat, so ist daß sonderbare Reißen des unsern zu gleicher Zeit für und zusammenhängen, mit was sie will.

So tief es auch schon in der Nacht war, fühlte Niemand eine Reigung, zu Bette zu gehen, und Karl erbot sich, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die nicht minder interessant sei, ob sie sich gleich vielleicht eher erklären und begreifen lasse, als die vorigen. Der Marschall von Bassompierre, sagte er, erzählt sie in seinen Memoiren; es sei mir erlaubt, in seinem Namen zu reden.

Seit fünf ober sechs Monaten hatte ich bemerkt, so oft ich über die kleine Brücke gieng — denn zu der Zeit war der Bont neuf noch nicht erdaut — daß eine schöne Krämerin, deren Laden an einem Schilde mit zwei Engeln kenntlich war, sich tief und wiederholt vor mir neigte und mir so weit nachsah, als sie nur konnte. Ihr Betragen siel mir auf; ich sah sie gleichfalls an und dankte ihr jorgfältig. Einst ritt ich von Fontainebleau nach Paris, und als ich wieder die kleine Brücke heraufkam, trat sie an ihre Ladenthüre und sagte zu mir, indem ich vorbeiritt: Mein Hern, Ihre Dienerin! Ich erwiederte ihren Gruß, und indem ich mich von Zeit zu Zeit umsah, hatte sie sich weiter vorgelehnt, um mir so weit als möglich nachzusehen.

Ein Bedienter nehst einem Postillon folgten mir, die ich noch biesen Abend mit Briesen an einige Damen nach Fontainebleau zurückschien wollte. Auf meinen Besehl stieg der Bediente ab und gieng zu der jungen Frau, ihr in meinem Namen zu sagen, daß ich ihre Neigung, mich zu sehen und zu grüßen, bemerkt hätte; ich wollte, wenn sie wünschte, mich näher tennen zu lernen, sie aussuchen, wo sie verlangte.

Sie antwortete dem Bedienten, er hatte ihr teine bessere Reuigsteit bringen können; sie wollte kommen, wohin ich sie bestellte, nur mit der Bedingung, daß sie eine Nacht mit mir unter Einer Dede

aubringen burfte.

Ich nahm ben Borschlag an und fragte ben Bebienten, ob er nicht etwa einen Ort tenne, wo wir zusammentommen tonnten? Er antwortete, daß er sie zu einer gewissen Kupplerin subren wollte, rathe mir aber, weil die Best sich hie und da zeige, Ratragen, Decen und Leintücher aus meinem Hause hindringen zu lassen. Ich nahm den Borschlag an, und er versprach, mir ein

autes Bett zu bereiten.

Des Abends gieng ich hin und fand eine sehr schone Fran von ungefähr zwanzig Jahren, mit einer zierlichen Rachtmütze, einem sehr seinen Hembe, einem kurzen Unterrode von grünwollenem Zeuge. Sie hatte Bantosseln an den Füsen und eine Art von Pudermantel übergeworsen. Sie gestel mir außerordentlich, und da ich mir einige Freiheiten herausnehmen wollte, lehnte sie meine Liedtosungen mit sehr guter Art ab und verlangte, mit mir zwischen zwei Leintüchern zu sein. Ich erfüllte ihr Begehren und kann sagen, daß ich niemals ein zierlicheres Weid gekannt habe, noch von irgend einer mehr Vergnügen genossen hätte. Den andern Morgen fragte ich sie, ob ich sie nicht noch einmal sehn könnte, ich verreise erst Sonntag; und wir hatten die Racht von Donnerstag auf den Kreitag mit einander zugebracht.

Sie antwortete mir, daß sie es gewiß lebhafter wunsche, all ich; wenn ich aber nicht ben ganzen Sonntag bliebe, sei ist unmöglich: benn nur in der Nacht vom Sonntag auf den Montag tönne sie mich wiedersehen. Als ich einige Schwierigkeiten macht, sagte sie: Ihr seid wohl meiner in diesem Augenblide schon über drüffig und wollt nun Sonntags verreisen; aber Ihr werdet bed wieder an mich benten und gewiß noch einen Tag zugeben, und

eine Racht mit mir zuzubringen.

Ich war leicht zu überreben, versprach ihr, ben Sonntag ge bleiben und bie Nacht auf ben Montag mich wieder an bem nam-

lichen Orte einzufinden.

Darauf antwortete fie mir: 3ch weiß recht gut, mein ben, bag ich in ein schandliches Saus um Ihretwillen gefommen bin;

wer ich habe es freiwillig gethan, und ich hatte ein so unübersvindliches Berlangen, mit Ihnen zu sein, daß ich jede Bedingung ingegangen wäre. Aus Leidenschaft bin ich an diesen abscheuzichen Ort gekommen, aber ich würde mich für eine seile Dirne valten, wenn ich zum zweiten Mal dahin zurücksehren könnte. Möge ch eines elenden Todes sterben, wenn ich außer meinem Mann und Euch irgend Jemand zu Willen gewesen bin und nach irgend inem Andern verlange! Aber was thäte man nicht für eine Person, die man liebt, und sür einen Bassompierre? Um seinerwillen die in das Haus gekommen, um eines Mannes willen, der durch eine Gegenwart diesen Ort ehrbar gemacht hat. Wollt Ihr mich toch einmal sehen, so will ich Euch bei meiner Tante einsassen.

Sie beschrieb mir das Haus aufs Genaueste und fuhr fort: Ich vill Euch von zehn Uhr bis Mitternacht erwarten, ja noch später; ne Thüre soll offen sein. Erst findet Ihr einen kleinen Gang; in dem valtet Euch nicht auf; denn die Thüre meiner Tante geht da heraus. Dann stößt Guch eine Treppe sogleich entgegen, die Euch ins erste Beschoß führt, wo ich Euch mit offnen Armen empfangen werde.

Ich machte meine Einrichtung, ließ meine Leute und meine Sachen vorausgehen und erwartete mit Ungeduld die Sonntagswacht, in der ich das schone Weibchen wiedersehen sollte. Um ehn Uhr war ich schon am bestimmten Orte. Ich sand die Thüre, ie sie nie dezeichnet hatte, sogleich, ader verschlossen, und im anzen Hause Licht, das sogar von Zeit zu Zeit wie eine Flamme uszuladern schien. Ungeduldig sieng ich an zu klopfen, um meine Intunst zu melden; aber ich hörte eine Mannsstimme, die mich raate, wer draußen sei?

Ich gieng zurück und einige Straßen auf und ab. Endlich 29 mich das Berlangen wieder nach der Thüre. Ich fand sie sten und eilte durch den Gang die Treppe hinauf. Aber wie erzaunt war ich, als ich in dem Jimmer ein paar Leute sand, welche bettstroh verbrannten, und bei der Flamme, die das ganze Jimmer eleuchtete, zwei nackte Körper auf dem Tische ausgestreckt sah. Ich 25 mich eilig zurück und stieß im Hinausgehen auf ein paar Todtenzaber, die mich fragten, was ich suchte? Ich zog den Degen, um e mir vom Leibe zu halten, und tam, nicht undewegt von diesem Itsamen Anblick, nach Hause. Ich trank sogleich drei die vier lächer Wein, ein Mittel gegen die pestilenzialischen Einstüsse, das am in Deutschland sehr bewährt hält, und trat, nachdem ich 18geruht, den andern Tag meine Reise nach Lothringen an.

Alle Mühe, die ich mir nach meiner Rücktunft gegeben, irgend was von dieser Frau zu erfahren, war vergeblich. Ich gieng gar nach dem Laden der zwei Engel; allein die Miethleute wußten icht, wer vor ihnen darin gesessen hatte.

Dieses Abenteuer begegnete mir mit einer Person von geri Stande, aber ich versichere, daß ohne den unangenehmen Aus cs eines der reizendsten gewesen ware, deren ich mich eri und daß ich niemals ohne Sehnsucht an das schone Beibchen benten können.

Auch dieses Rathsel, versette Frit, ift so leicht nicht zu benn es bleibt zweifelhaft, ob das artige Beiben in bem ! mit an der Best gestorben, oder ob sie es nur dieses Umst wegen vermieden habe.

Hatte fie gelebt, versette Karl, so batte fie ihren Geli gewiß auf ber Gasse erwartet, und feine Gesahr batte fie halten, ihn wieder auszusuchen. Ich fürchte immer, sie ha

auf bem Tische gelegen.

Someigt! sagte Luise; die Geschichte ift gar zu schreit Bas wird bas für eine Racht werden, wenn wir uns mit se Bilbern zu Bette legen!

Es fällt mir noch eine Geschichte ein, sagte Rarl, bie a ist und die Bassompierre von einem seiner Borfabren erzähl

Gine schöne Frau, die den Ahnherrn außerordentlich l besuchte ihn alle Montage auf seinem Sommerhause, wo e Nacht mit ihr zubrachte, indem er seine Frau glauben ließ, er diese Zeit zu einer Jagdpartie bestimmt habe.

Zwei Jahre hatten sie sich ununterbrochen auf diese Beif sehen, als seine Frau einigen Berdacht schopfte, sich eines Ron nach dem Sommerhause schlich und ihren Gemahl mit der Sch in tiesem Schlase antras. Sie hatte weder Muth noch Willen auszuweden, nahm aber ihren Schleier vom Kopfe und bectu

über bie Ruße ber Schlafenben.

Alls das Frauenzimmer erwachte und den Schleier erd that sie einen hellen Schrei, brach in laute Klagen aus jammerte, daß sie ihren Geliebten nicht mehr wiedersehen, ja sie sich ihm auf hundert Meilen nicht nähern durfe. Sie weihn, nachdem sie ihm drei Geschenke, ein kleines Fruchtmaß, e Ming und einen Becher, für seine drei rechtmäßigen Töchter ehrt und ihm die größte Sorgsalt für diese Gaben anbefohlen dehrt und ihm die größte Sorgsalt für diese Gaben anbefohlen dehrt und ihm die größte Gorgsalt für diese Gaben anbefohlen dehrt und ihm die größte Gorgsalt sür diese Gaben anbefohlen dehrt und ihm die größte Gorgsalt sür diese Gaben anbefohlen dehrt und ihm die größte Gorgsalt sür diese Gaben anbefohlen dehr hat diese Gaben anbefohlen die Ursache manches glüdlichen Ereignisses in dem I bieser Gabe zu sinden.

Das sicht nun schon eher bem Marchen ber fconen Rei und andern bergleichen Feengeschichten ahnlich, fagte Luife.

Und boch hat fich eine folde Tradition, verfeste Friedrich, ein abnlicher Talisman in unferm Saufe erhalten.

Die mare benn bas? fragte Rarl.

Es ift ein Geheimniß, verfette Jener; nur ber altefte

rarf es allenfalls bei Lebzeiten bes Baters erfahren und nach seinem Lobe bas Rleinob besigen.

Du hast es also in Berwahrung? fragte Luise.

Ich habe wohl schon zu viel gesagt, versette Friedrich, indem

r bas Licht anzundete, um sich hinweg zu begeben.

Die Familie hatte zusammen, wie gewöhnlich, das Frühstück ingenommen, und die Baronesse saß wieder an ihrem Stickrahmen. Tach einem kurzen allgemeinen Stillschweigen begann der geistliche jausfreund mit einigem Lächeln: Si ift zwar selten, daß Sänger, dichter und Erzähler, die eine Gesellschaft zu unterhalten verprechen, es zur rechten Zeit thun; vielmehr lassen sie sich gesohnlich, wo sie willig sein sollten, sehr dringend bitten, und ind zudringlich, wenn man ihren Bortrag gern ablehnen möchte. Ich hosse daher eine Ausnahme zu machen, wenn ich anfrage, ob ihnen in diesem Augenblicke gelegen sei, irgend eine Geschichte maubören?

Recht gerne, versette die Baronesse; und ich glaube, es weren alle Uebrigen mit mir übereinftimmen. Doch wenn Sie uns ine Geschichte zur Probe geben wollen, fo muß ich Ihnen fagen, selche Art ich nicht liebe. Jene Erzählungen machen mir teine reude, bei welchen, nach Beife ber Taufend und Ginen Nacht. ine Begebenheit in die andere eingeschachtelt, ein Intereffe burch as andere verdrängt wird, wo fich der Erzähler genöthigt fieht, ie Neugierde, die er auf eine leichtsinnige Weise erregt hat, durch Interbrechung zu reizen und die Aufmertsamkeit, anstatt fie burch ine vernünftige Folge ju befriedigen, nur burch feltfame und eineswegs lobenswürdige Kunstgriffe aufzuspannen. Ich table bas Beftreben, aus Geschichten, die fich ber Einheit bes Gebichts nabern ollen, rhapsodische Rathsel zu machen und ben Geschmad immer iefer zu verderben. Die Gegenstände Ihrer Erzählungen gebe ich thnen gang frei; aber laffen Sie uns wenigstens an ber Form eben, bag wir in guter Gefellschaft find. Geben Sie uns jum Infang eine Geschichte von wenig Berfonen und Begebenheiten, ie gut erfunden und gedacht ist, wahr, natürlich und nicht ae= rein, fo viel handlung als unentbehrlich und fo viel Gefinnung le nöthig, die nicht still steht, sich nicht auf Ginem Glede gu masam bewegt, fich aber auch nicht übereilt, in ber die Menschen rscheinen, wie man sie gern mag, nicht vollkommen, aber gut, icht außerordentlich, aber intereffant und liebenswürdig. Ihre beschichte sei unterhaltend, so lange mir fie horen, befriedigend, renn fie gu Ende ift, und hinterlaffe und einen ftillen Reig, weiter achzudenten.

Rennte id Gie nicht beffer, gnädige Frau, verfeste ber Geiftsche, jo murbe ich glauben, Ihre Ubsicht fei, mein Baarenlager,

In einer italiänischen Seestadt lebte vor Zeiten ein Hann, der sich von Jugend auf durch Thätigkeit und Kauszeichnete. Er war dabei ein guter Seemann und hatte Reichthümer erworben, indem er selbst nach Alexandria zu stoftbare Waaren zu erkaufen oder einzutauschen pflegte, die dann zu Hause wieder abzusezen oder in die nördlichen Ge Europens zu versenden wußte. Sein Vermögen wuchs vozu Jahr um so mehr, als er in seiner Geschäftigkeit sell größte Vergnügen sand und ihm keine Zeit zu kostspielige streuungen übrig blieb.

Bis in sein fünfzigstes Jahr hatte er sich auf diese Beif fortbeschäftigt, und ihm war von den geselligen Bergnumenig bekannt worden, mit welchen ruhige Bürger ihr Le würzen verstehen; eben so wenig hatte das schone Geschles allen Borzügen seiner Landsmänninnen, seine Ausmerksamteit erregt, als in sosen er ihre Begierde nach Schmuck und Akeiten sehr wohl kannte und sie gelegentlich zu nupen wuß

Bie wenig versah er sich daher auf die Beränderung, seinem Gemüthe vorgehen sollte, als eines Tages sein reichl Schiff in den Hafen seiner Baterstadt einlief, eben an einer lichen Feste, das besonders der Kinder wegen gefeiert Knaden und Mädchen pstegten nach dem Gottesdienste in Berkleidungen sich zu zeigen, dalb in Prozessionen, dald in Sturch die Stadt zu scherzen und sodann im Felde auf einem freien Plat allerhand Spiele zu treiben, Kunststude und Clickeiten zu zeigen und in artigem Wettstreit ausgesetzt kleine zu gewinnen.

O ich Unglückseliger, warum geben mir fo spat die Augen auf? warum erkenne ich erft im Alter jene Guter, die allein ben Menschen gludlich machen? So viel Mube! so viele Gefahren! vas haben fie mir verschafft? Sind gleich meine Gewölbe voller Baaren, meine Riften voll edler Metalle und meine Schränte voll Schmud und Rleinobien, fo tonnen boch biefe Guter mein Gemuth veder erheitern noch befriedigen. Je mehr ich fie aufhäufe, besto nehr Gesellen scheinen sie zu verlangen; ein Rleinod fordert das indere, ein Goldstud bas andere. Sie ertennen mich nicht für ven hausherrn; sie rufen mir ungestum ju: Geh und eile, schaffe roch mehr unfres Gleichen berbei! Gold erfreut fich nur bes Goldes. ras Rleinod des Rleinods! So gebieten fie mir schon die ganze Beit meines Lebens, und erst fpat fühle ich, daß mir in allem riefen kein Genuß bereitet ift. Leiber jest, da die Jahre kommen, ange ich an zu benten und fage zu mir: Du genießest biese Schape richt, und Niemand wird fie nach dir genießen! Saft bu jemals ine geliebte Frau damit geschmüdt? hast du eine Tochter damit usgestattet? haft bu einen Sohn in ben Stand gefest, fich die Reigung eines guten Madchens zu gewinnen und zu befestigen? Riemals! Bon allen beinen Besithumern haft bu, hat Riemand ver Deinigen etwas beseffen, und was du mubsam gesammengebracht faft, wird nach beinem Lobe ein Fremder leichtfertig verpraffen.

D wie anders werden heute Abend jene gludlichen Eltern ihre kinder um den Tifch versammeln, ihre Geschicklichkeit preisen und ie ju guten Thaten aufmuntern! Belche Luft glangte aus ihren lugen, und welche Hoffnung ichien aus dem Gegenwärtigen ju ntspringen! Golltest bu benn aber felbft gar teine hoffnung faffen onnen? Bift du denn icon ein Greis? Ift es nicht genug, Die Bersäumniß einzusehen, jett, da noch nicht aller Tage Abend geommen ift? Nein, in beinem Alter ift es noch nicht thoricht, ans freien zu benfen; mit beinen Gutern wirft bu ein braves Beib rwerben und gludlich machen: und fiehft bu noch Rinder in beinem daufe, fo merben bir biefe spaten Früchte ben größten Genuß geben, . nstatt daß fie oft benen, die fie zu fruh vom himmel erhalten, ur Laft merden und gur Bermirrung gereichen.

Mls er durch diefes Selbstgesprach feinen Borfas bei fich befigt hatte, rief er zwei Schiffsgefellen zu fich und eröffnete ihnen eine Gedanten. Sie, die gewohnt waren, in allen Fallen willig nd bereit zu fein, fehlten auch biegmal nicht und eilten, sich in er Stadt nach den jungften und schönften Madchen zu erkundigen; enn ihr Batron, da er einmal nach diefer Waare luftern ward,

Mte auch die beste finden und besitzen.

Er felbst feierte fo wenig als feine Abgefandten. Er gieng, aate, fab und horte, und fand bald, mas er juchte, in einem Frauenzimmer, das in diesem Augenblid das schönste der gar Stadt genannt zu werden verdiente, ungefähr sechen Jahre wohlgebildet und gut erzogen, deren Gestalt und Wesen das !

genehmste zeigte und bas Beste versprach.

Rach einer kurzen Unterhandlung, durch welche der vortl hafteste Zustand, sowohl bei Lebzeiten als nach dem Tode Mannes, der Schönen versichert war, vollzog man die Hei mit großer Pracht und Lust; und von diesem Tage an fühlte unser Handelmann zum ersten Mal im wirklichen Besty und Geseiner Reichthumer. Run verwandte er mit Freuden die schön und reichstem Stosse zur Bekledung des schönen Körpers, die welen glänzten ganz anders an der Brust und in den Hauseiner Geliebten als ehemals im Schmudkaschen, und die Rierhielten einen unendlichen Werth von der Hand, die sie trag

So fühlte er sich nicht allein so reich, sondern reicher bisher, indem seine Güter sich durch Theilnehmung und Anwend zu vermehren schienen. Auf diese Weise lebte das Paar fak Jahr lang in der größten Zufriedenheit, und er schien seine L zu einem thätigen und herumstreisenden Leben gegen das Gef häuslicher Glückseligkeit ganzlich vertauscht zu haben. Aber e alte Gewohnheit legt sich so leicht nicht ab, und eine Richts die wir früh genommen, kann wohl einige Zeit abgelentt, a nie ganz unterbrochen werden.

So hatte auch unser Handelsmann oft, wenn er Andere einschiffen oder glüdlich in den Hasen zurücklehren sah, wie Regungen seiner alten Leidenschaft gefühlt; ja er hatte seibk seinem Hause, an der Seite seiner Gattin manchmal Unruhe unzufriedenheit empfunden. Dieses Berlangen vermehrte sich der Zeit und verwandelte sich zulest in eine solche Sehnsucht, der sich äußerst unglücklich fühlen mußte und — aulest wird

frank ward.

Was soll nun aus dir werden? sagte er zu sich selbst. ! ersährst nun, wie thöricht es ist, in späten Jahren eine alte Lein weise gegen eine neue zu vertauschen. Wie sollen wir das, wir immer getrieben und gesucht haben, aus unseren Geband ja aus unseren Gliebern wieder heraus bringen? Und wie ges mir nun, der ich bisher wie ein Fisch das Wasver, wie allen Schäpen und bei der Blume allen Reichthumer, bei allen Schäpen und bei der Blume aller Reichthumer, bei allen Schäpen und bei der Blume aller Reichthumer, bei de hosste Justeidenheit zu gewinnen und meiner Güter zu genich so scheint es mir, daß ich Alles verliere, indem ich nichts wei erwerbe. Mit Unrecht halt man die Menschen für Thoren, wie in rastloser Thätigkeit Güter auf Güter zu häusen suchen sieden:

vie Thätigkeit ist das Glück, und für den, der die Freuden eines ununterbrochenen Bestrebens empsinden kann, ist der erwordene Reichthum ohne Bedeutung. Aus Mangel an Beschäftigung werde ich elend, aus Mangel an Bewegung krank, und wenn ich keinen andern Entschluß sasse, bin ich in kurzer Zeit dem Tode nabe.

Freilich ist es ein gewagtes Unternehmen, sich von einer jungen liebenswürdigen Frau zu entsernen. Ist es billig, um ein reizendes und reizbares Mädchen zu freien und sie nach einer kurzen Zeit sich selbst, der langen Weile, ihren Empsindungen und Begierden zu überlassen? Spazieren diese jungen seidenen Herren nicht jetzt schon vor meinen Fenstern auf und ab? Suchen sie nicht schon jetzt in der Kirche und in den Gärten die Ausmerksamkeit meines Weibchens an sich zu ziehen? Und was wird erst geschehen, wenn ich weg din? Soll ich glauben, daß mein Weib durch ein Wunder gerettet werden könnte? Nein, in ihrem Alter, bei ihrer Constitution wäre es thöricht, zu hossen, daß sie sich der Freuden der Liebe enthalten könnte. Entsernst du dich, so wirst du bei deiner Kücktunst die Reigung deines Weibes und ihre Treue zugleich mit der Spredenes Hauses verloren haben.

Diese Betrachtungen und Zweifel, mit benen er sich eine Zeit lang qualte, verschlimmerten ben Buftand, in bem er fich befand, aufs äußerste. Seine Frau, seine Verwandten und Freunde betrübten sich um ihn, ohne daß sie die Ursache seiner Krankheit batten entdecken können. Endlich gieng er nochmals bei fich zu Rathe und rief nach einiger Ueberlegung aus: Thörichter Mensch! bu läffest es dir so sauer werden, ein Weib zu bewahren, bas bu boch bald, wenn bein Uebel fortdauert, sterbend hinter dir und einem Andern laffen mußt! Ift es nicht wenigstens klüger und beffer, du fuchst bas Leben zu erhalten, wenn bu gleich in Gefahr tommst, an ihr basjenige zu verlieren, was als bas höchste Gut ber Frauen geschätzt wird? Die mancher Mann fann burch seine Gegenwart ben Berluft biefes Schapes nicht hindern und vermißt geduldig, mas er nicht erhalten fann! Warum solltest du nicht Muth haben, dich eines folden Gutes zu entschlagen, ba von Diesem Entidluffe tein Leben abhängt!

Mit diesen Worten ermannte er sich und ließ seine Schiffsgesellen rufen. Er trug ihnen auf, nach gewohnter Weise ein Fahrzeug zu befrachten und Alles bereit zu halten, daß sie bei bem ersten gunitigen Winde auslaufen fönnten. Darauf erklärte er sich gegen seine Frau folgendermaßen:

Laß bich nicht befremden, wenn du in dem Saufe eine Bewegung siebst, woraus du schließen kannst, daß ich mich zu einer Abreise anschiel Betrübe dich nicht, wenn ich dir gestehe, daß ich abermals eine Seefahrt zu unternehmen gedenke! Meine Liebe zu dir ist noch immer dieselbe, und sie wird es gewiß in meinem ganzen Leben bleiben. Ich erkenne den Werth des Glücks, das ich disher an deiner Seite genoß, und würde ihn noch reiner sühlen, wenn ich mir nicht oft Vorwürse der Unthätigkeit und Nachlässigkeit im Stillen machen müßte. Meine alte Neigung wacht wieder auf, und meine alte Gewohnheit zieht mich wieder an. Erlaube mir, daß ich den Markt von Alexandrien wieder sch, den ich jest mit größerem Eiser besuchen werde, weil ich dort die kösstlichsten Stosse und die zellsten kostbarkeiten stroße und die zellsten den Wermandrien. Ich lasse und die delsten kostbarkeiten süch zu gewinnen dente. Ich lasse dich im Besit aller meiner Güter und meines ganzen Vermögens; bediene dich dessen und vergnüge dich mit deinen Eltern und Verwandten. Die Zeit der Abwesenheit geht auch vorzüber, und mit vielsacher Freude werden wir uns wiedersehen.

Richt ohne Thränen machte ihm die liebenswürdige Frau die gärtlichsten Borwürfe, versicherte, daß sie ohne ihn keine frohliche Stunde hindringen werde, und bat ihn nur, da sie ihn weber halten könne noch einschränken wolle, daß er ihrer auch in der

Abwesenheit zum Besten gedenten moge.

Nachdem er darauf Berschiedenes mit ihr über einige Geschäfte und häusliche Angelegenheiten gesprochen, sagte er nach einer kleinen Bause: Ich habe nun noch etwas auf dem herzen, davon bu mir frei zu reden erlauben mußt; nur bitte ich dich aufs herzlichste, nicht zu misdeuten, was ich sage, sondern auch selbst in dieser

Beforgniß meine Liebe zu ertennen.

Ich kann es errathen, versetze die Schöne darauf. Du bist meinetwegen besorgt, indem du nach Art der Männer unser Geschlecht ein: für allemal für schwach hältst. Du hast mich bisder jung und froh gekannt, und nun glaubst du, daß ich in deiner Abwesenheit leichtsinnig und verführbar sein werde. Ich siehe diese Sinnesart nicht; denn sie ist dei euch Männern gewöhnlich; aber wie ich mein Herz kenne, darf ich die versichern, daß nicht so leicht Eindruck auf mich machen und kein möglicher Eindruck sie bieher an der Hand won dem Wege abzuleiten, auf dem ich bisder an der Hand der Liebe und Pflicht hinwandelte. Sei obwe Sorgen, du sollst deine Frau so zärklich und treu dei deiner Radekunst wieder sinden, als du sie Abends sandest, wenn du nach einer kleinen Abwesenheit in meine Arme zurücktehrtest.

Diese Gestinnungen traue ich dir zu, versetzte der Gemahl, ich bitte dich, darin zu verharren. Laß uns aber an die außersten Fälle denken! warum soll man sich nicht auch darauf vorsehen? Du weißt, wie sehr deine solden und reizende Gestalt die Augen unsprer jungen Mittbürger auf sich zieht: sie werden sich in meiner Abwesenheit noch mehr als bisher um dich bemühen; sie werden sich dir auf alle Weise zu nähern, ja zu gefallen suchen. Richt

immer wird das Bild deines Gemahls, wie jett seine Gegenwart, sie von deiner Thüre und deinem Herzen verscheuchen. Du bist ein edles und gutes Kind; aber die Forderungen der Natur sind rechtsmäßig und gewaltsam, sie stehen mit unserer Vernunst beständig im Streite und tragen gewöhnlich den Sieg davon. Unterdigmich nicht! Du wirst gewiß in meiner Abwesenheit, selbst dem pslichtmäßigen Andenken an mich, das Verlangen empsinden, wosdurch das Weib den Mann anzieht und von ihm angezogen wird. Ich werde eine Zeit lang der Gegenstand deiner Wünsche sein; aber wer weiß, was für Umstände zusammentressen, was für Geslegenheiten sich sinden, und ein Anderer wird in der Wirtlichkeit ernten, was die Einbildungskraft mir zugedacht hatte. Werde nicht ungeduldig, ich bitte dich; höre mich auß!

Sollte der Fall tommen, dessen Möglichkeit du läugnest und den ich auch nicht zu beschleunigen wünsche, daß du ohne die Gessellschaft eines Mannes nicht länger bleiben, die Freuden der Liebe nicht wohl entbehren könntest, so versprich mir nur, an meine Stelle keinen von den leichtsinnigen Knaden zu wählen, die, so artig sie auch aussehen mögen, der Ehre noch mehr als der Tugend einer Frau gesährlich sind. Mehr durch Eitelkeit als durch Begierde beherrscht, denühen sie sie um eine jede und sinden nichts natur. licher, als eine der andern auszuopsern. Fühlst du dich geneigt, dich nach einem Freunde umzusehen, so sorsche nach einem, der diesen Ramen verdient, der bescheiden und verschen die Freuden der Liebe noch durch die Wohlthat des Geheimnisses zu erheben weiß.

Hier verbarg die schöne Frau ihren Schmerz nicht langer, und die Thränen, die sieder zurückgehalten hatte, stürzten reichlich aus ihren Augen. Was du auch von mir benten magst, rief sie nach einer leidenschaftlichen Umarmung aus, so ist doch nichts entsernter von mir, als das Verbrechen, das du gewissermaßen für unvermeidlich hältst. Möge, wenn jemals auch nur ein solcher Gedanke in mir entssteht, die Erde sich aufthun und mich verschlingen, und möge alle Hossung der Seligkeit mir entrissen werden, die uns eine so reizende Fortdauer unseres Dasseins versspricht! Entserne das Mißtrauen aus deiner Brust, und laß mir die ganz reine Hossung, dich bald wieder in meinen Armen zu sechen!

Nachdem er auf alle Weise seine Gattin zu beruhigen gesucht, schiffte er sich ben andern Morgen ein; seine Fahrt war glüdlich, und er gelangte balb nach Alexandrien.

Indesien lebte seine Gattin in dem ruhigen Besit eines großen Bermögens nach aller Luft und Bequenlichkeit, jedoch eingezogen, und pilegte außer ihren Eltern und Berwandten Niemand zu sehen; und indem die Beschäfte ihres Mannes burch getreue Diener fort-

geführt wurden, bewohnte fie ein großes Haus, in beffen prachtigen Zimmern fie mit Bergnügen täglich bas Anbenten ihms Gemahls erneuerte.

So sehr sie aber auch sich stille hielt und eingezogen lebte, waren boch die jungen Leute der Stadt nicht unthätig geblieben. Sie versaumten nicht, häusig vor ihrem Fenster vorbeizugeben, und suchten des Abends durch Musit und Gesange ihre Ausmertsamteit auf sich zu ziehen. Die schöne Ginsame sand anfangs diese Bemühungen unbequem und lästig; doch gewöhnte sie sie bald daran und ließ an den langen Abenden, ohne sich zu betämmern, woher sie kämen, die Serenaden als eine angenehme Unterhaltung sich gesallen und konnte dabei manchen Seuszer, der ihrem Abweienden galt, nicht zurückbalten.

Unstatt daß ihre unbekannten Berehrer, wie sie hoffte, nach und nach mude geworden wären, schienen sich ihre Bemühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzulassen. Sie konnte nun die wiederkehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederholten Melodieen schon unterscheiden und bald sich die Reugierde nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Unbekannten, und besonders, wer die Beharrlichen sein möchten? Sie durfte sich

jum Beitvertreib eine folche Theilnahme mohl erlauben.

Sie sieng baher an, von Zeit zu Zeit durch ihre Borhange und halbläden nach der Straße zu sehen, auf die Borbeigehenden zu merken und besonders die Männer zu unterscheiden, die ihre Fenker am längsten im Auge behielten. Es waren meist schwe wohlgekleidete junge Leute, die aber freilich in Geberden sowohl als in ihrem ganzen Neußern eben so viel Leichtsinn als Eitelkeit sehen ließen. Sie schienen mehr durch ihre Ausmerksamkeit auf das Haus der Schönen sich merkwürdig machen, als jener eine Aut von Berehrung beweisen zu wollen.

Wahrlich, sagte die Dame manchmal scherzend zu sich selbst, mein Mann hat einen klugen Einfall gehabt! Durch die Bedingung, unter der er mir einen Liebhaber zugesteht, schließt er alle die jenigen aus, die sich um mich bemühen und die mir allenfalls gefallen könnten. Er weiß wohl, daß klugheit, Bescheidenbeit und Verschwiegenheit Eigenschaften eines ruhigen Alters sind, die zwar unser Berstand schäpt, die aber unsere Einbildungskraft keineswegs auszuregen, noch unsere Neigung anzureizen im Stande sind. Bor diesen, die mein Haus mit ihren Artigkeiten belagern, din ich siehen, daß sie kein Bertrauen erwecken, und die, denen ich mein Bertrauen schochen könnte, sinde ich nicht im mindesten liebenswürdig.

In ber Sicherheit biefer Gebanten erlaubte fie fich immer mehr, bem Bergnügen an ber Mufit und an ber Gestalt ber vorbeigebenben Jünglinge nachzuhängen: und ohne daß fie es mertte, wuchs nach und nach ein unruhiges Berlangen in ihrem Busen, bem sie nur zu spät zu widerstreben gedachte. Die Ginsamkeit und der Müßiggang, das bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem sich eine unregelmäßige Begierde früher, als das gute Kind dachte, entwickln mußte.

Sie sieng nun an, jedoch mit stillen Seufzern, unter ben Borzügen ihres Gemahls auch seine Welt- und Menschenkenntniß, besonders die Kenntniß des weiblichen Herzens zu bewundern.

So war es also boch möglich, was ich ihm so lebhaft abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also boch nöthig, in einem solchen Falle mir Borsicht und Klugheit anzurathen! Doch was können Borsicht und Klugheit da, wo der unbarmherzige Zusall nur mit einem unbestimmten Berlangen zu spielen scheint! Wie soll ich den wählen, den ich nicht kenne, und bleibt bei näherer Bekanntschaft noch eine Wahl übria?

Mit folden und hundert andern Gedanken vermehrte die schöne Frau das Uebel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Bergebens suchte sie sich zu zerstreuen; jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege, und ihre Empfindung brachte, auch in der tiefsten Einsamteit, angenehme Bilder in ihrer

Einbildungsfraft hervor.

In solchem Zustande besand sie sich, als sie unter andern Stadtneuigkeiten von ihren Verwandten vernahm, es sei ein junger Rechtsgelehrter, der zu Bologna studirt habe, so eben in seine Vaterstadt
zurückgesommen. Man wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen. Bei außerordentlichen Kenntnissen zeigte er eine Mugheit und Gewandtheit, die sonst Jünglingen nicht eigen ist, und bei einer sehr
reizenden Gestalt die größte Bescheidenheit. Als Procurator hatte
er bald das Zutrauen der Bürger und die Achtung der Richter
gewonnen. Täglich sand er sich auf dem Rathhaus ein, um daselbst seine Geschäfte zu besorgen und zu betreiben.

Die Schöne hörte die Schilberung eines so vollkommenen Mannes nicht ohne Berlangen, ihn näher kennen zu kernen, und nicht ohne ktillen Bunsch, in ihm denjenigen zu finden, dem sie ihr Herz, selbst nach der Borschrift ihres Mannes, übergeben könnte. Wie ausmerksam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Hause vorbeigehe! wie sorgfältig beobachtete sie die Stunde, in der man auf dem Rathhause sich zu versammeln pklegte! Nicht ohne Bewegung sah sie ihn endlich vorbeigehen; und wenn seine Schollen, so war seine Beschenheit von der andern Seite daßeiene, was sie in Sorgen versette.

Einige Lage hatte fie ihn beimlich beobachtet und konnte nun bem Bunfche nicht langer widersteben, seine Ausmerksamkeit auf

gefährt wurden, bewohnte fie ein großes Haus, in beffen prachtigen Zimmern fie mit Bergnügen täglich bas Andenken ihres Gemahls erneuerte.

So sehr sie aber auch sich stille hielt und eingezogen lebte, waren boch die jungen Leute der Stadt nicht unthätig geblieben. Sie versäumten nicht, häusig vor ihrem Fenster vorbeizugehen, und suchten des Abends durch Musit und Gesange ihre Ausmertsamkeit auf sich zu ziehen. Die schöne Sinsame fand anfangs diese Bemühungen unbequem und lästig; doch gewöhnte sie sie bald daran und ließ an den langen Abenden, ohne sich zu bekümmern, woher sie kämen, die Serenaden als eine angenehme Unterhaltung sich gesallen und konnte dabei manchen Seufzer, der ihrem Abwesenden galt, nicht zurückhalten.

Anstatt daß ihre unbekannten Berehrer, wie sie hoffte, nach und nach mübe geworden wären, schienen sich ihre Bemühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzulassen. Sie konnte nun die wiederkehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederholten Melodieen schon unterscheiden und bald sich die Neugierde nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Unbekannten, und besonders, wer die Beharrlichen sein möchten? Sie durfte sich

jum Beitvertreib eine folche Theilnahme mohl erlauben.

Sie sieng daher an, von Zeit zu Zeit durch ihre Borhange und halbläden nach der Straße zu sehen, auf die Borbeigehenden zu merken und besonders die Männer zu unterscheiden, die ihre Fenster am längsten im Auge behielten. Es waren meist schne wohlgekleidete junge Leute, die aber freilich in Geberden sowohl als in ihrem ganzen Aeußern eben so viel Leichtsinn als Eitetleit sehen ließen. Sie schienen mehr durch ihre Ausmerksamkeit auf das Haus der Schönen sich merkwürdig machen, als jener eine Art von Berehrung beweisen zu wollen.

Wahrlich, sagte die Dame manchmal scherzend zu sich selbst, mein Mann hat einen klugen Ginfall gehabt! Durch die Bedingung, unter der er mir einen Liebhaber zugesteht, schließt er alle die jenigen aus, die sich um mich bemühen und die mir allenfalls gefallen könnten. Er weiß wohl, daß Mugheit, Bescheibenheit und Verschwiegenheit Gigenschaften eines ruhigen Alters sind, die zwar unser Verstand schät, die aber unsere Einbildungskraft keineswegs aufzuregen, noch unsere Neigung anzureizen im Stande sind. Bor diesen, die mein Haus mit ihren Artigkeiten belagern, din ich sieher, daß sie kein Bertrauen erwecken, und die, denen ich mein Bertrauen schocken ich nicht im mindesten liebenswürdig.

In ber Sicherheit biefer Gebanten erlaubte fie fich immer mehr, bem Bergnügen an ber Mlufit und an ber Gestalt ber vorbeigebenben Jünglinge nachzubängen: und ohne bag fie es mertte. wuchs nach und nach ein unruhiges Berlangen in ihrem Busen, dem sie nur zu spät zu widerstreben gedachte. Die Ginsamkeit und der Müßiggang, das bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem sich eine unregelmäßige Begierde früher, als das gute Kind dachte, entwickln mußte.

Sie sieng nun an, jedoch mit stillen Seufzern, unter ben Borz zügen ihres Gemahls auch seine Welt: und Menschenkenntniß, besonders die Kenntniß des weiblichen Herzens zu bewundern.

So war es also doch möglich, was ich ihm so lebhaft abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also doch nöthig, in einem solchen Falle mir Borsicht und Klugheit anzurathen! Doch was können Borsicht und Klugheit da, wo der unbarmherzige Zusall nur mit einem unbestimmten Berlangen zu spielen scheint! Bie soll ich den wählen, den ich nicht kenne, und bleibt bei näherer Bekanntschaft noch eine Wahl übrig?

Mit solchen und hundert andern Gedanken vermehrte die schöne Frau das Uebel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Bergebens suchte sie sich zu zerstreuen; jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empsindung rege, und ihre Empsindung brachte, auch in der tiefsten Einsamkeit, angenehme Bilder in ihrer

Einbildungsfraft hervor.

In solchem Zustande besand sie sich, als sie unter andern Stadtneuigkeiten von ihren Verwandten vernahm, es sei ein junger Rechtsgelehrter, der zu Bologna studirt habe, so eben in seine Vaterstadt
zuruckgesommen. Man wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen.
Bei außerordentlichen Kenntnissen zeigte er eine Mugheit und Gewandtheit, die sonst Jünglingen nicht eigen ist, und bei einer sehr
reizenden Gestalt die größte Bescheidenheit. Als Procurator hatte
er bald das Zutrauen der Bürger und die Achtung der Richter
gewonnen. Täglich sand er sich auf dem Rathhaus ein, um daselbst seine Geschäfte zu besorgen und zu betreiben.

Die Schöne hötte die Schilberung eines so vollkommenen Mannes nicht ohne Berlangen, ihn näher kennen zu lernen, und nicht ohne ktillen Bunsch, in ihm benjenigen zu sinden, dem sie ihr Herz, selbst nach der Borschrift ihres Mannes, übergeben könnte. Wie ausmerksam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Hause vorbeigehe! wie sorgfältig beobachtete sie die Stunde, in der man auf dem Rathhause sich zu versammeln pklegte! Richt ohne Bewegung sah sie ihn endlich vorbeigehen; und wenn seine schöne Gestalt und seine Jugend für sie nothwendig reizend seine mußten, so war seine Beschenheit von der andern Seite daßeiene, was sie in Sorgen versette.

Einige Tage hatte fie ihn beimlich beobachtet und konnte nun bem Bunfche nicht langer widersteben, seine Ausmerksamkeit auf

sich zu ziehen. Sie Leidete sich mit Sorgsalt, trat auf den Balton, und das herz schlug ihr, als sie ihn die Straße herkommen sah. Allein wie betrübt, ja beschämt war sie, als er wie gewöhnlich mit bedächtigen Schritten, in sich gekehrt und mit niedergeschlagenen Augen, ohne sie auch nur zu bemerken, auf das zierlichste seines

Weges porbeigieng!

Bergebens versuchte sie mehrere Tage hinter einander auf eben biese Weise von ihm bemerkt ju werben. Immer gieng er feinen gewöhnlichen Schritt, ohne die Augen aufzuschlagen ober ba und borthin ju wenden. Je mehr fie ihn aber anfah, befto mehr fchien er ihr berjenige ju fein, beffen fie fo febr bedurfte. Ihre Reigung ward täglich lebhafter und, da sie ihr nicht widerstand, endlich gang und gar gewaltsam. Die! sagte fie zu fich selbst: nachden bein edler, verständiger Mann den Zustand vorausgesehen, in den bu bich in seiner Abwesenheit bestinden murdeft, da feine Beiffagung eintrifft, daß du ohne Freund und Günstling nicht leben tanns, follft du bich nun verzehren und abharmen, ju ber Beit, ba bir bas Glud einen Jungling zeigt, völlig nach beinem Sinne, nach bem Sinne beines Gatten, einen Jungling, mit bem bu bie Freuben ber Liebe in einem undurchdringlichen Gebeimniß genießen tannft! Thöricht, wer die Gelegenheit verfäumt, thöricht, wer der gewalt famen Liebe widersteben will!

Mit solchen und vielen andern Gedanten suchte sich die schöne Frau in ihrem Borsahe zu stärken, und nur kurze Zeit ward sie noch von Ungewißheit hin und her getrieben. Endlich aber, wie es begegnet, daß eine Leidenschaft, welcher wir lange widerstehen, und zulest auf einmal dahin reißt und unser Semüth dergestalt erhöht, daß wir auf Besorgniß und Furcht, Zurücklaltung und Scham, Verhältnisse und Pflichten mit Verachtung als auf leinsliche Hindernisse zurücksehen, so faste sie auf einmal den raschen Entschluß, ein junges Mädchen, das ihr diente, zu dem geliebten Manne zu schieden und, es koste nun, was es wolle, zu seinem

Befige ju gelangen.

Das Mädchen eilte und fand ihn, als er eben mit vielen Freunden zu Tische saß, und richtete ihren Gruß, den ihre Fransie gelehrt hatte, pünktlich aus. Der junge Procurator wunderte sich nicht über diese Botschaft; er hatte den Handelsmann in seiner Jugend gekannt, er wußte, daß er gegenwärtig abwesend war, und ob er gleich von seiner Heiralb nur von weitem gehört hatte, vermuthete er doch, daß die zurückgelassene Frau, in der Abwesendeit ihres Mannes, wahrscheinlich in einer wichtigen Sache seines rechtlichen Beistandes bedürfe. Er antwortete deswegen dem Rädchen auf das verdindlichste und versicherte, daß er, sobald man von der Tasel ausgestanden, nicht säumen würde, ihrer Gebieterin auszu-

warten. Mit unaussprechlicher Freude vernahm die schöne Frau, daß sie den Geliebten nun bald sehen und sprechen sollte. Sie eilte, sich aufs beste anzuziehen, und ließ geschwind ihr Haus und ihre Zimmer auf das reinlichste auspuzen. Orangenblätter und Blumen wurden gestreut, der Sopha mit den köstlichsten Teppichen bedeckt. So gieng die kurze Zeit, die er ausblieb, beschäftigt hin, die ihr sonst unerträglich lang geworden wäre.

Mit welcher Bewegung ging sie ihm entgegen, als er endlich ankam! mit welcher Verwirrung hieß sie ihn, indem sie sich auf das Ruhebette niederließ, auf ein Tabouret sigen, das zunächst dabei stand! Sie verstummte in seiner so erwünschten Nahe, sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war still und saß bescheiden vor ihr. Endlich ermannte sie sich und sagte

nicht ohne Sorge und Beklommenheit:

Sie sind noch nicht lange in Ihrer Baterstadt wieder angekommen, mein Herr, und schon sind Sie allenthalben für einen talentreichen und zuverlässigen Mann bekannt. Auch ich setze mein Bertrauen auf Sie in einer wichtigen und sonderbaren Angelegenheit, die, wenn ich es recht bedenke, eher für den Beichtvater als für den Sachwalter gehört. Seit einem Jahre din ich an einen würdigen und reichen Mann verheirathet, der, so lange wir zusammen lebten, die größte Aussmerksankeit für mich hatte und über den ich mich nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Berlangen, zu reisen und zu handeln, ihn seit einiger Zeit aus meinen Armen gerissen hätte.

Als ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Entsernung anthat: er begriff, daß ein junges Weib nicht wie Juwelen und Perlen verwahrt werden könne; er wußte, daß sie vielmehr einem Garten voll schöner Früchte gleicht, die für Jedermann sowie für den Herrn verloren wären, wenn er eigensinnig die Thüre auf einige Jahre verschließen wollte. Er sprach mir daher vor seiner Abreise seher renstlich zu, er versicherte mich, daß ich ohne Freund nicht würde leben können, er gab mir dazu nicht allein die Erlaubniß, sondern er drang in nich und nöthigte mir gleichsam das Versprechen ab, daß ich der Neigung, die sich in meinem Herzen sinden würde, frei und ohne Anstand solgen wollte.

Sie hielt einen Augenblid inne, aber bald gab ihr ein vielversprechender Blid des jungen Mannes Muth genug, in ihrem

Bekenntniß fortzufahren.

Gine einzige Bedingung fügte mein Gemahl zu seiner übrigens so nachsichtigen Erlaubniß. Er empfahl mir die äußerste Borsicht und verlangte ausdrücklich, daß ich mir einen gesetzen, zuverslässigen, klugen und verschwiegenen Freund wählen sollte. Ersparen

Sie mir, das Uebrige ju sagen, mein Herr, ersparen Sie mir die Berwirrung, mit der ich Ihnen bekennen würde, wie sehr ich sie eingenommen bin, und errathen Sie aus diesem Zutrauen

meine hoffnungen und meine Buniche.

Nach einer turgen Baufe verfeste ber junge, liebensmurbige Mann mit gutem Bebachte; Die febr bin ich Ihnen fur bas Bertrauen verbunden, burch welches Sie mich in einem fo boben Grade ehren und gludlich machen! Ich wunsche nur lebhaft, Sie ju übergeugen, daß Sie fich an teinen Unwürdigen gewendet baben. Laffen Sie mich Ihnen zuerst als Rechtsgelehrter antworten. Und als ein folder gestehe ich Ihnen, daß ich Ihren Gemahl bewundere, ber fein Unrecht fo beutlich gefühlt und eingefeben bat; benn & ift gewiß, daß Giner, ber ein junges Weib gurudlagt, um ferne Weltgegenden zu befuchen, als ein folder anzuseben ift, ber irgend ein anderes Besitthum völlig berelinquirt und burch bie beutlichte handlung auf alles Recht baran Bergicht thut. Wie es nun bem erften beften erlaubt ift, eine folde völlig ins Freie gefallene Sade wieder zu ergreifen, fo muß ich es um fo mehr fur naturlich und billig halten, daß eine junge Frau, die fich in diefem Buftande befindet, ihre Reigung abermals verschente und fich einem Freunde. ber ihr angenehm und zuverläffig icheint, ohne Bedenten überlaffe. Tritt nun aber gar, wie hier, ber Fall ein, daß ber Chemann felbit, feines Unrechts fich bewußt, mit ausbrudlichen Borten feiner binterlassenen Frau dasjenige erlaubt, mas er ihr nicht verbieten tann, fo bleibt gar tein Zweifel übrig, um fo mehr ba Demjenigen fein Unrecht geschieht, ber es willig ju ertragen erflart bat.

Wenn Sie mich nun — fuhr ber junge Mann mit ganz andern Bliden und dem lebhaftesten Ausdrucke fort, indem er die schone Freundin bei der Hand nahm — wenn Sie mich zu Ihrem Diener erwählen, so machen Sie mich mit einer Glückseit bekannt, von der ich bisher keinen Begriff hatte. Seien Sie versichert, rief er aus, indem er die Hand kufte, daß Sie keinen ergebenern, zürklichern, treuern und verschwiegenern Diener hatten sinden

fönnen.

Die beruhigt fühlte sich nach dieser Erklärung die schone Fraul Sie scheute sich nicht, ihm ihre Zärtlichkeit auss lebhafteste zu zeigen; sie drückte seine Hände, drängte sich näher an ihn und legte its Haupt auf seine Schulter. Nicht lange blieben sie in dieser Lage, als er sich auf eine sanste Beise von ihr zu entsernen suchte und nicht ohne Betrübniß zu reden begann: Kann sich wohl ein Rensch in einem seltsamern Berhältnisse besinden? Ich bin gezwungen, mich von Ihnen zu entsernen und mir die größte Gewalt anzuthun, in einem Augenblick, da ich mich den sübesten Gestählen überlassen sollte. Ich darf mir das Glück, das mich in Ihren

t erwartet, gegenwärtig nicht zueignen. Uch, wenn nur ber ub mich nicht um meine schönsten Hoffnungen betrügt! ie Schöne fragte ängstlich nach ber Ursache dieser sonderbaren rung.

ven als ich in Bologna, versette er, am Ende meiner Studien nd mich aufs Meußerste angriff, mich ju meiner fünftigen mung geschickt ju machen, verfiel ich in eine schwere Rrant: Die, wo nicht mein Leben zu gerftoren, doch meine körperund Beistesfrafte ju gerrutten brobte. In ber größten Roth nter den heftigsten Schmerzen that ich ber Mutter Gottes ein be, daß ich, wenn fie mich genefen ließe, ein Jahr lang in m Fasten gubringen und mich alles Genuffes, von welcher : auch sei, enthalten wolle. Schon zehn Monate babe ich Belübbe auf bas treulichfte erfüllt, und fie find mir in Being ber großen Wohlthat, die ich erhalten, keineswegs lang ben, da es mir nicht beschwerlich ward, manches gewohnte tannte Gute zu entbehren. Aber zu welcher Ewigkeit werben un zwei Monate, die noch übrig find, ba mir erft nach if berfelben ein Glud ju Theil merben tann, welches alle fe übersteigt! Laffen Sie fich bie Zeit nicht lang werden und en Sie mir Ihre Bunft nicht, Die Sie mir fo freiwillig que t baben!

ie Schone, mit biefer Erklarung nicht fonberlich gufrieden, doch wieder bessern Muth, als der Freund nach einigem enten zu reben fortfuhr: 3ch mage taum, Ihnen einen Borzu thun und das Mittel anzuzeigen, wodurch ich früher von n Gelübde entbunden werden fann. Wenn ich Jemand fande, ftreng und sicher wie ich bas Belübbe zu balten übernabme ie Salfte der noch übrigen Beit mit mir theilte, fo murbe n so geschwinder frei fein, und nichts wurde fich unfern ben entgegenstellen. Sollten Sie nicht, meine fuße Freundin, nfer Glud zu beschleunigen, willig fein, einen Theil bes miffes, bas uns entgegensteht, hinwegzuräumen? Rur ber iffiaften Berson tann ich einen Antheil an meinem Gelübbe agen; es ist streng: benn ich barf bes Tages nur zweimal und Baffer genichen, barf bes Nachts nur wenige Stunden nem harten Lager zubringen und muß unerachtet meiner Beschäfte eine große Ungahl Gebete verrichten. Rann ich, nir heute geschehen ift, nicht vermeiben, bei einem Gaft= ju erscheinen, so barf ich beswegen boch nicht meine Bflicht fegen, vielmehr muß ich ben Reizungen aller Lederbiffen, mir vorübergeben, ju miderfteben fuchen. Ronnen Sie fic ießen, einen Monat lang gleichfalls alle diese Besetz zu be-, so werden Gie alsbann fich felbst in dem Besitz eines

Freundes besto mehr erfreuen, als Sie ihn durch ein so lober würdiges Unternehmen gewiffermaßen felbst erworben haben.

Die schone Dame vernahm ungern die Hindernisse, die sihrer Reigung entgegensehten; doch war ihre Liebe zu dem jung Manne durch seine Gegenwart dergestalt vermehrt worden, dir keine Prüfung zu streng schien, wenn ihr nur dadurch i Besit eines so werthen Gutes versichert werden konnte. Sie sa ihm daher mit den gefälligsten Ausdrücken: Mein süßer Freun das Munder, wodurch Sie Ihre Gesundheit wieder erlangt hab ist mir selbst so werth und verehrungswürdig, daß ich es mir z Freude und Psiicht mache, an dem Gesübde Theil zu nehmen, die dagegen zu erfüllen schuldig sind. Ich freue mich, Ihnen ein sie stagegen zu erfüllen schuldig sind. Ich freue mich, Ihnen ein siehern Beweis meiner Neigung zu geben: ich will mich auf d genaueste nach Ihrer Borschrift richten, und ehe Sie mich la sprechen, soll mich nichts von dem Wege entsernen, auf den E mich einschleiten.

Nachdem der junge Mann mit ihr aufs genaueste biejenig Bedingungen abgeredet, unter welchen fie ihm die Salfte fein Gelübbes ersparen tonnte, entfernte er fich mit ber Berficherun baß er fie bald wieder besuchen und nach ber gludlichen Behar lichkeit in ihrem Borfate fragen wurde: und fo mußte fie il geben laffen, als er ohne Sanbebrud, ohne Rug, mit einem tan bedeutenden Blide von ihr schied. Ein Glud für sie war die B ichaftigung, die ihr ber feltfame Borfat gab; benn fie batte Mand ju thun, um ihre Lebensart völlig ju verandern. Buerft wurd bie schönen Blatter und Blumen binausgekehrt, die fie au feine Empfang hatte streuen laffen; bann tam an die Stelle bes wot gepolfterten Rubebettes ein hartes Lager, auf bas fie fich, ju ersten Ral in ihrem Leben nur von Baffer und Brob taum g fättigt, des Abends niederlegte. Des andern Tages war fie b ichaftigt, Bemben jugufchneiben und ju naben, beren fie eine b ftimmte Rabl für ein Armen- und Krantenbaus fertig zu mach versprochen batte. Bei biefer neuen und unbequemen Beidaftigm unterhielt fie ibre Ginbilbungsfraft immer mit bem Bilbe ihr füßen Freundes und mit ber hoffnung fünftiger Gludfeligleit: m bei eben diesen Borftellungen schien ihre schmale Roft ibr eine ber stärkende Rabrung zu gemabren.

So vergieng eine Boche, und schon am Ende berselben fieng bie Rosen ihrer Wangen an, einigermaßen zu verbleichen. Aleide bie ihr sonst wohl paßten, waren zu weit, und ihre sonst so rasch und muntern Glieber matt und schwach geworden, als ber Freu wieder erschien und ihr durch seinen Besuch neue Stärke und Leb gab. Er ermahnte sie, in ihrem Borsate zu beharren, munter sie durch sein Beispiel auf und ließ von weitem die Hoffnung ein

ungeftörten Genusses burchbliden. Rur turze Zeit hielt er sich auf und versprach, balb wiederzukommen.

Die wohlthätige Arbeit gieng aufs neue munterer fort, und von der strengen Diät ließ man keineswegs nach. Aber auch, leider! hätte sie durch eine große Krankheit nicht mehr erschöpft werden können. Ihr Freund, der sie am Ende der Woche abermals besuchte, sah sie mit dem größten Mitleid an und stärkte sie durch den Gedanken, daß die Hälfte der Brüfung nun schon vorsüber sei.

Nun ward ihr das ungewohnte Fasten, Beten und Arbeiten mit jedem Tage lästiger, und die übertriebene Enthaltsamkeit schien den gesunden Zustand eines an Ruhe und reichliche Rahrung gewöhnten Körpers gänzlich zu zerrütten. Die Schöne konnte sich zulezt nicht mehr auf den Füßen halten und war genöthigt, ungeachtet der warmen Jahrszeit, sich in doppelte und dreisache Kleider zu hüllen, um die beinahe völlig verschwindende innerliche Wärme einigermaßen zusammenzuhalten. Ja sie war nicht länger im Stande, auszecht zu bleiden, und sogar gezwungen, in der

letten Beit bas Bette ju buten.

Welche Betrachtungen mußte fie ba über ihren Zustand machen! wie oft gieng diese seltsame Begebenheit por ihrer Seele porbei, und wie schmerglich fiel es ihr, als gehn Tage vergiengen, ohne baß ber Freund erschienen mare, ber fie biefe außersten Aufopferungen toftete! Dagegen aber bereitete fich in Diefen trüben Stunden ihre völlige Genesung vor, ja sie ward entschieden. Denn als bald darauf ihr Freund erschien und sich an ihr Bette auf eben dasselbe Tabouret feste, auf dem er ihre erfte Erklärung vernommen batte, und ihr freundlich, ja gewissermaßen gartlich gusprach, die turge Beit noch ftandhaft auszudauern, unterbrach fie ihn mit Lächeln und fagte: Es bedarf weiter teines Burebens, mein werther Freund, und ich werde mein Gelübde biefe wenigen Tage mit Gebuld und mit der Ueberzeugung ausdauern, daß Sie es mir zu meinem Besten auferlegt haben. Ich bin jest zu fowach, als bag ich Ihnen meinen Dant ausdruden tonnte, wie ich ihn empfinde. Sie haben mich mir felbst erhalten; Sie haben mich mir felbst gegeben, und ich ertenne, daß ich mein ganges Dafein von nun an Ihnen schuldig bin. Bahrlich, mein Mann war verständig und flug und kannte bas Berg einer Frau; er war billig genug, fie über eine Reigung nicht zu ichelten, Die burch feine Schuld in ihrem Bufen entsteben tonnte, ja er war großmuthig genug, feine Rechte ber Forderung ber Natur hintangusegen. Aber Sie, mein Berr, Sie find vernunftig und gut; Gie haben mich fühlen laffen, daß außer ber Reigung noch etwas in und ift, bas ihr bas Gleichgewicht halten tann, daß wir fahig find, jedem gewohnten Gut zu entfagen und jelbst unsere heißesten Wünsche von uns zu entsernen. Sie haben mich in diese Schule durch Jrrthum und Hossung gesührt; aber beide sind nicht mehr nöthig, wenn wir uns erst mit dem guten und mächtigen Ich bekannt gemacht haben, das so still und ruhig in uns wohnt und so lange, die sie die herrschaft im Hause gewinnt, wenigstens durch zarte Erinnerungen seine Gegenwart unausbörlich merten läßt. Leben Sie wohl! Ihre Freundin wird Sie künstig mit Bergnügen sehen; wirken Sie auf Ihre Mitharger wie auf mich! Entwickeln Sie nicht allein die Berwirrungen, die um zu leicht über Besitzthumer entstehen, sondern zeigen Sie ihnen auch durch sanste Anleitung und durch Bespiel, daß in jeden Menschen die Kraft der Tugend im Berdorgenen keimt. Die allem Gemeine Achtung wird Ihr Lohn sein, und Sie werden mehr als der erste Staatsmann und der größte Held den Ramen Bater des Baterlandes verdienen.

Man muß Ihren Profurator loben, sagte die Baronesse: er ist zierlich, vernünstig, unterhaltend und unterrichtend; so sollten alle Diesenigen sein, die uns von einer Berirrung abhalten oder davon zurückbringen wollen. Wirklich verdient die Erzählung vor vielen anderen den Ehrentitel einer moralischen Erzählung. Geben Sie uns mehrere von dieser Art, und unsere Gesellschaft wird scho beren gewiß erfreuen.

Der Alte. Wenn diese Geschichte Ihren Beifall hat, so ift es mir zwar sehr angenehm, doch thut mir's leid, wenn Sie noch mehr moralische Erzählungen wünschen; denn es ist die erste und lette.

Luise. Es bringt Ihnen nicht viel Ehre, baß Sie in Ihre Sammlung gerade von ber besten Art nur eine einzige baben.

Der Alte. Sie verstehen mich unrecht. Es ift nicht bie einzige moralische Geschichte, die ich erzählen tann, sondern alle gleichen sich bergestalt, daß man immer nur dieselbe zu erzählen scheint.

Luife. Sie sollten fich boch endlich biefe Baraboren abgewöhnen, bie bas Gespräch nur verwirren; erklaren Sie fich beutlicher!

Der Alte. Recht gern. Nur diejenige Erzählung verdient mome lisch genannt zu werden, die uns zeigt, daß der Mensch in fich eine Kraft habe, aus Ueberzeugung eines Bessern selbst gegen seine Neigung zu handeln. Dieses lehrt uns diese Geschichte, und teine moralische Geschichte kann etwas Anderes lehren.

Luife. Und ich muß alfo, um moralisch zu handeln, gegen

meine Neigung handeln?

Der Alte. Ja.

Ruise. Much wenn fie gut ift?

Der Alte. Reine Reigung ift an sich gut, sondern nur in fofern fie etwas Gutes wirft.

Luife. Wenn man nun Reigung jur Wohlthatigfeit batte?

Der Alte. So foll man fich verbieten, wohlthätig zu fein, soalb man sieht, daß man sein eigenes Hauswesen dadurch zu Grunde ichtet.

Luise. Und wenn man einen unwiderstehlichen Trieb zur Dantvarleit batte?

Der Alte. Dafür ist bei ben Menschen schon gesorgt, daß die Dankbarkeit bei ihnen niemals jum Triebe werden kann. Doch, seset auch, so wurde der zu schändliches aus Liebe undankar zeigte, als daß er etwas Schändliches aus Liebe zu seinem Bohlthäter unternahme.

Luise. So könnte es benn also boch ungählige moralische Gewichten geben.

Der Alte. In diesem Sinne, ja; boch wurden sie alle nichts veiter sagen, als was mein Profurator gesagt hat, und beswegen ann man ihn einzig dem Geiste nach nennen: benn barin haben die Recht, der Stoff kann sehr verschieden sein.

Luise. Hätten Sie sich eigentlicher ausgebrudt, so hatten wir

ucht gestritten.

Der Alte. Aber auch nicht gesprochen. Verwirrungen und Risverständnisse sind die Quellen des thätigen Lebens und ber Interhaltung.

Luise. Ich kann boch noch nicht ganz mit Ihnen einig sein. Benn ein tapferer Mann mit Gefahr seines eigenen Lebens Andere ettet, ist das keine moralische Handlung?

Der Alte. Nach meiner Urt mich auszubruden, nicht. Wenn ber ein furchtsamer Mensch seine Furcht überwindet und eben

affelbe thut, dann ift es eine moralische Handlung.

Die Barnesse. Ich wollte, lieber Freund, Sie gaben uns noch inige Beispiele und verglichen sich gelegentlich mit Luisen über ie Theorie. Gewiß, ein Gemüth, das Neigung zum Guten hat, nuß uns, wenn wir es gewahr werden, schon höchlich erfreuen; wer Schöncres ist nichts in der Welt als Neigung, durch Bernunft und Gewissen geleitet. Haben Sie noch eine Geschichte dieser Art, o wünschen wir sie zu hören. Ich liebe mir sehr Parallelgeschichten: ine deutet auf die andere hin und erklärt ihren Sinn besser als viele trockene Worte.

Der Alte. Ich fann wohl noch einige, die hierher gehören, orbringen: benn ich habe auf biefe Gigenschaften bes mensch-

ichen Geistes besonders Acht gegeben.

Enise. Nur eins möchte ich mir ausbitten. Ich läugne nicht, as ich die Geschichten nicht liebe, die unsere Einbildungsfraft immer a fremde Länder nöthigen. Muß denn Alles in Italien und Sicilien, n Orient geschehen? sind denn Reapel, Palermo und Smyrna die inzigen Orte, wo erwas Interessantes vorgehen kann? Mag man

boch den Schauplat der Feenmarchen nach Samartand und Ormus verfeten, um unsere Einbildungstraft zu verwirren; wenn Sie aber unsern Geift, unser heir bilden wollen, so geben Sie uns ein heimische, geben Sie uns Familiengemalbe, und wir werden uns besto eher darin erkennen und, wenn wir uns getroffen fahlen,

besto gerührter an unser Berg schlagen.

Der Alte. Auch barin soll Ihnen gewillsahrt werben. Doch ist es mit den Familiengemälden eine eigene Sache: sie sehen eine ander alle so gleich, und wir haben fast alle Berhältnisse derselber schon gut bearbeitet auf unsern Theatern gesehen. Indessen wil ich's wagen und eine Geschichte erzählen, von der Ihnen schon etwas Aehnliches bekannt ist, und die nur durch eine genaue Darstellung bessen, was in den Gemüthern vorgieng, neu und interessant werden dürfte.

Man tann in Familien oft die Bemertung machen, daß Rinder, sowohl der Gestalt als dem Geiste nach, bald vom Bater bald von der Mutter Eigenschaften an sich tragen; und so kommt auch mandmal der Fall vor, daß ein Kind die Naturen beider Eltern auf

cine besondere und verwundernsmurdige Beise verbindet.

Hiebon war ein junger Mensch, ben ich Ferdinand nennen will, ein auffallender Beweis. Seine Bildung erinnerte an beide Eltern, und ihre Gemüthsart konnte man in der seinigen genau unterscheiden. Er hatte den leichten und frohen Sinn des Baters, so auch den Trieb, den Augenblick zu genießen, und eine gewisse leidenschaftliche Art, dei manchen Gelegenheiten nur sich selbst in Anschlag zu bringen. Bon der Mutter aber hatte er, so schießen, ruhige Ueberlegung, ein Gefühl von Recht und Billigkeit und eine Anlage zur Kraft, sich sür Andere aufzuopfern. Man siest hieraus leicht, daß diesenigen, die mit ihm umgiengen, oft, un seine Handlungen zu erklären, zu der Hopothese ihre Zuslucht nehmen mußten, daß der junge Mann wohl zwei Seelen haben möckte.

Ich übergehe mancherlei Scenen, die in feiner Jugend vorfielen, und erzähle nur eine Begebenheit, die feinen ganzen Charafter ind Licht fest und in feinem Leben eine entschiedene Gooche machte.

Er hatte von Jugend auf eine reichliche Lebensart genoffen: benn seine Eltern waren wohlhabend, lebten und erzogen ihre Kinder, wie es solchen Leuten geziemt; und wenn der Bater in Gesellssichaften, beim Spiel und durch zierliche Kleidung mehr, als billig war, ausgab, so wußte die Mutter, als eine gute Haushalterin, dem gewöhnlichen Auswahe solche Gränzen zu seten, das im Ganzen ein Gleichgewicht blieb und niemals ein Mangel zum Borschein tommen konnte. Dabei war der Bater als Handelsmann glüdlich; es geriethen ihm manche Spetulationen, die er sehr kühn unternommen hatte, und weil er gern mit Menschen lebte, hatte

er sich in Geschäften auch vieler Berbindungen und mancher Beis hülfe zu erfreuen.

Die Kinder, als strebende Naturen, wählen sich gewöhnlich im Hause das Beispiel dessen, der am meisten zu leben und zu genießen scheint. Sie sehen in einem Bater, der sich's wohl sein läßt, die entschiedene Regel, wornach sie ihre Lebensart einzurichten haben; und weil sie schon früh zu dieser Sinsicht gelangen, so schreiten meistentheils ihre Begierden und Wünsche in großer Disproportion der Kräfte ihres Hauses fort. Sie sinden sich bald überall gehindert, um so mehr als jede neue Generation neue und frühere Anforderungen macht, und die Eltern den Kindern dagegen meistentheils nur gewähren möchten, was sie selbst in früherer Zeit genossen, da noch Jedermann mäßiger und einsacher zu leben sich beauemte.

Ferdinand wuchs mit der unangenehmen Empsindung heran, daß ihm oft dasjenige fehle, was er an seinen Gespielen sah. Er wollte in Kleidung, in einer gewissen Liberalität des Lebens und Betragens hinter Riemand zurückleiben; er wollte seinem Bater ähnlich werden, dessen Beispiel er täglich vor Augen sah, und der ihm doppelt als Musterbild erschien, einmal als Bater, für den der Sohn gewöhnlich ein günstiges Borurtheil hegt, und dann wieder, weil der Knabe sah, daß der Mann auf diesem Wege ein vergnügliches und genufreiches Leben sührte und dabei von Jedermann geschätzt und geliebt wurde.

Ferbinand hatte hierüber, wie man sich leicht benken kann, manchen Streit mit der Mutter, da er dem Bater die abgelegten Rode nicht nachtragen, sondern selbst immer in der Mode sein wollte. So wuchs er heran, und seine Forderungen wuchsen immer vor ihm her, so daß er zulett, da er achtzehn Jahre alt war, ganz außer Berhältniß mit seinem Zustande sich fühlen mußte.

Schulden hatte er disher nicht gemacht: denn seine Mutter hatte ihm davor den größten Abscheu eingeslößt, sein Vertrauen zu erhalten gesucht und in mehreren Fällen das Aeußerste gethan, um seine Wünsche zu erfüllen oder ihn aus kleinen Verlegenheiten zu reißen. Unglücklicherweise mußte sie in eben dem Zeitpunkte, wo er nun als Jüngling noch mehr außs Aeußere sah, wo er durch die Neigung zu einem sehr schönen Mädchen, verslochten in größere Gesellschaft, sich Anderen nicht allein gleich zu stellen, sondern vor Anderen sich bervorzuthun und zu gefallen wünschte, in ihrer Hausbaltung gedrängter sein als jemals; anstatt also seine Vorderungen wie sonit zu besriedigen, sieng sie an, seine Vernunft, sein gutes Harz, seine Liebe zu ihr in Anspruch zu nehmen, und setzte ihn, inten sie ihn zwar überzeugte, aber nicht veränderte, wirklich in Vorzweissunge.

Er konnte, ohne Alles zu verlieren, was ihm so lieb als sein Leben war, die Berhältnisse nicht verändern, in denen er sich des sand. Bon der ersten Jugend an war er diesem Zustande entgegen, er war mit Allem, was ihn umgab, zusammen gewachsen; er konnte keine Faser seiner Berbindungen, Gesellschaften, Spaziergänge und Lustpartieen zerreißen, ohne zugleich einen alten Schulfreund, einen Gespielen, eine neue ehrenvolle Bekanntschaft und,

mas bas Schlimmfte mar, feine Liebe ju verlegen.

Wie hoch und werth er seine Neigung hielt, begreift man leicht, wenn man ersährt, daß sie zugleich seiner Sinnlichkeit, seinem Geiste, seiner Sitelkeit und seinen lebhaften Hoffnungen schmeichelte. Gind der schönsten, angenehmsten und reichsten Mädchen der Stadt gab ihm, wenigstens für den Augenblick, den Borzug vor seinen vielen Mitbewerbern. Sie erlaubte ihm, mit dem Dienst, den er ihr widmete, gleichsam zu prahlen, und sie schienen wechselsweise auf die Ketten stolz zu sein, die sie einander angelegt hatten. Run war es ihm Pflicht, ihr überall zu solgen, Zeit und Geld in ihrem Dienste zu verwenden und auf jede Weise zu zeigen, wie werch ihm ihre Neigung und wie unentbehrlich ihm ihr Besitz sei.

Dieser Umgang und dieses Bestreben machte Ferdinanden mehr Auswand, als es unter andern Umständen natürlich gewesen ware. Sie war eigentlich von ihren abwesenden Eltern einer sehr wunderlichen Tante anvertraut worden, und es ersorderte mancherlei Kunste und seltsame Anstalten, um Ottilien, diese Zierde der Gesellschaft, in Gesellschaft zu bringen. Ferdinand erschöpfte sich in Gesindungen, um ihr die Bergnügungen zu verschaffen, die sie so gern genos

und die fie Jedem, der um fie mar, ju erhoben mußte.

Und in eben diesem Augenblice von einer geliebten und versehrten Mutter zu ganz andern Pflichten aufgefordert zu werden, von dieser Seite keine Husse zu sehen, einen so lebhaften Abschen vor Schulden zu fühlen, die auch seinen Justand nicht lange würden gefristet haben, dabei von Jedermann für wohlhabend und freigebig angesehen zu werden und das tägliche und dringende Bedürfniß des Geldes zu empfinden, war gewiß eine der peinlichken Lagen, in der sich ein junges, durch Leidenschaften bewegtes Gemitt besinden kann.

Gewisse Vorstellungen, die ihm früher nur leicht vor der Gede vorübergiengen, hielt er nun sester; gewisse Gedanken, die ihn sonst nur Augenblide beunruhigten, schwebten länger vor seinem Geiste, und gewisse verdrießliche Empfindungen wurden dauernder und bitterer. Hatte er sonst seinen Bater als sein Muster angessehen, so beneidete er ihn nun als seinen Nebenbuhler: von Allem, was der Sohn wünschte, war jener im Besit; Alles, worüber dieser sich ängstigte, ward jenen leicht; und es war nicht etwa

von dem Nothwendigen die Rede, sondern von dem, was Jener hätte entbehren können. Da glaubte denn der Sohn, daß der Bater wohl auch manchmal entbehren sollte, um ihn genießen zu lassen. Der Bater dagegen war ganz anderer Gesinnung; er war von denen Menschen, die sich viel erlauben und die deswegen in den Fall kommen, denen, die von ihnen abhängen, viel zu verssagen: er hatte dem Sohne etwas Gewisses ausgesetzt und verslangte genaue Rechenschaft, ja eine regelmäßige Rechnung von ihm darüber.

Nichts schärft bas Auge bes Menschen mehr, als wenn man ihn einschränkt. Darum sind die Frauen durchaus klüger als die Männer; und auf Niemand sind Untergebene ausmerksamer, als auf den, der besiehlt, ohne zugleich durch sein Beispiel vorauszugehen. So ward der Sohn auf alle Handlungen seines Baters ausmerksam, besonders auf solche, die Geldausgaben betrafen. Er horchte genauer auf, wenn er hörte, der Bater habe im Spiel verloren ober gewonnen; er beurtheilte ihn strenger, wenn jener

sit es nicht fanderhar fagte er zu si

Ift es nicht fonderbar, fagte er ju fich felbft, bag Eltern, während fie fich mit Genuß aller Art überfüllen, indem fie bloß nach Willfür ein Vermögen, bas ihnen ber Zufall gegeben hat, benuten, ihre Kinder gerade zu der Zeit von jedem billigen Ge= nuffe ausschließen, da die Jugend am empfänglichsten dafür ist? Und mit welchem Rechte thun fie es? und wie find fie zu diesem Rechte gelangt? Soll ber Zufall allein entscheiben, und tann bas ein Recht werden, wo der Zufall wirkt? Lebte ber Großvater noch, ber seine Entel wie seine Rinder hielt, es wurde mir viel beffer eraeben; er murbe es mir nicht am Nothwendigen fehlen laffen: benn ift uns das nicht nothwendig, mas wir in Berhältniffen brauchen, ju denen wir erzogen und geboren find? Der Groß= vater wurde mich nicht barben laffen, fo wenig er bes Baters Berichwendung zugeben wurde. Satte er langer gelebt, hatte er tlar eingesehen, daß sein Entel auch werth ift, ju genießen, fo batte er vielleicht in dem Testament mein früheres Glud entschie= ben. Sogar habe ich gehört, daß der Großvater eben vom Tode übereilt worden, da er einen letten Willen aufzuseten gedachte; und so hat vielleicht bloß der Zufall mir meinen frühern Antheil an einem Bermögen entzogen, ben ich, wenn mein Bater fo gu wirthschaften fortfährt, wohl gar auf immer verlieren fann.

Mit diesen und anderen Sophistereien über Besitz und Recht, über die Frage, ob man ein Gesetz oder eine Einrichtung, zu denen man seine Stimme nicht gegeben, zu befolgen brauche, und in wiesern es dem Menschen erlaubt sei, im Stillen von den bürgerlichen Gesetz abzuweichen, beschäftigte er sich oft in seinen

einsamen verdrießlichsten Stunden, wenn er irgend aus Mangel bes baaren Geldes eine Lustpartie oder eine andere angenehme Gesellschaft ausschlagen mußte: benn schon hatte er fleine Sachen von Werth, die er besaß, vertrödelt, und sein gewöhnliches Lasschengeld wollte keineswegs hinreichen. Sein Gemüth verschloß sich, und man kann sagen, daß er in diesen Augenblicken seine Mutter nicht achtete, die ihm nicht helsen konnte, und seinen Bater haßte, der ihm, nach seiner Meinung, überall im Wege stand.

Bu eben ber Zeit machte er eine Entbedung, die feinen Unwillen noch mehr erregte. Er bemerkte, daß fein Bater nicht allein kein guter, sondern auch ein unordentlicher Haushälter war: benn er nahm oft aus seinem Schreibtische in der Geschwindigkeit Geld, ohne es aufzuzeichnen, und sieng nachher manchmal wieder an, zu zählen und zu rechnen, und schien verdrießlich, daß die Summen mit der Kasse nicht übereinstimmen wollten. Der Sohn machte diese Bemerkung mehrmals, und um so empfindlicher ward es ihm, wenn er zu eben der Zeit, da der Bater nur geradezu in das Geld hineingriff, einen entschiedenen Mangel spürte.

Bu diefer Gemuthsstimmung traf ein sonderbarer Zufall, der ihm eine reizende Gelegenheit gab, dasjenige zu thun, wozu er nur einen dunkeln und unentschiedenen Trieb gefühlt batte.

Sein Bater gab ihm ben Auftrag, einen Kasten alter Brieft burchzusehen und zu ordnen. Eines Sonntags, da er allein war, trug er ihn durch das Zimmer, wo der Schreibtisch stand, der des Baters Kasse enthielt. Der Kasten war schwer; er hatte ihn unrecht gefaßt und wollte ihn einen Augenblid absehen, oder vielmehr nur anlehnen: unvermögend, ihn zu halten, stieß er gewaltsam an die Ecke des Schreibtisches, und der Deckel desselben flog aus. Er sah nun alle die Rollen vor sich liegen, zu denes er manchmal nur hineingeschielt hatte, setzte seinen Kasten nieder und nahm, ohne zu denten oder zu überlegen, eine Rolle von der Seite weg, wo der Bater gewöhnlich sein Geld zu willked lichen Ausgaben herzunehmen schien. Er drückte den Schreibtisch wieder zu und versuchte den Seitenstoß; der Deckel siog jedermägus, und es war so gut, als wenn er den Schlüssel zum Palte gehabt hätte.

Dit Heftigkeit suchte er nunmehr jede Bergnugung wieder, bie er bisher hatte entbehren mussen. Er war fleißiger um seine Schöne; Alles, was er that und vornahm, war leidenschaftlicher; seine Lebhaftigkeit und Anmuth hatten sich in ein beftiges, je beinahe wilbes Wesen verwandelt, bas ihm zwar nicht abel lief,

boch Niemand wohlthätig war.

Was der Feuerfunte auf ein geladenes Gewehr, bas ift die Gelegenheit zur Reigung, und jede Reigung, die wir gegen unfe

Bewiffen befriedigen, zwingt uns, ein Uebermaß von physischer Stärke anzuwenden; wir handeln wieder als wilde Menschen, und s wird schwer, äußerlich diese Anstrengung zu verbergen.

Je mehr ihm seine innere Empfindung widersprach, besto mehr aufte Ferdinand künstliche Argumente auf einander, und besto nuthiger und freier schien er zu handeln, je mehr er sich selbst von Einer Seite gebunden fühlte.

Bu berselbigen Zeit waren allerlei Kostbarkeiten ohne Werth Nobe geworden. Ottilie liebte, sich zu schmüden; er suchte einen Beg, sie ihr zu verschaffen, ohne daß Ottilie selbst eigentlich vußte, woher die Geschenke kamen. Die Vermuthung ward auf inen alten Oheim geworfen, und Ferdinand war doppelt verzsnügt, indem ihm seine Schöne ihre Zufriedenheit über die Geschenke und ihren Verdacht auf den Oheim zugleich zu erkennen gab.

Aber um sich und ihr dieses Bergnügen zu machen, mußte r noch einige Mal den Schreibtisch seines Baters eröffnen, und r that es mit besto weniger Sorge, als der Bater zu verschies venen Zeiten Geld hineingelegt und herausgenommen hatte, ohne

& aufzuschreiben.

Balb barauf sollte Ottilie zu ihren Eltern auf einige Monate verreisen. Die jungen Leute betrübten sich äußerst, da sie scheiben ollten, und ein Umstand machte ihre Trennung noch bedeutender. Ottilie ersuhr durch einen Zufall, daß die Geschenke, die sie ersulten hatte, von Ferdinand kamen; sie setz ihn darüber zur kebe, und als er es gestand, schein sie sehr verdrießlich zu werden. Die bestand darauf, daß er sie zurücknehmen sollte, und diese Zunuthung machte ihm die bittersten Schmerzen. Er erklärte ihr, aß er ohne sie nicht leben könne noch wolle; er bat sie, ihm ihre Reigung zu erhalten, und beschwor sie, ihm ihre Keigung zu erhalten, und beschwor sie, ihm ihre Hand nicht zu versagen, sobald er versorgt und häußlich eingerichtet sein würde. Die liebte ihn; sie war gerührt, sie sagte ihm zu, was er wünsche, und in diesem glücklichen Augenblicke versiegelten sie ihr Versprechen nit den lebbastesten Umarmungen und mit tausend herzlichen Küssen.

Nach ihrer Abreise schien Ferdinand sich sehr allein. Die Geellschaften, in welchen er sie zu sehen pslegte, reizten ihn nicht nehr, indem sie sehlte. Er besuchte nur noch aus Gewohnheit owohl Freunde als Lustörter, und nur mit Widerwillen griff er 10ch einigemal in die Kasse Baters, um Ausgaden zu betreiten, zu denen ihn keine Leidenschaften nöthigten. Er war oft Nein, und die gute Seele schien die Oberhand zu gewinnen. Er rstaunte über sich selbst bei ruhigem Nachdenken, wie er jene Sophitereien über Necht und Besit, über Ansprüche an fremdes Gut, ind wie die Aubriken alle heißen mochten, dei sich auf eine so kalte ind schiese Weise habe durchführen und dadurch eine unerlaubte Handlung beschönigen können. Es ward ihm nach und nach bei lich, daß nur Treue und Glauben die Menschen schätzenswer machen, daß der Gute eigentlich leben musse, um alle Gesetze zu lichamen, indem ein Anderer sie entweder umgehen oder zu sein Bortheil gebrauchen mag.

Inzwischen ehe diese wahren und guten Begriffe bei ihm ga klar wurden und zu herrschenden Entschlüssen führten, unterlag boch noch einigemal der Bersuchung, aus der verbotenen Quelle dringenden Fällen zu schöpfen. Riemals that er es aber ohne Wide willen, und nur wie von einem bösen Geiste an den Haaren hi

gezogen.

Endlich ermannte er sich und faste den Entschluß, vor all Dingen die Handlung sich unmöglich zu machen und seinen Bat von dem Zustande des Schlosses zu unterrichten. Er sieng es kla an und trug den Kasten mit den nunmehr geordneten Briefin Gegenwart seines Baters durch das Zimmer, begieng mit Bosat die Ungeschicklichkeit, mit dem Kasten wider den Schreibtigu stoßen, und wie erstaunte der Bater, als er den Deckel au sie Schlossen sie untersuchten beide das Schloss und fanden, die Schließhaken durch die Zeit abgenust und die Bander wand bar waren. Sogleich ward Alles reparirt, und Ferdinand hal seit langer Zeit keinen vergnügtern Augenblick, als da er die Geld in so guter Verwahrung sah.

Aber dieß war ihm nicht genug, er nahm sich sogleich vo die Summe, die er seinem Bater entwendet hatte, und die noch wohl wußte, wieder zu sammeln und sie ihm auf eine od die andere Weise zuzustellen. Er sieng nun an, aufs genaus zu leben und von seinem Taschengelbe, was nur möglich waz zu sparen. Freilich war das nur wenig, was er hier zurückbalte konnte, gegen das, was er sonst verschwendet hatte; indessen sie Summe schon groß, da sie ein Ansang war, sein Unred wieder gut zu machen. Und gewiß ist ein ungeheurer Unterschiptigen den letzten Thaler, den man borgt, und zwischen de

ersten, den man abbezahlt.

Richt lange war er auf diesem guten Wege, als der Bab sich entschloß, ihn in Handelsgeschäften zu verschieden. Er sollsich entschloß, ihn in Handelsgeschäften zu verschieden. Man hat die Absicht, in einer Gegend, wo die ersten Bedürfnisse und dhandarbeit sehr wohlseil waren, selbst ein Comptoir zu errichte einen Compagnon dorthin zu sehen, den Bortheil, den man geget wärtig Anderen gönnen mußte, selbst zu gewinnen und dur Geld und Kredit die Anstalt ins Große zu treiben. Ferdinar sollte die Sache in der Nähe untersuchen und davon einen untftändlichen Bericht abstatten. Der Bater batte ibm ein Reisesch

sest und ihm vorgeschrieben, damit auszukommen; es war

d, und er hatte sich nicht darüber zu beklagen.

uch auf seiner Reise lebte Ferdinand sehr sparsam, rechnete berrechnete und fand, daß er den dritten Theil seines Reiseersparen könnte, wenn er auf jede Beise sich einzuschränken hre. Er hosste nun auch auf Gelegenheit, zu dem Uebrigen und nach zu gelangen, und er fand sie; denn die Gelegenst eine gleichgültige Göttin, sie begünstigt das Gute wie zöse.

n der Gegend, die er besuchen sollte, fand er Alles weit ilhafter, als man geglaubt hatte. Jedermann gieng in dem Schlendrian handwerksmäßig sort; von neu entdeckten Borz hatte man keine Kenntniß, oder man hatte keinen Gebrauch gemacht. Man wendete nur mäßige Summen Geldes auf var mit einem mäßigen Prosit zufrieden, und er sah bald daß man mit einem gewissen Kapital, mit Borschüßen, Sindes ersten Materials im Großen, mit Anlegung von Masn durch die Hülfe tüchtiger Werkmeister eine große und solide htung würde machen können.

c fühlte sich durch die Joee dieser möglichen Thätigkeit sehr en. Die herrliche Gegend, in der ihm jeden Augendlick seine te Ottilie vorschwebte, ließ ihn munschen, daß sein Bater n diesen Plat sehen, ihm das neue Etablissement anverzund so auf eine reichliche und unerwartete Weise auszumöchte.

r sah Alles mit größerer Aufmerksamkeit, weil er Alles schon as Seinig: ansah. Er hatte zum ersten Mal Gelegenheit, Kenntnisse, seine Geisteskräfte, sein Urtheil anzuwenden. Begend sowohl als die Gegenstände interessirten ihn aufse; sie waren Labsal und Heilung für sein verwundetes Herz: nicht ohne Schmerzen konnte er sich des väterlichen Hauses rn, in welchem er, wie in einer Art von Wahnsinn, eine ung begehen konnte, die ihm nun das größte Verbrechen n schien.

in Freund seines Hauses, ein wackerer, aber franklicher Mann, elbst ben Gebanten eines solchen Etablissements zuerst in m gegeben hatte, war ihm stels zur Seite, zeigte ihm Alles, e ihn mit seinen Iveen bekannt und freute sich, wenn ihm tinge Mensch entgegene, ja zuvorkam. Dieser Mann führte hr einsaches Leben, theils aus Reigung, theils weil seine kheit es so sorberte. Er hatte keine Kinder; eine Nichte ihn, der er sein Bermögen zugedacht hatte, der er einen n und thätigen Mann wünschte, um mit Unterstützung eines m Kapitals und frischer Kräfte bassenige ausgeführt zu

feben, wovon er zwar einen Begriff hatte, wovon ibn aber feine

physischen und ötonomischen Umftande gurudhielten.

Kaum hatte er Ferdinanden gesehen, als ihm dieser sein Mann zu sein schien; und seine Hoffnung wuchs, als er so viel Reigung des jungen Menschen zum Geschäft und zu der Gegend bemerkte. Er ließ seiner Richte seine Gedanken merken, und diese schien nicht abgeneigt. Sie war ein junges wohlgebildetes, gesundes und auf jede Weise gutgeartetes Mädchen; die Sorgsalt für ihres Oheims Haushaltung erhielt sie immer rasch und thätig, und die Sorge für seine Gesundheit immer weich und gefällig. Man konnte sich zur Gattin keine vollkommenere Berson wünschen.

Ferdinand, der nur die Liebensmürdigkeit und die Liebe Ottiliens vor Augen hatte, sah über das gute Landmädchen hinweg, oder wünsichte, wenn Ottilie einst als seine Gattin in diesen Gegenden wohnen würde, ihr eine solche Haushalterin und Beschließerin beigeben zu können. Er erwiederte die Freundlichkeit und Gefällige keit des Mädchens auf eine sehr ungezwungene Weise; er lernte sie näher kennen und sie schähen; er begegnete ihr bald mit mehrerer Achtung, und sowohl sie als ihr Oheim legten sein Betragen

nach ihren Wünschen aus.

Ferdinand hatte sich nunmehr genau umgesehen und von Allen unterrichtet. Er hatte mit Hulfe des Oheims einen Plan gemacht und nach seiner gewöhnlichen Leichtigkeit nicht verborgen, daß se darauf rechne, selbst den Plan auszusühren. Zugleich hatte se der Nichte viele Artigkeiten gesagt und jede Haushaltung glüdlich gepriesen, die einer so sorgfältigen Wirthin überlassen werden könnte. Sie und ihr Onkel glaubten daher, daß er wirklich Absichten habe, und waren in Allem um desto gesälliger gegen ihr.

Richt ohne Zufriedenheit hatte Ferdinand bei seinen Untersuchungen gesunden, daß er nicht allein auf die Zusumft Bieles von diesem Plage zu hossen hade, sondern daß er auch gleich jett einen vortheilhaften Handel schließen, seinem Bater die entwendet Summe wieder erstatten und sich also von dieser drückenden Last auf einmal befreien könne. Er eröffnete seinem Freunde die Northen hatte und ihm alle mögliche Beihalse leistete, ja er wollte seinen jungen Freunde Alles auf Kredit verschaffen, das dieser ieden nicht annahm, sondern einen Theil davon sogleich von dem Uederschusselschafte und den andern in gehöriger Jukaabzutragen versprach.

Mit welcher Freude er die Waaren paden und laden lies, war nicht auszusprechen; mit welcher Zufriedenheit er seinen Radweg antrat, läßt sich benten: benn die höchne indung, die der Mensch baben tann, ist die, wenn er sich von einem Sande

ehler, ja von einem Verbrechen durch eigene Kraft erhebt und osmacht. Der gute Mensch, der ohne auffallende Abweichung som rechten Pfade vor sich hinwandelt, gleicht einem ruhigen, obenswürdigen Bürger, da hingegen jener als ein Held und Uebers vinder Bewunderung und Preis verdient; und in diesem Sinne cheint das paradore Wort gesagt zu sein, daß die Gottheit selbst in einem zurücklehrenden Sünder mehr Freude habe, als an neun und neunzig Gerechten.

Aber leiber konnte Ferdinand durch seine guten Entschlüsse, purch seine Besserung und Wiedererstattung die traurigen Folgen ver That nicht ausheben, die ihn erwarteten, und die sein schon vieder beruhigtes Gemüth aufs Neue schwerzlich kränken sollten. Bährend seiner Abwesenheit hatte sich das Gewitter zusammenzezogen, das gerade bei seinem Eintritte in das väterliche Haus

osbrechen follte.

Ferdinands Bater mar, wie wir wiffen, mas feine Brivataffe betraf, nicht ber orbentlichste, bie handlungssachen bingegen purden von einem geschickten und genauen Affocié fehr richtig ieforgt. Der Alte hatte bas Gelb, bas ihm ber Sohn entwendete, richt eben gemerkt, außer bag unglücklicherweise barunter ein Batet einer in diesen Gegenden ungewöhnlichen Mungforte gevesen war, die er einem Fremden im Spiel abgewonnen hatte; riefe vermißte er, und ber Umstand schien ihm bedenklich. Allein vas ihn äußerst beunruhigte, war, baß ihm einige Rollen, jede nit hundert Dutaten, fehlten, die er por einiger Zeit verborgt, iber gewiß wieder erhalten hatte. Er mußte, daß ber Schreib: isch sonst durch einen Stoß aufgegangen war; er sah als gewiß m, daß er beraubt fei, und gerieth darüber in die außerfte Beftiga eit, Gein Argwohn schweifte auf allen Seiten herum. Unter en fürchterlichften Drohungen und Bermunschungen erzählte er ven Vorfall seiner Frau; er wollte bas Saus um und umtehren. ille Bediente, Magbe und Kinder verhören laffen; Niemand blieb von seinem Argwohn frei. Die gute Frau that ihr Möglichstes, bren Gatten ju beruhigen; fie stellte ihm vor, in welche Beregenheit und Distredit diese Geschichte ihn und fein haus bringen önnte, wenn sie ruchbar wurde, daß Niemand an dem Unglud, ras und betreffe, Untheil nehme, als nur um und burch sein Mitleiden zu bemuthigen, daß bei einer folden Belegenheit meder r noch sie verschont werden wurden, daß man noch wunderlichere Inmertungen machen könnte, wenn nichts beraustäme, daß man rielleicht ben Thater entdeden und, ohne ihn auf zeitlebens unludlich zu machen, bas Geld wieder erhalten könne. Durch biefe ind andere Borstellungen bewog sie ihn endlich, ruhig zu bleiben ind burch stille Rachforschungen ber Sache naber zu tommen.

Und leider war die Entdedung schon nahe genug. Ottiliens Tante war von dem wechselseitigen Bersprechen der jungen Leute unterrichtet; sie wußte von den Geschenken, die ihre Richte angenommen hatte. Das ganze Berhältniß war ihr nicht angenehm, und sie hatte nur geschwiegen, weil ihre Richte abwesend war. Eine sichere Berbindung mit Ferdinanden schien ihr vortheilhaft, ein ungewisses Abenteuer war ihr unerträglich. Da sie also vernahm, daß der junge Mensch bald zurücksommen sollte, da sie auch ihre Nichte täglich wieder erwartete, eilte sie, von dem, was geschehen war, den Eltern Nachricht zu geben und ihre Meinung darüber zu hören, zu fragen, ob eine baldige Bersorgung für Ferdinand zu hossen sei, und ob man in eine Heirath mit ihrer Nichte willige.

Die Mutter verwunderte sich nicht wenig, als sie von diesen Berhältnissen hörte; sie erschrad, als sie vernahm, welche Geschenk Ferdinand an Ottilien gegeben hatte. Sie verbarg ihr Erstaunen, bat die Tante, ihr einige Zeit zu lassen, um gelegentlich mit ihrem Manne über die Sache zu sprechen, versicherte, das sie Ottilien für eine vortheilhafte Partie halte, und daß es nicht unmöglich sei, ihren Sohn nächstens auf eine schilliche Beise

auszustatten.

Als die Tante sich entfernt hatte, hielt sie es nicht für rathlich, ihrem Manne die Entdedung zu vertrauen. Ihr lag nur
daran, das unglüdliche Geheimniß auszuklären, ob Ferdinand,
wie sie sükrchtete, die Geschenke von dem entwendeten Geld gemackt
habe. Sie eilte zu dem Kausmann, der diese Art Geschmeibe
vorzüglich verkaufte, seilschte um ähnliche Dinge und sagte zulet,
er müsse sie nicht übertheuern: denn ihrem Sohn, der eine solche
Commission gehabt, habe er die Sachen wohlseiler gegeben. Der
Handelsmann betheuerte Nein, zeigte die Preise genau an und
sagte dabei, man müsse noch das Agio der Geldsorte hinzurechnen,
in der Ferdinand zum Theil bezahlt habe; er nannte ihr zu ihrer
größten Betrübniß die Sorte: es war die, die dem Bater sehlte.

Sie gieng nun, nachdem sie sich zum Scheine die nachken Preise aufsehen lassen, mit sehr bedrängtem Herzen hindes. Ferdinands Verirrung war zu beutlich; die Rechnung der Suume, die dem Bater sehlte, war groß, und sie sah nach ihrer sorglichen Gemüthsart die schlimmste That und die fürchterlichsten Folgen. Sie hatte die Klugheit, die Entdeckung vor ihrem Manne zu verbergen; sie erwartete die Zurückunst ihres Sohnes mit getheilter Furcht und Verlangen: sie wünschte sich aufzuklären und fürchtete,

bas Schlimmste zu erfahren.

Enblich tam er mit großer heiterteit jurud: er tonnte Lob für feine Gefchafte erwarten und brachte jugleich in feinen Baaren

heimlich das Lösegeld mit, wodurch er sich von dem geheimen

Berbrechen zu befreien gebachte.

Der Bater nahm seine Relation gut, doch nicht mit solchem Beisall auf, wie er hoffte; denn der Borgang mit dem Gelde machte den Mann zerstreut und verdrießlich, um so mehr als er einige ansehnliche Posten in diesem Augenblide zu bezahlen hatte. Diese Laune des Baters drückte ihn sehr, noch mehr die Gegenswart der Wände, der Mobilien, des Schreibtisches, die Zeugen seines Verdrechens gewesen waren. Seine ganze Freude war hin, seine Hoffnungen und Ansprücke; er fühlte sich als einen gemeinen,

ja als einen schlechten Menschen.

Er wollte sich eben nach einem stillen Bertriebe ber Waaren, die nun bald ankommen sollten, umsehen und sich durch die Thätigskeit aus seinem Elende herausreißen, als die Mutter ihn dei Seite nahm und ihm mit Liede und Ernst sein Bergehen vorhielt und ihm auch nicht den mindesten Ausweg zum Läugnen offen ließ. Sein weiches Herz war zerrissen; er warf sich unter tausend Thränen zu ihren Füßen, bekannte, dat um Berzeihung, betheuerte, daß nur die Neigung zu Ottilien ihn verleiten können, und daß sich keine andern Laster zu diesem jemals gesellt hätten. Er erzählte darauf die Geschichte seiner Reue, daß er vorsählich dem Vater die Möglichteit, den Schreibtisch zu eröffnen, entdedt und daß er durch Ersparniß auf der Reise und durch eine glückliche Spekulaztion sich im Stande sehe, Alles wieder zu ersehen.

Die Mutter, die nicht gleich nachgeben konnte, bestand barauf, ju wiffen, wo er mit ben großen Gummen hingetommen fei; benn die Geschenke betrugen ben geringften Theil. Sie zeigte ibm ju feinem Entfegen eine Berechnung beffen, mas bem Bater fehlte; er tounte fich nicht einmal gang ju bem Gilber bekennen, und hoch und theuer schwur er, von dem Golde nichts angerührt ju haben. Hierüber mar die Mutter außerft gornig. Sie ver= wies ihm, daß er in dem Augenblide, ba er durch aufrichtige Reue feine Befferung und Bekehrung mahrscheinlich machen follte, feine liebevolle Mutter noch mit Laugnen, Lugen und Marchen aufzuhalten gebente, daß fie gar wohl miffe, wer bes Ginen fähig sei, sei auch alles Uebrigen fähig. Wahrscheinlich habe er unter seinen liederlichen Rameraden Mitschuldige, wahrscheinlich sei ber Sandel, ben er geschloffen, mit dem entwendeten Belde gemacht, und schwerlich wurde er bavon etwas erwähnt haben, wenn die Uebelthat nicht zufällig mare entbedt worden. Sie brobte ihm mit bem Borne bes Baters, mit burgerlichen Strafen, mit völliger Berftofung; bod nichts frantte ihn mehr, als baf fie ihn merfen ließ, eine Berbindung zwischen ihm und Ottilien fei eben gur Sprache getommen. Mit gerührtem Bergen verließ fie ihn in bem traurigsten Zustande. Er sah seinen Fehler entbedt, er sah sich in dem Berdachte, der sein Berbrechen vergrößerte. Wie wollte er seine Eltern überreden, daß er das Gold nicht angegriffen? Bei der heftigen Gemüthkart seines Baters mußte er einen öffents lichen Ausbruch befürchten; er sah sich im Gegensate von allem dem, was er sein konnte: die Aussicht auf ein thätiges Leben, auf eine Berbindung mit Ottilien verschwand; er sah sich versstoßen, flüchtig und in fremden Weltgegenden allem Ungemach

ausgefest.

Aber selbst alles dieses, was seine Einbildungskraft verwirrt, seinen Stolz verlette, seine Liebe trankte, war ihm nicht das Schmerzlichste. Um tiessten verwundete ihn der Gedanke, daß sein redlicher Borsat, sein männlicher Entschluß, sein befolgter Plan, das Geschehene wieder gut zu machen, ganz verkannt, ganz geläugnet, gerade zum Gegentheil ausgelegt werden sollte. Wenn ihn jene Borstellungen zu einer dunkeln Berzweislung brachten, indem er bekennen mußte, daß er sein Schickslugen er bie kraurige Warbeit ersuhr, daß eine Uebelthat selbst gute Vermühungen zu Grunde zu richten im Stande ist. Diese Rücksehr auf sich selbs, biese Betrachtung, daß das edelste Streben vergebens sein sollte, machte ihn weich, er wünschte nicht mehr zu leben.

In biesen Augenbliden burstete seine Seele nach einem hohen Beistand. Er fiel an seinem Stuble nieber, ben er mit seinen Ehranen benepte, und forderte Gulfe vom göttlichen Wesen. Sein Gebet war eines erhörenswerthen Inhalts: ber Mensch, ber sich selbst vom Laster wieder erhebt, habe Anspruch auf eine unmittelbare hulfe; berjenige, der keine seiner Krafte ungebraucht lasse, tönne sich da, wo sie eben ausgehen, wo sie nicht hinreichen, auf

ben Beistand bes Baters im himmel berufen.

In dieser Ueberzeugung, in dieser bringenden Bitte verharkt er eine Zeit lang und benierkte kaum, daß seine Thure sich össenkt und Jemand hereintrat. Es war die Mutter, die mit heitem Gesicht auf ihn zukam, seine Berwirrung sah und ihn mit triblichen Worten anredete. Wie glüdlich bin ich, sagte sie, daß is dich wenigstens als keinen Lügner sinde, und daß ich beine Rankfür wahr halten kann! Das Gold hat sich gesunden; der Bate, als er es von einem Freunde wieder erhielt, gad es dem Kassen auszuheben, und durch die vielen Beschäftigungen des Lages zwireut, hat er es vergessen. Mit dem Gilber stimmt deine Angelt ziemlich zusammen; die Summe ist nun viel geringer. Ich kanne die Freude meines Herzens nicht verbergen und versprach den Bater, die sehlende Summe wieder zu verschassen, wenn er sich zu beruhigen und weiter nach der Sache nicht zu fragen versprache.

Ferdinand gieng fogleich jur größten Freude über. Er eilte, ein Sandelsgeschäft zu vollbringen, ftellte balb ber Mutter bas Beld zu, erfette felbst bas, mas er nicht genommen batte, moon er wußte, daß es bloß durch die Unordnung bes Baters in einen Ausgaben vermißt murbe. Er war fröhlich und beiter: och hatte diefer gange Borfall eine febr ernfte Wirtung bei ibm urudgelaffen. Er hatte fich überzeugt, daß ber Menich Rraft abe, bas Gute zu wollen und zu vollbringen; er glaubte nun uch, daß dadurch ber Mensch bas göttliche Wesen für sich interffiren und fich beffen Beiftand versprechen tonne, ben er fo eben inmittelbar erfahren batte. Mit großer Freudigkeit entbedte er un dem Bater feinen Blan, fich in jenen Gegenden nieberau= affen. Er stellte die Anstalt in ihrem gangen Berthe und Umange vor; ber Bater war nicht abgeneigt, und die Mutter entedte beimlich ihrem Gatten das Berbaltniß Ferdinands zu Ottilien. Diesem gefiel eine so glanzende Schwiegertochter, und bie Ausicht, feinen Sohn ohne Koften ausstatten zu konnen, mar ibm ebr angenehm.

Diese Geschichte gefällt mir, sagte Luise, als ber Alte geendigt atte, und ob sie gleich aus dem gemeinen Leben genommen ist, o kommt sie mir doch nicht alltäglich vor; denn wenn wir unselbst fragen und Andere beobachten, so finden wir, daß wir selten urch uns selbst bewogen werden, diesem oder jenem Wunsche u entsagen; meist sind es die äußern Umstände, die uns dazu

iöthigen.

Ich wünschte, sagte Karl, daß wir gar nicht nöthig hätten, ins etwas zu versagen, sondern daß wir dassenige gar nicht kennten, vas wir nicht besitzen sollen. Leider ist in unseren Zuständen Alles o zusammengedrängt, Alles ist bepflanzt, alle Bäume hängen voller früchte, und wir sollen nur immer drunter weggehen, uns an dem och atten begnügen und auf die schönsten Genüsse Verzicht thun.

Lassen Sie uns, fagte Luise jum Alten, nun Ihre Geschichte

oeiter hören!

Der Alte. Gie ift wirklich icon aus.

Luise. Die Entwicklung haben wir freilich gehört, nun möchten pir aber auch gerne das Ende vernehmen.

Der Alte. Sie unterscheiben richtig, und da Sie sich fur bas Schicksal meines Freundes interessiren, so will ich Ihnen, wie es

bm ergangen, noch fürglich erzählen.

Befreit von ber drudenden Laft eines so hählichen Bergehens, icht ohne bescheidene Zufriedenheit mit sich selbst, dachte er nun n sein funftiges Glud und erwartete sehnsuchtsvoll die Rudsunft Utiliens, um sich gegen sie zu erklaren und sein gegebenes Wort n ganzen Umfange zu erfüllen. Sie kam in Gesellschaft ihrer

Eltern, er eilte zu ihr, er fand sie schoner und heiterer als jemals. Mit Ungeduld erwartete er den Augenblid, in welchem er sie allein sprechen und ihr seine Ausstichten vorlegen konnte. Die Stunde kam, und mit aller Freude und Farklichkeit der Liebe erzählte er ihr seine Hossmungen, die Nähe seines Glück und den Wunsch, es mit ihr zu theilen. Allein wie verwundert war er, ja wie bestürzt, als sie die ganze Sache sehr leichtsinnig, ja man dürste beinahe sagen, höhnisch aufnahm. Sie scherzte nicht ganz bein über die Einsiedelei, die er sich ausgesucht habe, über die Figur, die sie beide spielen würden, wenn sie sich als Schäfer und Schäserin unter ein Strohdach slückteten, und was der aleichen mehr war.

Betroffen und erbittert kehrte er in sich zurud; ihr Betragen hatte ihn verdrossen, und er ward einen Augenblick kalt. Sie war ungerecht gegen ihn gewesen, und nun bemerkte er Fehler an ihr, die ihm sonst verdorgen geblieben waren. Auch brauchte es kein sehr helles Auge, um zu sehen, daß ein sogenannter Better, der mit angekommen war, ihre Ausmerksamkeit auf sich zog und einen

großen Theil ihrer Neigung gewonnen batte.

Bei dem unleidlichen Schmerz, den Ferdinand empfand, nahm er sich doch bald zusammen, und die Ueberwindung, die ihm schweinmal gelungen war, schien ihm zum zweiten Male möglich. Er sah Ottilien oft und gewann über sich, sie zu beobachten; er that freundlich, ja zärtlich gegen sie, und sie nicht weniger gegen ihn; allein ihre Reize hatten ihre größte Macht verloren, und er fühlte bald, daß selten bei ihr etwas aus dem Herzen kam, daß sie vielmehr nach Belieben zärtlich und kalt, reizend und abstoßend, awgenehm und launisch sein konnte. Sein Gemült machte sich nach und nach von ihr los, und er entschloß sich, auch noch die letze

Kaben entzweizureißen.

Diese Operation war schmerzhafter, als er sich vorgestellt hatte. Er fand sie eines Tages allein und nahm sich ein Herz, sie an ikz gegebenes Wort zu erinnern und jene Augenblicke ihr ins Gedachnis zurückzurusen, in denen sie beide, durch das zarteste Gefall gedrungen, eine Abrede auf ihr künstiges Leben genommen hatten. Sie war freundlich, ja man kann saht sagen, zärtlich; er von weicher und wünschte in diesem Augenblick, daß Alles anders sein möchte, als er es sich vorgestellt hatte. Doch nahm er sich zusammen und trug ihr die Geschichte seines bevorstebenden Etablisse ments mit Ruhe und Liebe vor. Sie schien sich darüber zu frenzu und gewissernaßen nur zu bedauern, daß dadurch ihre Verbindung weiter hinausgeschoben werde. Sie gab zu erkennen, daß sie nicht die mindeste Lust habe, die Stadt zu verlassen; sie ließ ihre Hospinung sehen, daß er sich durch einige Jahre Arbeit in jenen Gegenden

n den Stand segen könnte, auch unter seinen jezigen Mitbürgern ine große Figur zu spielen. Sie ließ ihn nicht undeutlich merken, jaß sie von ihm erwarte, daß er künftig noch weiter als sein Bater zehen und sich in Allem noch ansehnlicher und rechtlicher zeigen verbe.

Nur zu sehr fühlte Ferdinand, daß er von einer solchen Bersindung kein Glück zu erwarten habe; und doch war es schwer, o vielen Reizen zu entsagen. Ja vielleicht wäre er ganz unschlüssig zon ihr weggegangen, hätte ihn nicht der Better abgelöst und in einem Betragen allzuviel Bertraulichkeit gegen Ottilten gezeigt. Ferdinand schried ihr darauf einen Brief, worin er ihr nochmals versicherte, daß sie ihn glücklich machen würde, wenn sie ihm zu einer neuen Bestimmung folgen wollte, daß er aber für beide einst räthlich hielt, eine entsernte Hossinung auf künstige Zeiten zu ahren und sich auf eine ungewisse Zutunst durch ein Bersprechen zu binden.

Noch auf diesen Brief wunschte er eine gunstige Antwort; allein ie kam nicht, wie sein Herz, sondern wie sie seine Bernunst billigen nußte. Ottilie gab ihm auf eine sehr zierliche Art sein Wort zurück, ihne sein Herz ganz loszulassen, und eben so sprach das Billet uuch von ihren Empsindungen; dem Sinne nach war sie gebunden und ibren Worten nach frei.

Was soll ich nun weiter umständlich sein? Ferdinand eilte in eine friedlichen Gegenden zurück; seine Einrichtung war bald genacht; er war ordentlich und fleißig, und ward es nur um so nehr, als das gute, natürliche Mädchen, die wir schon kennen, hn als Gattin beglücke und der alte Oheim Alles that, seine häus-

iche Lage zu sichern und bequem zu machen.

Ich habe ihn in späteren Jahren kennen lernen, umgeben von iner zahlreichen wohlgebildeten Familie. Er hat mir seine Gechichte selbst erzählt, und wie es Menschen zu gehen pflegt, denen rgend etwas Bedeutendes in früherer Zeit begegnet, so hatte sich uch jene Geschichte so tief bei ihm eingedrückt, daß sie einen großen Einsluß auf sein Leben hatte. Selbst als Mann und Haussater pflegte er sich manchmal etwas, das ihm Freude würde genacht haben, zu versagen, um nur nicht aus der Uebung einer o schönen Tugend zu kommen, und seine ganze Erziehung bestand zewissermaßen darin, daß seine Kinder sich gleichsam aus dem Stegreise etwas mußten versagen können.

Auf eine Beise, die ich im Ansang nicht billigen konnte, unteragte er zum Beispiel einem Anaben bei Tische, von einer beliebten Speise zu essen. Zu meiner Berwunderung blieb der Knabe heiter, und es war, als wenn weiter nichts geschehen wäre. Und so ließen die ältesten aus eigener Bewegung manchmal ein edles Obst oder

sonst einen Lederbissen vor sich vorbeigehen; dagegen erlaubte et ihnen, ich möchte wohl sagen, Alles, und es sehlte nicht an Arten und Unarten in seinem Hause. Er schien über Alles gleichgültig zu sein und ließ ihnen eine sast unbändige Freiheit; nur siel es ihm die Woche einmal ein, daß Alles auf die Minute geschen mußte; alsdann wurden des Worgens gleich die Uhren regullit, ein Zeder erhielt seine Ordre für den Lag, Geschäfte und Bergnügungen wurden gehäuft, und Niemand durste eine Setunde sehlen. Ich könnte Sie stundenlang von seinen Gesprächen und Anmerkungen über dies sonderdan und von seinen Gesprächen und Anmerkungen über dies sonderdan urt der Erziehung unterhalten. Er scherzte mit mir als einem katholischen Gesprächen über meine Gelübbe und behauptete, daß eigentlich jeder Mensch sowohl sich selbst Enthaltsamkeit als Anderen Gehorsam geloben sollte, nicht um sie immer, sondern um sie zur rechten Beit auszuüben.

Die Baronesse machte eben einige Anmerkungen und gestand, daß dieser Freund im Ganzen wohl Recht gehabt habe; denn so komme auch in einem Reiche Alles auf die exekutive Gewalt an; die gesetzebende möge so vernünftig sein, als sie wolle, es helse dem Staate nichts, wenn die aussührende nicht mächtig sei.

Luise sprang and Jenster; benn sie hörte Friedrichen zum hofe hereintreten; sie gieng ihm entgegen und führte ihn ind Zimmer. Er schien heiter, ob er gleich von Scenen des Jammers und der Berwüstung kam, und anstatt sich in eine genaue Erzählung des Brandes einzulassen, der das Haus ihrer Lante betroffen, versicherte er, daß es ausgemacht sei, daß der Schreibtisch zu eben der Stunde dort verbrannt sei, da der ihrige hier so heftige Spränge bekommen batte.

In eben dem Augenblicke, sagte er, als der Brand sich schen dem Zimmer näherte, rettete der Verwalter noch eine Uhr, die anf diesem Schreibtische stand. Im Hinaustragen mochte sich etwos am Werke verrücken, und sie blieb auf hald Zwölse steben. Bie haben also, wenigstens was die Zeit betrifft, eine völlige Uedeneinsstimmung. Die Baronesse lächelte; der Hosmeister behauptete, daß, wenn zwei Dinge zusammenträsen, man deswegen noch nickt auf ihren Zusammenhang schließen könne: Luisen gesiel es dagegen, diese beiden Vorfälle zu verknüpsen, besonders da sie von den Wohlbesinden ihres Vräutigams Nachricht erhalten hatte, und was ließ der Einbildungskraft abermals vollsommen freien Lauf.

Wiffen Sie nicht, sagte Karl zum Alten, uns trgend ein Marchen zu erzählen? Die Einbildungstraft ist ein schones Bermögen; nur mag ich nicht gern, wenn sie das, was wirklich geschehen ist, verarbeiten will; die luftigen Gestalten, e fie erschaft, sind uns als Wesen einer eigenen Gattung sehr is ommen; verbunden mit der Wahrheit, bringt sie meist nur zu bener berwes

end scheint mir alsdann gewöhnlich mit dem Berstand und der Bernunft im Widerspruche zu stehen. Sie muß sich, daucht mich, in keinen Gegenstand hängen, sie muß uns keinen Gegenstand aufreingen wollen, sie soll, wenn sie Kunstwerke hervordringt, nur vie eine Musik auf uns selbst spielen, uns in uns selbst bewegen ind zwar so, daß wir vergessen, daß etwas außer uns sei, daß

iefe Bewegung bervorbringt.

Fahren Sie nicht fort, fagte der Alte, Ihre Anforderungen m ein Produkt der Einbildungskraft umständlicher auszuführen! Auch das gehört zum Genuß an solchen Werken, daß wir ohne korderungen genießen: denn sie selbst kann nicht fordern, sie muß rwarten, was ihr geschenkt wird; sie macht keine Plane, nimmt ich keinen Weg vor, sondern sie wird von ihren eigenen Flügeln setragen und gesührt, und indem sie sich hin und her schwingt, ezeichnet sie die wunderlichsten Bahnen, die sich in ihrer Richtung tets verändern und wenden. Lassen Sie auf meinem gewöhnlichen Spaziergange erst die sonderbaren Wilder wieder in meiner Seele ebendig werden, die mich in früheren Jahren oft unterhielten. Diesen Abend verspreche ich Ihnen ein Märchen, durch das Sie n Richts und an Alles erinnert werden sollen.

Man entließ ben Alten gern, um so mehr, ba Jedes von friedrichen Reuigkeiten und Nachrichten von dem, was indessen

eschehen mar, einzuziehen hoffte.

## Das Märchen.

An dem großen Flusse, der eben von einem starken Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen hütte, müde von der Anstrengung des Tages, der alte Fährmann und schlief. Ritten in der Nacht weckten ihn einige laute Stimmen; er hörte,

aß Reisende übergesett fein wollten.

Als er vor die Thure hinaus trat, sah er zwei große Irrlichter iber dem angebundenen Kahne schweben, die ihm versicherten, daß ie große Eile hätten und schon an jenem User zu sein wünschten. Der Alte säumte nicht, stieß ab und suhr mit seiner gewöhnlichen deschicklichkeit quer über den Strom, indeß die Fremden in einer mbekannten, sehr behenden Sprache gegen einander zischten und zitunter in ein sautes Gelächter ausbrachen, indem sie bald auf en Rändern und Bänken, bald auf dem Boden des Kahns hin mo wieder hüpsten.

Der Kahn schwantt! rief ber Alte, und wenn ihr so unruhig

eid, tann er umschlagen; sest euch, ihr Lichter!

Sie brachen über biefe Zumuthung in ein großes Gelächter aus, erspotteten ben Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er rug ibre Unarten mit Gebuld und stieß bald am jenseitigen Ufer an.

hier ift für eure Mube, riefen die Reisenden, und es fiel indem fie fich schüttelten, viele alanzende Golbstude in ben feud Rahn.

Ums himmels willen, was macht ihr! rief ber Alte; ihr bri mich ins größte Unglud! Bare ein Goldftud ins Baffer gefall fo wurde ber Strom, der dieß Metall nicht leiben tann, fic entsetliche Wellen erhoben, bas Schiff und mich verschlungen bab und wer weiß, wie es euch gegangen fein murbe! Nebmt e Geld wieder zu cuch!

Wir tonnen nichts wieder zu uns nehmen, was wir abgeschut

haben, versetten jene.

So macht ihr mir noch bie Mube, fagte ber Alte, indem fich budte und die Goldftude in feine Mute las, bag ich fie fammen suchen, and Land tragen und vergraben muß.

Die Jrrlichter waren aus bem Kahne gesprungen, und

Alte rief: Wo bleibt nun mein Lohn?

Wer fein Gold nimmt, mag umfonft arbeiten! riefen die 3 lichter.

Ihr mußt wissen, daß man mich nur mit Früchten ber G oezablen kann.

Mit Früchten ber Erbe? Wir verschmaben fie und baben

nie genoffen.

Und boch fann ich euch nicht los laffen, bis ihr mir versprei baß ihr mir brei Rohlhäupter, brei Artischoden und brei gn

Awiebeln liefert.

Die Irrlichter wollten scherzend bavon schlupfen; allein fühlten fich auf eine unbegreifliche Beife an ben Boben gefeffe es war die unangenehmste Empfindung, die fie jemals gebabt batt Sie versprachen, seine Forderung nachstens ju befriedigen: er e ließ fie und ftieß ab.

Er war ichon weit hinweg, als sie ihm nachriefen: Alb

bort, Alter! wir haben bas Wichtigfte vergeffen!

Er war fort und hörte fie nicht. Er hatte fich an berfell Seite ben Gluß hinabtreiben laffen, wo er in einer gebirgigt Gegend, die bas Waffer niemals erreichen fonnte, bas gefährli Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen boben Relfen ei ungeheure Rluft, icuttete es binein und fubr nach feiner St zurüc.

In dieser Kluft befand sich die schone arune Schlange. burch die herabtlingende Munge aus ihrem Schlafe gewedt mur Sie ersah taum die leuchtenden Scheiben, als fie folche auf 1 Stelle mit großer Begierbe verschlang und alle Stude, Die fic bem Gebuich und zwischen ben Gelerigen gerftreut batten, for fältig auffucte.

aum waren fie verschlungen, fo fühlte fie mit ber angenehmften indung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und fich burch gangen Rörper ausbreiten, und zur größten Freude bemerkte jaß fie durchsichtig und leuchtend geworden mar. Lange hatte ihr schon versichert, daß diese Erscheinung möglich fei; weil fie zweifelhaft mar, ob dieses Licht lange dauern konne, so trieb e Neugierde und ber Bunich, fich für bie Butunft ficher zu 1. aus dem Kelsen beraus, um zu untersuchen, wer bas schöne hereingestreut haben könnte. Sie fand Niemanden. Desto tehmer mar es ihr, fich felbft, ba fie amifchen Rrautern und äuchen hinkroch, und ihr anmuthiges Licht, das sie durch das e Grun verbreitete, ju bewundern. Alle Blatter ichienen von raad, alle Blumen auf das herrlichste verklart. Bergebens strich sie die einsame Wildniß; besto mehr aber muchs ihre rung, als sie auf die Fläche tam und von weitem einen Glanz, em ihrigen ahnlich mar, erblickte. Kind' ich boch endlich meines jen! rief fie aus und eilte nach ber Gegend gu. Sie achtete bie Beschwerlichkeit, durch Sumpf und Robr zu friechen: benn e gleich auf trodenen Bergwiesen, in boben Felsrigen am en lebte, gewürzhafte Rrauter gerne genoß und mit gartem . und frischem Quellwaffer ihren Durft gewöhnlich ftillte, fo fie doch des lieben Goldes willen und in hoffnung bes herr: : Lichtes Alles unternommen, was man ibr auferlegte.

Dehr ermüdet gelangte sie endlich zu einem feuchten Ried, wo e beiden Jrrlichter hin und wieder spielten. Sie schoß auf 18, begrüßte sie und freute sich, so angenehme Herren von Berwandtschaft zu sinden. Die Lichter strichen an ihr her,

en über fie meg und lachten nach ihrer Beife.

Frau Muhme, sagten sie, wenn Sie schon von der horizontalen sind, so hat das doch nichts zu bedeuten. Freilich sind wir von Seiten des Scheins verwandt; denn sehen Sie nur — machten beide Flammen, indem sie ihre ganze Breite auften, sich so lang und spit als möglich — wie schon uns en von der vertitalen Linie diese schanke Länge kleidet. Nehmen uns nicht übel, meine Freundin, welche Familie kann sich rühmen? so lang es Irrlichter giebt, hat noch keins weder en noch gelegen.

Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Verwandten unbehaglich; denn sie mochte den Ropf so hoch heben, als sie e, so fühlte sie doch, daß sie ihn wieder zur Erde diegen e, um von der Stelle zu kommen, und hatte sie sich vorher unkeln Hain außerordentlich wohl gefallen, so schien ihr Glanz egenwart dieser Vettern sich jeden Augenblick zu vermindern, if fürchtete, daß er endlich gar verlöschen werde.

In dieser Berlegenheit fragte sie eilig, ob die herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo das glänzende Gold herkomme, das vor Kurzem in die Felskluft gefallen sei; sie vermuthe, es sei ein Goldregen, der unmittelbar vom himmel träusse. Die Irrlichter lachten und schüttelten sich, und es sprangen eine große Menge Goldstücke um sie herum. Die Schlange suhr schnell darnach, sie zu verschlingen. Last es euch schwacken, Frau Muhmel sagten die artigen Herren; wir können noch mit mehr auswarmel seie schlange kaum die kostbare Speise schnen noch mit mehr auswarmen. Sie schlange kaum die kostbare Speise schnell genug hinunterbringen binnte. Sichtlich sieng ihr Schein an zu wachsen, und sie leuchtete wirklich auss Herrlichste, indes die Irrlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das Mindeste zu verlieren.

Ich bin euch auf ewig verbunden, sagte die Schlange, nachbem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Athem gekommen war: fordert von mir, was ihr wollt; was in meinen Kraften ift, will

ich euch leiften.

Recht schon! riefen die Irrlichter: sage, wo wohnt die schone Lilie? Führ' uns so schonell als möglich jum Palaste und Garten der schonen Lilie! wir sterben vor Ungeduld, uns ihr zu Füßen zu werfen.

Diesen Dienst, versette die Schlange mit einem tiefen Seufger, tann ich euch fogleich nicht leisten. Die schone Lilie wohnt leiber

jenseit bes Wassers.

Jenseit des Wassers! Und wir lassen uns in dieser stürmischen Nacht übersetzen! Wie grausam ist der Fluß, der uns nun schiedt Sollte es nicht möglich sein, den Alten wieder zu errufen?

Sie wurden sich vergebens bemuhen, versette bie Schlange: benn wenn Sie ihn auch selbst an bem biesseitigen Ufer antrifen, so wurde er Sie nicht einnehmen; er darf Jedermann heraber, Niemand hinüberbringen.

Da haben wir und icon gebettet! Giebt es benn tein ander

Mittel, über bas Baffer zu tommen?

Roch einige; nur nicht in diesem Augenblid. 3ch felbft land bie Berren übersegen, aber erft in ber Mittagestunde.

Das ist eine Zeit, in der wir nicht gerne reifen.

So können Sie Abends auf bem Schatten bes Riefen bintber fabren.

Wie geht das zu?

Der große Riefe, ber nicht weit von hier wohnt, vermag unt seinem Rörper nichts; seine Sanbe beben teinen Strobhalm, seine Schultern wurden tein Reisbundel tragen; aber fein Schatten vermag viel, ja Alles. Dehwegen ift er beim Auf; g und Unter-

ber Sonne am Mächtigsten; und so barf man sich Abends zuf den Nacken seines Schattens setzen: der Riese geht alsssachte gegen das User zu, und der Schatten bringt den derer über das Wasser hinüber. Wollen Sie aber um Mittagssich an jener Waldecke einsinden, wo das Gebüsch dicht ans stößt, so kann ich Sie übersetzen und der schönen Lilse vorzischen Sie hingegen die Mittagshipe, so durfen Sie nur Abend in jener Felsbucht den Riesen aufsuchen, der sich zecht gefällig zeigen wird.

Lit einer leichten Verbeugung entfernten sich die jungen Herren, die Schlange mar zufrieden, von ihnen loszukommen, theils din ihrem eigenen Lichte zu erfreuen, theils eine Reugierde friedigen, von der sie schon lange auf eine sonderbare Weise ilt ward.

n den Felsklüften, in denen sie oft bin und wieder troch, fie an einem Orte eine feltfame Entbedung gemacht; benn gleich durch diese Abgrunde ohne ein Licht ju friechen geat war, fo konnte fie boch burche Gefühl die Gegenstände wohl unterscheiden. Nur unregelmäßige Naturprodutte war wohnt überall zu finden; bald schlang sie sich zwischen ben ı großer Arnstalle hindurch, bald fühlte fie die haten und : bes gediegenen Silbers und brachte ein und ben andern ein mit sich ans Licht hervor; boch hatte sie zu ihrer großen underung in einem ringsum verschloffenen Felfen Gegenstände It, welche die bilbende hand des Menschen verriethen. Glatte be, an benen sie nicht aufsteigen tonnte, scharfe regelmäßige n, wohlgebildete Säulen und, mas ihr am sonderbarften vormenschliche Figuren, um die sie sich mehrmals geschlungen . und die sie für Erz oder äußerst polirten Marmor halten 2. Alle diese Erfahrungen munschte sie noch zulest durch den bes Auges zusammenzufassen und bas, mas sie nur muth: ., zu bestätigen. Sie glaubte sich nun fähig, burch ihr eigenes biefes munderbare unterirdische Gewölbe ju erleuchten, und auf einmal mit biefen fonderbaren Gegenständen völlig beju werden. Sie eilte und fand auf dem gewohnten Wege die Nike, burch bie fie in bas Beiligthum zu schleichen pflegte. 18 fie fich am Orte befand, fab fie fich mit Neugier um, und .ch ihr Schein alle Gegenstände ber Rotonde nicht erleuchten e, so wurden ihr doch die nächsten beutlich genug. Mit Er: en und Chrfurcht fab fie in eine glanzende Rische binauf, in er das Bildniß eines ehrmurdigen Königs in lauterem Golde stellt war. Dem Daß nach war die Bildfäule über Menschen= , ber Gestalt nach aber das Bildniß eher eines kleinen als aroften Mannes. Sein wohlgebilbeter Körper war mit einem

einfachen Mantel umgeben, und ein Gichentrang bielt feine Baare

zusamnien.

Raum batte bie Schlange biefes ehrmurbige Bilbnig angeblidt, als ber König ju reben anfieng und fragte: Bo tommft bu ber? Mus ben Kluften, versette die Schlange, in benen bas Gold wohnt.

Das ift herrlicher als Gold? fragte ber Konig.

Das Licht, antwortete die Schlange.

Was ist erquidlicher als Licht? fragte jener.

Das Gefprad), antwortete biefe.

Sie hatte unter biefen Reben bei Seite geschielt und in ber nachsten Rifde ein anderes herrliches Bild gesehen. In berfelben faß ein filberner Ronig, von langer und cher ichmachtiger Geftalt; fein Korper mar mit einem verzierten Gemande überbedt, Krone, Gürtel und Bepter mit Cbelfteinen geschmudt; er batte bie Beiterfeit bes Stolzes in feinem Ungesichte und ichien eben reben gu wollen, als an der marmornen Wand eine Aber, die bunkelfarbig hindurchlief, auf einmal hell ward und ein angenehmes Licht burch ben gangen Tempel verbreitete. Bei biefem Lichte fab bie Schlange ben britten König, ber von Erz in machtiger Gestalt ba faß, fic auf feine Reule lebnte, mit einem Lorbeertranze gefchmudt war und eber einem Felfen als einem Menschen glich. Sie wollte fich nach bem vierten umsehen, ber in ber größten Entfernung von ihr stand, aber die Mauer öffnete sich, indem die erleuchtete Aber wie ein Blit judte und verschwand.

Ein Mann von mittlerer Große, ber heraustrat, jog bie Aufmerkfamteit ber Schlange auf fich. Er mar als ein Bauer getleitet und trug eine kleine Lampe in ber hand, in beren ftille Ramme man gerne hineinsah, und die auf eine wunderbare Weise, ober auch nur einen Schatten zu werfen, ben gangen Dom erhellte.

Barum tommft bu, ba wir Licht haben? fragte ber golbene Ronig. Ihr wift, daß ich das Duntle nicht erleuchten barf. Endigt fich mein Reich? fragte ber filberne Ronia.

Spat oder nie, versette der Alte.

Dit einer ftarten Stimme fieng ber eberne Ronig an au fragen: Wann werde ich aufstehen?

Bald, versette der Alte.

Mit wem soll ich mich verbinden? fragte ber Ronia. Mit beinen alteren Brubern, faate ber Alte.

Das wird aus bem jungften werden? fragte ber Ronig. Er wird fich fegen, fagte ber Alte.

3d bin nicht mube, rief ber vierte Ronig mit einer ranbet.

ftotternben Stimme.

Die Edlange war, inbeffen jene rebeten, in bem Tempel leife

scrumgeschlichen, hatte Alles betrachtet und besah nunmehr ben zierten könig in der Rähe. Er stand an eine Säule gelehnt, und eine ansehnliche Gestalt war eher schwerfällig als schön. Allein zas Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht leicht interscheiden. Genau betrachtet war es eine Mischung der drei Retalle, aus denen seine Brüder gebildet waren. Aber beim Gusse chienen diese Materien nicht recht zusammengeschmolzen zu sein; zoldene und silberne Adern liesen unregesmäßig durch eine eherne Rasse hindurch und gaben dem Bilde ein unangenehmes Anschen.

Indeffen fagte der goldene Konig jum Manne: Wie viel Ge-

jeimniffe weißt du?

Drei, verfette der Alte.

Beldes ift bas wichtigfte? fragte ber filberne König.

Das offenbare, verfette der Alte.

Willft bu es auch uns eröffnen? fragte ber eberne.

Sobald ich bas vierte weiß, fagte ber Alte.

Was fümmert's mich! murmelte ber zusammengesetzte König vor sich hin.

Ich weiß das vierte, fagte die Schlange, näherte fich bem Alten und gifchte ihm etwas ins Dhr.

Es ift an ber Beit! rief ber Alte mit gewaltiger Stimme.

Der Tempel schallte wieder, die metallenen Bildsaulen klangen, ind in dem Augenblide versank der Alte nach Westen und die Schlange nach Often, und Jedes durchstrich mit großer Schnelle sie Klüste der Felsen.

Alle Gänge, durch die der Alte hindurchwandelte, füllten sich inter ihm sogleich mit Gold: denn seine Lampe hatte die wundersare Eigenschaft, alle Steine in Gold, alles Holz in Silber, todte thiere in Edelsteine zu verwandeln und alle Metalle zu zernichten; wiese Wirfung zu äußern, mußte sie aber ganz allein leuchten; venn ein ander Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen ellen Schein, und alles Lebendige ward immer durch sie erquickt.

Der Alte trat in seine Hutte, die an dem Berge angebaut war, ind fand sein Weib in der größten Betrübniß; sie saß am Feuer ind weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie unglücklich in ich! rief sie aus: wollte ich dich heute doch nicht fortlassen!

Das giebt es benn? fragte ber Alte gang ruhig.

Raum bist bu weg, sagte sie mit Schluchzen, so kommen zwei ngestüme Wanderer vor die Thüre: unvorsichtig lasse ich sie herein; 3 schienen ein paar artige, rechtliche Leute; sie waren in leichte slanmen gekleidet, man hätte sie für Jresichter halten konnen. daum sind sie im Hause, so kangen sie an, auf eine unverschämte Beise mir mit Worten zu schmeicheln, und werden so zudringlich, af ich mich schme, daran zu benten.

Run, versette ber Mann lächelnd, die herren haben wohl gescherzt; benn beinem Alter nach sollten sie es wohl bei ber all-

gemeinen Söflichkeit gelaffen haben.

Bas Ulter! Ulter! rief die Frau: foll ich immer von meinem Mter hören? Die alt bin ich benn? Gemeine Soflichkeit! 36 weiß doch, was ich weiß. Und fieh dich nur um, wie die Bande aussehen; sieh nur die alten Steine, die ich seit hundert Sahren nicht mehr gesehen habe: alles Gold haben fie beruntergeledt, bu glaubst nicht mit welcher Behendigkeit, und sie versicherten immer, es schmede viel beffer als gemeines Golb. 21s fie bie Bante rein gefegt hatten, schienen sie sehr gutes Muthes, und gewiß. fie waren auch in turger Beit febr viel größer, breiter und glangender geworden. Run fiengen fie ihren Muthwillen von Reuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Ronigin, schuttelten fich, und eine Menge Goldstude sprangen herum; bu fiehft noch, wie fie bort unter ber Bant leuchten. Aber welch ein Unglud! unser Mops frag einige bavon, und fieb, ba liegt er am Ramine todt, bas arme Thier! ich tann mich nicht aufrieden geben. 36 fah es erft, ba fie fort maren; benn sonst batte ich nicht persprochen, ihre Schuld beim Kährmann abzutragen.

Bas find fie schuldig? fragte ber Alte.

Drei Kohlhäupter, sagte die Frau, drei Artischoden und drei Zwiebeln; wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluß zu tragen.

Du fannst ihnen ben Gefallen thun, sagte ber Alte; benn fie

werden uns gelegentlich auch wieder bienen.

Ob sie uns dienen werden, weiß ich nicht; aber versprocen

und betheuert haben fie es.

Indessen war das Feuer im Ramine zusammengebrannt; der Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstüde bei Seite, und nun leuchtete sein Lämpchen wieder allein in dem schönsten Glanze; die Mauern überzogen sich mit Gold und der Mops war zu dem schönsten Ongr geworden, den man sich benten konnte. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins machte ihn zum seltensten Kunstwerke.

Rimm beinen Korb, sagte ber Alte, und stelle ben Onde hinein; alsdann nimm die drei Kohlhäupter, die drei Artischoden und die drei Zwiedeln, lege sie umber und trage sie zum Flusse. Gegan Mittag laß dich von der Schlange übersetzen und besuche die schöne Lilie; bring' ihr den Onde, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tödtet; sie wird einen treuen Gefährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trauern: ihre Erlösung sei nahe; das größte Unglid könne sie als das größte Glüd betrachten; benn es sei an der Zeit.

Die Alte pacte ihren Korb und machte sich, als es Tag war, auf den Weg. Die aufgebende Sonne schien hell über den Fluß berüber, ber in ber Ferne glanzte; bas Beib gieng mit langfamem Schritt; benn ber Korb brudte fie aufs haupt, und es war boch nicht ber Onyx, ber fo laftete. Alles Tobte, mas fie trug, fühlte fie nicht, vielmehr bob sich alsbann ber Korb in die Sobe und schwebte über ihrem Haupte; aber ein frisches Gemuse ober ein kleines lebendiges Thier zu tragen, war ihr außerst beschwerlich. Berdrießlich war sie eine Zeit lang hingegangen, als sie auf ein: mal erschredt ftille ftanb; benn fie batte beinabe auf ben Schatten bes Riefen getreten, ber sich über die Ebene bis zu ihr bin erstreckte. Und nun sab sie erst ben gewaltigen Riesen, ber sich im Kluß gebadet hatte, aus dem Wasser heraussteigen, und sie wußte nicht, wie sie ihm ausweichen sollte. Sobald er sie gewahr ward, fieng er an, fie icherzhaft ju begrußen, und die Sande feines Schattens griffen fogleich in ben Rorb. Mit Leichtigkeit und Geschidlichkeit nahmen fie ein Rohlhaupt, eine Artischode und eine Awiebel heraus und brachten sie dem Riefen jum Munde, ber sodann weiter ben Fluß binaufgieng und bem Weibe ben Wea frei liek.

Sie bedachte, ob sie nicht lieber zurückgehen und die fehlenden Stücke aus ihrem Garten wieder ersehen sollte, und gieng unter biesen Zweiseln immer weiter vorwärts, so daß sie bald an dem User des Flusses ankam. Lange saß sie in Erwartung des Fährmanns, den sie endlich mit einem sonderbaren Reisenden herübersschiffen sah. Ein junger edler, schöner Mann, den sie nicht genug ansehen konnte, stieg aus dem Kahne.

Was bringt ihr? rief ber Alte.

Es ist das Gemufe, das euch die Jrrlichter schuldig find, ver-

feste die Frau und wies ihre Waare bin.

Als der Alte von jeder Sorte nur zwei fand, ward er verstrießlich und versicherte, daß er sie nicht annehmen könne. Die Frau dat ihn inständig, erzählte ihm, daß sie jest nicht nach Hause gehen könne und daß ihr die Last auf dem Wege, den sie vor sich habe, beschwerlich sei. Er blied bei seiner abschläglichen Antwort, indem er ihr versicherte, daß es nicht einmal von ihm abhange.

Bas mir gebührt, muß ich neun Stunden zusammen laffen, und ich barf nichts annehmen, bis ich bem Fluß ein Drittheil

übergeben habe.

Nach vielem hinundwiederreben versetze endlich der Alte: Es ift noch ein Mittel. Wenn ihr euch gegen den Fluß verbürgt und euch als Schuldnerin bekennen wollt, so nehme ich die sechs Stücke zu mir; es ist aber einige Gefahr dabei.

Wenn ich mein Wort halte, fo laufe ich doch teine Wefahr?

Richt die geringste. Stedt eure hand in den Fluß, fuhr der Alte fort, und versprecht, daß ihr in vierundzwanzig Stunden die

Schuld abtragen wollt.

Die Alte that's; aber wie erschraf sie nicht, als sie ihre Hand tohlschwarz wieder aus dem Wasser zog! Sie schalt heftig auf den Alten, versicherte, daß ihre Hände immer das Schönste an ihr gewesen wären, und daß sie ungeachtet der harten Arbeit diese edeln Glieder weiß und zierlich zu erhalten gewußt habe. Sie besah die Hand mit großem Verdrusse und rief verzweislungsvoll aus: Das ist noch schlimmer! ich sehe, sie ist gar geschwunden, sie ist viel kleiner als die andere.

Jest scheint es nur so, sagte ber Alte; wenn ihr aber nicht Bort haltet, kann es wahr werben. Die hand wird nach und nach schwinden und endlich ganz verschwinden, ohne daß ihr ber Gebrauch berselben entbehrt; ihr werdet Alles bamit verrichten können, nur daß sie Riemand sehen wird.

Ich wollte lieber, ich könnte sie nicht brauchen und man fabe mir's nicht an, sagte die Alte; indessen hat das nichts zu bedeuten, ich werde mein Wort halten, um diese schwarze haut und biese

Sorge balb loszuwerben.

Eilig nahm fie darauf den Korb, der fich von felbst über ihren Scheitel erhob und frei in die Höhe schwebte, und eilte dem jungen Manne nach, der sachte und in Gedanken am Ufer hingieng.

Seine herrliche Gestalt und sein sonderbarer Anzug hatten sich ber Alten tief eingedrückt. Seine Brust war mit einem glanzendes Harnisch bedeckt, durch den alle Theile seines schonen Leibes sich durchbewegten. Um seine Schultern hieng ein Burpurmantel, me sein unbedecktes Haupt wallten braune Haare in schonen Loden; sein holdes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie seine schöngebauten Füße. Mit nackten Sohlen gieng er gelasse über den heißen Sand hin, und ein tiefer Schmerz schen alle äußere Eindrücke abzustumpsen.

Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen; allein er gab ihr mit kurzen Worten wenig Bescheid, so daß se endlich ungeachtet seiner schönen Augen mübe ward, ihn immet vergebens anzureden, von ihm Abschied nahm und sagte: Ik geht mir zu langsam, mein herr; ich darf den Augenblick nicht versäumen, um über die grüne Schlange den Fluß zu paffiren und der schönen Lilie das vortressliche Geschenk von meinem Manne

au überbringen.

Mit diesen Worten schritt sie eilends fort, und eben so schwell ermannte sich der schöne Jüngling und eilte ihr auf dem Juße nach. Ihr geht zur schönen Lilie! rief er aus: da geben wir Einen Weg. Was ist das für ein Geschent, das ihr tragt? Mein Herr, versetzte die Frau dagegen, es ist nicht billig, nachsem ihr meine Fragen so einsplitig abgelehnt habt, euch mit solcher lebhastigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt ihr iber einen Tausch eingehen und mir eure Schicksale erzählen, so vill ich euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke steht.

Sie wurden balb einig: die Frau vertraute ihm ihre Berhälttiffe, die Geschichte des hundes und ließ ihn dabei das wunderolle Geschent betrachten.

Er hob fogleich das natürliche Kunstwerk aus bem Korbe und tahm ben Mops, der sanft zu ruhen schien, in seine Arme.

Glüdliches Thier! rief er aus: bu wirst von ihren Händen erührt, du wirst von ihr belebt werden, anstatt daß Lebendige vor ihr sliehen, um nicht ein trauriges Schicksal zu erfahren. Doch vas sage ich traurig! ist es nicht viel betrübter und bänglicher, uurch ihre Gegenwart gelähmt zu werden, als es sein würde, von hrer hand zu sterben!

Sieh mich an, sagte er zu der Alten: in meinen Jahren, welch inen elenden Zustand muß ich erdulden! Diesen Harnisch, den ch mit Ehren im Kriege getragen, diesen Purpur, den ich durch ine weise Regierung zu verdienen suchte, hat mir das Schicksal selassen, jenen als eine unnöthige Last, diesen als eine unbedeutende zierde. Kroke, Zepter und Schwert sind hinweg; ich bin übrigens o nackt und bedürstig, als jeder andere Erdenschn; denn so unselig wirken ihre schönen blauen Augen, daß sie allen lebendigen Besen ihre Kraft nehmen und daß Diesenigen, die ihre berührende hand nicht tödtet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen.

So suhr er sort zu klagen und befriedigte die Reugierde der Alten keineswegs, welche nicht sowohl von seinem innern als von einem äußern Zustande unterrichtet sein wollte. Sie ersuhr weder en Kamen seines Baters noch seines Königreichs. Er streichelte en harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen es Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte wiel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des weiligen Lichtes und schien sich davon für seinen traurigen Zustand ünstig viel Gutes zu versprechen.

Unter diesen Gesprächen sahen sie von ferne den majestätischen Bogen der Brüde, der von einem Ufer zum andern hinüber reichte, m Glanz der Sonne auf das Bunderbarste schimmern. Beide rftaunten; denn sie hatten dieses Gebäude noch nie so herrlich gesehen. Bie! rief der Prinz, war sie nicht schon schon genug, als ie vor unsern Augen wie von Jaspis und Prasem gebaut dastand? Ruß man nicht fürchten, sie zu betreten, da sie aus Smaragd,

Chrysopras und Chrysolith mit der anmuthigsten Mannigfaltigke zusammengesetzt erscheint? Beide wußten nicht die Beränderung die mit der Schlange vorgegangen war; denn die Schlange wa es, die sich jeden Mittag über den Fluß hinüberbäumte und i Gestalt einer kühnen Brück da stand. Die Wanderer betraten f

mit Chrfurcht und gingen schweigend hinüber.

Sie waren kaum am jenseitigen Ufer, als die Brüde sich jedwingen und zu bewegen ansieng, in Kurzem die Oberstäche de Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigenthümliche Gestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beide hatte kaum für die Erlaubniß, auf ihrem Rüden über den Fluß sehen, gedankt, als sie bemerkten, daß außer ihnen Dreien not mehrere Personen in der Gesellschaft sein müßten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erblichen konnten. Sie hörten neben sie ein Gezisch, dem die Schlange gleichfalls mit einem Gezisch ant wortete; sie horchten auf und konnten endlich Folgendes vernehmen

Wir werden, sagten ein paar wechselnde Stimmen, uns er incognito in dem Park der schönen Lilie umsehen und ersuche euch, uns mit Andruch der Nacht, sobald wir nur irgend prasen tadel sind, der vollsommenen Schönheit vorzustellen. An der Rande des großen Sees werdet ihr uns antressen.

Es bleibt babei, antwortete bie Schlange, und gin gifchenbe

Laut verlor sich in ber Luft.

Unsere brei Wanderer beredeten sich nunmehr, in welcher Die nung sie mit der Schönen vortreten wollten; benn so viel Ber sonen auch um sie sein konnten, so durften sie doch nur einzel kommen und gehen, wenn sie nicht empfindliche Schmerzen erduben sollten.

Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte staguerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu sinder war, weil sie eben zur Harse sang; die lieblichen Tone zeigten sie erst als Ringe auf der Oberstäche des stillen Sees, dann wie ein leichter Hauch seizen sie Gras und Büsche in Bewegung. In einem eingeschlossen grünen Plate, in dem Schatten einer den lichen Gruppe mannigsaltiger Bäume saß sie und bezauberte bei ersten Andlick aufs Reue die Augen, das Ohr und das herz der Weibes, das sich ihr mit Entzücken näherte und bei sich sell schwur, die Schöne sei während ihrer Abwesenheit nur immesschwerz geworden. Schon von weitem rief die gute Fran der liebenswürdigsten Mädschen Gruß und Lob zu.

Welch ein Glud, euch angusehen! welch einen himmel ver breitet eure Gegenwart um euch her! Wie die harfe so reizen in eurem Schoofe lehnt, wie eure Arme sie so fanft umgeben wie sie sich nach eurer Brust zu sehnen scheint und wie fie nach erührung eurer schlanken Finger so gartlich klingt! Dreifach der Jüngling, der bu ihren Blat einnehmen konntest! nter diesen Worten war sie naber gekommen; die schone Lilte

bie Augen auf, ließ die Hände sinken und versetzte: etrübe mich nicht durch ein unzeitiges Lob! ich empsinde nur stärker mein Unglück. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt der Kanarienvogel todt, der sonst meine Lieder auf das Angete begleitete; er war gewöhnt, auf meiner Harfe zu sien sorgfältig abgerichtet, mich nicht zu berühren; heute, indem m Schlaf erquickt ein ruhiges Morgenlied anstimme und mein Sanger munterer als jemals seine harmonischen Töne hören schieft ein Habicht über meinem Haufen, und in dem Augenzühle ich die letzen Zuckungen seines scheiden, und in dem Augenzühle ich die letzen Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar neinem Blicke getrossen, schleicht der Käuber dort ohnmächtig dasser hin; aber was kann mir seine Strase helsen! Mein 13 ist todt, und sein Grab wird nur das traurige Gebüsch 3 Gartens vermehren.

cmannt euch, schöne Lilie! rief die Frau, indem sie selbst hräne abtrocknete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen jens aus den Augen gelockt hatte: nehmt euch zusammen! Alter läßt euch sagen, ihr sollt eure Trauer mäßigen, das : Unglück als Borbote des größten Glücks ansehen; denn es

ı ber Beit.

nd wahrhaftig, fuhr die Alte fort, es geht bunt in der Welt deht nur meine Hand, wie sie schwarz geworden ist! Wahre, sie ist schon um Vieles kleiner; ich muß eilen, ehe sie gar windet! Warum mußte ich den Fresichtern eine Gefälligkeit en? warum mußte ich dem Riesen begegnen, und warum Hand in den Jußt tauchen? Könnt ihr mir nicht ein Kohle, eine Artischocke und eine Zwiebel geben? So bringe ich m Flusse, und meine Hand ist weiß wie vorher, so daß ich it neben die eurige halten könnte.

ohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch sinden, Artischocken sucht du vergebens. Alle Pflanzen in meinem n Garten tragen weder Blüthen noch Früchte; aber jedes das ich breche und auf das Grad eines Lieblings pflanze, sogleich und schieft hoch auf. Alle diese Gruppen, diese e, diese Haine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme Pinien, die Obelisten dieser Chpressen, die Kolossen von 1 und Buchen, alles waren kleine Reiser, als ein trauriges nal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden mit.

die Alte hatte auf biese Rebe wenig Acht gegeben und nur

ihre hand betrachtet, die in der Gegenwart der fconen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Korb nehmen und chen forteilen, als sie fühlte, das sie das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten hund heraus und setze ihn nicht weit von der Schönen ins Gral

Mein Mann, sagte sie, schidt euch dieses Andenken. 3ke wißt, daß ihr diesen Ebesstein durch eure Berührung beleben ibnut. Das artige, treue Thier wird euch gewiß viel Freude machen, und die Betrübniß, daß ich ihn verliere, fann nur durch ben Gebanks

aufgeheitert werden, daß ihr ihn besitt.

Die schöne Lilie sah das artige Thier mit Bergnügen und, wie es schien, mit Berwunderung an. Es kommen viele Zeichen zu sammen, sagte sie, die mir einige Hossinung einstößen; aber acht ist es nicht bloß ein Wahn unserer Natur, daß wir dann, wen vieles Unglück zusammentrifft, uns vorbilden, das Beste sei nahl

Bas helsen mir die vielen guten Zeichen? Des Bogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Ebelstein, hat er wohl seines Gleichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt? Entfernt vom süßen menschlichen Genusse, Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Uch! warum steht der Tempel nicht am Flusse? Uch! warum ist die Brüde nicht gebaut?

Ungebuldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, der bie schöne Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer harse begleitet und der jeden Andern entzückt hätte. Eben wollte sie sie burlauben, als sie durch die Ankunft der grünen Schlange aber mals abgehalten wurde. Diese hatte die letten Zeilen des Lides gehört und sprach deshalb der schönen Lilie sogleich zwersichtlich Muth ein.

Die Weissaung von der Brilde ist erfallt! rief sie aus. Ing nur diese gute Frau, wie herrlich der Bogen gegenwärtig erschik. Was sonst undurchsichtiger Jaspis, was nur Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ift mut durchsichtiger Ebelstein geworden. Kein Bergli ist so Max und bit

Smaragd so schönfarbig.

Ich wunsche euch Glud bazu, sagte Lilie, allein verzeiße mie wenn ich die Beissaung noch nicht erfüllt glaube. Ueber bei hohen Bogen eurer Brude können nur Fußganger hinüberschen und es ist uns versprochen, daß Pferde und Bagen und Reisendaller Urt zu gleicher Zeit über die Brude herübers und hinüber wandern follen. Ist nicht von den großen Pfeilern geweisses die aus dem Flusse selbst herausstegen werden?

Die Alte hatte ihre Augen immer auf die hand geheftet,

interbrach bier bas Gefprach und empfahl fich.

Berweilt noch einen Augenblick, sagte die schöne Lilie, und tehmt meinen armen Kanarienvogel mit! Bittet die Lampe, daß ie ihn in einen schönen Topas verwandle; ich will ihn durch neine Berührung beleben und er, mit eurem guten Mops, soll nein bester Zeitvertreib sein; aber eilt, was ihr könnt! denn mit Sonnenuntergang ergreift unleidliche Fäulniß das arme Thier und erreißt den schönen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig.

Die Alte legte ben kleinen Leichnam zwischen garte Blatter in

en Rorb und eilte bavon.

Wie dem auch sei, fagte die Schlange, indem sie das abgerochene Gespräch fortsetzte, der Tempel ist erbaut.

Er fteht aber noch nicht am Fluffe, verfette bie Schone.

Noch ruht er in ben Tiefen ber Erbe, fagte die Schlange; ich abe die Könige gesehen und gesprochen.

Aber wann werden fie aufstehen? fragte Lilie.

Die Schlange verfette: Ich hörte die großen Worte im Tempel

rtonen: Es ift an der Zeit!

Eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über bas Angesicht er Schönen. Sore ich boch, sagte sie, bie gludlichen Worte chon heute zum zweiten Mal; wann wird ber Tag kommen, an em ich sie breimal bore?

Sie stand auf, und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus em Gebüsch, das ihr die harfe abnahm. Dieser folgte eine ndere, die den elsenbeinernen geschnitzen Feldstuhl, worauf die Schöne geschsen hatte, zusammenschlug und das silberne Kissen nter den Arm nahm. Eine dritte, die einen großen, mit Perlen estidten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend ob ille auf einem Spaziergang etwa ihrer bedürfe. Ueber allen lusdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen, und doch rhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jeder gestehen zuste, daß sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten.

Mit Gefälligkeit hatte indes die schone Lilie den wunderbaren Rops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn, und in dem lugenblicke sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und nieder und eilte zuletzt, seine Wohlthäterin auf das Freundlichste u begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich.

So kalt du bist, rief sie aus, und obgleich nur ein halbes eben in dir wirtt, bist du mir doch willkommen; zärtlich will to dich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln nd fest dich an mein Gerz drücken.

Sie ließ ihn barauf los, jagte ihn von fich, rief ihn wieder, bergte so artig mit ihm und trieb fich so munter und unschuldig

mit ihm auf dem Grase herum, daß man mit neuem Enti ihre Freude betrachten und Theil daran nehmen mußte, si kurz vorher ihre Trauer jedes herz zum Mitleid gestimmt

Diese Heiterkeit, diese anmuthigen Scherze murben durc Antunft des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat h wie mir ihn schon kennen. Rur schien die hitze des Tages noch mehr abgemattet zu haben, und in der Gegenwart der liebten ward er mit jedem Augenblicke bläffer. Er trug den ha auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig saß und die J hängen ließ.

Es ist nicht freundlich, rief Lilie ihm entgegen, daß du das verhaßte Thier vor die Augen bringst, das Ungeheuer,

meinen fleinen Sanger beute getobtet bat.

Schilt ben ungludlichen Bogel nicht, versetzte barauf ber 3 ling: klage vielmehr bich an und bas Schickfal, und verg mir, baß ich mit ben Gefährten meines Elends Gesellschaft m

Indessen hörte der Mops nicht auf, die Schone zu n und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit dem freun sten Betragen. Sie klatschte mit den Handen, um ihn zu scheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu zieher suchte ihn zu haschen, wenn er sloh, und jagte ihn von sich wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling tillschweigend und mit wachsendem Berdrusse zu; aber en da sie das häßliche Thier, das ihm ganz abscheulich vorkam den Arm nahm, an ihren weißen Busen drückte und die schnauze mit ihren himmlischen Lippen kuste, vergieng ihm Geduld, und er rief voller Berzweissung aus:

Muß ich, der ich durch ein trauriges Geschick vor dir, leicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, de durch dich Alles, ja mich selbst verloren habe, muß ich vor m Augen sehen, daß eine so widernatürliche Mißgeburt dich Freude reizen, deine Neigung sessen und deine Umarmun nießen kann! Soll ich noch länger nur so hin und wieder und den traurigen Kreis den Fluß herüber und hinüber abmu Nein! es ruht noch ein Funke des alten Heldenmuthes in m Busen; er schlage in diesem Augenblick zur letzen Flamme Weinen Steine an deinem Busen ruhen können, so möge i Stein werden; wenn beine Berührung tödtet, so will ich beinen Handen fierben.

Dit diesen Worten machte er eine heftige Bewegung; ber hilog von feiner hand, er aber stürzte auf die Schone lod stredte die Hande aus, ihn abzuhalten, und berührte ihn besto früher. Das Bewußtsein verließ ihn, und mit Ent fühlte sie die schone Last an ihrem Busen. Mit einem E

ie jurud, und ber holbe Jungling fant entfeelt aus ihren n gur Erbe.

das Unglud war geschehen, die suße Lilie stand unbeweglich blidte ftarr nach dem entfeelten Leichnam; bas berg ichien n Busen zu stocken, und ihre Augen waren ohne Thränen. bens suchte der Mops ihr eine freundliche Bewegung abzuinen; die gange Welt mar mit ihrem Freunde ausgestorben. stumme Berzweiflung fab fich nach Gulfe nicht um; benn

nnte feine Sulfe.

Jagegen regte sich die Schlange besto emsiger: sie schien auf ng zu sinnen. Und wirklich dienten ihre sonderbaren Bengen, wenigstens die nachsten schredlichen Folgen bes Uni auf einige Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem geschmei= Rorper einen weiten Kreis um ben Leichnam, faßte bas ihres Schwanzes mit den Rähnen und blieb rubig liegen. licht lange, so trat eine ber schönen Dienerinnen Liliens r, brachte den elfenbeinernen Felbstuhl und nöthigte mit blichen Geberden Die Schöne, sich zu setzen; bald barauf tam veite, die einen feuerfarbenen Schleier trug und bas haupt Gebieterin damit mehr zierte, als bedecte; die dritte übergab ie Harfe, und kaum hatte sie das prächtige Anstrument an ebrudt und einige Tone aus ben Saiten bervorgelodt, als rfte mit einem hellen runden Spiegel gurudtam, fich ber ten gegenüberstellte, ihre Blide auffieng und ihr bas angeste Bild, das in der Natur zu finden war, darstellte. Der erz erhöhte ihre Schönheit, ber Schleier ihre Reize, Die Sarfe Unmuth, und so febr man hoffte, ihre traurige Lage ver: t zu sehen, so fehr munschte man, ihr Bild ewig, wie es martig erschien, festzuhalten.

Lit einem stillen Blid nach bem Spiegel lodte fie bald schmel= Tone aus den Saiten, bald schien ihr Schmerz zu steigen, Die Saiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer, einige Mal e sie den Mund ju singen, aber die Stimme versagte ihr, bald löste sich ihr Schmerz in Thranen auf; zwei Madchen t fie hülfreich in die Arme, die harfe fant aus ihrem Schoofe; ergriff noch die schnelle Dienerin bas Instrument und trug

i Geite.

Ber schafft und ben Mann mit ber Lampe, ehe bie Sonne geht? gifchte bie Schlange leife, aber vernehmlich; bie Madchen einander an, und Liliens Thränen vermehrten fich. In 1 Augenblide tam athemlos die Frau mit dem Korb gurud. ich bin verloren und verstummelt! rief fie aus: febt, wie : Sand beinahe gang weggeschwunden ift! Weder der Kabr= : noch ber Riefe wollten mich übersegen, weil ich noch eine

mit der Lampe finden und jagiaen.

Das Beib eilte, so viel sie konnte, und die Schlan eben so ungeduldig als Lilie die Rückfunst der beiden zu Leider vergoldete schon der Strahl der sinkenden Sonne höchsten Gipfel der Bäume des Dickicks, und lange zogen sich über See und Wiese; die Schlange bewegte souldig, und Lilie zersloß in Thränen.

In dieser Noth sah die Schlange sich überall um; fürchtete jeden Augenblick, die Sonne werde untergeben, die den magischen Kreis durchdringen und den schönen Jüng aufhaltsam anfallen. Endlich erblickte sie hoch in dem Lipurpurrothen Federn den Habicht, dessen Brust die letzten der Sonne aussieng. Sie schüttelte sich vor Freuden gute Zeichen, und sie betrog sich nicht: denn kurz darauf den Mann mit der Lampe über den See hergleiten, swenn er auf Schrittschuhen gienge.

Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lauf und rief ihm zu: Welcher gute Geist sendet dich in den blid, da wir so sehr nach dir verlangen und deiner so fehr !

Der Geist meiner Lampe, versetzte ber Alte, treibt mich, Habicht führt mich hierher. Sie spratelt, wenn man meine und ich sehe mich nur in den Lüften nach einem Beichen um ein Bogel oder Mcteor zeigt mir die himmelsgegend an, mich wenden soll. Sei ruhig, schönstes Mädchen! Ob ich bel weiß ich nicht; ein Einzelner hilft nicht, sondern wer sich m zur rechten Stunde vereinigt. Aufschieden wollen wir und

Halte beinen Kreis geschlossen, suhr er fort, indem e

nch ein fanftes Licht von sich, das wie eine zarte Morgenröthe hre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendichen Anmuth färbte. Man sah sich wechselsweise mit stiller Berachtung an; Sorge und Trauer waren durch eine sichere Hoff-

ung gemildert.

Nicht unangenehm erschien baher das alte Weib in Gesellschaft er beiden muntern Flammen, die zwar seither sehr verschwendet aben mußten — denn sie waren wieder äußerst mager geworden — aber sich nur desto artiger gegen die Prinzessin und die übrigen Frauenzimmer betrugen. Mit der größten Sicherheit und mit vielem Lusdruck sagten sie ziemlich gewöhnliche Sachen; besonders zeigten ie sich sehr empfänglich für den Reiz, den der leuchtende Schleier ider Lilien und ihre Begleiterinnen verbreitete. Bescheiden schleier ider Frauenzimmer ihre Augen nieder, und das Lob ihrer Schneit verschönerte sie wirklich. Jedermann war zusrieden und ruhig is auf die Alte. Ungeachtet der Bersicherung ihres Mannes, as ihre Hand nicht weiter abnehmen könne, so lange sie von einer Lampe beschienen sei, behauptete sie mehr als ein Mal, daß, denn es so fortgehe noch vor Mitternacht dieses edle Glied völlig verschwinden werde.

Der Alte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Fresichter ufmerksam zugehört und war vergnügt, daß Lilie durch diese Unteraltung zerstreut und aufgeheitert worden. Und wirklich war Mitter-

lacht herbeigekommen, man wußte nicht, wie.

Der Alte sah nach ben Sternen und fieng barauf zu reben n: Wir sind zur gludlichen Stunde beisammen; jeder verrichte ein Amt, jeder thue seine Pflicht, und ein allgemeines Glud wird ie einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Un-

lud einzelne Freuden verzehrt.

Nach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch; benn Ue gegenwärtige Personen sprachen für sich und drückten laut us, was sie zu thun hätten. Rur die drei Mädchen waren stille; ingeschlasen war die eine neben der Harfe, die andere neben dem Sonnenschirm, die dritte neben dem Sessel, und man konnte es hnen nicht verdenken; denn es war spät; die flammenden Jüngzinge hatten nach einigen vorübergehenden Höflickeiten, die sie uch den Dienerinnen gewidmet, sich doch zulest nur an Lilien, is die allerschönste, gehalten.

Fasse, sagte ber Alte zum Habicht, ben Spiegel, und mit dem rften Sonnenstrahl beleuchte bie Schläferinnen und wede sie mit

urudgeworfenem Lichte aus ber Sobe!

Die Schlange sieng nunmehr an sich zu bewegen, löste ben treis auf und zog langsam in großen Ringen nach bem Flusse. zeierlich folgten ihr bie beiben Irrlichter, und man hätte sie für

vie ernsthaftesten Flammen halten sollen. Die Alte und ihr Mann ergriffen den Korb, dessen sanstes Licht man disher kaum bemerkt hatte; sie zogen von beiden Seiten daran, und er ward immer größer und leuchtender; sie hoben darauf den Leichnam des Jünglings hinein und legten ihm den Kanarienvogel auf die Bruß; der Korb hob sich in die Höhe und schwebte über dem Haupte der Alten, und sie folgte den Irrlichtern auf dem Fuße. Die schone Lilie nahm den Mops auf ihren Arm und solgte der Alten; der Mann mit der Lampe beschloß den Zug, und die Gegend war von diesen vielerlei Lichtern auf das Sonderbarste erhellt.

Alber mit nicht geringer Bewunderung sah die Gesellschaft, als sie zu dem Flusse gelangte, einen herrlichen Bogen über den selben hinübersteigen, wodurch die wohlthätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Hatte man bei Tage die durchssichen Geelsteine bewundert, woraus die Brüde zusammengeset schien, so erstaunte man bei Nacht über ihre leuchtende Herrlichteit. Oberwärts schnitt sich der helle Kreis scharf an dem dunkeln Hinnel ab, aber unterwärts zuchten lebhaste Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die bewegliche Festigkeit des Gedaudes. Der Zug gieng langsam hinüber, und der Fährmann, der von ferne aus seiner Hütte hervorsah, betrachtete mit Staunen den leuchtenden Kreis und die sonderbaren Lichter, die darüber hinzogen.

Kaum waren sie an dem andern Ufer angelangt, als der Bogen nach seiner Weise zu schwanken und sich wellenartig dem Basse zu nähern ansieng. Die Schlange bewegte sich bald darauf and Land; der Korb seite sich zur Erde nieder, und die Schlange zog aufs Neue ihren Kreis umher. Der Alte neigte sich vor ihr und sprach: Was hast du beschlossen?

Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werbe, versette bie Schlange. Berfprich mir, daß bu teinen Stein am Lande laffen

willst!

Der Mte versprach's und sagte barauf zur schonen Lille: Rühre die Schlange mit ber linken hand an und beinen Geliebten mit ber rechten!

Lilie kniete nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Im Augenblide schien dieser in das Leben überzugehen; er bewegte sich im Korbe; ja er richtete sich in die Hohe und schie Lilie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück, er das dagegen dem Jüngling aufstehen und leitete ihn, indem er and dem Korbe und dem Kreise trat.

Der Jüngling stand, ber Kanarienvogel statterte auf seiner Schulter; es war wieder Leben in beiden, i it Geift war noch nicht zurückgekehrt: ber schone Freund harre bie Augen offen und sah nicht, wenigstens schien er Alles ohne I nehmung aus

Und taum hatte sich die Verwunderung über diefe Beeit in etwas gemäßigt, als man erft bemerkte, wie fonder: e Schlange fich verandert hatte. Ihr schöner schlanker mar in tausend und tausend leuchtende Spelsteine gerfallen: ichtig hatte die Alte, die nach ihrem Korbe greifen wollte, gestoßen, und man sah nichts mehr von ber Bilbung ber ge, nur ein ichoner Rreis leuchtenber Ebelfteine lag im Grafe. r Alte machte fogleich Anstalt, die Steine in den Rorb ju wozu ihm seine Frau behülflich fein mußte. Beibe trugen den Korb gegen das Ufer an einen erhabenen Ort, und ttete die ganze Ladung, nicht ohne Widerwillen der Schonen ines Weibes, die gerne davon sich etwas ausgesucht hätten, Fluß. Die leuchtende und blinkende Sterne schwammen eine mit den Wellen hin, und man konnte nicht unter= n, ob fie fich in der Ferne verloren oder unterfanten. eine herren, sagte darauf der Alte ehrerbietig zu den Brri, nunmehr zeige ich Ihnen den Weg und eröffne den Gang; bie leisten uns den größten Dienst, wenn Sie uns die Pforte eiligthums öffnen, durch die wir dießmal eingeben muffen ie außer Ihnen Niemand aufschließen tann. e Jrrlichter neigten fich anständig und blieben gurud. Der tit der Lampe gieng voraus in den Felsen, der fich vor ufthat; der Jüngling folgte ihm, gleichsam mechanisch; still ngewiß hielt sich Lilie in einiger Entfernung hinter ibm; te wollte nicht gerne jurudbleiben und ftredte ihre Sand ramit ja das Licht von ihres Mannes Lampe fie erleuchten Nun schlossen die Irrlichter den Zug, indem sie die Spigen Flammen zusammenneigten und mit einander zu sprechen

e waren nicht lange gegangen, als ber Zug sich vor einem ehernen Thore befand, bessen Flügel mit einem goldenen verschlossen waren. Der Alte rief sogleich die Irrlichter die sich nicht lange ausmuntern ließen, sondern geschäftig ren spizesten Flammen Schloß und Riegel auszehrten. ut tönte das Erz, als die Pforten schnell aussehrten und ligthum die würdigen Bilder der Könige, durch die hereinen Lichter beleuchtet, erschienen. Jeder neigte sich vor den digen Herrschern; besonders ließen es die Irrlichter an werbeugungen nicht sehlen.

ich einiger Bause fragte der goldene König: Boher kommt ihr? is der Belt, antwortete der Alte.

ohin geht ihr? fragte ber silberne König.

i die Welt, sagte der Alte.

as wollt ihr bei und? fragte ber eherne Ronig.

Euch begleiten, sagte ber Alte.

Der gemischte König wollte eben zu reben anfangen, als ber golbene zu ben Irrlichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach: Hebet euch weg von mir! mein Gold ist nicht für euren Gaum.

Sie wandten sich darauf zum filbernen und schmiegten sich an ihn; sein Gewand glänzte schön von ihrem gelblichen Biberschein.

Ihr feid mir willtommen, sagte er, aber ich tann euch nicht ernahren; sättiget euch auswärts und bringt mir euer Licht!

Sie entfernten fich und ichlichen, bei bem ehernen vorbei, ber fie nicht zu bemerten ichien, auf ben gufammengefesten los.

Wer wird bie Welt beherrichen? rief biefer mit ftotternber Stimme.

Wer auf seinen Fugen fteht, antwortete ber Alte.

Das bin ich! fagte ber gemischte König.

Es wird sich offenbaren, sagte ber Alte; benn es ift an ber Zeitl Die schöne Lilie fiel bem Alten um ben hals und tufte ibn aufs Berglichste.

Beiliger Bater, fagte fie, taufenbmal bant' ich bir; benn ich

hore das ahnungsvolle Wort zum dritten Mal.

Sie hatte taum ausgerebet, als sie sich noch fester an ben Alten anhielt; benn ber Boben sieng unter ihnen an zu schwanken: die Alte und der Jüngling hielten sich auch an einander, nur die bewealichen Arrlichter merkten nichts.

Man konnte deutlich fühlen, daß der ganze Tempel sich bewegte wie ein Schiff, das sich sanft aus dem hafen entfernt, wenn die Anter gelichtet sind; die Tiefen der Erde schienen sich vor ihm aufzuthun, als er hindurch zog; er stieß nirgends ar,

tein Felsen stand ihm in bem Beg.

Wenig Augenblide schien ein feiner Regen burch bie Deffnung ber Kuppel hereinzurieseln. Der Alte hielt die schöne Lilie sekte und sagte zu ihr: Wir sind unter dem Flusse und bald am Biel.

Richt lange darauf glaubten sie still zu stehen; doch sie betrogen sich, der Tempel stieg auswarts. Run entstand ein sehfames Getöse über ihrem Haupte. Bretter und Ballen in ungestalter Berbindung begannen sich zu der Oessnung der Ruppel krachend hereinzudrängen. Lilie und die Alte sprangen zur Seite; der Mann mit der Lampe faßte den Jüngling und blieb stehen. Die kleine Hütte des Fährmanns — denn sie war es, die der Tempel im Ausstelien vom Boden abgesondert und in sich aufgenommen hatte — sank allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten.

Die Beiber schrieen laut, und ber Temmel | terte wie ein Schiff, bas unvermuthet ans Land ftoft. uch irrien bie

Frauen in der Dämmerung um die Hütte; die Thüre war versichlossen, und auf ür Pochen hörte Niemand. Sie pochten heftiger und wunderten sich nicht wenig, als zuletzt das Holz zu Kingen ansieng. Durch die Krast der verschlossenen Lampe war die Hütte von innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange, so versänderte sie sogar ihre Gestalt: denn das edle Metall verließ die zufälligen Formen der Bretter, Pfosten und Balken und behnte sich zu einem herrlichen Gehäuse von getriebener Arbeit aus. Nun stand ein herrlichen Gehäuse von getriebener Arbeit aus. Nun stand ein herrlichen Keiner Tempel in der Mitte des großen, oder wenn man will, ein Altar, des Tempels würdig.

Durch eine Treppe, die von innen heraufgieng, trat nunmehr der edle Jüngling in die Höhe: der Mann mit der Lampe leuchtete ihm, und ein anderer schien ihn zu unterstützen, der in einem weißen kurzen Gewand hervorkam und ein silbernes Ruder in der Hand hielt; man erkannte in ihm sogleich den Fährmann, den

ebemaligen Bewohner ber verwandelten Sutte.

Die schöne Lilie stieg die äußern Stufen hinauf, die von dem Tempel auf den Altar führten; aber noch immer mußte sie sich von ihrem Geliebten entsernt halten. Die Alte, deren Hand, so lange die Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworden war, rief: Soll ich doch noch unglücklich werden? Ist bei so vielen Wundern durch kein Wunder meine Hand zu retten?

Ihr Mann deutete ihr nach der offenen Pforte und fagte:

Siehe, der Tag bricht an; eile und babe bich im Fluffe!

Welch ein Nath! rief sie: ich soll wohl ganz schwarz werden und ganz verschwinden; habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt! Gehe, sagte der Alte, und folge mir! Alle Schulden sind

abgetragen.

Charles Charles and

Die Alte eilte weg, und in dem Augenblick erschien das Licht ber aufgehenden Sonne an dem Kranze der Kuppel. Der Alte trat zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme: Drei sind, die da herrschen auf Erden, die Weisheit, der Schein und die Gewalt. Bei dem ersten Worte stand der goldene König auf, bei dem zweiten der silberne, und bei dem dritten hatte sich der eherne langsam emporgehoden, als der zussammengesetzte König sich plöglich ungeschiet niedersetzte. Wer ihn sah, konnte sich ungeachtet des seierlichen Augenblicks kaum des Lachens enthalten: denn er saß nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er war unsörmlich zusammengesunken.

Die Irrlichter, die sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten zur Seite; sie schienen, obgleich blaß beim Morgenlichte, doch wieder gut genährt und wohl bei Flammen; sie hatten auf eine geschickte Weise die goldenen Abern des kolossalen Bildes mit ihren spipen Zungen bis aufs Innerste herausgeleckt. Die unregelmäßigen

leeren Raume, die dadurch entstanden waren, erhielten fich eine Reit lang offen, und die Figur blieb in ihrer vorigen Geftalt. 2018 aber auch zulest die zartesten Mederchen aufgezehrt maren, brach auf ein: mal bas Bilb jufammen und leiber gerabe an ben Stellen, bie gang bleiben, wenn ber Mensch sich sest; bagegen blieben bie Belente, Die fich hatten biegen follen, fteif. Wer nicht lachen tonnte, mußte feine Augen wegwenden; bas Mittelbing amifchen Rorm

und Klumpen mar widerwärtig anzuseben.

Der Mann mit ber Lampe führte nunmehr ben iconen, aber immer noch ftarr vor fich hinblidenben Jungling vom Altare berab und gerade auf den ehernen Ronig los. Bu den gugen bes made tigen Kürsten lag ein Schwert in eherner Scheide. Der Rüngling gurtete fich. Das Schwert an der Linken, die Rechte frei! rief ber gewaltige König. Sie giengen barauf jum filbernen, ber fein Bepter gegen ben Jungling neigte. Diefer ergriff es mit ber linken Sand, und ber Ronig fagte mit gefälliger Stimme: Beibe bie Schafe! Als fie jum golbenen Ronige tamen, brudte er mit paterlich feanender Geberde bem Jungling ben Gichenfrang aufs haupt und fprach: Erfenne bas Bochfte!

Der Alte hatte mahrend diefes Umgangs ben Jungling genan bemerkt. Nach umgegurtetem Schwert bob fich feine Bruft, feine Urme regten fich, und feine Ruge traten fester auf; indem er ben Bepter in die hand nahm, schien sich die Kraft zu milbern und burch einen unaussprechlichen Reig noch machtiger ju werben; als aber der Gichenfrang feine Loden gierte, belebten fich feine Gefichts guge, sein Muge glanzte von unaussprechlichem Geift, und bas

erste Wort seines Mundes mar Lilie.

Liebe Lilie! rief er, als er ihr die filbernen Stufen binauf entgegeneilte - benn fie hatte von ber Rinne bes Mtars feiner Reife zugesehen - liebe Lilie! mas tann ber Mann, ausgestattet mit Allem, fich Köftlicheres munichen als die Unichuld und bie

stille Neigung, die mir bein Bufen entgegenbringt?

D mein Freund! fuhr er fort, indem er fich ju bem Mten wendete und die drei beiligen Bildfaulen anfah, berrlich und fices ist bas Reich unserer Bater, aber bu haft bie vierte Rraft per geffen, die noch früher, allgemeiner, gemiffer die Welt beberricht: die Rraft der Liebe.

Mit diesen Worten fiel er dem iconen Madchen um ben hals: fie hatte ben Schleier weggeworfen, und ihre Bangen farbten fic

mit ber iconften, unvergänglichften Röthe.

Bierauf fagte ber Alte lächelnd: Die Liebe berricht nicht, aber

fie bildet; und das ift mehr.

Unter dieser Feierlichkeit, bem Glud, bem Entzuden batte man nicht bemerkt, daß der Zag pollig angebrochen mar: und nun fieles auf einmal burch bie offene Pforte gang unerwartete Gegenftanbe ber Gesellschaft in die Augen. Gin großer, mit Saulen umgebener Plat machte ben Borbof, an beffen Ende man eine lange und prachtige Brude fab. die mit vielen Bogen über ben Aluk binüberreichte; sie war an beiden Seiten mit Saulengangen für die Wanberer bequem und prachtig eingerichtet, beren fich schon viele Zaufende eingefunden hatten und emfig hin und wieder giengen. Der große Weg in der Mitte war von Beerden und Maulthieren, Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, ftromweise bin und ber floffen; fie schienen fich Alle über die Bequemlichkeit und Bracht zu verwundern, und der neue König mit feiner Gemahlin mar über die Bewegung und bas Leben biefes aroßen Volks so entzückt, als ihre wechselseitige Liebe sie glücklich machte.

Gebenke ber Schlange in Chren! sagte ber Mann mit ber Lampe: du bist ihr das Leben, beine Bolter find ihr die Brude schuldig, wodurch diese nachbarlichen Ufer erft zu Ländern belebt und verbunden werden. Jene ichwimmenden und leuchtenden Ebel-Reine, die Reste ihres aufgeopferten Körpers, sind die Grundpfeiler Dieser herrlichen Brude; auf ihnen hat fie fich felbst erbaut und wird sich felbst erhalten.

Man wollte eben die Aufflärung dieses munderbaren Gebeim= niffes von ihm verlangen, als vier schöne Madchen ju ber Bforte bes Tempels hereintraten. Un ber harfe, dem Sonnenschirm und bem Feldstuhl erkannte man sogleich die Begleiterinnen Liliens; aber die vierte, schoner als die brei, mar eine Unbefannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die filbernen Stufen binanstiea.

Wirft du mir fünftig mehr glauben, liebes Weib? fagte ber Mann mit der Lampe zu der Schönen. Wohl dir und jedem

Geschöpfe, das sich diesen Morgen im Flusse badet!

Die verjüngte und verschönerte Alte, von deren Bilbung feine Spur mehr übrig war, umfaßte mit belebten jugendlichen Armen ben Mann mit der Lampe, der ihre Liebtofungen mit Freundlich feit aufnahm.

Wenn ich dir zu alt bin, sagte er lächelnd, so barfft bu heute einen andern Gatten mablen: von heute an ift feine Che gultig. bie nicht aufs Neue geschloffen wird.

Beißt bu benn nicht, versette fie, daß auch bu junger ge= worden bist?

Es freut mich, wenn ich beinen jungen Augen als ein wackerer Jüngling erscheine. Ich nehme beine hand von neuem an und mag gern mit bir in bas folgende Jahrtausend hinüberleben.

Die Königin bewilltommte ihre neue Freundin und stieg mit

ihr und ihren übrigen Gespielinnen in ben Altar hinab, indef ber König in der Mitte der beiden Manner nach der Brude bir sah und aufmertsam das Gewimmel bes Bolls betrachtete.

Aber nicht lange bauerte seine Zufriedenheit; benn er fab einen Gegenstand, ber ihm einen Augenblid Berdruß erregte. Der arofe Riefe, ber fich von feinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu baben ichien, taumelte über die Brude ber und verurfacte bafelbft große Unordnung. Er war, wie gewöhnlich, schlaftrunten aufgestanden und gedachte fich in ber bekannten Bucht bes Aluffes gu baben; anstatt berfelben fand er festes Land und tappte auf bem breiten Bflafter ber Brude bin. Ob er nun gleich zwischen Menschen und Dieh auf das Ungeschickteste hineintrat, so ward boch feine Gegenwart zwar von Allen angestaunt, boch von Riemand gefühlt; als ibm aber die Sonne in die Augen schien und er die Sande auf bub, sie auszuwischen, fuhr der Schatten seiner ungeheuern Kanfte binter ihm fo fraftig und ungeschickt unter ber Menge bin und wieder, daß Menschen und Thiere in großen Maffen gusammen fturzten, beschädigt murden und Gefahr liefen, in den Auf ge schleudert zu werden.

Der König, als er biese Unthat erblidte, suhr mit einer me willfürlichen Bewegung nach bem Schwerte, boch besann er sch und blidte ruhig erst sein Zepter, bann bie Lampe und bas Ruber

feiner Gefährten an.

Ich errathe beine Gebanken, sagte ber Mann mit ber Lampe; aber wir und unsere Krafte sind gegen biesen Ohnmächtigen ohn machtig. Sei ruhig! er schabet zum letten Mal, und gludlicher weise ist sein Schatten von uns abgelehrt.

Indessen war der Riese immer näher gesommen, hatte vor Berwunderung über das, was er mit offenen Augen sah, die Hände sinken lassen, that keinen Schaben mehr und trat gassend

in den Borhof herein.

Gerade gieng er auf die Thure des Tempels zu, als er auf einmal in der Mitte des Hofes an dem Boden festgehalten wurde. Er stand als eine kolossale mächtige Bildsaule von röthlich glaugendem Steine da, und sein Schatten zeigte die Stunden, die is einem Kreis auf dem Boden um ihn her nicht in Zahlen, sondern in edeln und bedeutenden Bildern eingelegt waren.

Nicht wenig erfreut war ber König, ben Schatten bes Ungebeuers in nühlicher Richtung zu sehen; nicht wenig verwundent war die Königin, die, als sie, mit größter Herrlichkeit geschunkt, aus dem Altare mit ihren Jungfrauen heraufstieg, das seltsame Bilb erblicke, das die Aussicht aus dem Tempel nach der Brade

fast zudedte.

Indessen hatte sich bas Bolt bem Riefen nachgebrangt, ba &

still stand, ihn umgeben und seine Verwandlung angestaunt. Von da wandte sich die Menge nach dem Tempel, den sie erst jest geswahr zu werden schien, und drängte sich nach der Thüre.

In diesem Augenblicke schwebte der Habicht mit dem Spiegel hoch über dem Dom, fieng bas Licht der Sonne auf und warf es über die auf dem Altare stehende Gruppe. Der König, die Ronigin und ihre Begleiter erfchienen in bem dammernden Ge= wölbe des Tempels von einem himmlischen Glanze erleuchtet, und bas Bolk fiel auf sein Angesicht. Als die Menge sich wieder erholt hatte und aufstand, war der König mit den Seinigen in den Altar hinabgestiegen, um durch verborgene Sallen nach seinem Palaste zu gehen; und das Volt zerstreute sich in bem Tempel, feine Neugierde zu befriedigen. Es betrachtete die brei aufrecht stehenden Könige mit Staunen und Chrfurcht; aber es war besto begieriger zu wissen, mas unter bem Teppiche in ber vierten Nische für ein Klumpen verborgen sein möchte; benn, wer es auch mochte gemesen fein, wohlmeinende Bescheibenheit batte eine prachtige Dede über ben zusammengefunkenen Konig hingebreitet, die fein Auge ju burchbringen vermag und feine Band magen barf meggubeben.

Das Bolt hätte tein Ende seines Schauens und seiner Bewunderung gefunden, und die zudringende Menge hatte sich in bem Tempel selbst erdrückt, ware ihre Ausmerksamkeit nicht wieder

auf den großen Plat gelenkt worden.

Unvermuthet sielen Golbstüde, wie aus der Luft, klingend auf die marmornen Platten; die nächsten Wanderer stürzten darüber her, um sich ihrer zu bemächtigen; einzeln wiederholte sich dieß Wunder, und zwar bald hier und bald da. Man begreift wohl, daß die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zusammengesunkenen Königs auf eine lustige Weise vergeudeten. Begierig lief das Bolk noch deine Zeit lang hin und wieder, drängte und zeriß sich, auch noch da keine Goldstücke mehr herabsielen. Endlich verlief es sich allemählig, zog seine Straße, und die Auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde.

## Die guten Weiber.

Henriette war mit Armidoro schon einige Zeit in dem Gant auf und ab spaziert, in welchem sich der Sommerklub zu versu meln pflegte. Oft fanden sich diese beiden zuerst ein; sie begt gegen einander die heiterste Reigung und nährten bei einem rein gesitteten Umgang die angenehmsten Hossnungen einer kunstig dauerhaften Verbindung.

Die lebhafte henriette sah taum in der Ferne Amalien w bem Lusthause gehen, als sie eilte, ihre Freundin zu begräße Amalie hatte sich eben im Borzimmer an den Tisch gesetzt, auf d Journale, Zeitungen und andere Neuigkeiten ausgebreitet lage

Amalie brachte hier manchen Abend mit Lesen zu, ohne is burch das hin: und Wiedergehen der Gesellschaft, das Klappe der Marken und die gewöhnliche laute Unterhaltung der Spie im Saale irren zu lassen. Sie sprach wenig, außer wenn sie il Meinung einer andern entgegensetze. Henriette dagegen war ihren Worten nicht karg, mit Allem zufrieden und mit dem Lefrisch bei der Hand.

Ein Freund des Herausgebers, ben wir Sintlair nennen woll

trat zu ben beiben.

Bas bringen Sie Neues? rief Henriette ihm entgegen.

Sie ahnen es wohl taum, versette Sinklair, indem er se Porteseuille herauszog. Und wenn ich Ihnen auch sage, daß ich Kupfer zum dießjährigen Damenkalender bringe, so werden die Gegenstände derselben doch nicht errathen; ja, wenn ich wei gehe und Ihnen cröffne, daß in zwölf Abtheilungen Frauenziss vorgestellt sind —

Run! fiel Henriette ihm in das Wort, es scheint, Sie woll unserm Scharffinne nichts übrig lassen. Sogar, wenn ich wirre, thun Sie mir es zum Possen, da Sie wissen, daß ich ge Charaden und Rathsel entwickle, gern das, was einer sich des ausfragen mag. Mso zwölf Frauenzimmer-Charactere, oder gebenheiten, oder Anspielungen, oder was sonst zur Ehre unser Geschlechts gereichen könnte.

Sinklair schwieg und lächelte; Amalie warf ihren stillen Blick uf ihn und sagte mit der feinen, höhnischen Miene, die ihr so pohl steht: Wenn ich sein Gesicht recht lese, so hat er etwas gegen ins in der Tasche. Die Männer wissen sich gar viel, wenn sie twas sinden können, was uns, wenigstens dem Scheine nach, erabsept.

Sinklair. Sie find gleich ernft, Amalie, und broben bitter zu verben. Kaum mag' ich meine Blattchen Ihnen vorzulegen.

Henriette. Nur heraus bamit! Sinklair. Es find Caricaturen. Henriette. Die liebe ich besonders. Sinklair. Abbildungen böser Weiber.

henriette. Defto beffer! Darunter gehören wir nicht. Wir vollen uns unfere leibigen Schwestern im Bilbe so wenig zu Genuthe ziehen, als die in der Gesellschaft.

Binklair. Soll ich?

....

Benriette. Nur immer gu!

Sie nahm ihm die Brieftasche weg, zog die Bilder heraus, reitete die sechs Blättchen vor sich auf den Tisch aus, überlief ie schnell mit dem Auge und rückte daran hin und her, wie man u thun pslegt, wenn man die Karte schlägt. Bortresslich! rief ie, das heiß' ich nach dem Leben! Hier diese, mit dem Schnupfabakksinger unter der Rase, gleicht völlig der Madame S., die dir heute Abend sehen werden; diese, mit der Kaze, sieht beinahe us wie meine Großtante, die mit dem Knaul hat etwas von inferer alten Puhmacherin. Es sindet sich wohl zu jeder dieser äklichen Figuren irgend ein Original, nicht weniger zu den Kännern. Einen solchen gedückten Magister hab' ich irgendwossehen, und eine Art von solchem Zwirnhalter auch. Sie sind echt lustig, diese Küpferchen, und besonders hübsch gestochen.

Wie können Sie, versetzte ruhig Amalie, die einen kalten Blick uf die Bilder warf und ihn sogleich wieder abwendete, hier beimmte Aehnlichkeiten aufsuchen! Das hähliche gleicht dem haßchen, so wie das Schöne dem Schönen; von jenem wendet sich

nfer Geift ab, ju diefem wird er hingezogen.

Sinklair. Aber Phantasie und Wis finden mehr ihre Rechnung, ch mit dem Häßlichen zu beschäftigen als mit dem Schönen. Aus em Häßlichen läßt sich viel machen, aus dem Schönen nichts.

Aber dieses macht uns zu etwas, jenes vernichtet uns! sagte irmidoro, der im Fenster gestanden und von Weitem zugehört atte. Er gieng, ohne sich dem Tische zu nähern, in das ansosende Kabinet.

Alle Klubgesellschaften haben ihre Epochen. Das Intereffe ber befellschaft an einander, bas gute Berhaltnig ber Bersonen zu

einander ist steigend und fallend. Unser Rub hat diesen Som gerade seine schöne Zeit. Die Mitglieder sind meist gebilt wenigstens mäßige und leidliche Menschen, sie schäpen wec seitig ihren Werth und lassen den Unwerth still auf sich berul Jeder sindet seine Unterhaltung, und das allgemeine Gespräch oft von der Art, daß man gern dabei verweilen mag.

Eben kam Septon mit seiner Frau, ein Mann, ber erst Handels:, dann in politischen Geschäften viel gereist hatte, an nehmen Umgangs, doch in größerer Gesellschaft meistens nur willtommener l'Hombrespieler; seine Frau, liebenswürdig, eine gitreue Gattin, die ganz das Vertrauen ihres Mannes genoß stüllte sich glücklich, daß sie ungehindert eine lebhafte Sinnlich heiter beschäftigen durste. Einen Haussreund konnte sie nicht ebehren, und Lustdarkeiten und Zerstreuungen gaben ihr allein Kederkraft zu bäuslichen Tugenden.

Wir behandeln unsere Leser als Fremde, als Klubgafte, wir vertraulich gern in der Geschwindigkeit mit der Gesellsch bekannt machen möchten. Der Dichter soll und seine Personen ihren Handlungen darstellen, der Gesprächscheiber darf sich ja wäusger sassen und sich und seinen Lesern durch eine allgeme

Schilderung geschwind über bie Exposition weghelfen.

Senton trat zu bem Tifche und fah die Bilber an.

Hier entsteht, sagte Henriette, ein Strett für und gegen Cactur. Bu welcher Seite wollen Sie sich schlagen? Ich erki mich dafür und frage: Hat nicht jedes Zerrbild etwas unwid stehlich Anziehendes?

Amalle. Hat nicht jebe üble Rachrebe, wenn fie über en Abwesenben bergebt, etwas unglaublich Reizenbes?

Henriette. Macht ein foldes Bild nicht einen unauslöschich Gindrud?

Amalie. Das ist's, warum ich sie verabscheue. Ift nickt unauslöschliche Eindruck jedes Efelhaften eben das, was und der Welt so oft verfolgt, uns manche gute Speise verdickt manchen guten Trunt vergällt?

genriette. Run, fo reben Gie boch, Septon.

Septon. Ich würde zu einem Bergleich rathen. Warum fel Bilder besser sein als wir selbst? Unser Geift scheint auch geseiten zu haben, die ohne einander nicht bestehen konnen. Tund Finsterniß, Gutes und Böses, Hobes und Tiefes, Edes und Riedriges und noch so viel andere Gegensätze scheinen, nur in a änderten Portionen die Ingredienzien der menschlichen Ratur sein; und wie kann ich einem Maler verdenken, wenn er ei Engel weiß, licht und schön gemalt hat, daß ihm einfallt, ei Teufel schwarz, sinster und häßlich zu malen?

Amalie. Dagegen wäre nichts zu sagen, wenn nur nicht die freunde der Berhählichungstunft auch bas in ihr Gebiet gogen. pas beffern Regionen angehört.

Darin handeln fie, bunkt mich, gang recht. Bieben roch die Freunde der Berschönerungstunft auch ju fich hinüber,

pas ihnen taum angehören tann.

Amalie. Und boch werbe ich ben Bergerrern niemals verzeihen, raß fie mir die Bilder vorzüglicher Menschen fo schändlich entstellen. 3ch mag es machen, wie ich will, so muß ich mir ben großen Bitt als einen stumpfnäsigen Befenstiel, und ben in so manchem Betracht schäpenswerthen For als ein vollgesadtes Schwein benten.

genriette. Das ift, mas ich fagte. Alle folche Fragenbilder ruden fich unauslöschlich ein, und ich laugne nicht, bag ich mir nanchmal in Gebanken bamit einen Spaß mache, biefe Gespenster cufrufe und fie noch schlimmer vergerre.

Binklair. Laffen Sie sich boch, meine Damen, aus biefem Mgemeinen Streit gur Betrachtung unferer armen Blattden wieder berunter.

Senion. Ich sehe, hier ist die hunde Liebhaberei nicht zum rfreulichsten bargestellt.

Das mag hingehen, benn mir find biefe Thiere be-Amalie. onders jumider.

Binklair. Erst gegen die Berrbilder, dann gegen die hunde. Amalie. Warum nicht? Sind doch Thiere nur Zerrbilder des Menichen.

Senton. Gie erinnern fich wohl, mas ein Reifender von ber Stadt Grait erzählt: daß er darin so viele hunde und so viele tumme, halb alberne Menschen gefunden habe. Sollte es nicht nöglich fein, daß der habituelle Unblid von bellenden unvernunf= igen Thieren auf die menschliche Generation einigen Ginfluß haben onnte?

Binklair. Gine Ableitung unferer Leidenschaften und Neigungen ft ber Umgang mit Thieren gewiß.

Amalie. Und wenn die Bernunft, nach bem gemeinen beutschen Lusbrud, manchmal ftill fteben fann, fo fteht fie gewiß in Gegenpart ber Sunde ftill.

Binklair. Glücklicherweise haben wir in der Gesellschaft Ries nand, ber einen hund begunftigte, als Madame Septon. Sie iebt ihr artiges Windspiel besonders.

Senton. Und dieses Geschöpf muß besonders mir, bem Gemahl,

ebr lieb und wichtig fein.

Madame Septon brobte ihrem Gemahl von ferne mit aufges obenem Finger.

Benton. Es beweist, mas Sie porhin faaten, Sinklair, daß

solche Geschöpfe die Reigungen ableiten. Darf ich, liebes Rind (so rief er sciner Frau zu), nicht unsere Geschichte erzählen? Sie

macht uns beiben teine Schanbe.

Madame Septon gab durch einen freundlichen Wint ihre Gin willigung zu ertennen, und er fieng an, zu erzählen: Wir beibe liebten und und batten und porgenommen, einander ju beiratben, ehe als wir die Möglichkeit eines Ctabliffements vorausfaber. Endlich zeigte fich eine fichere hoffnung; allein ich mußte noch eine Reise vornehmen, die mich länger, als ich wünschte, auszuhalten drobte. Bei meiner Abreife ließ ich ihr mein Bindfpiel gurud. Es war sonft mit mir gu ibr gekommen, mit mir wege gegangen, manchmal auch geblieben. Run geborte es ibr, war ein munterer Gesellschafter und beutete auf meine Wiebertunft. Bu Sause galt bas Thier statt einer Unterhaltung, auf ben Bromenaden, wo wir fo oft zusammen spaziert hatten, schien bal Beschöpf mich aufzusuchen und, wenn es aus ben Bufden fprang, mich angufundigen. Go taufchte fich meine liebe Meta eine Beit lang mit bem Scheine meiner Gegenwart, bis endlich, gerabe au ber Beit, da ich wiederzukommen hoffte, meine Abwesenheit fich doppet zu verlängern brobte und bas arme Geschöpf mit Tobe abgieng.

Radame Senton. Run, liebes Mannchen, bubich redlich, artig

und vernünftig erzählt!

Septon. Es steht dir frei, mein Kind, mich zu controllien. Meiner Freundin schien ihre Wohnung leer, der Spaziergang uninteressant, der Hund, der sonst neben ihr lag, wenn sie an mich schieb, war ihr, wie das Thier in dem Bild eines Evangelisten, nothwendig geworden, die Briefe wollten nicht mehr fließen. Zufällig fand sich ein junger Mann, der den Plat des vierfäßiger Gesellschafters zu Hause und auf den Promenaden übernehmen wollte. Genug, man mag so billig denken, als man will, die Sache stand gesährlich.

Madame Senton. Ich muß bich nur gewähren laffen. Gin mabre Geschichte ift ohne Eraggeration selten ergablenswerth.

Senton. Ein beiberseitiger Freund, den wir als stillen Renschmetenner und Herzenstenter zu schähen wußten, war zurückgeblieben, besuchte sie manchmal und hatte die Beränderung gemerkt. Ebeobachtete das gute Kind im Stillen und kam eines Tages meteinem Windspiel ins Jimmer, das dem ersten völlig glich. Sie artige und herzliche Anrede, womit der Freund sein Geschen is gleitete, die unerwartete Erscheinung eines aus dem Grade gleich sam auferstandenen Günstlings, der stille Borwurf, den sie empfängliches Herz bei diesem Anblick machte, führten mein Bid auf einmal lebhaft wieder heran; der junge menschliche Stellen treter wurde auf eine gute Weise entsernt, und ! neue Gand

ing blieb ein steter Begleiter. Als ich nach meiner Wieberkunft neine Geliebte wieder in meine Arme schloß, hielt ich das Geschöpf noch für das alte und verwunderte mich nicht wenig, als s mich wie einen Fremden heftig anbellte. Die modernen Hunde nüssen seinen Fremden heftig anbellte. Die modernen Hunde nüssen sie antiken! rief ich ius; Ulyß wurde nach so langen Jahren von dem seinigen wieder rkannt, und dieser hier konnte mich in so kurzer Zeit vergessen ernen. Und doch hat er deine Benelope auf eine sonderbare Weise wewacht! versetze sie, indem sie mir versprach, das Räthsel aufzulösen. Das geschah auch bald, denn ein heiteres Vertrauen hat von jeher das Glück unserer Verbindung gemacht.

Madame Legton. Mit dieser Geschichte mag's so bewenden. Benn dir's recht ist, so gehe ich noch eine Stunde spazieren; venn du wirst dich nun doch an den l'Hombretisch segen.

Er nidte ihr ein Ja zu; sie nahm ben Arm ihres Hausfreundes in und gieng nach der Thüre. Liebes Kind, nimm doch den Hund nit, rief er ihr nach. Die ganze Gesellschaft lächelte, und er mußte nit lächeln, als er es gewahr ward, wie dieses absichtslose Wort o artig paßte und Jedermann darüber eine kleine, stille Schaden-reude empfand.

Sinklair. Sie haben von einem hunde erzählt, der glücklicher= veise eine Verbindung befestigte; ich tann von einem andern sagen, effen Einfluß zerftorend mar. Auch ich liebte, auch ich verreifte, uch ich ließ eine Freundin gurud; nur mit bem Unterschied, baß br mein Bunich, fie zu besitzen, noch unbekannt mar. Endlich ehrte ich jurud. Die vielen Gegenstände, die ich gefehen hatte, ebten immer fort vor meiner Einbildungstraft; ich mochte gern, sie Rudtehrende pflegen, erzählen, ich hoffte auf die besondere Beilnahme meiner Freundin. Vor allen andern Menschen wollte b ihr meine Erfahrungen und meine Vergnügungen mittheilen. Wer ich fand sie sehr lebhaft mit einem Sunde beschäftigt. That e's aus Geist des Widerspruchs, der manchmal das schöne Geblecht befeelt, ober mar es ein ungludlicher Bufall, genug, bie ebenswürdigen Eigenschaften bes Thiers, die artige Unterhaltung tit bemfelben, die Unhanglichkeit, ber Zeitvertreib, turg, mas Mes dazu gehören mag, maren das einzige Gespräch, womit sie nen Menschen unterhielt, ber seit Jahr und Tag eine weit und ceite Welt in sich aufgenommen hatte. Ich stockte, ich verstummte, 6 erzählte so manches Andern, was ich abwesend ihr immer ge= iomet hatte; ich fühlte ein Migbehagen, ich entfernte mich, ich atte Unrecht und ward noch unbehaglicher. Genug, von ber Beit n ward unser Berhältniß immer falter, und wenn es fich julest ar zerschlug, so muß ich, wenigstens in meinem Bergen, die erste 5duld jenem Sunde beimeffen.

Armiboro, ber aus bem Rabinet wieder zur Gefellicaft treten mar, fagte, nachbem er biefe Geschichte vernommen: würde gewiß eine merkwürdige Sammlung geben, wenn man ! Einfluß, ben die gefelligen Thiere auf ben Menschen ausub in Geschichten barftellen wollte. In Erwartung, bag einft e folde Sammlung gebildet werde, will ich erzählen, wie ein Sund ju einem tragischen Abenteuer Unlaß gab:

Kerrand und Carbano, zwei Ebelleute, batten von Rugenb : in einem freundschaftlichen Berhaltniß gelebt. Bagen an Gin Hofe, Offiziere bei Einem Regimente, hatten fie gar mand Abenteuer zusammen bestanden und sich aus bem Grunde tem gelernt. Carbano hatte Glud bei ben Weibern, Ferrand im Spi Jener nutte das seine mit Leichtsinn und Uebermuth, biefer r Bebacht und Anhaltsamkeit.

Rufallia hinterließ Cardano einer Dame in bem Moment, c ein genaues Berhältniß abbrach, einen fleinen iconen Lomenbun er schaffte fich einen neuen und schentte biefen einer anbern, et ba er sie zu meiben gebachte; und von ber Zeit an warb es Be fat, einer jeden Geliebten zum Abicbied ein foldes Sundchen binterlaffen. Ferrand wußte um diese Boffe, obne baß er jemt besonders aufmerksam barauf gewesen ware.

Beibe Freunde wurden eine Beit lang getrennt und fanden fi erst wieder zusammen, als Ferrand verheirathet war und auf fein Gütern lebte. Cardano brachte einige Zeit theils bei ibm, thei in der Nachbarschaft zu und war auf diese Beise über ein 3a in einer Gegend geblieben, in der er viel Freunde und Bernand

batte.

Einst fieht Ferrand bei seiner Frau ein allerliebstes Line bundchen; er nimmt es auf, es gefällt ihm besonders, er lot er streichelt es, und natürlich tommt er auf bie Frage, wober i bas schöne Thier erhalten habe? Bon Carbano, mar bie Antwer Auf einmal bemächtigt sich die Erinnerung voriger Reiten m Begebenheiten, bas Andenten bes frechen Rennzeichens, men Carbano feinen Bankelmuth ju begleiten pflegte, ber Sinne be beleidigten Chemanns; er fallt in Buth, er wirft bas artige Die unmittelbar aus feinen Liebtofungen mit Gewalt gegen bie Et verläßt bas schreiende Thier und bie erschrodene Rrau. Gin Rud tampf und mancherlei unangenehme Folgen, awar teine Scheiben aber eine stille Uebereintunft, sich abzusondern, und ein gereftigt Sauswesen machen ben Beschluß biefer Geschichte.

Nicht gang mar biefe Erzählung geenbigt, als Gulalie in 1 Gefellichaft trat - ein Frauenzimmer, überall e municht, me ! bintam, eine ber iconften Bierben biefes Alubs, ein gebilbet

Beift und eine gludliche Schriftftellerin.

Man legte ihr die bosen Weiber vor, womit sich ein geschickter Künstler an bem schonen Geschlecht versundigt, und sie ward auf-

gefordert, fich ihrer beffern Schweftern anzunehmen.

Wahrscheinlich, sagte Amalie, wird nun auch eine Auslegung diefer liebenswürdigen Bilder den Almanach zieren! Wahrscheins lich wird es einem oder dem andern Schriftsteller nicht an Wiggebrechen, um das in Worten noch recht aufzudröseln, was der bildende Künstler hier in Darstellungen zusammengewoben hat.

Sinklair, als Freund des Herausgebers, konnte weder die Bilder ganz fallen lassen, noch konnte er läugnen, daß hie und da eine Erklärung nöthig sei, ja, daß ein Zerrbild ohne Erklärung gar nicht bestehen könne und erst dadurch gleichsam belebt werden musse. Wie sehr sich auch der bildende Künstler bemüht, Wis zu zeigen, so ist er doch niemals dabei auf seinem Feld. Ein Zerrbild ohne Inschristen, ohne Erklärung ist gewissermaßen stumm, es wird erst etwas durch die Sprache.

Amalte. So laffen Sie benn auch biefes kleine Bild hier burch die Sprache etwas werden! Gin Frauenzimmer ist in einem Lehnseffel eingeschlafen, wie es scheint, über bem Schreiben; ein andres, das dabei steht, reicht ihr eine Dose oder sonst ein Gefäß hin, und

weint. Was foll das vorstellen?

Sinklair. So soll ich also boch ben Erklärer machen? obgleich die Damen weber gegen die Zerrbilder noch gegen ihre Erklärer gut gesinnt zu sein scheinen. hier soll, wie man mir sagte, eine Schriftstellerin vorgestellt sein, welche Nachts zu schreiben psiegte, sich von ihrem Kammermäden das Tintensaß halten ließ und das gute Kind zwang, in dieser Stellung zu verharren, wenn auch selbst der Schlaf ihre Gebieterin überwältigt und diesen Dienst unnüg gemacht hatte. Sie wollte dann beim Erwachen den Faden ihrer Gedanken und Vorstellungen, so wie Feder und Tinte, sogleich wieder sinden.

Arbon, ein benkender Künstler, der mit Eulalien gekommen war, machte der Darstellung, wie sie das Blatt zeigte, den Krieg. Wenn man, so sagte er, ja diese Begebenheit, oder wie man es nennen will, darstellen wollte, so mußte man sich anders dabei

benehmen.

**EXPRESSION** 

Gentiette. Run laffen Sie uns bas Bilb geschwind aufs Reue tomponiren.

Arbon. Lassen Sie uns vorher ben Gegenstand genauer bestrachten. Daß Jemand sich beim Schreiben bas Tintensaß halten läßt, ist ganz natürlich, wenn die Umstände von der Art sind, daß er es nirgends hinsehen kann. So hielt Brantome's Großsmutter der Königin von Navarra das Tintensaß, wenn diese, in ihrer Sänste sigend, die Geschichten aufschrieb, die wir noch mit

so vielem Vergnügen lesen. Daß Jemand, der im Bette schreibt, sich das Tintensaß halten läßt, ist abermals der Sache gemäß. Genug, schöne Henriette, die Sie so gern fragen und rathen, was mußte der Künstler vor allen Dingen thun, wenn er diesen Gegenstand behandeln wollte?

genriette. Er mußte ben Tifc verbannen, er mußte bie Schlafenbe fo fegen, bag in ihrer Nabe fich nichts befant, wo bas

Zintenfaß fteben tonnte.

Arbon. Gut! Ich hätte sie in einem ber gepolsterten Lehnsessel vorgestellt, die man, wenn ich nicht irre, sonst Bergeren nannte, und zwar neben einem Kamin, so daß man sie von vorn gesehen hätte. Es wird supponirt, daß sie auf dem Knie geschrieben habe; denn gewöhnlich, wer Andern das Unbequeme zumuthet, macht sich's selbst unbequem. Das Papier entsintt dem Schoose, die Feder der Hand, und ein hübsches Mädchen steht daneben und hält verdrießlich das Tintensaß.

Kenriette. Ganz recht! benn hier haben wir schon ein Tintenfaß auf bem Tische. Daher weiß man auch nicht, was man aus bem Gefäß in ber hand bes Mädchens machen soll. Warum sie nun gar Thränen abzuwischen scheint, läßt sich bei einer so gleich-

gultigen Sandlung nicht benten.

Binklair. Ich entschuldige ben Kunftler. Sier hat er bem Er-

Harer Raum gelaffen.

Arbon. Der benn auch wahrscheinlich an ben beiben Männern ohne Kopf, die an der Wand hängen, seinen Wist üben soll. Mich dünkt, man sieht gerade in diesem Falle, auf welche Abwege man geräth, wenn man Künste vermischt, die nicht zusammengehören. Wüste man nichts von erklärten Kupserstichen, so machte man keine, die einer Erklärung bedürfen. Ich habe sogan nichts dag gegen, daß der bildende Künstler witzige Darstellungen versuch, ob ich sie gleich für äußerst schwer halte; aber auch alsbann bemühe er sich, sein Bild selbstständig zu machen. Ich will ihm Inschriften und Zettel aus dem Munde seiner Versonen erkauben; nur sehe er zu, sein eigner Kommentator zu werden.

Sinklair. Wenn Sie ein wißiges Bild zugeben, so werden Sie boch eingestehen, daß es nur für den Unterrichteten, nur far den, der Umstände und Berhältnisse tennt, unterhaltend und reigen sein kann; warum sollen wir also dem Kommentator nicht danken, der uns in den Stand sett, das geistreiche Spiel zu versteben,

bas por uns aufgeführt wird?

Arbon. Ich habe nichts gegen die Erklärung des Bildes, des fich nicht selbst erklärt; nur mußte sie so turz und schlicht sein als möglich. Jeder Wis ist nur für den Unterrichteten, jedes wizige Wert wird deshalb nicht von Allen verstanden; was von dieser

aus fernen Zeiten und Ländern ju uns gelangt, tonnen wir entziffern. Gut! man mache Noten bazu, wie zu Rabelais hudibras: aber was wurde man zu einem Schriftsteller sagen. ber ein witiges Werk ein witiges Werk schreiben wollte? Der läuft schon bei seinem Ursprunge in Gefahr, zu wigeln; im en und britten Blied wird er noch folimmer ausarten. inklair. Die febr munichte ich, bag wir, anftatt uns bier ceiten, unferm Freunde, bem Berausgeber, ju Gulfe tamen, u diesen Bilbern nun einmal eine Erklärung municht, wie fie bracht, wie sie beliebt ift. Irmidoro (inbem er aus bem Rabinet tommt). 3d bore, noch immer iftigen diese getadelten Bilder die Gesellschaft; maren fie anm, ich wette, fie maren schon langst bei Seite gelegt. imalie. Ich stimme barauf, daß es sogleich geschehe, und zwar mmer. Dem Berausgeber muß auferlegt werben, keinen Geb davon zu machen. Ein Dupend und mehr hähliche, baffens: e Weiber! in einem Damentalender! Begreift der Mann nicht, er seine ganze Unternehmung zu ruiniren auf bem Bege ift? jer Liebhaber wird es magen, seiner Schönen, welcher Gatte, : Frau, ja welcher Bater, seiner Tochter einen folchen Almanach erehren, in welchem sie beim ersten Aufschlagen schon mit rwillen erblickt, mas sie nicht ist, und mas sie nicht sein foll. irmidoro. Ich will einen Vorschlag zur Gute thun. Diese ellungen des Berabscheuungswerthen find nicht die ersten, die n zierlichen Ulmanachen finden, unfer maderer Chodowiedi don manche Scenen der Unnatur, der Berberbniß, ber Barund des Abgeschmacks in so kleinen Monatskupfern trefflich ftellt; allein was that er? er stellte dem haffenswerthen sogleich Liebensmurdige entgegen — Scenen einer gefunden Natur. ch rubig entwickelt, einer zweckmäßigen Bildung, eines treuen auerns, eines gefühlten Strebens nach Werth und Schönheit. n Sie uns mehr thun, als ber herausgeber wünscht, indem Das Entgegengesette thun. Sat der bildende Runftler bieß: Die Schattenseite gemählt, fo trete ber Schriftsteller, ober. : ich meine Buniche aussprechen barf, Die Schriftstellerin auf lichtseite, und fo fann ein Ganzes werden. Ich will nicht r zaubern, Gulatie, mit diefen Borfcblagen meine Bunfche werden zu lassen. Uebernehmen Sie bie Schilderung auter en! Schaffen Sie Gegenbilder ju biefen Rupfern; und geben Gie ben Bauber Ihrer Feber, nicht biefe kleinen Blatter flaren, fondern ju vernichten. inklair. Thun Sie es, Gulalie! erzeigen Sie uns den Be-

, versprechen Sie geschwind.

nlalie. Schriftfteller versprechen nur gar ju leicht, weil fie

hoffen, dasjenige leisten zu können, was sie vermögen. Gigene Erfahrung hat mich bedächtig gemacht. Aber auch, wenn ich in dieser kurzen Zeit so viel Muße vor mir sähe, würde ich doch Bedenken sinden, einen solchen Austrag zu übernehmen. Bas zu unsern Gunsten zu sagen ist, muß eigentlich ein Manu sagen, ein junger, seuriger, liebender Mann. Das Gunstige vorzutragen, gehört Enthusiasmus, und wer hat Enthusiasmus für sein eigen Geschlecht?

Armidoro. Ginficht, Gerechtigkeit, Bartheit ber Bebandlung

maren mir in Diefem Kalle noch willfommner.

Sinklair. Und von wem mochte man lieber über gute Frauen etwas hören, als von ber Berfafferin, die fich in bem Marchen, bas uns gestern fo sehr entzückte, so unvergleichlich bewiesen hat!

Enlalte. Das Marchen ift nicht von mir.

Binklair. Nicht von Ihnen? Armidoro. Das tann ich bezeugen.

Binklair. Doch von einem Frauengimmer?

Enlalte. Bon einer Freundin.

Sinklair. So giebt es benn zwei Culalien? Enlalte. Ber weiß, wie viele und begre!

Armidoro. Mögen Sie ber Gesellschaft erzählen, was Sie mit vertrauten? Jebermann wird mit Berwunderung hören, auf welche sonderbare Beise angenehme Produktion entstanden ift.

Enlalte. Ein Frauenzimmer, bas ich auf einer Reise folien und tennen lernte, fand fich in fonderbare Lagen verfest, bie ergahlen allzu weitläuftig fein murbe. Gin junger Mann, be viel für sie gethan hatte und ihr julett feine Sand anbot, we wann ihre gange Reigung, überraschte ihre Borficht, und fie gemabrte, por der ehelichen Berbindung, ihm die Rechte eines mable. Neue Greigniffe nothigten ben Brautigam, fich au entfernen. und fie fab in einer einfamen landlichen Wohnung, nicht obne Sorgen und Unruhe, bem Glude, Mutter ju merben, entgegen. Sie war gewohnt, mir taglich ju fchreiben, mich von allen Bes fällen zu benachrichtigen. Run waren teine Borfalle mehr m befürchten, fie brauchte nur Gebuld; aber ich bemertte in if Briefen, daß fie basjenige, mas gefchehen war und gefch tonnte, in einem unruhigen Gemuth bin und wieber warf. enticolog mich, fie in einem ernfthaften Briefe auf ibre & gegen fich felbst und gegen bas Geschöpf zu weisen, bem fie is burch Beiterfeit bes Geiftes, jum Unfang feines Dafeins. gunftige Nahrung zu bereiten foulbig war. 3ch munterte fie a fich zu fassen, und zufällig fendete ich ihr einige Banbe Marien. Die fie zu lesen gewünscht hatte. Ihr Borfat, fich von ben temm pollen Gebanten loszureißen, und biefe phantaftischen Brobutis

trafen auf eine sonderbare Weise gusammen. Da fie bas Nach: benten über ihr Schickfal nicht gang los werben konnte, fo fleibete fie nunmehr Alles, mas fie in ber Bergangenheit betrübt batte. was ihr in der Zukunft furchtbar porkam, in abenteuerliche Gestalten. Was ihr und den Ihrigen begegnet war, Neigung, Leiden= icaften und Berirrungen, das lieblich forgliche Muttergefühl in einem so bebenklichen Buftande, Alles verkörperte fich in körper-Tofen Geftalten, Die in einer bunten Reihe feltfamer Ericheinungen porbeizogen. So brachte fie ben Tag, ja einen Theil ber Nacht mit der Keder in der Sand gu.

72"

Amalie. Wobei sie sich wohl schwerlich bas Tintenfaß balten ließ. Culalie. Und so entstand die seltsamste Folge von Briefen, bie ich jemals erhalten habe. Alles war bilblich, wunderlich und marchenhaft. Reine eigentliche Nachricht erhielt ich mehr von ibr. so daß mir wirklich manchmal für ihren Ropf bange ward. Alle ibre Buftande, ihre Entbindung, Die nachfte Reigung jum Saugling, Freude, hoffnung und Furcht ber Mutter, waren Begebenbeiten einer andern Welt, aus der sie nur durch die Ankunft ihres Brautigams zurudgezogen wurde. Un ihrem Sochzeittage ichloß fie bas Marchen, bas, bis auf Weniges, gang aus ihrer Feber tam, wie Sie es gestern gebort haben, und bas eben ben eigenen Reiz durch die wunderliche und einzige Lage erhält, in der es bervorgebracht murbe.

Die Gesellschaft konnte ihre Bermunderung über Diese Geschichte nicht genug bezeigen, fo daß Septon, der feinen Plag am l'Hom: bretische eben einem Andern überlassen batte, berbeitrat und fich nach dem Inhalte des Gesprächs erfundigte. Man fagte ihm furz: es sei die Rede von einem Märchen, das aus täglichen phantasti= fden Konfessionen eines frankelnden Gemuthes, boch gewissermaßen

porfatlich, entstanden fei.

Eigentlich, sagte er, ist es Schabe, baß, so viel ich weiß, die Zagebucher abgetommen find. Bor zwanzig Jahren waren fie ftarter in der Mode, und manches gute Kind glaubte wirklich einen Schat zu besiten, wenn es feine Gemuthezustande taalich au Bapiere gebracht hatte. Ich erinnere mich einer liebensmurdigen Berfon, ber eine folche Gewohnheit bald jum Unglud ausgeschlagen ware. Gine Gouvernante hatte fie in früher Jugend an ein foldes tägliches schriftliches Bekenntniß gewöhnt, und es mar ihr julest faft jum unentbehrlichen Geschäft geworben. Sie verfaumte es nicht als erwachsenes Frauenzimmer, fie nahm die Gewohnheit mit in den Chestand hinüber. Solche Papiere hielt sie nicht sonderlich geheim und hatte es auch nicht Urfache; sie las manchmal Freunbinnen, manchmal ihrem Manne Stellen baraus vor. Das Gange perlangte Niemand zu feben.

Die Zeit vergieng, und es tam auch die Reibe an fie,

hausfreund zu besiten.

Mit eben ber Bunttlichkeit, mit ber fie fonft ihrem Ba täglich gebeichtet hatte, sette fie auch die Geschichte bieses n Berhältnisses fort. Bon ber ersten Regung, burch eine wach Neigung, bis zum Unentbehrlichen ber Gewohnheit mar ber a Lebenslauf biefer Leibenschaft getreulich aufgezeichnet und geri bem Manne zur sonderbaren Letture, als er einmal zufällig ben Schreibtisch tam und, ohne Argwohn und Absicht, eine geschlagene Seite bes Tagebuchs herunter las. Man begreift, er sich die Zeit nahm, vor- und rudwärts zu lefen; da er ! gulett noch ziemlich getröftet von bannen ichieb, weil er fab. es gerade noch Zeit war, auf eine geschickte Weise den gefährli Saft zu entfernen.

Benriette. Es follte boch, nach bem Buniche meines Freur bie Rede von guten Beibern sein, und ebe man sich's verl mirb wieder von folden gesprochen, die wenigstens nicht

besten sind.

Benton. Warum benn immer bos ober gut! Duffen wir : mit uns felbst, sowie mit Andern vorlieb nehmen, wie die R ans bat hervorbringen mögen, und wie fich Reber allenfalls b

eine mögliche Bildung beffer giebt.

Armidoro. Ich glaube, es würde angenehm und nicht un fein, wenn man Geschichten von der Urt, wie fie bisber en worden und beren uns manche im Leben vortommen, auffente fammelte. Leise Buge, Die ben Menschen bezeichnen, obne gerade mertwürdige Begebenheiten baraus entspringen, find 1 gut bes Aufbehaltens werth. Der Romanenfdreiber tann fie 1 brauchen, denn fie haben zu wenig Bedeutendes, ber Anetho fammler auch nicht, benn fie haben nichts Witiges und regen Beift nicht auf; nur Derjenige, ber im rubigen Anschauen Menschheit gerne faßt, wird bergleichen Buge willtommen nehmen.

Binklair. Fürmahr! wenn wir früher an ein fo löbliches ! gedacht hatten, so wurden wir unserm Freunde, bem Berause bes Damentalenders, gleich an hand geben tonnen und ein Du Geschichten, wo nicht von fürtrefflichen, boch gewiß pon a Frauen aussuchen tonnen, um biefe bofen Beiber gu balanci

Amalie. Besonders wünschte ich, daß man folde Falle fammentruge, ba eine Frau bas haus innen erhalt, wo nicht erschafft. Um so mehr, als auch bier ber Runftler eine the (toftspielige) Gattin gum Nachtbeil unsers Geschlechts aufgestellt !

Benton. 3ch tann Ihnen gleich, fcone Amalie, mit et

solden Kalle aufwarten.

Amalie. Laffen Sie hören! Nur daß es Ihnen nicht geht wie ben Männern gewöhnlich, wenn sie die Frauen loben wollen; sie gehen vom Lob aus und hören mit Tadel auf.

Senton. Dießmal wenigstens brauche ich die Umkehrung meiner

Absicht burch einen bofen Geift nicht zu fürchten.

EN 1999 (2)

Ein junger Landmann pachtete einen ansehnlichen Gasthof, ber sehr gut gelegen war. Bon den Sigenschaften, die zu einem Wirthe gehören, besaß er vorzüglich die Behaglichteit, und weil es ihm von Jugend auf in den Trinkstuben wohl gewesen war, mochte er wohl hauptsächlich ein Metier ergriffen haben, das ihn nöthigte, den größten Theil des Tages darin zuzubringen. Er war sorglos, ohne Liederlichteit, und sein Behagen breitete sich über alle Gäste aus, die sich bald häufig bei ihm versammelten.

Er hatte eine junge Person geheirathet, eine stille leidliche Ratur. Sie versah ihre Geschäfte gut und pünktlich, sie hieng an ihrem Hauswesen, sie liebte ihren Mann; doch mußte sie ihn bei sich im Stillen tadeln, daß er mit dem Gelde nicht sorgfältig genug umgieng. Das baare Geld nöthigte ihr eine gewisse Ghresurcht ab, sie sühlte ganz den Werth desselben, so wie die Nothewendigkeit, sich überhaupt in Besitz zu sehen, sich dabei zu erhalten. Ohne eine angeborne Heiterkeit des Gemüths hätte sie alle Anlagen Weibe nichts, so übel sie die Berschwendung keidet. Freigebigkeit ift eine Tugend, die dem Mann ziemt, und Festhalten ist die Tugend eines Weibes. So hat es die Natur gewollt, und unser Urtheil wird im Ganzen immer naturgemäß ausfallen.

Margarethe, so will ich meinen forglichen Sausgeist nennen. mar mit ihrem Manne febr unzufrieden, wenn er die großen Bab= Lungen, die er manchmal für aufgekaufte Fourage von Kubrleuten und Unternehmern erhielt, aufgezählt, wie fie maren, eine Zeit lang auf dem Tische liegen ließ, das Geld alsdann in Rorbchen einstrich und daraus wieder ausgab und auszahlte, ohne Badete gemacht zu haben, ohne Rechnung zu führen. Berichiebene ibrer Erinnerungen maren fruchtlos, und fie fab mohl ein, bag, wenn er auch nichts verschwendete, Manches in einer solchen Unordnung perschleudert werden muffe. Der Bunich, ibn auf beffere Bege au leiten, mar fo groß bei ihr, ber Berdruß, ju feben, daß Manches, was sie im Kleinen erwarb und zusammenhielt, im Großen wieder vernachläffigt murbe und aus einander floß, mar fo lebhaft, baß fie fich zu einem gefährlichen Bersuch bewogen fühlte, woburch fie ibm über diese Lebensweise die Augen zu öffnen gedachte. Sie nahm sich vor, ihm so viel Gelb als möglich aus ben hanben gu spielen, und zwar bediente fie fich bazu einer sonderbaren Lift. Sie hatte bemerkt, daß er das Geld, das einmal auf bem Tifche

aufgezählt mar, wenn es eine Zeit lang gelegen batte, nicht wieder nachablte, ebe er es aufbob; fie beftrich baber ben Boben eines Leuchters mit Talg und feste ibn, mit einem Schein von Ungeschidlichkeit, auf die Stelle, wo die Dutaten lagen, eine Gelbforte, der fie eine besondere Freundschaft gewidmet batte. Sie erbaschte ein Stud und nebenbei einige fleine Mungforten und war mit ihrem ersten Fischfange wohl zufrieden; sie wiederholte biese Operation mehrmals, und ob sie sich gleich über ein soldes Mittel ju einem guten 3wed fein Gemiffen machte, fo beruhigte fie fich boch über jeden Zweifel vorzüglich badurch, bag biefe Art ber Entwendung für teinen Diebstahl angeseben werben tonne. weil fie bas Gelb nicht mit ben Banden weggenommen babe. Go vermehrte fich nach und nach ihr beimlicher Schat, und amar um besto reichlicher, als sie Alles, mas bei ber innern Birthschaft von baarem Gelbe ibr in die Bande floß, auf bas Strengfte aus fammenbielt.

Schon war sie beinahe ein ganzes Jahr ihrem Plane treu geblieben und hatte indessen ihren Mann sorgsältig beobachtet, ohne eine Beränderung in seinem Humor zu spüren, dis er endlich auf einmal höchst übler Laune ward. Sie suchte ihm die Ursache dieses Beränderung abzuschmeicheln und ersuhr dalb, daß er in großer Berlegenheit sei. Es hätten ihm nach der letten Zahlung, die er an Lieseranten gethan, seine Pachtgelber übrig bleiben sollen; sie sehlten aber nicht allein völlig, sondern er habe sogar die Leute nicht ganz befriedigen können. Da er Alles im Ropf rechne und wenig ausschiede, so könne er nicht nachkommen, wo ein solcher Berstoß herrühre.

Margarethe schilberte ihm barauf sein Betragen, bie Art, wie er einnehme und ausgebe, den Mangel an Ausmerksamteit; selbst seine gutmuthige Freigebigkeit tam mit in Anschlag, und freilich ließen ihn die Folgen seiner Handelsweise, die ihn so febr brudten.

teine Entschuldigung aufbringen.

Margarethe konnte ihren Gatten nicht lange in dieser Berlegenheit lassen, um so weniger, als es ihr so sehr zur Ehre gereichte,
ihn wieder glüdlich zu machen. Sie setzte ihn in Berwunderung,
als sie zu seinem Gedurtstag, der eben eintrat, und an dem se
ihn sonst mit etwas Brauchbarem anzubinden pslegte, mit einem
körden voll Geldrollen antam. Die verschiedenen Müngserten
waren besonders gepackt, und der Indalt jedes Röllchens war,
mit schlechter Schrift, jedoch sorgsältig, darauf gezeichnet. Wie
erstaunte nicht der Mann, als er beinahe die Summe, die
erstaunte nicht der Mann, als er beinahe die Gumme, delt gehöre ihm zu. Sie erzählte darauf umständlich, wann und wie sie
es genommen, was sie ihm entzogen, und was durch ihren Meis.

erspart worden sei. Sein Verdruß gieng in Entzüden über, und die Folge war, wie natürlich, daß er Ausgabe und Einnahme der Frau völlig übertrug, seine Geschäfte vor wie nach, nur mit noch größerem Eiser, besorgte, von dem Tage an aber keinen Psennig Geld mehr in die Hände nahm. Die Frau verwaltete das Amt eines Kassiers mit großen Ehren: kein falscher Laubthaler, ja kein verrusener Sechser ward angenommen, und die Herrschaft im Hause war, wie billig, die Folge ihrer Thätigkeit und Sorgsalt, durch die nach Berlauf von zehn Jahren sich in den Stand setze, den Gasthof mit Allem, was dazu gehörte, zu kausen und zu besbaupten.

Sinklair. Also gieng alle diese Sorgsalt, Liebe und Treue doch zulett auf Gerrschaft hinaus. Ich möchte doch wissen, in wiesern man Recht hat, wenn man die Frauen überhaupt für so herrschsüchtig hält.

Amalie. Da haben wir also schon wieder den Borwurf, der

binter bem Lobe berbinkt.

Armidoro. Sagen Sie uns doch, gute Gulalie, Ihre Gedanken darüber. Ich glaube in Ihren Schriften bemerkt zu haben, daß Sie eben nicht sehr bemüht sind, diesen Borwurf von Ihrem Ge-

folecht abzulehnen.

Profession ...

Eulalte. In sofern es ein Borwurf ware, wünschte ich, daß ihn unser Geschlecht durch sein Betragen ablehnte: in wiesern wir aber auch ein Recht zur Herrschaft haben, möchte ich es uns nicht gern vergeben. Wir sind nur herrschsüchtig, in sofern wir auch Menschen sind; benn was heißt herrschen anders, in dem Sinn, wie es hier gebraucht wird, als auf seine eigene Weise ungehindert thätig zu sein, seines Daseins möglichst genießen zu können? Dief sordert jeder rohe Wensch mit Willtur, jeder gebildete mit wahrer Freiheit, und vielleicht erscheint bei uns Frauen dieses Streben nur lebhafter, weil uns die Natur, das herkommen, die Gesege eben so zu verkürzen scheinen, als die Männer begünstigt sind. Was diese besügen, müssen wir erwerden, und was man erringt, behauptet man hartnäctiger, als das, was man ererbt hat.

Senton. Und doch können sich die Frauen nicht mehr bestlagen; sie erben in der jezigen Welt so viel, ja fast mehr als die Männer, und ich behaupte, daß es durchaus jezt schwerer sei, ein vollendeter Mann zu werden, als ein vollendetes Weib; der Ausspruch: "Er soll dein Herr sein" ist die Formel einer barbarischen Zeit, die lange vorüber ist. Die Männer konnten sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem die Frauen sich ausbildeten, stand die Wagschale inne, und indem sie bildungssähiger sind, neigt sich in der Ersahrung die

Bagichale zu ihren Gunften.

Armidoro. Es ist keine Frage, daß bei allen gebildeten Rationen die Frauen im Ganzen das Uebergewicht gewinnen müssen; denn bei einem wechselseitigen Einsluß muß der Mann weiblicher werden, und dann verliert er: denn sein Borzug besteht nicht in gemäßigter, sondern in gebändigter Krast; nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so gewinnt sie: denn wenn sie ihre übrigen Borzuge durch Energie erheben kann, so entsieht ein Wesen, das sich nicht vollkommner denken läßt.

Senton. Ich habe mich in so tiefe Betrachtungen nicht eingelassen; indessen nehme ich für bekannt an, daß eine Frau berrscht und herrschen muß; daher, wenn ich ein Frauenzimmer kennen lerne, gebe ich nur darauf Acht, wo sie herrscht; benn daß sie

irgendwo herrsche, sepe ich voraus.

Amalte. Und da finden Sie benn, was Sie voraussezen? Senion. Warum nicht? geht es doch den Physitern und Andern, die sich mit Ersahrungen abgeben, gewöhnlich nicht viel besser. 34 sinde durchgängig: die Thätige, zum Erwerben, zum Erhalten Geschäffene ist herr im Hause; die Schöne, leicht und oberstäcklich Gebildete herr in großen Zirkeln; die tieser Gebüldete beherrickt die kleinen Kreise.

Amalie. Und so wären wir also in brei Klaffen eingetheilt. Sinklair. Die boch alle, bunkt mich, ehrenvoll genug find und mit benen freilich noch nicht Alles erschöpft ist. Es giekt z. B. noch eine vierte, von ber wir lieber nicht sprechen wollen, damit man uns nicht wieder den Borwurf mache, daß unser Los sich nothwendig in Tadel verkehren musse.

Henriette. Die vierte Klaffe also ware zu errathen. Laffen

Sie feben.

Sinklatr. Gut, unfre brei ersten Rlaffen maren Birtfamlik zu Saufe, in großen und in fleinen Birteln.

fienriette. Bas mare benn nun noch für ein Raum für unist

Thatigteit?

Kinklair. Gar mancher; ich aber habe bas Gegentheil im Simm. Henriette. Unthätigkeit! und wie bas? Gine unthätige Just follte herrschen?

Sinklair. Warum nicht?

genriette. Und wie?

Sinklair. Durchs Berneinen! Wer aus Charatter ober Maxims beharrlich verneint, hat eine größere Gewalt, als man bent.

Amalte. Bir fallen nun balb, fürchte ich, in ben gewähre lichen Ton, in bem man die Manner reden bort, besonders wem fie die Bfeife im Munde baben.

Kenriette. Las ihn boch, Amalie; es ift nichts unschablider, als folche Meinungen, und man gewinnt immer, wenn man er-

fährt, was Andere von uns benten. Run also die Verneinenden, wie ware es mit biesen?

Sinklair. Ich darf hier wohl ohne Zurüchaltung sprechen. In unserm lieben Baterland soll es wenige, in Frankreich gar keine geben, und zwar deswegen, weil die Frauen sowohl bei uns als bei unsern galanten Nachbarn einer löblichen Freiheit genießen; aber in Ländern, wo sie sehr beschränkt sind, wo der äußerliche Anstand ängstlich, die öffentlichen Bergnügungen selten sind, sollen sie sich häusiger sinden. In einem benachbarten Lande hat man sogar einen eigenen Namen, mit dem das Bolt, die Menschenskener, ja sogar die Aerzte ein solches Frauenzimmer bezeichnen.

Genriette. Nun geschwinde ben Namen! Namen tann ich nicht

rathen.

**r**:

Sinklair. Man nennt sie, wenn es benn einmal gesagt sein foll, man nennt sie Schälke.

genriette. Das ift fonderbar genug.

Sinklair. Es war eine Zeit, als Sie die Fragmente bes Schweizer Physiognomisten mit großem Antheil lesen mochten; erinnern Sie sich nicht auch etwas von Schällen darin gefunden zu haben?

genriette. Es könnte sein; boch ift es mir nicht aufgefallen. Ich nahm vielleicht das Wort im gewöhnlichen Sinn und las

über die Stelle weg.

Sinklair. Freilich bedeutet das Wort Schalf im gewöhnlichen Sinn eine Person, die mit Heiterkeit und Schabenfreude Jemand einen Possen spielt; hier aber bedeutet's ein Frauenzimmer, das einer Person, von der es abhängt, durch Gleichgültigkeit, Kälte und Zurückhaltung, die sich oft in eine Art von Krankheit vers hüllen, das Leben sauer macht. Es ist dieß in jener Gegend etwas Gewöhnliches. Mir ist es einige Mal vorgekommen, daß mir ein Sinheimischer, gegen den ich diese und jene Frau als schön pries, einwendete: aber sie ist ein Schalk. Ich hörte sogar, daß ein Arzt einer Dame, die viel von einem Kammermädchen litt, zur Antwort gab: es ist ein Schalk, da wird schwer zu helfen sein.

Amalie stand auf und entfernte sich.

genriette. Das tommt mir boch etwas fonberbar por.

Sinklair. Mir schien es auch so, und beswegen schrieb ich damals die Symptome dieser halb moralischen, halb physischen Krankheit in einen Aufsatz zusammen, den ich das Kapitel von den Schälken nannte, weil ich es mir als einen Theil anderer anthropologischen Bemerkungen dachte; ich habe es aber bisher sorgfältig geheim gehalten.

genriette. Sie durfen es uns wohl ichon einmal feben laffen, und wenn Sie einige hubiche Geschichten wiffen, woraus wir recht beutlich sehen tonnen, was ein Schalt ift, so sollen fie kunftig auch in die Sammlung unserer neuesten Novellen aufgenommen werden.

Stuklair. Das mag Alles recht gut und schön sein, aber meine Absicht ist versehlt, um berentwillen ich herkam; ich wollte Jemand in dieser geistreichen Gesellschaft bewegen, einen Text zu diesen Kalender-Kupfern zu übernehmen, oder und Jemand zu empsehlen, dem man ein solches Geschäft übertragen könnte; anstatt dessen schelten, ja vernichten Sie mir diese Blättchen, und ich gehe sak ohne Kupfer, so wie ohne Erklärung weg. Hätte ich nur indessen das, was diesen Abend hier gesprochen und erzählt worden ik, auf dem Papiere, so würde ich beinahe für das, was ich sucht und nicht fand, ein Aequivalent besitzen.

Armidoro (aus dem Kabinet tretend, wohln er manchmal gegangen werd. Ich komme Ihren Bunschen zuvor. Die Angelegenheit unsers Freundes, des Herausgebers, ist auch mir nicht fremd. Auf diesem Papiere habe ich geschwind protokollirt, was gesprochen worden; ich will es ins Reine bringen, und wenn Culalie dann übernehmen wollte, über das Ganze den Hauch ihres anmuthigen Geistes zu gießen, so würden wir, wo nicht durch den Inhalt, doch durch den Ton, die Frauen mit den schrossen, in denen unser Künstler sie beleidigen mag, wieder aussschen.

Henriette. Ich tann Ihre thätige Freundschaft nicht tabeln, Armidoro, aber ich wollte, Sie hätten das Gespräch nicht nachgeschrieben. Es giebt ein böses Beispiel. Wir leben so heiter und zutraulich zusammen, und es muß uns nichts Schrecklicheres sein, als in der Gescuschaft einen Menschen zu wissen, der ausmerk, nachschreibt und, wie jest Alles gleich gedruckt wird, eine zerftückelte und verzerrte Unterhaltung ins Bublikum bringt.

Man beruhigte henrietten, man verfprach ihr, nur allenfalls über fleine Gefchichten, Die vortommen mochten, ein öffentliches

Buch ju führen.

Eulalie ließ sich nicht bereben, bas Brotolol bes Geschwindsschreibers zu redigiren; sie wollte sich von dem Marchen nicht zerstreuen, mit dessen Bearbeitung sie beschäftigt war. Das Brotolol blieb in der Hand von Mannern, die ihm denn, so gut sie tonnten, aus der Erinnerung nachhalsen und es nun, wie es eben werden tonnte, den guten Frauen zu weiterer Beherzigung vorlegen.

## Novelle.

Ein bichter Gerbsinebel verhallte noch in ber Frühe bie weiten Raume bes fürstlichen Schloshofes, als man schon mehr ober weniger durch den sich lichtenden Schleier die ganze Jägerei zu Pferbe und zu Fuß durch einander bewegt sah. Die eiligen Besschäftigungen der Nächsten ließen sich erkennen: man verlängerte, man verfürzte die Steigbügel, man reichte sich Büchse und Pationstäschen, man schob die Dachsranzen zurecht, indeß die Hunde ungeduldig am Riemen den Zurüchaltenden mit fortzuschleppen drohten. Auch die und da geberdete ein Pferd sich muthiger, von seuriger Natur getrieben oder von dem Sporn des Reiters ansgeregt, der selbst hier in der Halbhelle eine gewisse Stielkeit, sich zu zeigen, nicht verläugnen konnte. Alle jedoch warteten auf den Kürsten, der, von seiner jungen Gemahlin Abschied nehmend, alls zulange zauderte.

Erst vor kurzer Zeit zusammen getraut, empsanden sie schon das Glück übereinstimmender Gemüther; beide waren von thätigs lebhaftem Charakter, eines nahm gern an des andern Reigungen und Bestrebungen Antheil. Des Fürsten Vater hatte noch den Beitpunkt erlebt und genutzt, wo es deutlich wurde, daß alle Staatssglieder in gleicher Betriebsamkeit ihre Tage zubringen, in gleichem Wirken und Schaffen, Jeder nach seiner Art, erst gewinnen und

bann genießen follte.

Wie sehr dieses gelungen war, ließ sich in diesen Tagen ges wahr werden, als eben der Hauptmarkt sich versammelte, den man gar wohl eine Messe nennen konnte. Der Fürst hatte seine Gemahlin gestern durch das Gewimmel der aufgehäuften Baaren zu Pferde gesührt und sie bemerken lassen, wie gerade hier das Gesbirgsland mit dem flachen Lande einen glücklichen Umtausch tresser wußte sie an Ort und Stelle auf die Betriebsamkeit seines Länderkreises ausmerksam zu machen.

Wenn sich nun ber Fürst fast ausschließlich in biesen Tagen mit den Seinigen über biese zudringenden Gegenstände unterhielt, auch besonders mit dem Finanzminister anhaltend arbeitete, so behielt doch auch der Landjägermeister sein Recht, auf deffen Borftellung es unmöglich war, der Bersuchung zu widerstehen, an diesen günstigen Gerbsttagen eine schon verschobene Jagd zu unternehmen, sich selbst und den vielen angekommenen Fremden ein eignes und seltnes Fest zu eröffnen.

Die Fürstin blieb ungern zurud; man hatte sich vorgenommen, weit in das Gebirg hineinzubringen, um die friedlichen Bewohner ber bortigen Wälber burch einen unerwarteten Kriegszug zu be-

unruhigen.

Scheibend versaumte der Gemahl nicht, einen Spazierritt vorzuschlagen, den sie im Geleite Friedrichs, des fürstlichen Obeims, unternehmen sollte; auch lasse ich, sagte er, dir unsern Honoris als Stall: und Hossunter, der für Alles sorgen wird; und in Gefolg dieser Worte gab er im hinabsteigen einem wohlgebildeten jungen Mann die nöthigen Austräge, verschwand sodann bald mit

Gaften und Gefolge.

Die Fürstin, die ihrem Gemahl noch in ben Schlokbof binab mit bem Schnupftuch nachgewintt hatte, begab fich in bie binteren Bimmer, welche nach bem Gebirg eine freie Aussicht ließen, Die um besto schöner war, als bas Schloß felbst von bem guße berauf in einiger Höhe stand und so por als bintermarts manniafaltige bes beutende Ansichten gemährte. Sie fand bas treffliche Telefton noch in der Stellung, wo man es gestern Abend gelaffen batte, als man, über Bufch, Berg und Baldgipfel bie boben Ruinen ber uralten Stammburg betrachtend, fich unterhielt, Die in ber Abende beleuchtung merkwürdig hervortraten, indem alsbann bie größten Licht : und Schattenmaffen ben beutlichften Begriff von einem fo ansehnlichen Denkmal alter Reit verleiben konnten. Auch zeigte fich heute fruh durch die annähernden Glafer recht auffallend bie berbstliche Kärbung jener mannigfaltigen Baumarten, die amischen bem Gemauer ungehindert und ungestört burch lange Jahre empore ftrebten. Die schöne Dame richtete jeboch bas Fernrobr etwas tiefer nach einer öben, fteinigen Rlache, über welche ber Jagbene weggeben mußte: fie erharrte ben Augenblick mit Gebuld und betrog sich nicht: benn bei ber Rlarbeit und Bergrößerungsfabigieit bes Inftrumentes erfannten ihre glanzenden Mugen beutlich ben Fürsten und ben Oberftallmeifter; ja, fie enthielt fich nicht, aber mals mit bem Schnupftuche ju winken, als fie ein augenblickliches Stillhalten und Rudbliden mehr vermuthete als gewahr marb.

Fürst Oheim, Friedrich mit Namen, trat sobann, angemeldet, mit seinem Beichner herein, ber ein großes Portefeuille unter bem Arm trug. Liebe Cousine, sagte ber alte rustige herr, bier legen wir die Ansichten ber Stammburg vor, gezeichnet, um von versichiebenen Seiten anschaulich zu machen, wie ber machtige Ernt.

Schutbau von alten Zeiten her bem Jahr und seiner Bittesich entgegenstemmte, und wie boch hie und da sein Gemäuer
en, da und bort in wüste Ruinen zusammenstürzen mußte.
haben wir Manches gethan, um diese Bildniß zugänglicher
achen; benn mehr bedarf es nicht, um jeden Wanderer, jeden
benden in Erstaunen zu seben, zu entzüden.

henden in Erstaunen zu segen, zu entzücken. indem nun der Fürst die einzelnen Blatter beutete, sprach er c: Hier, wo man, ben Hohlweg burch bie außern Ring= rn herauftommend, vor die eigentliche Burg gelangt, steigt ein Kelsen entgegen von den festesten bes gangen Gebirgs: af nun steht gemauert ein Thurm, doch Niemand wußte gu , wo die Natur aufhört, Runft und Handwerk aber anfangen. r fieht man feitwärts Mauern angeschlossen und Aminger jenmäßig herab fich erstredend. Doch ich fage nicht recht, es ift eigentlich ein Bald, ber biefen uralten Gipfel um= ; seit hundert und funfzig Jahren hat teine Urt bier geen, und überall find die mächtiaften Stämme emporgemachfen: euch an den Mauern hindrängt, stellt sich der glatte Aborn. rube Ciche, die schlanke Richte mit Schaft und Wurzeln ent-; um diese muffen wir uns berumschlängeln und unsere Rußverftandig führen. Seht nur, wie trefflich unfer Deifter Tharafteristische auf dem Bapier ausgedrückt hat, wie kenntlich ericbiedenen Stamm = und Burgelarten zwischen bas Mauer= verflochten und die mächtigen Aeste burch bie Luden burch: ungen sind. Es ist eine Wildniß wie teine, ein aufällig einziges . wo die alten Spuren längst verschwundener Menschenkraft mit via lebenden und fortwirkenden Natur fich in bem ernstesten t erblicken laffen.

in anderes Blatt aber vorlegend, fuhr er fort: Bas fagt un jum Schloghofe, ber, burch bas Busammenfturgen bes Thorthurmes unjuganglich, feit undenklichen Jahren von and betreten mard? Wir suchten ihm von ber Seite beiguen, haben Mauern durchbrochen, Gewölbe gesprengt und fo bequemen, aber geheimen Weg bereitet. Inwendig bedurft' nes Aufräumens; hier findet fich ein flacher Felsgipfel von latur geplättet, aber boch haben mächtige Baume bie und murzeln Glud und Gelegenheit gefunden; fie find fachte, entschieden aufgemachsen, nun erstrecken fie ihre Aeste bis in Salericen hinein, auf benen ber Ritter sonst auf und ab ; ja, durch Thuren durch und Fenster in die gewölbten aus benen wir fie nicht vertreiben wollen; fie find eben geworden und mögen's bleiben. Tiefe Blätterschichten wege ind, haben mir ben mertwurdigften Blat geebnet gefunden, Gleichen in ber Welt vielleicht nicht wieder zu sehen ift.

Rach allem diesem aber ist es immer noch bemerkenswerth und an Ort und Stelle zu beschauen, daß auf den Stusen, die in den Hauptthurm hinaufsühren, ein Ahorn Wurzel geschlagen und sich zu einem so tüchtigen Baume gebildet hat, daß man nur mit Noth daran vorbeidringen kann, um die Zinne, der unbegränzten Aussicht wegen, zu besteigen. Aber auch hier verweilt man der quem im Schatten, denn dieser Baum ist es, der sich über das

Sange munderbar boch in die Luft bebt.

Danken wir also bem wadern Kunftler, ber uns so löblich in verschiedenen Bilbern von Allem überzeugt, als wenn wir gegen wartig maren; er hat die schönsten Stunden des Tages und ber Jahrszeit dazu angewendet und fich wochenlang um biefe Geaen ftanbe berumbewegt. In biefer Ede ift für ihn und ben Bachter, ben wir ihm zugegeben, eine kleine angenehme Wohnung eine gerichtet. Sie follten nicht glauben, meine Befte, welch eine foone Aus: und Ansicht er ins Land, in hof und Gemauer fich boet bereitet hat. Nun aber, ba Alles so rein und charafteristisch ums riffen ift, wird er es bier unten mit Bequemlichfeit ausführen. Bir wollen mit biefen Bilbern unfern Gartenfaal gieren, und Niemand foll über unsere regelmäßigen Barterre. Lauben und schattigen Gange seine Augen spielen laffen, ber nicht munfchte. fich bort oben in bem wirklichen Anschauen bes Alten und Reuen. bes Starren, Unnachgiebigen, Ungerftorlichen, und bes Frifden Schmiegfamen, Unwiderstehlichen feine Betrachtungen anguftelles.

Honorio trat ein und melbete, die Pferde feien porgeführt: ba fagte die Fürstin, jum Obeim gewendet: Reiten wir binen und laffen Sie mich in ber Wirklichkeit seben, was Sie mir bie im Bilde zeigten. Seit ich hier bin, bor' ich von biefem Unter nehmen und werbe jest erft recht verlangenb, mit Augen gu feben, was mir in der Erzählung unmöglich schien und in der Rad bildung unwahrscheinlich bleibt. - Roch nicht, meine Liebe, per feste ber Surft; mas Sie bier faben, ift, mas es merben fat und wird; jest ftodt noch Manches im Beginnen; bie Runft erst vollenden, wenn sie sich vor ber Natur nicht schämen foll Und fo reiten wir wenigstens binaufwarts, und war' es mer ! an den Juß; ich habe große Lust, mich heute weit in ber umzuschen. - Gang nach Ihrem Willen, versette ber Rurk. Laffen Sie uns aber durch die Stadt reiten, fuhr die Dame fe über ben großen Marktplat, wo eine gabllofe Menge von Be bie Geftalt einer fleinen Stadt, eines Felblagers angenommen b Es ift, als maren bie Bedurfniffe und Befchaftigungen famm licher Familien bes Lanbes umber, nach außen getehrt, in bief Mittelpuntt versammelt, an bas Lageslicht gebracht worben; be bier ficht ber aufmertfame Beobachter Alles, was ber Denich leit

und bedarf; man bildet sich einen Augenblick ein, es sei kein Gelb nöthig, jedes Geschäft könne hier durch Tausch abgethan werden; und so ist es auch im Grunde. Seitdem der Fürst gestern mir Anlaß zu diesen Uebersichten gegeben, ist es mir gar angenehm zu denken, wie hier, wo Gedirg und flaches Land an einander gränzen, beide so deutlich aussprechen, was sie brauchen und was sie wünschen. Wie nun der Hochländer das Holz seiner Wälder in hundert Formen umzubilden weiß, das Eisen zu einem jeden Gedrauch zu vermannigsaltigen, so kommen jene drüben mit den vielssältigsten Waaren ihm entgegen, an denen man den Stoff kaum unterscheiden und den Zweck oft nicht erkennen mag.

Ich weiß, versetzte der Fürst, daß mein Nesse hierauf die größte Ausmerksamkeit wendet; denn gerade zu dieser Jahrszeit kommt es hauptsächlich darauf an, daß man mehr empfange als gebe; dieß zu bewirken, ist am Ende die Summe des ganzen Staatshausbaltes, so wie der kleinsten häuslichen Wirthschaft. Verzeihen Sie aber, meine Beste, ich reite niemals gern durch Markt und Wesse: bei jedem Schritt ist man gehindert und ausgehalten, und dannt mir das ungeheure Unglück wieder in die Einbildungskraft, das sich mir gleichsam in die Augen eingebrannt, als ich eine solche Güter= und Waarenbreite in Feuer ausgehen sah. Ich batte mich kaum —

Lassen Sie uns die schönen Stunden nicht versäumen, siel ihm die Fürstin ein, da der würdige Mann sie schon einigemal mit aussührlicher Beschreibung jenes Unheils geängstigt hatte, wie er sich nämlich, auf einer großen Reise begriffen, Abends im besten Birthshause auf dem Markte, der eben von einer Hauptmesse wimmelte, höchst ermüdet zu Bette gelegt und Nachts durch Gesschrei und Flammen, die sich gegen seine Wohnung wälzten, gräßslich ausgeweckt worden.

Die Fürstin eilte, bas Lieblingspferd zu besteigen, und führte, statt zum hinterthore bergauf, zum Borberthore berganter ihren widerwilligbereiten Begleiter; benn wer wäre nicht gern an ihrer Seite geritten? wer wäre ihr nicht gern gefolgt? Und so war auch honorio von der sonst so ersehnten Jagd willig zurückgeblieben, um ihr ausschließlich dienstbar zu sein.

Wie vorauszuschen, dursten sie auf dem Markte nur Schritt vor Schritt reiten; aber die schöne Liebenswürdige erheiterte jeden Aufenthalt durch eine geistreiche Bemerkung. Ich wiederhole, sagte sie, meine gestrige Lektion, da denn doch die Nothwendigkeit unsere Geduld prüsen will. Und wirklich drängte sich die ganze Menschensmasse dergestalt an die Reitenden heran, daß sie ihren Weg nur Langsam fortsetzen konnten. Das Volk schaute mit Freuden die junge Dame, und auf so viel lächelnden Gesichtern zeigte sich das

entschiedene Behagen, ju feben, daß die erste Frau im Lande auch

bie schönfte und anmuthigfte fei.

Unter einander gemischt standen Bergbewohner, die zwischen Felsen, Sichten und Föhren ihre stillen Wohnsige begten, Flackländer von Hügeln, Auen und Wiesen ber, Gewerdsleute der kleinen Städte, und was sich Alles versammelt hatte. Rach einem ruhigen Ueberblick bemerkte die Fürstin ihrem Begleiter, wie alle diese, woher sie auch seien, mehr Stoff als nöthig zu ihren Kleidern genommen, mehr Luch und Leinwand, mehr Band zum Besatz. Ist es doch, als ob die Weider nicht brauschig und die Männer nicht pausig genug sich gefallen könnten.

Wir wollen ihnen bas ja lassen, versetzte ber Oheim; wo auch ber Mensch seinen Uebersluß hinwendet, ihm ist wohl babei, am wohlsten, wenn er sich bamit schmudt und auspust. Die foone

Dame mintte Beifall.

So waren fie nach und nach auf einen freien Plat gelangt, ber gur Borftadt hinführte, wo am Ende vieler fleiner Buben und Kramstände ein größeres Brettergebaude in die Augen fiel. bas fie faum erblidten, als ein ohrzerreißendes Gebrulle ibnen entgegentonte. Die Rutterungestunde ber bort gur Schau ftebenben milben Thiere ichien berangetommen; ber Lowe ließ feine Balbund Buftenftimme aufs Rraftigfte boren, Die Pferbe fcauberten. und man fonnte der Bemertung nicht entgeben, wie in bem frieds lichen Wefen und Wirken ber gebildeten Welt ber Ronig ber Ginobe fich fo furchtbar vertundige. Bur Bube naber gelangt, burften fie die bunten toloffalen Gemalde nicht überfeben, Die mit beftigen Karben und fräftigen Bilbern jene fremden Thiere barftellten, melde ber friedliche Staatsburger ju ichauen unüberwindliche Luft ems pfinden follte. Der grimmig ungeheure Tiger fprang auf einen Mohren los, im Begriff, ihn zu gerreißen; ein Lowe ftand erufts haft majestätisch, als wenn er feine Beute feiner wurdig por fic fabe; andere wunderliche bunte Beichopfe verdienten neben biefen mächtigen weniger Aufmertfamkeit.

Wir wollen, sagte die Fürstin, bei unserer Rücklehr boch eisteigen und die seltenen Gäste näher betrachten. — Es ist wunder bar, versette der Fürst, daß der Mensch durch Schreckliches immer aufgeregt sein will. Drinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinen Kerter, und hier muß er grimmig auf einen Mohren lossabren, damit man glaube, dergleichen inwendig ebenfalls zu sehen; es ik an Mord und Todtschlag noch nicht genug, an Brand und Under gang; die Bänkelsanger muffen es an jeder Ede wiederholen. Die guten Menschen wollen eingeschüchtert sein, um binterbrein est recht zu suhlen, wie schön und löblich es sei, frei em au boler.

Bas benn aber auch Bangliches von folden redensbilber

: übrig geblichen sein, Alles und Jedes mar fogleich ausit, als man, zum Thore hinausgelangt, in die heiterste id eintrat. Der Weg führte zuerst am Klusse hin, an einem noch schmalen, nur leichte Kahne tragenden Wasser, bas aber und nach als größter Strom feinen Namen behalten und Länder beleben follte. Dann gieng es weiter burch mohl= gte Frucht = und Luftgarten facte binaufwarts, und man d nach und nach in der aufgethanen wohlbewohnten Gegend bis erft ein Busch, sodann ein Baldchen die Gesellschaft auf= und die anmuthigsten Dertlichkeiten ihren Blid begranzten rquidten. Ein aufwärts leitendes Wiefenthal, erst vor Rurzem weiten Male gemäht, sammetähnlich anzusehen, von einer arts lebhaft auf einmal reich entspringenden Quelle gewäffert. ng fie freundlich, und fo jogen fie einem höheren, freieren puntt entgegen, ben sie, aus bem Balbe sich bewegenb, einem lebhaften Stieg erreichten, alsbann aber por sich noch beutender Entfernung über neuen Baumgruppen bas alte B. den Zielpuntt ihrer Wallfahrt, als Fels = und Waldgipfel ragen faben. Rudwärts aber - benn niemals gelangte nierher, ohne fich umzukehren - erblickten fie durch zufällige t der hoben Baume das fürstliche Schlof links, von der ensonne beleuchtet, den wohlgebauten höhern Theil ber Stadt. eichten Rauchwolken gedämpft, und sofort nach ber Rechten e untere Stadt, den Fluß in einigen Krümmungen, mit Wiesen und Mühlen; gegenüber eine weite nahrhafte Gegend. achdem sie sich an dem Anblick erfattigt, oder vielmehr, wie 3 bei dem Umblid auf so hoher Stelle zu geschehen pflegt, echt verlangend geworden nach einer weitern, weniger been Aussicht, ritten fie eine fteinichte breite Flache binan, wo die mächtige Ruine als ein grüngefronter Gipfel entgegen wenig alte Baume tief unten um feinen Juß; fie ritten rch, und fo fanden fie fich gerade por ber fteilften unzugäng= 1 Seite. Mächtige Felfen ftanden von Urzeiten ber, jedem el unangetastet, fest, wohlgegründet voran, und so thürmte aufwärts; bas bazwischen Herabgestürzte lag in mächtigen n und Trümmern unregelmäßig über einander und schien tühnsten jeden Angriff zu verbieten. Aber bas Steile, Jahe : ber Jugend zuzusagen; bieß zu unternehmen, zu erstürmen, bern ift jungen Gliebern ein Benug. Die Fürstin bezeigte ng zu einem Bersuch. Honorio mar bei ber hand, ber che Dheim, wenn ichon bequemer, ließ fich's gefallen und fich boch auch nicht unträftig zeigen; die Bferde follten am inter den Bäumen halten, und man wollte bis zu einem en Bunkte gelangen, wo ein vorstehender machtiger Wels

einen Flächenraum barbot, von wo man eine Aussicht hatte, bie awar schon in den Blid des Bogels übergieng, aber sich boch noch

malerisch genug hinter einander schob.

Die Sonne, beinahe auf ihrer höchsten Stelle, verlieh die klacke Beleuchtung: das fürstliche Schloß mit seinen Theilen, Hauptgebäuden, Flügeln, Kuppeln und Thürmen erschien gar stattlich; die obere Stadt in ihrer völligen Ausdehnung; auch in die untere konnte man bequem hineinsehen, ja durch das Fernrohr auf dem Markie sogar die Buden unterscheiden. Honorio war immer gewohnt, ein so förderliches Werkzeug überzuschnallen; man schaute den Fluß hinauf und hinad, dieseit das bergartig terrassenuteben Fluß hinauf und hinad, dieseitende slacke und in mäßigen Hügeln abwechselnde fruchtbare Land; Ortschaften unzählige: denn es war längst herkömmlich, über die Jahl zu streiten, wie viel man deren von hier oben gewahr werde.

Ueber die große Beite lag eine heitere Stille, wie es am Mittag zu sein pslegt, wo die Alten sagten, der Pan schlafe, und alle Natur halte den Athem an, um ihn nicht aufzuweden.

Es ift nicht das erste Mal, sagte die Fürstin, daß ich auf so boher weitumschauender Stelle die Betrachtung mache, wie doch die klare Natur so reinlich und friedlich aussieht und den Eindrud verleiht, als wenn gar nichts Widerwärtiges in der Welt sein könne; und wenn man denn wieder in die Menschenwohnung zurudstehrt, sie sei hoch oder niedrig, weit oder eng, so gieht's immer etwas zu kämpsen, zu streiten, zu schlichten und zurecht zu legen.

Honorio, der indessen durch das Sehrohr nach der Stadt gesichaut hatte, rief: Seht hin! Seht hin! auf dem Markte stagt es an zu brennen. Sie sahen hin und bemerkten wenigen Rauch, die Flamme dämpste der Tag. Das Feuer greist weiter um sich! rief man, immer durch die Gläser schauend; auch wurde das Unsbeil den guten undewassneten Augen der Fürstin demerklich; von Zeit zu Zeit erkannte man eine rothe Flammengluth, der Dampsstieg empor, und Fürst Oheim sprach: Last und zurückehren! das ist nicht gut; ich sürchtete immer, das Ungläd zum zweiten Rale zu erleben. Als sie, herabgesommen, den Pserden wieder weilig, aber nicht ohne den Reitlnecht; lassen Sie mir Honoris, eilig, aber nicht ohne den Reitlnecht; lassen Sie mir Honoris, wir solgen sogleich. Der Oheim sühlte das Bernünstige, ja des Nothwendige dieser Worte und ritt so eilig, als der Boden erlandte, den wüsten steinigen Hang hinunter.

Als die Furstin auffaß, sagte Honorio: Reiten Em. Durchlaucht, ich bitte, langsam! in der Stadt wie auf dem Schloß find die Feueranstalten in bester Ordnung; man wird sich durch einen so unerwartet außerordentlichen Kall nicht irre machen laffen. Dies Nobelle. 661

ift ein bofer Boben, kleine Steine und turges Gras; ichnelles en ist unsicher; ohnehin, bis wir hineinkommen, wird bas r schon nieder fein. Die Fürstin glaubte nicht baran; sie fah Rauch fich verbreiten, sie glaubte einen aufflammenden Blis jen, einen Schlag gehört zu haben, und nun bewegten fich prer Einbildungsfraft alle die Schredbilder, welche des treff: n Oheims wiederholte Erzählung von dem erlebten Jahrmartis: ide leider nur ju tief eingesenkt batte.

Fürchterlich wohl mar jener Fall, überraschend und eindringlich ig, um zeitlebens eine Ahnung und Borftellung wiedertehrenden luds angitlich gurudzulaffen, als gur Nachtzeit auf bem großen nreichen Marktraum ein plötlicher Brand Laben auf Laben ffen hatte, ebe noch die in und an diesen leichten Sutten afenden aus tiefen Träumen geschüttelt wurden; der Kurst : als ein ermüdet angelangter, erft eingeschlafener Frember Fenster sprang, Alles fürchterlich erleuchtet fah, Flamme nach ime, rechts und links fich überspringend, ihm entgegen gungelte. häuser des Marktes, vom Widerschein geröthet, schienen schon lüben, drohend, sich jeden Augenblick zu entzünden und in imen aufzuschlagen; unten wuthete bas Element unaufhaltsam, Bretter prasselten, die Latten knackten. Leinwand flog auf, und buftern an ben Enden flammend ausgezachten Regen trieben er Sohe sich umber, als wenn die bofen Geifter in ihrem tente um und um geftaltet fich muthwillig tangend vergebren ba und bort aus ben Gluthen wieder auftauchen wollten. n aber mit freischendem Geheul rettete Jeder, mas gur hand Diener und Anechte mit den herren bemühten fich, von

imen ergriffene Ballen fortzuschleppen, von bem brennenden all noch Einiges wegzureißen, um es in die Rifte zu paden, de denn boch zulest den eilenden Flammen zum Raube lassen ten. Die Mancher wünschte nur einen Augenblid Stillftand beranprasselnden Feuer, nach ber Möglichkeit einer Besinnung imfehend, und er war mit aller feiner habe ichon ergriffen; ber einen Seite brannte, glübte ichon, mas an ber anberen in finsterer Nacht stand. Hartnädige Charaftere, willenstarte schen widersetten sich grimmig dem grimmigen Keinde und ten Manches, mit Verlust ihrer Augenbraunen und Haare. er nun erneuerte fich vor dem schönen Geifte der Fürstin der e Wirrwarr; nun schien ber heitere morgendliche Gesichtstreis ebelt, ihre Augen verdüftert; Wald und Wiese hatten einen berbaren banglichen Unschein.

In das friedliche Thal einreitend, feiner labenden Rühle nicht nd, waren sie taum einige Schritte von der lebhaften Quelle nahe fließenden Baches berab, als die Fürstin gang unten im

par ver gurjun nad). Die iprengie, mas cas piero be die steile, steinige Strede hinan, taum fürchtend, daß ei Geschöpf, solcher Unstrengung ungewohnt, sie nicht aushalte Es übernahm fich, von der bedrängten Reiterin angeregt, fleinen Gerölle des Hanges an und wieder an und fturgt nach heftigem Beftreben traftlos ju Boben. Die icone entschlossen und gewandt, verfehlte nicht, sich ftrad auf il au ftellen; auch bas Bferb richtete fich auf; aber ber Tig icon, obaleich nicht mit beftiger Schnelle; der ungleiche bie scharfen Steine schienen seinen Antrieb zu binbern, 1 daß Honorio unmittelbar hinter ihm herflog, neben ibm g beraufritt, schien seine Kraft aufs Neue anzuspornen und gi Beibe Renner erreichten zugleich ben Ort, wo bie Sur Bferbe ftand; ber Ritter beugte fich berab, ichof und traf ameiten Bistole bas Ungeheuer burch ben Ropf, baß es niederfturzte und ausgestredt in seiner Lange erft recht bi und Furchtbarteit feben ließ, von ber nur noch bas Ro übrig geblieben da lag. Honorio war vom Bferde gef und fniete ichon auf bem Thiere, bampfte feine letten Bem und hielt ben gezogenen Birichfanger in ber rechten San Jungling mar ichon; er mar berangesprengt, wie ibn bie oft im Langen = und Ringelfpiel gefeben batte. Chen fo ber Reitbahn seine Rugel im Borbeisprengen ben Turten! bem Pfahl, gerade unter bem Turban in die Stirne; spießte er, flüchtig beransprengend, mit dem blanten St ich ans Freudigste: ich blide bieses Fell nur an, wie es euch jur Luft begleiten kann. — Es wurde mich immer an diesen schrecklichen Augenblid erinnern, verfeste fie. - Ift es boch, erwiederte der Jüngling mit glübender Wange, ein unschuldigeres Triumphzeichen, als wenn die Waffen erschlagener Feinde por bem Sieger ber zur Schau getragen wurden. — Ich werde mich an eure Rühnheit und Gewandtheit dabei erinnern und darf nicht hinzusetzen, daß ihr auf meinen Dank und auf die Gnade des Fürsten lebenslänglich rechnen könnt. Aber steht auf! schon ist kein Leben mehr im Thiere; bedenken wir das Weitere; por allen Dingen steht auf! — Da ich nun einmal kniee, versetzte ber Jüngling, ba ich mich in einer Stellung befinde, die mir auf jede andere Weise untersagt ware, so laßt mich bitten, von der Gunst, von ber Gnade, die ihr mir zuwendet, in diesem Augenblick versichert zu werden. 3ch habe ichon fo oft euren hoben Gemahl gebeten um Urlaub und Bergunftigung einer weitern Reise. Ber bas Glück hat, an eurer Tafel zu sitzen, wen ihr beehrt, eure Gesell= fellschaft unterhalten zu dürfen, der muß die Welt gesehen haben. Reisende strömen von allen Orten ber, und wenn von einer Stadt, von einem wichtigen Bunkte irgend eines Welttheils gesprochen wird, ergeht an den eurigen jedesmal die Frage, ob er daselbst gewesen sei? Niemanden traut man Berstand zu, als wer das Alles gesehen hat; es ist, als wenn man sich nur für Andere zu unterrichten hätte.

Steht auf! wiederholte die Fürstin; ich möchte nicht gern gegen die Ueberzeugung meines Gemahls irgend etwas wünschen und bitten: allein wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er euch bisher zurüchielt, bald gehoben. Seine Absicht war, euch zum selbstständigen Edelmann herangereist zu sehen, der sich und ihm auch auswärts Ehre machte, wie bisher am Hose; und ich bächte, eure That wäre ein so empsehlender Reisepaß, als ein

junger Mann nur in die Welt mitnehmen fann.

Daß anstatt einer jugendlichen Freude eine gewisse Trauer über sein Gesicht zog, hatte die Fürstin nicht Zeit zu bemerken, noch er seiner Empsindung Raum zu geben: denn hastig den Berg herauf, einen Knaben an der Hand, kam eine Frau geradezu auf die Gruppe los, die wir kennen; und kaum war Honorio sich besinnend aufgestanden, als sie sich heulend und schreiend über den Leichnam herwarf und an dieser Handlung, so wie an einen, obgleich reinlich anständigen, doch bunten und seltsamen Kleidung sogleich errathen ließ, sie sei die Meisterin und Wärterin dieses dahingestreckten Geschöpfes, wie denn der schwarzaugige, schwarz-lockige Knabe, der eine Flöte in der Hand hielt, gleich der Mutter weinend, weniger heftig, aber tief gerührt, neben ihr kniete.

Den gewaltsamen Ausbrüchen ber Leibenschaft biefes unglich lichen Beibes folgte, zwar unterbrochen ftogweife, ein Strom von Worten, wie ein Bach fich in Abfapen von Felsen zu Felsen fturt. Eine natürliche Sprache, turz und abgebrochen, machte fich eine bringlich und rührend; vergebens wurde man fie in unfere Mund. arten überseten wollen: den ungefähren Inhalt durfen wir nicht verhehlen. Gie haben bich ermordet, armes Thier! ermordet ohne Noth! Du warst gabm und hättest bich gern ruhig niedergelassen und auf uns gewartet; benn beine Fußballen schmerzten bich, und beine Krallen batten teine Kraft mehr. Die beiße Sonne feblte bir, sie zu reifen. Du warst ber Schönste beines Gleichen; wer hat je einen königlichen Tiger so herrlich ausgestreckt im Schlafe gesehen, wie du nun hier liegst, todt, um nicht wieder aufzusteben. Wenn du des Morgens aufwachtest beim frühen Tagidein und ben Rachen aufsperrtest, ausstredend bie rothe Bunge, fo schienst du uns zu lächeln, und wenn schon brullend, nahmst bu boch spielend bein Kutter aus ben Handen einer Frau. von ben Kingern eines Rindes! Wie lange begleiteten wir bich auf beinen Kahrten, wie lange war beine Gesellschaft uns wichtig und frucht bar! Uns! uns ganz eigentlich tam die Speise von ben Freffern und füße Labung von den Starken. So wird es nicht mehr fein, Webel webel

Sie hatte nicht ausgeflagt, als über die mittlere Sobe bes Beras am Schloffe berab Reiter beransprengten, Die alsobald fur bas Jago: gefolge bes Rurften erfannt murben; er felbst voran. Sie batten. in den bintern Gebirgen jagend, die Brandwolfen aufsteigen feben und durch Thäler und Schluchten, wie auf gewaltsam betender Ragb, ben geraben Weg nach biefem traurigen Zeichen genommen. Ucber die steinige Blobe einhersprengend, stutten und ftarrten fie, nun die unerwartete Gruppe gewahr werbend, die fich auf ber Ieeren Kläche merkwürdig auszeichnete. Rach bem ersten Ertennen verstummte man, und nach einigem Erholen ward, was ber Ar blid nicht felbst ergab, mit wenigen Worten erläutert. So fand ber Fürft vor bem feltsamen unerhörten Greigniß, einen Rreis umber von Reitern und Nacheilenden ju Juge. Unschluffig war man nicht, mas ju thun fei; anguordnen, auszuführen mar bet Kurft beschäftigt, als ein Mann fich in ben Rreis brangte, groß von Gestalt, bunt und munderlich gekleidet wie Frau und Rind. Und nun gab die Kamilie gusammen Schmerz und Ueberraschung zu erkennen. Der Mann aber, gefaßt, ftand in ehrfurchtsvoller Entfernung vor bem Surften und fagte: Es ift nicht Rlagenszeit; ad, mein Berr und machtiger Jager, auch ber Lowe ift los: and bier nach bem Bebirg ift er bin; aber icont ibn, babt Barne bergigkeit, daß er nicht umkomme, wie dieß gute Thier!

Der Löwe? sagte der Fürst; hast du seine Spur? — Ja, berr! Ein Bauer bort unten, ber fich ohne Noth auf einen Baum erettet hatte, wies mich weiter hier links hinauf; aber ich fab ben roßen Trupp Menschen und Pferde por mir, neugierig und bulfsedürftig eilt' ich hierber. — Alfo — beorderte der Fürst — muß ie Jago fich auf diese Seite ziehen; ihr ladet eure Gewehre, geht achte zu Wert; es ist fein Unglud, wenn ihr ihn in die tiefen Balber treibt; aber am Ende, guter Mann, werden wir euer deschöpf nicht schonen können; warum wart ihr unvorsichtig genug, e entkommen zu laffen? - Das Feuer brach aus, verfeste jener; pir hielten und ftill und gespannt; es verbreitete fich schnell, aber ern von und; wir hatten Waffer genug ju unserer Bertheidigung. ber ein Pulverschlag flog auf und warf die Brande bis an uns eran, über uns weg; wir übereilten uns und find nun ungludiche Leute.

Noch war der Fürst mit Anordnungen beschäftigt; aber einen lugenblick schien Alles zu stocken, als oben vom alten Schloß herab ilig ein Mann heranspringend gesehen ward, den man bald für en angestellten Wächter erkannte, der die Werkstätte des Malers ewachte, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter eaufsichtigte. Er kam außer Athem springend, doch hatte er bald ait wenigen Worten angezeigt: oben hinter der höhern Ringmauer abe fich der Löwe im Sonnenschein gelagert, am Fuße einer undertjährigen Buche, und verhalte sich gang ruhig. Aergerlich ber folog ber Mann: Warum habe ich geftern meine Buchfe in ie Stadt getragen, um sie auspupen zu lassen? er ware nicht vieder aufgestanden; das Fell ware doch mein gewesen, und ich atte mich beffen, wie billig, zeitlebens gebruftet.

Der Fürst, bem seine militarischen Erfahrungen auch bier zu Statten kamen, da er sich wohl schon in Fällen gefunden hatte, oo von mehreren Seiten unvermeidliches Uebel berandrobte, sagte ierauf: Welche Burgichaft gebt ihr mir, bag, wenn wir eures lowen schonen, er nicht im Lande unter ben Meinigen Berderben

inrichtet?

hier diefe Frau und diefes Rind, erwiederte ber Bater haftig, rbieten sich, ihn ju gahmen, ihn ruhig zu erhalten, bis ich ben eschlagenen Raften beraufschaffe, da wir ihn benn unschädlich und

inbeschädigt wieder gurudbringen merden.

Der Knabe fchien seine Flote versuchen zu wollen, ein Instrunent von der Urt, das man sonft die fanfte, fuße Flote zu nennen flegte; fie mar turz geschnäbelt wie die Pfeifen; wer es verftand, oußte die anmuthigsten Tone baraus hervorzuloden. Indeß hatte er Fürst ben Wartel gefragt, wie ber Lowe hinaufgekommen. Diefer aber versette: Durch ben Sohlmeg, ber, auf beiden Seiten icopf nicht sonst zurudscheuchen könnt; allenfalls macht e an, vor dem er sich fürchtet, wenn er herunter will. M Frau möge für das Uebrige stehen. Gilig schickte Honorie die Besehle zu vollführen.

Das Kind versolgte seine Melodie, die keine war, ei solge ohne Geset, und vielleicht eben beswegen so herzer die Umstehenden schienen wie bezaubert von der Bewegu liederartigen Beise, als der Bater mit anständigem Enthi

ju reben anfieng und fortfuhr:

Gott hat dem Fürsten Weisheit gegeben und zugleich kenntniß, daß alle Gotteswerke weise sind, jedes nach sei Seht den Felsen, wie er sest steht und sich nicht rührt, de rung trott und dem Sonnenschein; uralte Baume zieren sein und so gekrönt, schaut er weit umher; stürzt aber ein Tunter, so will es nicht bleiben, was es war, es fallt zert in viele Stücke und bebeckt die Seite des Hanges. Aber wollen sie nicht verharren; muthwillig springen sie tief hie Bach nimmt sie auf, zum Flusse trägt er sie. Nicht wid nicht widerspenstig eckig, nein, glatt und abgerundet, gem sicht widerspenstig eckig, nein, glatt und abgerundet, gem schneller ihren Weg und gelangen von Flus zu Flus, end Ocean, wo die Niesen in Schaaren daher ziehen, und in die Zwerge wimmeln.

Doch wer preist den Ruhm bes herrn, den die Ster von Ewigkeit zu Ewigkeit! Warum seht ihr aber im Ferber? betrachtet hier die Biene! noch spat im herbst fan trage, wohin er will, und die Frau, wohin sie begehrt. Aber im Palmenwald trat er auf, der Löwe; ernsten Schrittes durchzog er die Wüste: dort herrscht er über alles Gethier, und nichts widerssteht ihm. Doch der Mensch weiß ihn zu zähmen, und das graussamste der Geschöpfe hat Ehrsurcht vor dem Sbenbilde Gottes, wornach auch die Engel gemacht sind, die dem Herrn dienen und seinen Dienern. Denn in der Löwengrube scheute sich Daniel nicht; er blieb fest und getrost, und das wilde Brüllen unterbrach nicht seinen frommen Gesang.

Diese mit dem Ausdruck eines natürlichen Enthusiasmus gehaltene Rede begleitete das Kind hie und da mit anmuthigen Tönen; als aber der Bater geendigt hatte, sieng es mit reiner Kehle, heller Stimme und geschickten Läusen zu intoniren an, worauf der Bater die Flöte ergriff, im Einklang sich hören ließ,

bas Rind aber fang:

Aus den Gruben, hier im Graben Hör' ich des Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Wäre da dem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wieder Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

Der Bater fuhr fort, Die Strophe mit ber Flote gu begleiten, Die

Mutter trat hie und da als zweite Stimme mit ein.

Eindringlich aber ganz besonders war, daß das Kind die Zeilen der Strophe nunmehr zu anderer Ordnung durcheinanderschob und dadurch wo nicht einen neuen Sinn hervorbrachte, doch das Gesfühl in und durch sich selbst aufregend erhöhte.

Engel schweben auf und nieder, Uns in Tönen zu erlaben, Welch ein himmlischer Gesang! In den Gruben, in dem Graben Wäre da dem Kinde bang? Diese sansten, frommen Lieder Lassen Unglück nicht heran; Engel schweben hin und wieder, Und so ist es schon gethan.

hierauf mit Rraft und Erhebung begannen alle brei:

Denn der Ewige herrscht auf Erden, Ueber Meere herrscht sein Blid;

Löwen sollen Lämmer werden, Und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im hiebe; Glaub' und hoffnung sind erfüllt; Bunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Alles war still, hörte, horchte, und nur erst als die Tone verhallten, konnte man den Eindruck bemerken und allenfalls besodachten. Alles war wie beschwichtigt; Jeder in seiner Art gerührt. Der Farst, als wenn er erst jest das Unheil übersähe, das ihn vor Kurzem bedroht hatte, blickte nieder auf seine Gemahlin, die, an ihn gelehnt, sich nicht versagte, das gestickte Auchlein hervorzuziehen und die Augen damit zu bededen. Establein hervorzuziehen und die Augen damit zu bededen. Establen, mit dem die vorhergehenden Minuten sie belastet hatten. Sine vollkommene Stille beherrschte die Menge; man schien die Gesahren vergessen zu haben, unten den Brand, und von oben das Erstehen eines bedenklich ruhenden Löwen.

Durch einen Wint, die Pferde näher herbei zu führen, bracht ber Fürst zuerst wieder in die Gruppe Bewegung; bann wendete er sich zu dem Weibe und sagte: Ihr glaubt also, daß ihr ben entsprungenen Löwen, wo ihr ihn antresst, durch euren Gesang, durch den Gesang dieses Kindes, mit Halse dieser Flotentone beschwichtigen und ihn sodann unschädlich so wie unbeschädigt in seinen Verschluß wieder zurückbringen könntet? Sie besahten es, versichernd und betheuernd; der Kastellan wurde ihnen als Begeweiser zugegeben. Nun entsernte der Fürst mit wenigen sich eiligk, die Fürstin solgte langsamer mit dem übrigen Gesolge: Rutter aber und Sohn stiegen, von dem Wärtel, der sich eines Gewehrs bemächtigt hatte, geleitet, steiler gegen den Verg hinan.

Bor bem Eintritt in ben Hohlmeg, ber ben Zugang zu bem Schloß eröffnete, fanden sie die Jäger beschäftigt, burres Reifig zu häufen, damit sie auf jeden Fall ein großes Feuer anzunden tönnten. — Es ist nicht Noth, sagte die Frau; es wird ohne bas

Alles in Gute geschehen.

Beiter hin, auf einem Mauerstüde sigend, erblidten sie Honoris, seine Doppelbuchse in den Schooß gelegt, auf einem Bosten als wie zu jedem Ereigniß gesaßt. Aber die Herantommenden schien er taum zu bemerken; er saß wie in tiesen Gedauten versunten, er sah umber wie zerstreut. Die Frau sprach ihn an mit Bitte, das Feuer nicht anzunden zu lassen: er schien jedoch ihrer Rede wenig Ausmerksamteit zu schenken; sie redete lebhaft fort und rief: "Schoner junger Mann, du hast meinen Tiger erschlagen: ich

fluche bir nicht; schone meinen Lowen, guter junger Mann: ich fegne bich."

Honorio schaute gerad vor sich hin, dorthin, wo die Sonne auf ihrer Bahn sich zu senken begann — Du schaust nach Abend, rief die Frau; du thust wohl daran, dort giedt's viel zu thun; eile nur, saume nicht, du wirst überwinden. Aber zuerst überwinde dich selbst! Hierauf schien er zu lächeln; die Frau stieg weiter, konnte sich aber nicht enthalten, nach dem Zurückleibenden nochmals umzublicken; eine röthliche Sonne überschien sein Gessicht: sie glaubte nie einen schönern Jüngling gesehen zu haben.

Wenn euer Kind, sagte nunmehr der Wärtel, slötend und singend, wie ihr überzeugt seid, den Löwen anlocken und beruhigen kann, so werden wir und desselleben sehr leicht bemeistern, da sich das gewaltige Thier ganz nah an die durchbrochenen Gewölbe hinzgelagert hat, durch die wir, da das Hauptthor verschüttet ist, einen Eingang in den Schloßhof gewonnen haben. Lockt ihn das Kind hinein, so kann ich die Deffnung mit leichter Mühe schließen, und der Knabe, wenn es ihm gut däucht, durch eine der kleinen Wendelztreppen, die er in der Ecke sieht, dem Thiere entschlüpfen. Wir wollen und verbergen, aber ich werde mich so stellen, daß meine Kugel seben Augenblick dem Kinde zu Hülfe kommen kann.

Die Umstände find alle nicht nöthig; Gott und Kunft, Frömmigfeit und Glud muffen bas Befte thun. - Es fei, verfette ber Wärtel, aber ich tenne meine Pflichten. Erst führ' ich euch burch einen beschwerlichen Stieg auf das Gemäuer hinauf, gerabe bem Eingang gegenüber, ben ich erwähnt habe; bas Kind mag hinabsteigen, gleichsam in die Arena des Schauspiels, und das befänftigte Thier dort hereinloden. Das geschah; Bartel und Mutter faben verstedt von oben herab, wie das Kind die Wendeltreppen hinunter in dem flaren hofraum fich zeigte, in ber duftern Deffnung gegen= über verschwand, aber fogleich seinen Flotenton hören ließ, ber sich nach und nach verlor und endlich verstummte. Die Pause war ahnungsvoll genug; ben alten, mit Gefahr bekannten Sager beengte ber seltene menschliche Fall. Er sagte fich, baß er lieber personlich dem gefährlichen Thiere entgegen gienge; die Mutter jedoch, mit heiterm Besicht, übergebogen horchend, ließ nicht die mindefte Unruhe bemerken.

Endlich hörte man die Flöte wieder: das Kind trat aus der Höhle hervor mit glänzend befriedigten Augen, der Löwe hinter ihm drein, aber langsam und, wie es schien, mit einiger Beschwerde. Er zeigte hie und da Lust, sich niederzulegen; doch der Knabe führte ihn im Halbkreise durch die wenig entblätterten, buntsbelaubten Bäume, die er sich endlich in den letzten Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruinenlücke hereinsandte, wie verklärt

niebersette und sein beschwichtigendes Lied abermals begann, bessen Wieberholung wir uns auch nicht entziehen können.

Aus ben Gruben, hier im Graben hör' ich bes Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Wäre da bem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wieder Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten, frommen Lieder haben's ihnen angethan!

Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwere rechte Bordertaße auf den School gehoben, die der Knabe fortsingend anmuthig streichelte, aber gar bald der merkte, daß ein scharfer Dornzweig zwischen die Ballen eingestochen war. Sorgsältig zog er die verlegende Spihe hervor, nahm lächelnd sein buntseidenes Halstuch vom Nacken und verband die gräuliche Tage des Unthiers, so daß die Mutter sich vor Freuden mit ausgestreckten Armen zurückog und vielleicht angewohnter Weise Beisell gerusen und geklatscht hätte, wäre sie nicht durch einen derben Fausgriff des Wärtels erinnert worden, daß die Gesahr nicht vorüber sei.

Glorreich fang bas Rind weiter, nachbem es mit wenigen Tonen

porgefpielt hatte:

Denn ber Ewige herrscht auf Erben, Ueber Meere herrscht sein Blid; Löwen sollen Lämmer werben, Und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im hiebe; Glaub' und Hoffnung sind erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet entbullt.

Ist es möglich, zu benten, baß man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpfes, des Thrannen der Wälder, des Despetat des Thierreiches, einen Ausdruck von Freundlichteit, von dantkant Bufriedenheit habe spüren können, so geschab es dier, und nich lich sah das Kind in seiner Berklärung aus wie ein machtzer siegreicher Ueberwinder, Jener zwar nicht wie der Ueberwunderei benn seine Kraft blieb in ihm verborgen; aber doch wie der Bezähmte, wie der dem eigenen friedlichen Willen Anheimzegeben Das Kind slötete und sang so weiter, nach seiner Art die Jeiles verschränkend und neue hinzusügend: Und so geht mit guten Kindern, Seliger Engel gern zu Rath, Böses Wollen zu verhindern, Zu befördern schöne That.
So beschwören, sest zu bannen Liebem Sohn ans zarte Knie, Ihn, bes Walbes Hochtyrannen, Frommer Sinn und Melodie.

# Reise der Söhne Megaprazons.

Fragmente.

## Erftes Kapitel.

Die Sohne Megaprazons überfteben eine harte Brufung.

Die Reise gieng glüdlich von Statten; schon mehrere Tage schwellte ein günstiger Wind die Segel des kleinen, wohlandgerüsteten Schiffes, und in der Hossung, bald Land zu sehen, beschäftigten sich die trefslichen Brüder, ein Jeder nach seiner Ant. Die Sonne hatte den größten Theil ihres täglichen Lauses zurücgelegt; Epistemon saß an dem Steuerruder und betrachtete mit Ausnerssamteit die Windrose und die Karten; Kanurg strickte Repe, mit denen er schmachafte Fische aus dem Meere hervorzuziehen hosste; Euphemon hielt seine Schreibtasel und schrieb, wahrscheiblich eine Rede, die er bei der ersten Landung zu halten gedachte: Allsides lauerte am Vordertheil, mit dem Bursspiels in der Hand.
Allsides lauerte am Vordertheil, mit dem Bursspiels in der Hand.
Allsider und, die das Schiff von Zeit zu Zeit begleiteten: Allsideren und, die das Schiff von Leit zu Zeit begleiteten: Allsideren Matte in sansten Schlase.

Wedet den Bruder, rief Epistemon, und versammelt ench bei mir! unterbrecht einen Augenblick eure Geschäfte, ich habe ench etwas Wichtiges vorzutragen. Eutyches, erwache! Setzt euch nieden,

folieft einen Rreis.

Die Brüder gehorchten bem Worte bes älteften und schloffes einen Kreis um ihn. Eutyches, ber schöne, war schnell auf ben Füßen, öffnete seine großen blauen Augen, schüttelte seine blauben

Loden und feste fich mit in bie Reibe.

Der Kompaß und die Karte, fuhr Epistemon fort, benten wie einen wichtigen Bunkt unserer Fahrt an: wir sind auf die Sele gelangt, die unser Bater beim Abschied anzeichnete, und ich bebe nun einen Auftrag auszurichten, ben er mir bamals andertrante. Wir sind neugierig, zu hören, sagten die Geschwister unter einender.

Spistemon eröffnete ben Busen seines Aleides und brachte ein usammengesaltetes buntes seidnes Tuch hervor. Man konnte benerken, daß Etwas darein gewickelt war; an allen Seiten hiengen Ichnure und Fransen herunter, kunstlich genug in viele Knoten zeschlungen, farbig, prächtig und lieblich anzuseben.

Es cröffne jeder seinen Knoten, sagte Epistemon, wie es ihn der Bater gelehrt hat. Und so ließ er das Tuch herumgehen, zeder füßte es, jeder öffnete den Knoten, den er allein zu lösen verstand; der älteste küßte es zulezt, zog die letzte Schleise auseinander, entsaltete das Tuch und brachte einen Brief hervor, den

er auseinander schlug und las:

Megaprazon an seine Sobne. Glud und Wohlfahrt, guten Muth und froben Gebrauch eurer Rrafte! Die großen Guter, mit benen mich ber himmel gesegnet hat, wurden mir nur eine Laft ein, ohne die Kinder, die mich erst zum glücklichen Manne machen. Beber von euch hat, burch ben Ginfluß eines eigenen gunftigen Bestirns, eigne Gaben von der Natur erhalten. Ich habe Jeden rach seiner Art von Jugend auf gepflegt, ich habe es euch an richts fehlen laffen, ich habe ben altesten gur rechten Beit eine Frau gegeben, ihr seid madere und brave Leute geworden. Nun jabe ich euch zu einer Wanderschaft ausgerüftet, die euch und urem Saufe Ehre bringen muß. Die merkwürdigen und ichonen Infeln und Länder find berühmt, die mein Urgrofvater Pantairuel theils besucht, theils entbedt hat: als ba ift die Infel ber Bapimanen, Papefiguen, die Laternen-Insel und die Orakel der jeiligen Flasche, daß ich von den übrigen Ländern und Bölkern chweige. Denn sonderbar ist es: berühmt find jene Lander, iber unbefannt, und icheinen jeden Zag mehr in Bergeffenheit u gerathen. Alle Bolfer Europens schiffen aus. Entdedungsreisen u maden; alle Gegenden bes Oceans find burchfucht, und auf einer Rarte finde ich die Inseln bezeichnet, beren erste Renntniß vir meinem unermublichen Urgrofvater foulbig find; entweder ilso gelangten die berühmtesten neuen Seefahrer nicht in jene Begenden, oder fie haben, uneingebent jener erften Entbedungen, vie Ruften mit neuen Namen belegt, Die Infeln umgetauft, Die Sitten ber Bolter nur obenhin betrachtet und bie Spuren verinderter Beiten unbemerkt gelaffen. Guch ift es vorbehalten, meine Söhne, eine glänzende Nachlese zu halten, die Shre eures Aelter= raters wieder aufzufrischen und euch felbst einen unsterblichen Ruhm u erwerben. Guer fleines fünftlich gebautes Schiff ift mit Allem jusgerüftet, und euch felbst tann es an Richts fehlen: benn vor urer Abreife gab ich einem Jeden zu bedenten, daß man fich auf nanderlei Urt in der Fremde angenehm machen, daß man sich ie Gunft der Menschen auf verschiedenen Wegen erwerben tonne.

Ich rieth euch daher, wohl zu bedenken, womit ihr außer dem Proviant, der Munition, den Schiffsgeräthschaften euer Fahrzeug beladen, was für Waare ihr mitnehmen, mit was für Hulfsmitteln ihr euch versehen wolltet. Ihr habt nachgedacht, ihr habt mehr als Eine Kifte auf das Schiff getragen, ich dabe nicht gefragt, was sie enthalten. — Bulest verlangtet ihr Geld zur Reise, und ich ließ euch sechs Fäschen einschiffen; ihr nahmt sie in Verwahrung und suhrt unter meinen Segenswünschen, unter den Thränen eurr Mutter und eurer Frauen, in Hoffnung glücklicher Rückehr, mit günstigem Winde davon.

Ihr habt, hoffe ich, ben langweiligsten Theil eurer Fahrt durch das hohe Meer glüdlich zurückgelegt; ihr naht euch ben Inseln, auf denen ich euch freundlichen Empfang, wie meinem Urgroßvater,

muniche.

Nun aber verzeiht mir, meine Kinder, wenn ich euch einen Augenblick betrübe — es ist zu eurem Besten.

Epistemon hielt inne, die Brüder horchten auf.

Daß ich euch nicht mit Ungewißheit quale, fo fei es gerade

berausgefagt: es ift fein Gelb in ben Sagden.

Rein Gelb! riefen die Brüder wie mit Einer Stimme. Es ift tein Gelb in den Fäßchen, wiederholte Epistemon mit halber Stimme und ließ das Blatt sinken. Stillschweigend saben sie einander an, und jeder wiederholte in seinem eignen Accente: tein Geld! tein Geld?

Spistemon nahm das Blatt wieder auf und las weiter: Kein Geld! ruft ihr aus, und kaum halten eure Lippen einen haten Tadel eures Baters zurud. Faßt euch! Geht in euch, und ihr werdet die Wohlthat preisen, die ich euch erzeige. Es steht Geld genug in meinen Gewölben; da mag es stehen, bis ihr zurudstommt und der Welt gezeigt habt, daß ihr der Reichthumer werth seid, die euch hinterlasse.

Epistemon las wohl noch eine halbe Stunde, benn ber Brief war lang: er enthielt die trefslichsten Gedanken, die richtigsten Bemerkungen, die heilsamsten Ermahnungen, die schönsten Aussichten; aber nichts war im Stande, die Ausmerksamkeit der Geschwiften an die Worte des Baters zu sessen; die schone Beredtsamkeit ging verloren, jeder kehrte in sich selbst zurud, jeder überlegte, was er

au thun, mas er au erwarten babe.

Die Borlesung war noch nicht geendigt, als schon die Absicht bes Baters erfüllt war: Jeber hatte schon bei sich die Schätze gemustert, womit ihn die Natur ausgerüstet, Jeber fand sich reich genug; einige glaubten sich mit Waaren und andern Halfsmitteln wohl versehen; man bestimmte schon den Gebrauch voraus, und als nun Epistemon den Brief zusammensaltete, ward das Gespräch tau und allgemeine man theilte einander Manc, Brojekte mit, man miverpraa nan kant Kekiall, man erdichtete Märchen, man eriam Gerapren unt Aseriepenheiten, man icondute die tief in die Naon, und ei mar iso mederlegte, muste man gelteben, daß mon iso auf der gangen Resis nott nuch is put unterhalten date

### Ameires Kapitel.

Der eine de ime. Annelne of englicht ein Streit, ber burd. Beinebele ber Sein nen beigelogt wirb.

Dis antierr Lages mar Gutridek kunn sermacht und hatte festigen Amiliant einer auch Minion beboten, ale er ausrief: Sit ishe Little — Bei neven du Geschwiften. — Dort, iggu er, dort; end beinen mit dem Sinois nach Nord-Office. Der ichbine Knabe wer per genen Geschmitten ja ben allen Meniden, net icharfen Sinner maant und it mochte er ieberall, we er war, ein Reinmir ermienelid. Berther verfetze Eriftennen, bie fiehft recht erşâlik und mezm mas tu pomahi mêrk. Id sele zwei Svieln. faur Camicies fem eine rechte, lang, fach, in ber Mitte icheint fie gebrucht ju feine bie ander linde jeigt fich fomiller und bat bioens Bemon — Rodinal faute Eriftemen und rief bie übricen Spillen um bie Rume. Seiber, biefe Iniel rechter Dant ift bie Infel ber ber und firmen nettebbien Bollek. Mehren wir bei umm eine in mut Aufmadme alle under Achternater Kantagenes erlebent find umfres Barers Befeht landen wir guerd bifolde. erquiden und mit frifdem Obfie, Feigen, Pfielden. Tranben Bomerangen, Die gu jeber Babreigen baidbit madfen; mir genleben bes auten imiben Baffers, bes lodlichen Weines; mir verbeffern unfre Gafte burd idmadbafte Bemuje: Blumentebl. Brocceli, Urtifdeten unt Rarben; benn ibr must miffen, bag burd bie Onabe bes gomliden Stattbaltere auf Erben nicht allein alle gute Frudt von Stunde ju Stunde reift, fondern bag auch Unfraut und Difteln eine garte und faftige Speife merben. - Oludliches Land! riefen fie aus, mobiverforgtes, mobibelobntes Boll! Gludliche Reisende, Die in Diesem irdischen Paradicse eine aute Autnahme finden! - Saben wir und nun völlig erbolt und wieder. bergestellt, alebann besuchen wir im Borbeigeben bie andere leiber auf ewig vermunichte und ungludliche Infel ber Papefiguen, we wenig madit und bas Benige noch von bofen Beiftern gerftert eber verzehrt wird. — Sagt uns nichts von biefer Insell rief Banichts von ihren Roblrüben und Roblrabis, nichts von ibi bern, ihr verberbt uns ben Appetit, ben ihr uns fo eben er Und fo lentte fich bas Gefprach wieder auf bas

leben, das sie auf der Insel der Papimanen zu finden hossten; sie lasen in den Tagebüchern ihres Aeltervaters, was ihm dort begegnet, wie er fast göttlich verehrt worden wax, und schmeichelten

fich abnlicher gludlicher Begebenheiten.

Indessen hatte Eutyches von Zeit zu Zeit nach den Inseln hingeblickt, und als sie nun auch den andern Brüdern sichtbar waren, konnte er schon die Segenstände genau und immer genauer darauf unterscheiden, je näher man ihnen kam. Nachdem er beide Inseln lange genau betrachtet und mit einander verglichen, rief er aus: Es muß ein Irrthum obwalten, meine Brüder. Die beiden Landstrecken, die ich vor mir sehe, kommen keineswegs mit den Beschreibung überein, die Bruder Epistemon davon gemacht hat; vielmehr sinde ich gerade das Umgekehrte, und mich dünkt, ich sehe gut.

Wie meinst bu das, Bruber? sagte Giner und ber Anbere.

Die Insel zur rechten Seite, auf die wir zuschiffen, suhr Cutyches fort, ist ein langes flaches Land mit wenigen Hagen und scheint mir gar nicht bewohnt; ich sehe weber Balber auf ben Höhen, noch Bäume in den Gründen; keine Borfer, keine Garten, keine Saaten, keine Heerben an den Hügeln, die doch der Sonne so schon entgegen liegen.

3ch begreife bas nicht, fagte Epistemon.

Eutyches fuhr fort: hie und ba feh' ich ungeheure Steinmaffen, von denen ich mich nicht zu fagen unterfange, ob es Städte oder Felfenwände find. Es thut mir herzlich leib, daß wir nach einer

Rufte fahren, die fo wenig verspricht.

Und jene Insel zur Linken? rief Allides. — Sie scheint ein kleiner Himmel, ein Elpstum, ein Wohnsty der zierlichsten hanslichsten Götter. Alles ist grün, Alles gebaut, jedes Edchen und Winkelchen genutzt. Ihr solltet die Quellen sehen, die aus den Felsen Mühlen treiben, Wiesen wässern, Teiche bilden. Büsche auf den Felsen, Wälder auf den Bergrücken, Häuser in den Gründen, Gärten, Weinberge, Aeder und Ländereien in der Breite, wie ich nur sehen und sehen mag.

Man stutte, man zerbrach sich ben Kopf. Endlich rief Banung: Wie können sich ein halb Dutend kluge Leute so lang bei einem Schreibsehler aufhalten! weiter ist es nichts. Der Kopiste hat die Namen der beiden Inseln auf der Karte verwechselt: jenes ik Bapimanie, diese da ist Papesigue, und ohne das gute Gesicht unseres Bruders waren wir im Begriff, einen schodben Irriham zu begehen. Wir verlangen nach der gesegneten Insel und nicht nach der verwünschten; laßt uns also den Lauf dahin richten, wo uns Fülle und Fruchtbarteit zu empfangen verspricht.

Spistemon wollte nicht fogleich feine Rarten eines fo groben

Fehlers beschuldigen lassen, er brachte viel zum Beweise ihrer Genauigkeit vor; die Sache war aber den Uebrigen zu wichtig: es war die Sache des Gaumens und des Magens, die Jeder vertheidigte. Man bemerkte, daß man mit dem gegenwärtigen Winde noch bequem nach beiden Inseln kommen könne, daß man aber, wenn er anhielte, nur schwer von der ersten zur zweiten segeln würde. Man bestand darauf, daß man das Sichere für das Unziehere nehmen und nach der fruchtbaren Insel sahren müsse.

Epistemon gab ber Mehrheit ber Stimmen nach, ein Geset,

bas ihnen ber Bater vorgeschrieben batte.

Ich zweisle gar nicht, sagte Panurg, daß meine Meinung die richtige ist, und daß man auf der Karte die Namen verwechselt hat. Laßt uns fröhlich sein! wir schiffen nach der Insel der Papimanen. Laßt uns vorsichtig sein und die nöthigen Anstalten

treffen!

Er gieng nach einem Kasten, ben er öffnete und allerlei Kleidungsstüde daraus hervorholte. Die Brüder sahen ihm mit Berwunderung zu und konnten sich des Lachens nicht erwehren, als er sich auskleidete und, wie es schien, Anstalt zu einer Masterade machte. Er zog ein Paar violetseidene Strümpse an, und als er die Schuhe mit großen silbernen Schnallen geziert hatte, kleidete er sich übrigens ganz in schwarze Seide. Ein kleiner Mantel flog um seine Schultern, einen zusammengedrücken hut mie einem violet und goldnen Bande nahm er in die Hände, nachdem er seine Haare in runde Locken gekräuselt hatte. Er begrüßte die Gesellschaft ehrerbietig, die in ein lautes Gelächter ausbrach.

Ohne sich aus der Kassung zu geben, besuchte er den Raften gum zweiten Male. Er brachte eine rothe Uniform bervor mit weißen Rragen, Aufschlägen und Rlappen; ein großes weißes Rreuz fah man auf ber linken Bruft. Er verlangte, Bruder Altides folle biese Uniform anziehen, und ba sich biefer weigerte, fieng er folgendergestalt zu reden an: 3ch weiß nicht, mas ihr Uebrigen in den Rasten gepact und vermahrt haltet, die ihr von Sause mitnahmt, als der Bater unfrer Alugheit überließ, womit wir uns den Bölkern angenehm machen wollten; so viel kann ich euch gegen= wärtig sagen, daß meine Ladung porzuglich in alten Kleidern befteht, die, hoffe ich, uns nicht geringe Dienfte leiften follen. Ich habe drei bankrutte Schauspielunternehmer, zwei aufgehobene Klöster, fechs Kammerdiener und fieben Trobler ausgekauft, und zwar habe ich mit den letten nur getauscht und meine Doubletten weggegeben, 3d habe mit ber größten Sorafalt meine Garberobe completirt, ausgebessert, gereinigt und geräuchert; -

Der Papimane ergählt, mas in ihrer Radbarfdaft vorgegangen.

Go fehr uns biefe Uebel qualten, ichienen wir fie boch eine Reit lang über bie munberbaren und ichredlichen Raturbegeben: beiten zu vergeffen, die fich in unferer nachbarichaft autrugen. Ihr babt von ber großen und mertwürdigen Infel ber Mongrop. manen gebort, die eine Tagreise von uns nordwärts gelegen war.

Wir haben nichts bavon gebort, fagte Epiftemon, und es wundert mich um fo mehr, als einer unferer Abnberren in biefen Meeren auf Entbedungen ausgieng. Erzählt uns von biefer Infel, was ihr wift, damit wir beurtheilen, ob es ber Mube werth ift, felbst bin zu segeln und uns nach ihr und ihrer Berfassung zu erkundigen.

Es wird schwer sein, sie zu finden, versette ber Papimane.

Aft sie versunken? fraate Alcivbron.

Sie hat sich auf und bavon gemacht, versette Jener.

Die ift bas zugegangen? fragten bie Bruber faft mit Giner Stimme.

Die Insel ber Monarchomanen, fuhr ber Erzähler fort, war eine ber iconften, mertwürdigften und berühmteften Infeln unferes Archipelagus; man konnte fie füglich in brei Theile theilen, and iprach man gewöhnlich nur von ber Residens, ber fteilen Rafte und bem Lande. Die Residenz, ein Bunder ber Belt, war auf dem Borgebirge angelegt, und alle Kunfte batten fich vereinigt, Diefes Gebaude zu verherrlichen. Sabet ihr feine Fundamente, fo waret ibr zweifelhaft, ob es auf Mauern ober auf Relfen fant: fo oft und viel batten Menschenbande ber Ratur nachaeholfen. Sabet ihr feine Saulen, fo glaubtet ihr, alle Tempel ber Gotter waren bier fymmetrifch gufammengeftellt, um alle Boller gu einer Wallfahrt hierher einzuladen. Betrachtetet ibr feine Gipfel und Binnen, fo mußtet ihr benten, Die Riefen batten bier gum gweiten Mal Anftalt gemacht, ben himmel zu ersteigen; man tonnte et eine Stadt, ja, man tonnte es ein Reich nennen. Dier thrante ber König in seiner Herrlichkeit, und Riemand ichien ibm auf ber gangen Erbe gleich zu fein.

Nicht weit von ba fieng die steile Rufte an fich zu erftreden; auch bier mar die Runft der Natur mit unendlichen Bemahman ju Gulfe getommen, auch bier hatte man Felfen gebauet, Felsen zu verbinden, die gange Bobe mar terraffenweise eingeschnitten, man hatte fruchtbar Erbreich auf Maultbieren binge ichafft. Alle Bflangen, befonbers ber Bein, Gitronen und Bemerangen, fanben ein gludliches Gebeiben; benn bie Rafte log ber Sonne mobl ausgesett. hier wohnten bie Bornehmen bei Reichs und bauten Balafte; ber Schiffer verstummte, ber fic ber

Rufte naberte.

Der britte Theil und ber größte war meistentheils Ebene und fruchtbarer Boden; biesen bearbeitete bas Landvolf mit vieler Sorgfalt.

Es war ein altes Reichsgesetz, daß der Landmann für seine Mühe einen Theil der erzeugten Früchte, wie dillig, genießen sollte; es war ihm aber bei schwerer Strase untersagt, sich satt zu essen, und so war diese Insel die glücklichste von der Welt. Der Landmann hatte immer Appetit und Lust zur Arbeit. Die Bornehmen, deren Magen sich meist in schlechten Umständen befanden, hatten Mittel genug, ihren Gaumen zu reizen, und der König that oder glaubte wenigstens immer zu thun, was er wollte.

Diese paradiesische Glückseligkeit ward auf eine Weise gestört, die höchst unerwartet war, ob man sie gleich längst hätte vermuthen sollen. Es war den Natursorschern bekannt, daß die Insel vor alten Zeiten durch die Gewalt des unterirdischen Feuers sich aus dem Meer emporgehoben hatte. So viel Jahre auch vorüber sein mochten, sanden sich doch noch häusige Spuren ihres alten Zustandes: Schladen, Bimsstein, warme Quellen und dergleichen Kennzeichen mehr; auch mußte die Insel von innerlichen Erschützterungen oft Vieles leiden. Man sah hier und dort an der Erde bei Tage Dünste schweben, dei Nacht Feuer hüpsen, und der lebhaste Charalter der Einwohner ließ auf die seurigen Sigenschaften des Bodens ganz natürlich schließen.

Es sind nun einige Jahre, daß nach wiederholten Erdbeben an der Mittagsseite des Landes, zwischen der Schene und der steilen Kuste, ein gewaltsamer Bullan ausbrach, der viele Monate die Nachbarschaft verwüstete, die Insel im Innersten erschütterte und

fie gang mit Afche bebedte.

Wir konnten von unserm User bei Tag den Rauch, bei Nacht die Flamme gewahr werden. Es war entsetlich anzusehen, wenn in der Finsterniß ein brennender himmel über ihrem Horizont schwebte; das Weer war in ungewöhnlicher Bewegung, und die

Sturme fauften mit fürchterlicher Buth.

Ihr kennt euch die Größe unseres Erstaunens denken, als wir eines Morgens, nachdem wir in der Nacht ein entsetlich Geprassel gehört und himmel und Meer gleichsam in Feuer gesehn, ein großes Stück Land auf unser Insel zuschwimmend erblickten. Es war, wie wir uns bald überzeugen konnten, die steile Küste selbst, die auf uns zukam. Wir konnten bald ihre Paläste, Mauern und Gärten erkennen, und wir fürchteten, daß sie an unsere Küste, die an jener Seite sehr sandig und untief ist, stranden und zu Grunde gehen möchten. Glücklicherweise erhob sich ein Wind und trieb sie etwas mehr nordwärts. Dort läßt sie sich, wie ein Schisser erzählt, bald da, bald dorten sehen, hat aber noch keinen sesten Stand gewinnen können.

Wir ersuhren balb, daß in jener schrecklichen Racht die Insel der Monarchomanen sich in drei Theile gespalten, daß sich diese Theile gewaltsam einander abstoßen, und daß die beiden andern Theile, die Residenz und das Land, nun gleichfalls auf dem offenen Meere herum schwämmen und von allen Stürmen wie ein Schiss ohne Steuer hin und wieder getrieben würden. Bon dem Lande, wie man es nennt, haben wir nie etwas wieder gesehen; die Residenz aber konnten wir noch vor einigen Tagen in Nord-Osten

febr beutlich am Horizont ertennen.

Es läßt fich benten, daß unfere Reisenden burch biefe Ergablung fehr in Feuer gefett wurden. Ein wichtiges Land, bas ihr Abnberr unentbedt gelaffen, ob er gleich fo nabe vorbeigetommen, in bem fonberbarften Buftanbe von ber Welt ftudweise aufzufuchen. war ein Unternehmen, das ihnen von mehr als einer Seite Rugen und Ehre verfprach. Dan zeigte ihnen von weitem bie Refibeng am Horizont als eine große blaue Raffe, und zu ihrer großten Freude ließ fich westwarts in ber Entfernung ein bobes Ufer feben, welches die Bapimanen sogleich für die steile Ruste erkannten, die mit gunftigem Wind, obgleich langfam, gegen bie Refibeng gu ihre Richtung zu nehmen schien. Dan faßte baber ben Entichlus. gleichfalls babin zu fteuern, zu feben, ob man nicht bie foone Ruste unterwegs abschneiben und in ihrer Gesellschaft, ober wohl gar in einem ber schönen Palaste, ben Weg nach ber Refibens vollenden tonne. Man nahm von den Bapimanen Abschieb, binterließ ihnen einige Rosenfrange, Scapuliere und Agnus Dei, Die von ihnen, ob fie gleich beren genug batten, mit großer Ebrfurcht und Dankbarkeit angenommen murben.

Die Brüder saßen friedlich bei einander; sie unterhielten sich von den neuesten Begebenheiten, die sie erlebt, von den neuesten Geschichten, die sie erfahren hatten. Das Gespräch wandte sich auf einen seltsamen Krieg der Kraniche mit den Pogmäen; Jeder machte eine Anmerkung über die Ursachen dieser Händel und über die Folgen, welche aus der Hartnäckseit der Pogmäen entstehen konnten. Jeder ließ sich von seinem Eiser hinreißen, so daß in kurzer Zeit die Menschen, die wir disher so einträchtig kannten, sich in zwei Parteien spalteten, die aus heftigste gegen einander zu Felde zogen. Allsides, Alciphron, Eutyches behaupteten: die Bwerge seien eben ein so häßliches als unverschämtes Geschöpf; es sei in der Katur doch einmal eins sur verschämtes Geschöpf; es sei in der Katur doch einmal eins sur damit sie der Stier genieße, und der Stier werde, wie billig, wieder vom edleren Menschen verzehrt. So sie es denn auch ganz wahrscheinlich, daß die Ratur den Bwerg zum

Seil des Kranichs hervorgebracht habe, welches fich um fo weniger läugnen laffe, als ber Kranich burch ben Genuß best sogenannten

egbaren Goldes um fo viel vollfommener werde.

Die andern Brüder bagegen behaupteten, baß folche Beweife, aus ber Natur und von ihren Absichten hergenommen, sehr ein geringes Gewicht hätten, und baß beswegen ein Geschöpf nicht geradezu für bas andere gemacht sei, weil eines bequem fände,

fich bes andern zu bedienen.

Diese mäßigen Argumente wurden nicht lange gewechselt, als das Gespräch bestig zu werden ansieng und man von beiden Seiten mit Scheingründen erst, dann mit anzüglichem bittern Spott die Meinung zu vertheidigen suchte, welcher man zugethan war. Ein wilder Schwindel ergriff die Brüder, von ihrer Sanstmuth und Berträglichkeit erschien keine Spur mehr in ihrem Betragen; sie unterbrachen sich, erhoben die Stimmen, schlugen auf den Tisch, die Bitterkeit wuchs, man enthielt sich kaum sählicher Schimpfreden, und in wenigen Augenblicken mußte man fürchten, das kleine Schiff als einen Schauplat trauriger Feindseligkeiten zu erblicken.

Sie hatten in der Lebhaftigkeit ihres Wortwechsels nicht bemerkt, daß ein anderes Schiff, von der Größe des ihrigen, aber von ganz verschiedener Form, sich nahe an sie gelegt hatte; sie erschraken das her nicht wenig, als ihnen, wie mitten aus dem Meere, eine ernstehafte Stimme zurief: Was giebt's, meine Herren? — Wie können Männer, die in Einem Schiffe wohnen, sich bis auf diesen Grad

entzweien?

Ihre Streitsucht machte einen Augenblick Bause. Allein, welche seltsame Erscheinung! weber ber überraschende Anblick des fremdsartigen Schiffes, noch die ehrwürdige Gestalt dieses Mannes konnte einen neuen Ausbruch verhindern. Man ernannte ihn zum Schiedsrichter, und jede Partei suchte schon eifrig ihn auf ihre Seite zu ziehen, noch ehe sie ihm die Streitsache selbst deutlich gemacht hatten. Er dat sie alsdann lächelnd um einen Augenblick Gehör, und sobald er es erlangt hatte, sagte er zu ihnen: Die Sache ist von der größten Wichtigkeit, und Sie werden mir erlauben, daß ich serst morgen früh meine Meinung darüber erössne. Trinken Sie mit mir vor Schlasengehen noch eine Flasche Madera, den ich seht mit mir sübre und der Ihnen gewiß wohl bekommen wird.

Die Brüder, ob sie gleich aus einer ber Familien waren, die den Wein nicht verschmähen, hätten bennoch lieber Wein und Schlaf und Alles entbehrt, um die Materie nochmals von vorn durchzusprechen; allein der Fremde wußte ihnen seinen Wein so artig aufzudringen, daß sie sich unmöglich erwehren konnten, ihm Bescheid zu thun. Kaum hatten sie bie letzten Gläser von den Lippen gessetzt, als sie schon Alle ein stilles Bergessen ihrer selbst ergriff und

eine angenehme hinfälligkeit sie auf die unbereiteten Lager aussitreckte. Sie verschliesen das herrliche Schauspiel der aufgehenden Sonne und wurden endlich durch den Glanz und die Warme ihrer Strablen aus dem Schlaf geweckt. Sie saben ihren Nachdar der schäftigt, an seinem Schisse etwas auszubessern; sie grüßten einz ander, und er erinnerte sie lächelnd an den Streit des vorigen Abends. Sie wußten sich kaum noch darauf zu besinnen und schänten sich, als er in ihrem Gedächniß die Umstände, wie er sie gesunden, nach und nach hervorrief. Ich will meiner Arzenei, suhr er fort, nicht mehr Werth geben, als sie hat, die ich Ihnen gestern in der Gestalt einiger Gläser Madera beibrachte; aber Sie können von Glück sagen, daß Sie so schnelle einer Sorge loszgeworden, von der so viele Menschen jest heftig, ja dis zum Wahnstinn ergriffen sind.

Sind wir trant gewesen? fragte Einer; das ist boch sonberbar. Ich tann Sie versichern, versetzte der fremde Schiffer, Sie waren volltommen angestedt, ich traf Sie in einer heftigen Krifis.

Und was für eine Krankheit ware es benn gewesen? fragte Alciwhron; ich verstebe mich doch auch ein wenig auf die Redicin.

Es ist das Zeitsieber, sagte der Fremde, das Einige auch das Fieber der Zeit nennen, indem sie glauben, sich noch bestimmter auszudrücken; Andere nennen es das Zeitungssieber, denen ich auch nicht entgegen sein will. Es ist eine bose anstedende Aransbeit, die sich sogar durch die Luft mittheilt; ich wollte wetten, Sie haben sie gestern Abend in der Atmosphäre der schwimmenden Inseln gesangen.

Bas sind benn die Symptome dieses Uebels? fragte Alciphron. Sie sind sonderbar und traurig genug, versette der Fremde: der Mensch vergist sogleich seine nächsten Verhältnisse, er miskennt seine wahrsten, seine klarsten Bortheile, er opfert Alles, ja seine Reigungen und Leidenschaften einer Meinung auf, die nun zur größten Leidenschaft wird. Rommt man nicht bald zu Halfe, so halt es gewöhnlich sehr schwer: so setzt sich die Meinung im Ropse seit und wird gleichsam die Achse, um die sich der blinde Bahnssinn herumdreht. Nun vergist der Mensch die Geschäfte, die sonk den Seinigen und dem Staate nuhen; er sieht Bater und Mutter, Brüder und Schwestern nicht mehr. Ihr, die ihr so friedsertige, vernünstige Menschen schienet, ehe ihr in dem Falle waret —

Kaum befanden sich unsere Brüder in dem leidlichen Bustande, in welchem wir sie gesehen haben, als sie bald empfanden, das ihnen gerade noch das Beste sehlte, um ihren Tag fröhlich bingu-

bringen und zu enden. Mitbes errieth ihre Befinnungen aus ben feinigen und fagte: Go mobl es uns auch geht, meine Bruber, beffer, als Reisenbe fich nur wunfden burfen, fo fonnen wir boch nicht undantbar gegen bas Schidfal und unfern Wirth genannt werben, wenn wir frei gestehen, bag wir in biefem foniglichen Schloffe, an Diefer üppigen Tafel einen Mangel fühlen, ber befto unleidlicher ift, je mehr und die übrigen Umftanbe begunftigt haben. Auf Reifen, im Lager, bei Geschäften und Sanbelichaften, und was fonft ben unternehmenben Beift ber Manner zu beichaftigen pflegt, vergeffen wir eine Zeit lang ber liebensmurbigen Befpielinnen unferes Lebens, und wir icheinen bie unentbehrliche Gegenmart ber Schonen einen Mugenblid nicht zu vermiffen. Saben wir aber nur wieder Grund und Boben erreicht, bebedt uns ein Dach, folieft und ein Saal in feine vier Banbe, gleich entbeden wir, mas und fehlt: ein freundliches Auge ber Gebieterin, eine Sand, die fich traulich mit ber unfern gufammenfchließt.

3d habe, jagte Banurg, ben alten Wirth über biefen Buntt erft auf die feinste Beife fondirt und, ba er nicht boren wollte, auf die gradeste Beise befragt, und ich habe nichts von ihm erfahren tonnen. Er laugnet, daß ein weibliches Geschöpf in bem Balafte sei. Die Geliebte bes Königs sei mit ihm; ihre Frauen feien ihr gefolgt und die übrigen ermorbet ober entfloben.

Er rebet nicht mabr, verfette Spistemon; Die traurigen Refte, bie uns ben Gingang ber Burg vermehrten, maren bie Leichname tapferer Manner, und er fagte ja felbft, bag noch Riemand meg-

gefcafft ober begraben fei.

Beit entfernt, fagte Banurg, feinen Worten gu trauen, habe ich bas Schloß und feine vielen Flügel betrachtet und im Bufammenhange überlegt. Begen die rechte Seite, wo die hoben Felfen fentrecht aus bem Meere bervorfteben, liegt ein Gebaube, bas mir fo prächtig als fest zu sein scheint: es bangt mit ber Residenz durch einen Gang gufammen, ber auf ungeheuern Bogen fteht. Der Alte, ba er und Alles ju zeigen ichien, bat uns immer bon biefer Geite weggehalten, und ich wette, bort findet fich bie Schapfammer, an beren Eröffnung uns viel gelegen mare.

Die Bruber murben einig, bag man ben Beg babin fuchen solle. Um kein Aufsehen zu erregen, ward Panurg und Alciphron abgefandt, die in weniger als einer Stunde mit gludlichen Nach= richten zurudtamen. Sie hatten nach jener Seite zu geheime Tapetenthuren entbedt, die ohne Schluffel burd fünftlich angewandten Drud sich eröffneten. Sie waren in einige große Borgimmer gekommen, hatten aber Bedenken getragen, weiter ju geben, und tamen, um

ben Brubern, mas fie ausgerichtet, anzuzeigen.

#### Ein borgefundenes Stud bes Blanes.

Megaprazon erwacht und ruft Epistemon. Rachricht von den Söhnen. Sie kommen an. Anrede. Sie haben sich proviantirt. Lobrede auf die Häuslichen. Es wird Alles eingeschifft. Man geht zu Schiffe.

Golfo von Reapel. Weitere Reise. Fäßchen und Rebe bes Megaprazon. Gebanken ber sechs Brüber. Megaprazon wirft bas Fäßchen ins Meer. Entsetzen. Weitere Reise. Der Steuermann behauptet, sie seine bei ber Insel Papimanie. Streit barüber.

Enticheibung.

Sie fahren nach ber anbern Insel. Panurgs Borschlag. Wird bewundert. Er steigt aus, mit ihm X. und P. Er triegt Schläge. X. rettet ihn; entschuldigt ihn. Man entbeckt den Jrrthum. Sie werden gut aufgenommen. Die Papesiguen erzählen den Bustand ihrer Insel. Offerte, ob sie bleiben wollen. Bedingungen; ges

fallen nicht. Geben ab.

Fahrt nach Papimanie. Kommen Rachts an. Steigen aus. Masterabe. Machen sich auf ben Weg. Racht. Fangen ben Pygmäen. Bringen ihn ans Feuer. Erzählung bes Pygmäen. Morgens nach Papimanie. Werben seinbselig empfangen. Die Masterabe trägt nichts ein. Erkundigen sich nach ber näheren Insel. Erzählung von der Insel der Monarchomanen. Bulkan. Berspalten der Insel in drei schwimmende Theile. Residenz. Ran zeigt sie von fern. Abschied.

Sie fahren fort, legen fich bei Binbstille vor Anter. Politisiren bes Nachts. Schlafen ein. Erwachen, sehen bie Insel nicht mehr. Schwimmende Einsiedler. Erzählung. Bersuche. Anzeige

der Resideng. Abschied.

Finden die Restdenz. Beschrieben. Tasel des Lebens x. Absteigen. Cadavers. Kastellan. Besehen sich. Unleidlicher Gestank. Einfall Banurgs. Werden in die See geworfen. Die Residenz gereinigt. Man genießt.

Enibedung bes Panurg. Charis, Eifersucht ber Brüber. Brätension. Bedingung bes Baters. Sechse bereiten sich. Morgen. Entbedung. Beschreibung. Benus und Mars. Trost ber Andern.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

915 016

#### BOOK CARD

838 G6 1874 G59

AUTHOGOEthe, J.W. von...

| SIGNATURE | ISS'D       | RET'D   |
|-----------|-------------|---------|
|           |             |         |
|           | ····        | • ••••• |
|           |             | i       |
|           | <del></del> |         |
|           |             | /       |
|           |             |         |
|           |             |         |
|           |             |         |

